

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

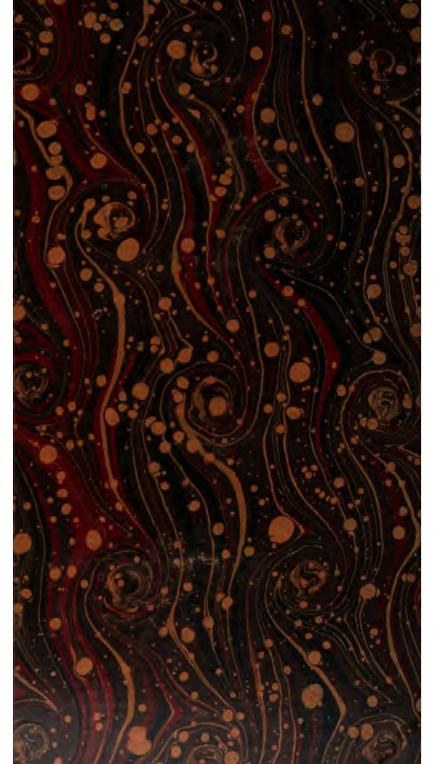



Nº 2938

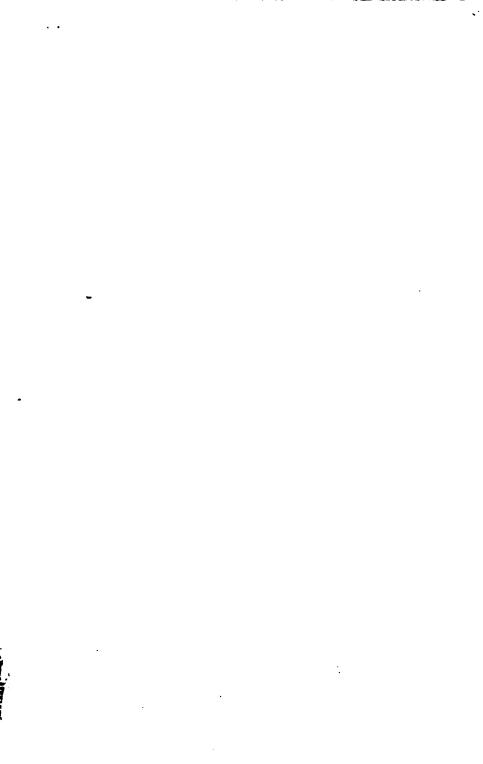

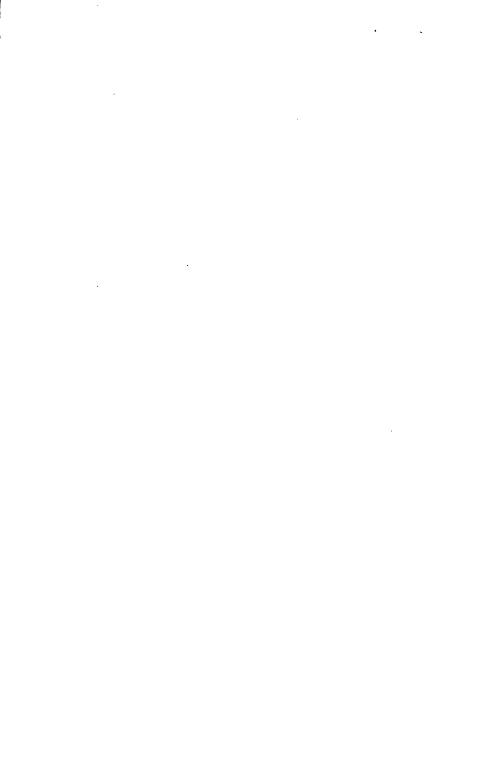

### Denkwürdiger und nütlicher

# Eheinischer Antiquarius,

melder bie

wichtigften und angenehmften geographischen, biftorischen und politischen

# Merkwürdigkeiten

bes gangen

### Mheinstroms,

von seinem Ausfluffe in das Meer bis zu feinem Ursprunge darftellt.

Bon einem

Nachforider in biftorifden Dingen.

Mittelrhein.

Der II. Abtheilung 11. Band.

Cobleng, 1868.

Drud und Berlag von Rub. Friedr. Bergt.

\_\_\_

### Dentwürdiger und nüblicher

# Sheinischer Antiquarius,

melder bie

wichtigften und angenehmften geographischen, historischen und politischen

# Merkwürdigkeiten

bes gangen

## Mheinstroms,

von seinem Ausflusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge darstellt.

Bon einem

Rachforider in biftorifden Dingen.

Mittelrhein.

Der II. Abtheilung 11. Band.

Cobleng, 1868.

Drud und Berlag von Rub. Friedr. Bergt.

Ger 44.1.3

THI TOP LIBRARY

# Der Rheingan.

## Bistorisch und topographisch

bargeftellt

burd

Chr. von Stramberg.

Ameiter Band.

Drud und Berlag von Rub. Friebr. Bergt. 1863.

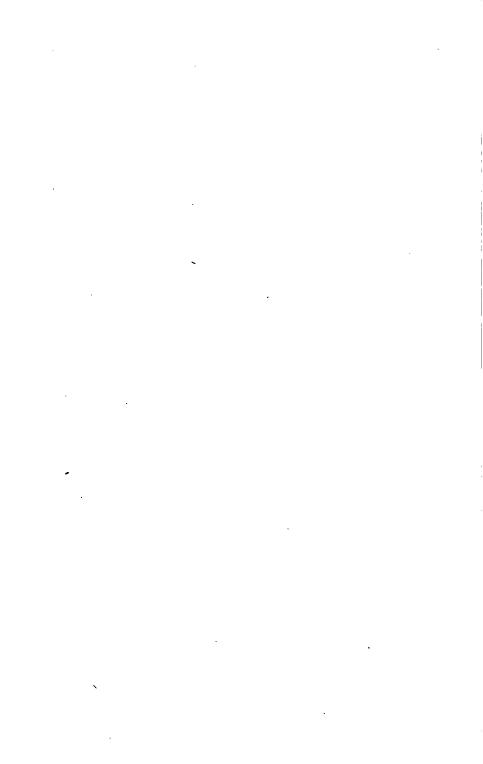

## Ber Rheingan, Schwalbach, Wiesbaden.

## Johannesberg.

(Befdlug.)

lemens Benceslaus Lothar, Fürft von Metternich-Binnenburg, Bergog von Plag und Portella, Graf von Ronigewart, unterließ niemals, wenn er in ben Tagen feines bochften Glanges fn Coblenz weilte, bas Saus, worin er am 15. Dai 1773 bas Licht ber Belt erblidte, ben Metternicher Sof zu besuchen. Dann mußte auch ber lette Bintel ihm aufgeschloffen werben, in fichtbarer Rubrung betrat er, mas einftens ber Mutter Bouboir gewesen, am langften aber beschäftigte er fich mit ben befcheibenen Stuben bes obern Stodes, in benen er jufamt feinem Bruder und bem hofmeifter gehaufet batte. Diese Unbanglichfeit beutet auf anmuthige Erinnerungen aus ber Rinderzeit, befunbet insbesondere, daß der Rnabe nicht zu leiden gehabt bat unter einer Modethorheit gener Beit. Der Taille, vielleicht auch ber Ruche jum Bortheil, und damit ber Leib ftete bem Beift unterthanig bleibe, murden bie Rinder in ber Rahrung vielfältig verfürzt, nicht felten ber forperlichen Entwidlung zu unwiederbringlichem Nachtbeit.

Eine Thorheit, die Mobe werden fou, muß nothwendig von der Seine herstammen. Da war das hungerspstem erfunden worden. Der Duc de Lauzun, geb. 13. April 1747, erzählt in seinen Denkwürdigkeiten: "J'étais d'ailleurs comme tous les enfans de mon âge et de ma sorte; les plus jolis habits pour sortir, nu et moserent de faim, à la maison.« Die Souvenirs de la marquise de Créquy behandeln ungleich umftanblicher bie wunderliche Manie. »Une inconcevable folie de ce temps-là, c'était la manière de nourrir ses enfans. D'abord on commençait par les allaiter soi-même; on n'avait que du mauvais lait à leur donner, et même on n'en avait pas du tout; mais c'était égal: - à la Jean-Jacques! Vous pensez bien que tous les enfans de ce temps-là n'étaient pas assez résolument constitués pour résister à une nourriture insuffisante ou de qualité chétive; il en mourait les deux tiers à la mamelle, et le surplus n'en échappait que pour aller mourir d'étisie après dix-huit ou vingt années de souffrance continuelle et de consomption. Mesdames de Rieux, d'Estaing, de Lusignan et de Gouffier, s'étaient opiniâtrées à nourrir leurs poupons, attendu que le lait et la sollicitude d'une mère ne sauraient être remplacés par le lait et les soins d'une mercenaire, etc. Ce qu'il en est arrivé, c'est que leurs héritiers sont allés ad patres, ainsi qu'on aurait dû le pressentir avec de pareilles nourrices. La sollicitude maternelle de ces Dames ne s'étant exercée que sur leurs garçons, il ne leur est resté que des filles, et quand M. de Gouffier rencontrait chez moi Jean-Jacques Rousseau, il ne manquait pas de me dire: — C'est pourtant grâce à lui que ma maison va se trouver éteinte, vilain songe-creux! - Mais mon Dieu, Madame, qu'est-ce que c'est donc que la maison de Gouffier, me demanda-t-il ensuite (Jean-Jacques). Avez-vous jamais our parler de l'Amiral de Bonnivet? - Sans aucun doute. - N'avez-vous rien lu sur les Ducs de Roannez? - Voilà par exemple une famille dont je ne sais rien du tout. - Eh bien, lisez l'Histoire de France avant de faire des livres sur l'éducation. A la place du Marquis de Gouffier, je vous étranglerais!

»Une autre imagination folle, où Jean-Jacques Rousseau n'était pour rien, c'était celle d'empêcher les enfans de manger à leur appétit, laquelle sottise avait succédé à celles de Mes-

dames de Blot, de Monaco, de Valbelle et tutte quante, lesquelles avaient entrepris de ne pas manger pour leur propre compte. On empêchait donc les pauvres enfans de manger de la bonne soupe et de la viande, à dessein de ne leur introduire dans le sang et les humeurs aucun élément de putridité. On les privait de manger du fruit à cause des vers; point de confitures, à cause de la poitrine et de la terreur des acides: jamais d'autre boisson que de l'eau panée; c'est excellent pour les entrailles; et jamais de pâtisseries, ce qui va sans dire, à cause de l'estomac. On les nourrissait à la panade et la bouillie de gruau pour ses bons repas, ensuite on leur donnait pour le goûter ainsi qu'au déjeûner, du colifichet emmietté dans du lait écrémé, comme on aurait fait pour élever des serins jaunes à la brochette. Le Marquis de Villeneuve de Trans disait que sa femme avait une perruche à qui l'on donnait bien autrement à manger qu'à ses quatre enfans! Comme tous les enfans mouraient de faim, ils pleuraient toute la journée. Ils en devenaient voleurs et menteurs: et même il y avait des garçons qui finissaient par se révolter. Les trois Béthune et les Choiseul s'étaient confédérés pour escalader je ne sais combien de murailles afin d'aller dévaster pendant la nuit, l'office et le garde-manger de la Duchesse de Sully, leur grand'mère; mais la situation des petites filles était la plus lamentable, et comme elles n'avaient pas la ressource et l'occasion de pouvoir voler commodément des croûtes de pain, des fruits verts et des carottes crues, les plus alertes et les plus déterminées s'en prenaient à la pâtée du chat.

Le petit de Saint-Mauris et sa sœur qui est aujourd'hui M<sup>me</sup> de Nassau, n'avaient pas eu la rougeole qui venait d'éclater à Versailles; la Princesse de Montbarrey s'en tourmentait outre mesure, et je lui fis dire par votre père d'envoyer ses deux enfans chez moi, rue de Grenelle, où je les ferais loger en bonne exposition du plein midi.

»On me les amène, et comme ils avaient les lèvres tachées de noir, de vert, de violet, de gros rouge et autres barbouillages incompréhensibles, je m'insinuai dans leur confiance, et j'en appris qu'ils n'avaient fait autre chose que manger depuis Versailles jusqu'à Paris, des pains à cacheter dont ils avaient rempli leurs pochettes. La petite fille disait en pleurant qu'il ne fallait pas les dénoncer, parce qu'on les ferait mourir pour avoir été voler les pains à cacheter du Roi, dans un arrière-cabinet de leur père où les secrétaires de ce Ministre avaient leurs fournitures de bureau.

»Ils étaient affamés et maigres comme des chacals: — Attendez donc, leur dis-je, et je commençai par faire donner à chacun d'eux une pleine jatte de soupe au riz. Ensuite on leur servit, et méthodiquement pendant six semaines, un bon potage à déjeuner, et pour le second repas, des côtelettes grillées ou des pigeons étuvés à l'orge, des légumes au bouillon, de la compote; quelquefois des tartelettes en pâtisserie brisée, mais non pas feuilletée, ce qui va sans dire. On les faisait goûter avec des fruits, des tartines de confitures, ou du laitage, et leur souper consistait régulièrement dans un beau poulet rôti (dont ils ne mangeaient que les ailes), lequel était flanqué d'un plat de chicorée, d'épinards ou de laitues bien cuites, et lequel était accosté d'un compotier de bons pruneaux d'Agen, aiguisés, comme on dit à l'office, avec un peu de vin de Malaga, pour les faire dormir. Je les faisais bien laver avec de l'eau de veau, tous les matins, et de la tête aux pieds; on les baignait tous les samedis à la Dauphine. et puis tous les quinze jours une excellente petite médecine noire, avec du tamarin bien acide et de la bonne manne en larmes, quelques follicules de séné, un grain de soufre, un bouquet de cerfeuil, une pincée de rhubarbe, un scrupule d'aloès, un soupçon de jalap, enfin de la thériaque de Venise et de l'électuaire de kinorodon, le tout infusé dans de la tisane d'absinthe. Mais il doit vous en souvenir de mes bonnes petites médecines, et je suis sûre que l'eau vous en vient à la bouche? est-il friand!

»S'ils avaient trouvé des pains à cacheter dans mes cabinets, ce qui n'était guère possible à cause de mes belles manières, je vous assure qu'ils n'auraient pas eu la tentation de les dérober pour les manger. A la suite de ce régime nouveau pour eux et qui était l'ancien régime pour moi, ils engraissèrent, ils s'égayèrent et s'embelhirent; ils devinrent plus doux, plus confians, plus véridiques, et lorsque la Princesse ou le Prince de Montbarrey venaient les voir, ils ne s'y reconnaissaient plus. — Comment, disaient-ils, nos enfans mangent tout ce qu'ils veulent et n'en sont pas malades? ils sont devenus prodigieusement raisonnables!

»Les enfans qu'on fait manger dans leurs chambres et qu'on laisse manger à leur appétit, ne sont jamais gourmands. C'est la moralité de mon historiette.«

Gludlich waren bemnach bie Rinder Metternich bem Ausbungerunge- und Entforperungefpftem entgangen, mas vielleicht nicht ber Rall mit ber Mutter, von welcher mir befannt, baft fie im 3. 1807 nur 59 Pfund ichwer. Gie, geborne Grafin von Ragened, mußte, bei ben vielfältigen Abmefenheiten ibres Berren, vornehmlich mit ber Erziehung ber Rinder fich befaffen, von ber zwar gar wenig befannt. 3ch weiß nur, bag berfelben ein eigens gesammelter Fonds bestimmt, glaube gebort zu baben, bag Graf Clemens neben bem bauslichen Unterricht auch bas Gymnafium befuchte, weiß aber von ben Sauslehrern nur ben einzigen Simon zu nennen. Der verbantte feine Ernennung bem Umftand, bag er im Elfag geboren, für bie Grafin bemnach beinabe ein Landsmann war. Richt allerdings gludlich ift fothane Babl ausgefallen : von Simons pabagogifden Berbienften babe ich nie gebort, wohl aber, dag er ber eben im Berden begriffenen frangofifden Revolution Enthufiaft, eingefleischter Jacobiner geworden ift. Bar baufig fommen in den vornehmften Baufern bergleichen Diggriffe vor, erinnere ich boch an la Barpe; gludlicherweise bat Simon feinen bauernben Ginflug auf seinen Bogling gewinnen tonnen, wie ich bas, anderer Umftande nicht au gebenfen, aus einer biefem entfallenen mundlichen Meugerung ichliefe. Seit einem Biertelfahrhundert hatte er von Simon nichts gebort, als biefer ju Paris fich ibm vorftellte, bas traurige ibm gefallene Loos beflagend, Die Bermittlung bes vormaligen Schülers bei bem herzog von Orleans anrief. Deffen Töchtern gab Simon Unterricht in ber beutschen Sprache, gegen eine Remuneration von 1200 Franken jährlich. Daß diese versboppelt werbe, sollte ber Fürst befürworten: bas hat er auch gethan, "aber von dem schoen Rerl" nichts erhalten.

Der Unwillen über Ludwig Philipp, ber gur Beit fener Ergablung bereits ben Thron bestiegen hatte, rig ben Diplomaten bin zu jenem leidenschaftlichen Ausdruck, von eigentlicher Theilnahme fur Simon ergab fic bingegen nicht bie minbefte Spur. Soro, ber Coblenger Provincialismus, beweifet, bag ber gurft ben in ber Rindheit vernommenen Tonen nicht burchaus fremb geworben, wie auch aus feinem Gefprach mit Borres ju foliegen. Der hatte nach beendigter Audieng die Thure beinabe erreicht, ba wurde er jurudgerufen mit ben Borten : "Sie haben aber bie Coblenger Sprache noch gar nicht vergeffen. - Und es freut mich," entgegnete er, "mit Ew. Durchlaucht wenigstens bie eine Aehnlichkeit zu haben." In der That mar in des fürften Organ, trog allen Bufagen aus bem Wiener Dialect und bem Ginfluffe bes vielseitigen Berfehrs mit ben gebilbeteften Rreisen, bie in Cobleng empfangene Grundlage nicht ju verfennen, mabrend feinem Frangofifchen, bei aller Bolubilität, eine beutiche, ich möchte fagen allemannifde, aus Strafburg berftammende garbung geblieben ift.

Nach Straßburg war nämlich bes Grafen erster bedeutenber Ausstug gerichtet. Der Mutter Borliebe für diese Stadt mag wohl eher die Wahl dieser Universität herbeigeführt haben, als der hohe Ruf, in welchem damals der Publicist Christoph Wilhelm Roch stand. Doch haben dessen Einfluß auf das Gemuth der Schüler diese allgemein anerkannt, und Metternich selbst, seit 1788 Straßsburger Bursche, hat sich dieses Lehrers sederzeit dankbar und in Hochachtung erinnert, in ganz anderer Stimmung als des auch für die Universität ihm gebliebenen Mentors Simon, ob er gleich diesem im Lause seiner akademischen Studien einen Genuß der eigenthümlichsten Art verdanken sollte. Es war für alle Prosvinzen von Frankreich die Zeit der mehr oder minder blutigen Emeuten gekommen. Daß er eine solche anzusehen wünsche,

außerte ber Graf, und fofort machte ber Mentor fic anbeifdig, biefes Bergnugen ibm ju verschaffen. Die Anftalten waren balb getroffen, an einem beitern Sommertag - bas Better ift für Emeuten, ja felbft Revolutionen von ber bochften Bebeutung, Regen vorzugeweise wird ibnen tobtlich - murbe Graf Clemens einem Stubchen bes Rathbaufes eingeführt, und vom Renfter berab icaute er, wie gegenüber Patrioten fich icarten, fortwahrenb fic verftartend eine Ragenmufit anftimmten, barauf in fteigenber Begeifterung bem nachften Saufe einbrachen, Renfter und Thuren einschlugen, die Ginwohner migbanbelten, bie Dobilien theilweife auf die Strafe marfen, theilweise fortidlevyten, vermutblich um fie in Sicherheit ju bringen, bas bolgwert ju einem Scheiterhaufen orbneten, welchen ju vergrößern bie nachften funf ober feche baufer beitragen mußten. Denn auch bie murben geplunbert, gleich bem Saufe bes erften Ariftofraten. bebrobte die Flamme, boch aus bem Scheiterhaufen emporlodernd, einige andere Saufer, ba fam endlich berangezogen ein Trupp Rationalgarbiften , von einem Burgergeneral befehligt , beffen Anrede, beginnend mit dem Bauberwort Citoyens, bem einzigen, fo aber bem Sollenlarm ber Reugierige vernehmen fonnte, boch allmälig bie Plunberer verfcheuchte.

Daß ber Anblid von solchen Dingen, die Betrachtung ber Weise, in welcher sie herbeigeführt worden, bem jungen Manne einen unverlöschlichen Eindruck hinterließen, läßt sich nicht bezweiseln, einen ungleich tiesern Eindruck, als die Abhandlungen vom Ratheder herab. Metternich, schreibt sein Biograph, "flubirte, wie die Cavaliere jener Zeit (wohl auch der gegenwärtigen Zeit, wohl auch Nichtcavaliere) meistens fludirten, aus Zeitvertreib, hörte heut ein halbes Colleg, morgen ein ganzes, übersmorgen keins, machte Partien zu Wagen und zu Pferde, ging auch schon in Dämmerstunden heimlich in Liebchens Stübchen und gestand in süßen melodischen Worten feurig die ersten Gestühle eines verlangenden Herzens." Daß hierzu der Mentor die erste Anleitung gab, zweiste ich im mindesten nicht nach den an dem Erzieher eines andern Jünglings gleicher Sphäre, an dem Abbe horn gemachten Erfahrungen.

Das ultraliberale Treiben in Strafburg mag boch endlich bie Grafin beunruhigt haben ; im Berbft 1790 rief fie ben Sohn von dannen ab, und foll diefer, der Rronung Leopolde II in Frankfurt Zeuge, burch seine Schonbeit schon bamals bie Aufmertfamfeit der Damen angezogen haben. "Auch ergraute Burbentrager waren bavon berührt und gestanden laut ein, bag bier bie Natur mit verschwenderischer Liebe gehandelt habe. Und bem war auch fo : biefes feine Beficht mit ber fanft gebogenen Rafe, ummallt von einem blonden, auf die Schultern fich ringelnden Saar, ichwarmerifch belebt burch große blaue Augen, abelig und ebel wie bas Untlig eines beutschen Ritterjunglings auf alten Bemalben; bagu eine ftolge und boch in feltener Sarmonie fic wiegende Rigur, eine überrafdende Sicherheit in jeder Bewegung, ein feiner Anftand im gangen Befen, und wenn bie rothen, in finnlicher Bolbung geschwungenen Lippen fic offneten, eine Sprache, die jur gangen vollendeten Erscheinung pafte und Dbr wie Berg gleich angenehm berührte (bas mogen bie ungerechten Detractoren bes Coblenger Dialecte fich merfen); in ber That, eine folche Erfcheinung batte unter allen Umftanden burch fic felbft und die machtige Bunft gefühlvoller Frauen einen boben Plat errungen, felbft wenn Name und Rang und Talent ibr gemangelt."

Dem vorübergehenden Aufenthalt in Frankfurt folgte ber Besuch der Sochschule in Mainz, wo Clemens vier Jahre zusbrachte, "weniger mit Studien, d. i. mit Hefteschreiben, denn mit fleißiger Ausbildung der hohen Cavaliereigenschaften ausgefüllt, wozu der glänzende Sof des Rurfürsten Erthal mit seinen schönen und geistvollen Frauen eine seltene Gelegenheit bot, besonders war es die galante Freundin Erthals (die Gräfin Coudenhove), welche sich des jungen Metternich annahm und ihn zuerst in die Schule der Frauen nahm, in der der spätere Staatskanzler die wahre Hochschule seiner Bildung erkannte." Er sollte der Diplomatie eingeführt werden, den Gesandtschaftsposten im Haag übernehmen, als die Ereignisse des J. 1794 des Baters glänzende Stellung in Brüssel vernichteten, ihm die Ungnade des Kaisers und den Berluft seiner sämtlichen Bestängen

auf bem linten Rheinufer juzogen. Im Beginn von Ereigniffen, burd welche feine nadften Soffnungen vereitelt werben follten, batte ber Sobn ("ein guter aimabler junger Menfc von ber niedlichften verve, ein perfecter Cavalier," wie bes alten Fürften Raunis Beugnif fic ausbrudt) eine Reife nach England unternommen, ber fich fofort nach dem Aufgeben ber Niederlande ber gesamten Familie Bergug nach Bien anschloß. Gin volles Jahr war noch nicht verftrichen, und es wurde am 27. Sept. 1795 bem Grafen Clemens angetraut des gurften Ernft Chriftoph von Raunig Tochter Maria Eleonore, geb. 10. Dct. 1775. 3br Grofvater, ber Saus-, Sof- und Staatstangler Bengel Anton Rurft von Raunis, mar bas Jahr guvor, ben 27. Juni 1794 mit Tob abgegangen, ber Familie blieben aber bie einflugreichften Berbindungen, die ficherlich nicht ohne Ginflug auf bes jungen Metternich frubzeitige Beforberung, abgefeben von bem iconen Befitthum ber jungen Frau, Die Berrichaft Rojetein in ber fruchtbaren Sana.

Der Bermenbung ber Raunit icheint auch Metternich, ber Bater, feine Rehabilitirung verdanft zu haben, er wurde als faiferlicher Plenipotentiarius an Die Spige ber Befanbtichaft für ben Reichsfriedenscongreß zu Raftadt, 1798, gestellt, mabrend er als Director bes fatholifden weftphalifden Grafencollegiums ju beffen Bertreter den Grafen Clemens ernannte. Der war, berichtet Lang, "damale noch ein junger Dann von angenehmem Meugern, febr boffic und burchaus nirgends vorlaut, baber auch wohl Riemand die große Rolle prophezeite, die er einft als faiferlicher Staatefangler fpielen wurde." Dagegen, fallt Br. Schmibt-Beigenfels ein, "wußte man um fo mehr und Ergogliches von feinen Abenteuern mit Frauen zu erzählen, bie auch als Chemann in Auswahl zu lieben, bem Grafen Clemens, ale perfecter Cavalier, nicht anftößig ericbien, und in welcher Beziehung er, nach Art ber Ciciebeos von Rom, mit feiner Gemablin ein formliches und beiden Theilen angenehmes Abtommen getroffen batte, bas in fo frivoler Beit nirgends und am wenigften in ber feinen Gefellicaft Defterreiche Auftog erregte." Rur fürchte ich, daß in foldem Abtommen die gute Grafin erlebte, was eine ŧ

in Coblenz ziemlich bekannte Frau im Geifte vorhersah. Die hatte viel von ben häufigen Untreuen ihres ungleich jüngern Ehemanns zu leiben und klagte einftens einer Freundin, was so schwerzlich sie bruckte. "Ich wurde ihm Gleiches mit Gleichem vergelten, einen Liebhaber mir anschaffen," rieth die weltkluge Freundin. "D! ich friege keinen, ich bin sa so schro," entgegenete die Troftlose. Schro ist eigentlich ein pobelhafter Ausdruck, Gebildete sagen Schra.

In Bezug auf Liebschaften waren Bater und Sohn Metternich lange ein herz und eine Seele, "und thürmten sich gar
manchmal für ben aimablen Grafen Clemens Verlegenheiten auf,
so sand er im Bater gern einen ersahrenen Lehrer und Berather;
oft freilich wurde dem alten Metternich ein wenig viel von der
Raivetät seines Sohnes zugemuthet, denn es sam vor, daß Beide
einem Gegenstand der Liebe gleichzeitig huldigten und in erotischen
Jusammenkunsten sich gegenseitig überraschten. Doch diese harmonie des Geschmacks bot dem Leben einen pikanten Jusas von
dramatischem Stoff, den denn auch Rozebue, der sich um sene
Zeit in Wien aushielt, einmal in seinem bekannten Lustspiel:
Die beiden Klingsberge verwerthete, ohne daß die Originale noch die damalige Salonwelt sich groß über solche Indiecretion verwundert hätte."

Im J. 1801 wurde Graf Clemens als Gesandter bei dem Bose von Dresden accreditirt. Damals, wie heute noch, wurde für die Diplomatie nirgends eine wissenschaftliche Basis ersorbert; sie galt, in Destreich zumal, "als eine angenehme Beschäftigung bessenigen Abels, der Ehrgeiz oder Lust zu Stellen und Aemtern besaß, und man seste voraus, daß ein Cavalier das nothige Talent ebenso wie den Rang und nothwendigen Reichthum mitbringe. Angenehmes Aeußere, Feinheit des Benehmens waren die einzigen Bedingungen, die man sonst noch zu stellen pflegte; wer noch mehr bieten konnte, war um so angenehmer. Das Recht von Gottes Gnaden war hier eben so start vorhanden, wie bei den Souverainen, und die Kunst zu regieren das mals auch im Entserntesten nicht so schwer, wie Unruhe und Anmaßung der Bölter sie jest gemacht." Um dieses System hat

sich auch nachmalen, 1857, der Fürst gegen seinen Biographen ausgedrüdt. "Ich habe keinen Ehrgeiz gehabt, sondern der Wille des Kaisers machte mich ohne mein Zuthun erst zum Gesandten im Haag, dann in Dresden, so daß ich aus dem Salon sogleich auf die höchte Stufe des Staates trat. Es war dies keine Erhebung, denn meine Familie nahm mit den höchsten Rang der Gesellschaft ein und ich hatte es nicht nöthig, Staatsstellungen zu bekleiden; auch din ich später nicht gestiegen, denn ich wurde von Sause aus den höchsten Aemtern zugetheilt und habe ununterbrochen sast ein halbes Jahrhundert in deren Genuß zugerbracht. Wenn ich sur meine Zeit eine große Bedeutung erhielt, so lag dies lediglich in meinen persönlichen Eigenschaften, und da ich auch zum Bergnügen Chemie und Geologie getrieben, so hätte ich vielleicht als Prosessor Wissenschaften ebenso viel Glüd wie als Staatsmann gemacht."

Uebermäßiger Unftrengung bedurfte es in bem neuen Doften nicht, ber Dreebener Sof verbarrte in ber gangen Babigfeit ber Inertie auf der feit bem baverifchen Erbfolgefrieg beliebten Abbangigfeit von Preuffen, und barin ibn ju ftoren ift bem Grafen Clemens nicht eingefallen. Gleichwohl bat er nachmalen Dresben als die eigentliche Biege feiner faatsmannifden Bilbung angegeben : von anmuthigen Traumen war wenigftens umgautelt Diefe Biege, bunte Abenteuer, Jagd- und Spielpartien mit Lord Minto, bem englischen Gefandten, mit ben furfürftlichen Miniftern von Log und Bofe, Liebesaffairen mit bem furfürftlichen Sofe nabvermandten Damen, aus benen er nie Bebeimniffe machte, mit ber Aurftin Bagration, mit ber Bergogin von Rurland, von ber auch noch fpater Rebe fein wirb. Aus biefer Tranmwelt follte Graf Clemens burch bie politischen Ereigniffe abgerufen werben. Deftreich ichidte fic an, bas wie niemals bebrobte England gegen einen unwiderfteblichen Eroberer in Sous ju nehmen, suchte fich aber fur ben verzweifelten Rampf burd Bundniffe ju ftarfen. Bu bem Ende murbe Graf Stadion nach Petersburg entfendet , Metternich angewiesen , beffen bisberigen Gefandtichaftspoften in Berlin einzunehmen, im Sochfommer 1803. Dort ebenfalls ift er ber frobliche Lebemann geblieben, wenn gleich ber Ernft ber Situation ausschliefliche Sinneigung zu ben Beschäften zu gebieten ichien. Indeffen foll es ibm wiederholt gelungen fein, halb und halb die Unschlüffigkeit bes Ronigs zu überwinden, und nach Abichlug bes Potsbamer Bertrage vom 3. Rov. 1805, bem er febr forberlich gewesen ift, founte Preuffens Theilnahme bei ber Coalition faum mehr zweifelhaft genannt werben. Um Ende brach fich boch alles an bem Einfluffe von Saugwig und an einem in die Inftruction fur beffen Sendung nach Bien aufgenommenen Punft. Darin mar im Intereffe bes Friedens nachgegeben, bag Deftreich Tyrol verliere, und hat bie barüber empfangene Mittheilung ben Raifer Frang bestimmt, fofort Frieden ju foliegen, wie fein Entel in vermandter Situation ju Billafranca gethan bat. Daß Bavern, Burtemberger, Babener in dem ungludlichen Keldzug von 1805 unter ben gabnen bes Reichsfeinbes ftritten, glaubte Detternich burd bie Fehler ber oftreicifden Politif verfculbet. "Bie fann man fich benn nur einen Augenblid über ben Abfall ber fubbeutiden Rurften wundern ?" fagt er. "Man batte wenigftens feit bem Lunepiller Frieden aufrichtig und unaufborlich baran benten muffen, ihnen Bertrauen ju zeigen, fich eine Bormauer aus ihnen zu bilben, ben alten, balb offenen, balb beimlichen Erbfampf zwifden ben Bofen von Wien und Munden grundlichft zu beschwichtigen, bag Bayern endlich im ruhigen Gleich. gewicht eines mabren Mittelftaates nimmer nothig baben follte, gegen Deftreich ftete ben Sout Franfreiche gu fuchen." Dit ben Geschichten Arnulfs bee Bofen und Ruifer Ludwige bes Bapern, mit ber Bergoge von Bayern Begiehungen ju Rarl V. mit dem weftphalifden Frieden, mit bem fpanifden und öftreichis iden Erbfolgefrieg, mit ber Reutralitat von 1792 und ff. Jahren fceint er fich nicht viel beschäftigt zu haben, bag er aber ben Charafter von Montgelas nicht erfannt hatte, ift unverantwortlich. Gine ber Folgen bes Presburger Friedens mar Stadions Ernennung jum Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten. Deß Rachfolger in Petereburg follte Graf Clemens werben, bas munichte Raifer Alexander, und er murbe auch im Darg 1806 von Berlin abgerufen, für die nordische Miffion auserseben.

"Doch Stadion, welcher ben leichten und geschmeidigen Charafter bes Grafen sehr wohl kannte, hielt ihn für geeigneter, die offreichischen Interessen Napoleon gegenüber zu vertreten, um so mehr, als sich zu diesem unangenehmen und vielen Uebermüthigkeiten eines hochsahrenden Siegers ausgesesten Posten Niemand kinden wollte."

In den Tagen ber Stiftung bes Rheinbundes begab Metternich fich auf ben Weg nach Paris, und war ungemein gnabig fein Empfang bei bem Raifer, wie febr diefer auch geneigt fein mochte, ben Bertreter einer jungft noch feinblichen Dacht feinen Uebermuth empfinden zu laffen. Rapoleon ließ fich fogar berab, mit ibm über feine Jugend, die fo auffallend contraftire mit der Gravitat bes uralten Saufes Deftreid, ju icherzen, und ber Gefandte foll bem entgegnet haben : "Em. Majeftat waren bei Aufterlig nicht alter als ich," ein foredliches, ein ehrlofes Wort, fo es gefprocen worden. "Reben ber Gunft bes Raifers gewann Graf Metternich auch in ben Salons perfonlichen Ginfluß; feine Liebensmurbigfeit und Beiftreichigfeit führte auch bier in ber Sauptftadt bes Esprit bem lebefroben Alcibiabes liebeverlangenbe und mit Berfuchungen fpielende grauen ju, mabrend die Boffinge ibn boch wegen feines feinen Benehmens und feiner cavalieren Eigenfcaften ftellten. Der Glang, ben er entfaltete, fein Aufwand, fein Saus maren überdies Urfachen genug, ibm die Bunft eines hofes jugumenben, ber viel Gewicht auf bergleichen Attribute eines Befandten legte. Genug, überall wo Metternich feine verfonlichen Gigenschaften einsegen tonnte, feierte er Triumphe; nur geborten biefe bem Cavalier, nicht bem Gefandten." Benig Blud machte er in biplomatischen Berhandlungen : nicht bag er an Talleprand einen allgu überlegenen Begner gefunden batte, fonbern weil feine Doglichfeit, bem ftarren Billen bes Dannes, por bem Europa fich beugte, ju gebieten. Talleprand nicht, Rapoleon bat ben für Deftreich fo nachtheiligen Bertrag vom 10. Dct. 1807 geboten ; es mußte ben langgebehnten Strich auf bem rechten Ufer bes Isongo, famt bem wichtigen Gradista abtreten, und fur biefes Stud ber Erblande bas venetianifche Monfalcone, faum ein Behntel bes Abgetretenen, annehmen.

Seit Anfang bes 3. 1808 batte Metternich fich in einen Liebesbanbel mit ber Großbergogin von Berg eingelaffen, bie jeboch, feine Bulbigungen binnehment, fortwährent mit Junot verfebrte, wie beffen Frau mit bem Gefanbten. »Junot entretenait avec Madame Murat, qui n'était encore que grande-duchesse de Berg, des relations fort intimes, non qu'elle eût pour lui un goût véritable, mais elle espérait, en l'enchaînant par ses faveurs. l'amener à servir ses vues ambitieuses. En effet, elle ne songeait à rien moins qu'à ménager à son époux l'héritage de l'empereur dans le cas où il aurait été tué dans une de ses campagnes. Murat se flattait d'avoir pour lui l'armée. De son côté, l'impératrice Joséphine songeait au même héritage pour son fils Eugène Beauharnais; et les deux bellessœurs sentaient réciproquement de quelle importance, le cas échéant de la mort de Napoléon, il serait d'avoir pour soi le gouverneur de Paris. Lorsque Bonaparte était à Tilsit, Joséphine invita Junot à déjeuner, et le sonda pour savoir ce qu'il ferait. Junot, embarrassé par le nom d'Eugène que mettait en avant Joséphine, fit une réponse évasive de manière à ne point se compromettre; mais s'il lui fut aisé d'éluder les insinuations timides de la pauvre impératrice, qui n'était plus d'âge à séduire personne, il n'en fut pas de même de la grande-duchesse Caroline qui était la plus agréable, sans contredit, des sœurs de Bonaparte. »>Elle était fort élégante, dit Madame d'Abrantès, ouvrait toujours le bal avec le gouverneur de Paris, jouait au wisk avec lui, montait à cheval avec lui, le recevait seul de préférence à tout autre : enfin ce pauvre gouverneur de Paris qui n'était pas un ange et dont la tête et même le cœur, pour être bien à moi et à ses enfants, n'en étaient pas moins accessibles à des impressions passagères, ne put résister aux séductions qui naturellement s'offraient à lui..; il devint amoureux avec passion... Les résultats de cette malheureuse affaire ont été la mort et le malheur de Junot..; il fut exilé: car le gouvernement ou vice-royauté de Portugal n'était autre chose qu'un exil doré. « Madame d'Abrantès ne dit pas tout: elle aurait

pu ajouter une scène scandaleuse entre elle et son époux à propos de M. de Metternich, qui faisait marcher avec autant d'habileté que de bonheur une double intrigue avec Madame Murat et Madame d'Abrantès. Chacune des deux se croyait la seule aimée. L'empereur, voulant mettre fin à ces désordres, fit saisir par le moyen de sa police et tomber entre les mains de sa sœur une lettre que le galant diplomate adressait à Madame Junot. Madame Murat envoya au mari la lettre fatale. Junot, non content de traiter militairement son épouse infidèle, voulait appeler en duel son heureux adorateur. Marmont, son compatriote et son ami, lui représenta que ce serait jouer trop gros jeu: \*\*L'empereur, lui dit-il, a le plus grand intérêt à bien traiter M. de Metternich. Il n'est déjà pas trop satisfait de toi, je te conseille de ne pas l'irriter par une démarche peu sage. Les torts de Metternich sont de ceux qu'un homme d'esprit ne venge jamais directement.« Puis il lui conseilla d'user de représailles à l'égard de l'ambassadrice. D'autres amis tinrent à Junot le même langage et finirent par le persuader; mais s'il se dirigea vers Madame de Metternich, ce ne fut que pour donner une preuve authentique de son ignorance des formes de la bonne compagnie. Il envoya un de ses aides-de-camp complimenter l'ambassadrice et la prier de passer chez lui, avant, disait-il, une communication à lui faire. Madame de Metternich renvoya l'aide-de-camp avec la réponse que méritait l'insolence d'un pareil message. Junot comprit la leçon; mais marchant de sottise en sottise, il ne se rend chez l'ambassadrice que pour lui dénoncer platement l'infidélité de son mari, et lui porter sa tendre correspondance avec Madame Junot. Les lettres étaient sans signature; Madame de Metternich affecta de ne point les connaître, et congédia Junot en lui reprochant d'avoir manqué de délicatesse et d'égards. Elle se plaignit à Napoléon, qui envoya sur-le-champ chercher Junot, et lui reprocha sévèrement son peu de savoir-vivre. Le général, toujours brusque, et ne se soumettant qu'avec peine aux habitudes de respect qu'exigeait le nouvel em-

pereur, répondit: »» Vous allez voir qu'il faudra me laisser faire.... sans me plaindre. Je voulais assommer le beau fils, et lui passer mon sabre au travers du corps. Marmont qui se mêle de me donner des avis m'a retenu. Il fallait pourtant le punir. J'ai montré ses lettres à sa femme. J'aurais d'u prendre ma revanche avec elle. — A la bonne heure, répliqua l'empereur, la vengeance eût été selon les règles de la bonne compagnie; celle que vous avez prise ne convient ni à un galant homme, ni à votre rang.«« Puis il ordonna à Junot de lui apporter toutes les lettres avant la nuit, ce qui fut fait; et le général, qui sans cet incident n'aurait peut-être pas emmené sa femme en ambassade, n'eut garde de la laisser à Paris. Au surplus, ce départ était une véritable disgrâce; Bonaparte n'ignorait pas la publicité de la liaison entre Junot et Madame Murat; il avait eu avec lui sur ce sujet une explication des plus vives, dans laquelle Junot s'était permis de répondre en matamore à l'égard de Murat.«

Metterniche Liebesliaifon mit ber Schwester bes Raifers wurde fogar noch 1814, mabrend die Affirten in Franfreich, unterbalten, jum Erftaunen von Bord Caftlereagh, der ein Paar aufgefangene gartliche Briefe Metternichs an bie Gemablin bes Ronigs Boachim gerichtet, ju Tropes im Sauptquartier gu lefen befam. Dag ber Diplomat fich bemubte, bas vertraute Berbaltnig mit einer bem Raifer fo nabe ftebenben Dame gu benugen, um moglichft bem Geheimnig von beffen Entwurfen einzubringen, ift eben fo naturlich, ale bag Rapoleon auf ben Ginfall gerieth. Die nämliche Berbindung in feinem Intereffe auszubeuten. einer großen Cour rief er ber Schwester ju: »Amusez ce niaislà! Nous en avons besoin à présent!« Ihm war es von Wichtigfeit, bei ber unerwarteten Bendung, welche bie Dinge in Spanien ju nehmen ichienen, in bem Beginn einer neuen Aera, um die Entichliegungen bes Biener Bofs belehrt ju werben. Bon beiden Seiten murbe febes Mittel gur Anwendung gebracht, um bas Rathfel ju lofen. Metternich foll Berbindungen mit Fouche und Talleprand, den beiben Malcontenten angefnupft,

von ihnen wichtige Belehrungen über die wahre Starke und Lage bes Riefen, der sich beigehen ließ, Europa erdrücken zu wollen, empfangen haben. In Beziehung auf Fouché hat Rapoleon geäußert: »qu'il était sur de trouver son vilain pied dems les souliers de tout le monde«; von dem andern ist es ausgemacht, daß es seine ausgezeichneteste Gabe, Resultate, denen er durchaus fremd, sich anzueignen. Bestimmtere Ausschlässe über den Einfluß, welchen der beiden Celebritäten Mittheilungen auf Metternichs Ansichten geübt, und ob sie ihm die Ueberzeugung beigebracht haben, daß nie eine günstigere Zeit kommen wurde, mm mit Napoleon anzubinden, wären daher höchst wünschenswerth.

In Paris waren Detternichs officielle Beschäftigungen giemlich einfacher Ratur : er batte die Beschwerben bes Wiener Sofs aber bie Occupation von Rom, bie Usurpation ber brei öftlichen Legationen und über bie fpanifchen Angelegenheiten anzumelben; andererfeits mußte er fortmabrenbe Rlagen über Deftreichs zweifelhafte Unbanglichfeit ju bem Continentalfpftem, über beffen ausgebebnte, mehr und mehr erftarfende Ruftungen vernehmen. Ueber biefen Puntt namentlich entspann fic zwischen Champagny und Metternich eine Corvesponden; von anfange confidentiellem, bann officiellem Charafter. Metternich langnete feineswegs, baß fein Sof rufte, erflatte aber jugleich, bag biefer nur Bertheibis gung bezwede, daß Deftreich nicht an Feinbseligfeiten bente; man beabsichtige einzig auf Grund ber gemachten Erfahrungen bie militairifche Organisation ber Monardie ju veranbern, worin Frankreid weder ju Befdwerben, noch ju Beforgniffen Grund finden tonne. Am 15. Aug. 1808, in großer Cour bie Gratulationen für Ramens- und Geburtstag empfangend, vergaß fic ber eben aus Spanien gurudgefehrte Rapoleon gu einem muthenben Ausfall gegen ben neavolitanischen Gefandten, Marchese bel Ballo: ber fei es, burch welchen er fich verleiten laffen, ju Leoben Baffenftillfand, ju Pafferiano bem barnieberliegenben Deftreich Frieden zu bewilligen, feine Ronigin Raroline, Die unermubliche Megare ber 3wietracht, fei nicht nur bie erfte Meffaline des Jahrhunderts, sondern auch eine Tribabe. -Belde Ronigin Raroline hierunter ju verfteben, hatte billig ein

Zweisel aufgeworfen werden können. Gallo konnte nicht mehr ber Gesandte R. Ferdinands IV, des Gemahls der Erzherzogin Raroline, »qui avait cessé do régner,« sein, sondern muß ben R. Joachim vertreten haben, der mit Raroline Bonaparte verheurathet, durch Defret vom 15. Jul. 1808 zu dem Thron von Reapel berusen worden.

Bu subtil und zu gewagt ware aber bergleichen Diftinction ben bort versammelten Staatsmannern gewesen. "Solcher unershörten Beschimpfung eines Gesandten folgte eine ängstliche tiese Stille des gesamten Hoses, der ahnete, daß das Ungewitter erst sein Borspiel gehabt und seine Entladung nachfolgen werde. Unswillfürlich richteten sich Aller Blide auf Metternich; denn wem anders als dem östreichischen Gesandten konnte der Hied gegolten haben ? In der That ging der Kaiser schnell, mit zusammengeknissenen Lippen und sunkelnden Augen auf den östreichischen Gesandten los, nahm ihn, so sagte man, bei der Brust und fragte zornig: Was will denn Ihr Kaiser? — Er will, daß Sie seinen Gesandten respectiren, antwortete Metternich mit großer Geistesgegenwart," in scharsem Gegensat zu dem, was sich in verwandter Situation am 1. Januar 1859 zu Paris ereignete.

Napoleon flutte einen Augenblid, jog bie Sand jurud, fubr bann fort : "Meine Beere haben zwar jenfeits ber Pyrenaen einigen Berluft erlitten, boch werben, ebe bas Jahr ablauft, feine Puntte in Spanien ober Portugal mehr aufftanbig, meine Abler in Liffabon und Cabig aufgepflangt, die fcheuflichen Leoparden, beren Tritte noch bas Festland befubeln, ins Meer gesprengt fein. 3ch forbere gleichzeitig brei Conscriptionen ein, nicht nur um den spanischen Krieg fonell ju beendigen, sondern auch um Deftreich, mit bem ich übrigens in feiner Irrung mich befinde, Shach zu bieten. Rachbem Frankreich vier weit machtigere Coalitionen besiegt bat, wird es gewiß auch vermögen, nothigenfalls jugleich gegen Deftreich und Spanien siegreich die Baffen ju erheben. Die Rriege auf bem Continent haben febesmal meine Dacht gesteigert, England gröblich in feinen hoffnungen getäuscht. Bergift bas Biener Cabinet, aufgehest burch bie Reichsritter und feine eigenen Ariftofraten, bag ich ben Raifer Frang an meinem Bivouac in Mahren begnadigt, und ben ruffischen Pralern vergönnt habe, friedlich abzuziehen, so hat bas haus Lothringen, so vieler übermuthigen Großofficiere von Frankreich Wiege, aufgehört zu regieren." Raltblutig hielt Metternich bas Sturzbad aus, und es folgte eine zweite Entladung, die noch gefährlicher ausfallen konnte. In schneidendem Ton verwies ihm Napoleon seine Conferenzen mit Fouche und Talleprand, mit Führern der spanisch-portugiesischen Opposition, mit Insantado, San Carlos, Castelfranco, Lima, Palmella, durch welche er sich zu den falschen Berichten an sein Cabinet habe verleiten lassen. Richts brachte den Interpellirten aus der Fassung.

"Ber greift Sie an, daß Sie an Bertheidigung benten ?" fuhr nach einer Paufe Rapoleon fort .. "Ber bebrobt Gie, bag Sie glauben fonnen, nachftens angegriffen ju werben ? Befiebt feit bem Presburger Frieden gwifden uns bie minbefte Uneinige. feit ? Und boch erlaffen Sie Proclamationen, jur Bertheibigung bes Baterlandes aufrufend . . . Salten Sie die Gelegenheit etwa für gunftig ? Gie irren. Deine Politit ift einfac, weil redlich, weil ich bas Bewußtsein meiner Rraft babe. 3ch will 100,000 Mann nach Spanien Schiden, werbe aber gleichwohl im Stande fein, Ihnen bie Spige zu bieten. Gie ruften, ich merbe ruften. Sie werben feine Dacht bee Bestlandes für fich haben. Der Raifer von Rugland wird Sie jur Rube ermahnen, bas mage ich in feinem Ramen Ihnen zu erklaren. 3hr Raifer will, bas glaube ich, ben Rrieg nicht; ich traue bem Berfprechen, fo er bei fener Unterredung mir gab. 36 batte feine Sauptftadt, ben größten Theil feiner Provingen eingenommen, gab faft Alles jurud. Glauben Sie, daß ein gludlicher Sieger, von Paris Reifter, die gleiche Mäßigung bezeigt haben murbe? Sicherlich nicht. 3br Raifer will ben Rrieg nicht, 3hr Minifterium will ibn nicht, und boch ift bie Bewegung, burch Sie bervorgerufen, fo fturmifd, bag ber Rrieg balb gegen Ihren und meinen Willen ausbrechen wird. In einer Proclamation haben Sie verboten, pom Rrieg ju fprechen. Man glaubt aber ben Thatfachen, nicht ber Proclamation." Alles bas borte Metternich in ber bewunbernewürdigften Faffung , bag Rapoleon felbft jugeben mußte,

er habe in feltener Unerschrodenheit ben Sturm bestanben, auch von bem an sich einigermaßen bestiffen zeigte, bas für ben Grafen perfonlich Beleibigenbe burch Freundlichkeit und Anwandlungen von Bertraulichkeit auszugleichen.

Inbeffen wurde feit bem Erfurter Congreg die Spannung amifchen Wien und Paris immer bebenflicher, Metternichs Stellung immer veinlicher. Er follte beruhigen, taufchen, friedliche Berficherungen geben, und die Thatfachen ftraften ibn ber Luge. Es wurde ibm leglich eine bestimmte Erflarung abgeforbert, welche ju geben, er fein Unvermogen befannte, fie einzuholen, muffe er nach Wien reifen. Das that er im Dec. 1808, vielleicht nur, um fich zu überzeugen, daß fur ben Rrieg Alles vorbereitet fei; nach Paris jurudgefommen, blieb er ftumm, bie verheißene Erflarung fouldig. Das mußte Rapoleon ju murbigen, er verhanbelte nicht mehr mit Metternich, fprach nicht mit ihm, ignorirte ibn. Perfonliche Angriffe fonnte ber Gefandte aushalten, foldes Ignoriren war ibm unerträglich. Am 2. Marg 1809 bem Minifter Champagny Deftreichs Rriegebereitschaft officiell notificirend, fragte er bochft naiv: "Weshalb hat ber Raifer nicht mit mir gefprocen?" und Champagny entgegnete: "Der Raifer fpricht nicht mehr mit Ihnen, weil er lange vergeblich mit Ihnen fprach, und weil Sie durch trugerifche Berfprechungen bei ihm ben Ginflug verloren baben, ben man einem Gefanbten zugefteht." Bei einer anbern Gelegenheit, ba er nochmals bie Beschwerben feines hofe portrug, flagte Metternich, bag man im taglichen Berfehr ibm felbft nicht mehr die Rudfichten bezeige, Die ein Gefandter Deftreichs verlangen fonne, und Champagny erwiderte: "Der Raifer gurnt bem Grafen Metternich nicht. 3hr hof allein, indem er feine Berfprechungen nicht erfüllte, bat bie Burbe Ihres Charafters verlegt."

Bereits war ber frangofische Gesandte von Wien abgerufen, Metternich blieb zu Paris, und übergab seines hofs Erklärung vom 27. März, in welcher, unter herben Anklagen, die von Rußsland und Frankreich gebotenen Garantien, falls Deftreich Frieden halten wurde, zurüdgewiesen, und mit der Eingabe dieses Ultimatums beinahe gleichzeitig überschritten öftreichische heere ben

Inn und die Etich. Harte Unfälle erwarteten ihrer in Bayern, Wien war von den Franzosen besetz, und Metternich verharrte immer noch in seiner frivolen, fröhlichen Stimmung, den Parisern zu argem Scandal. Den 24. Mai endlich verlangte er seine Pässe, deren Aussertigung doch mancherlei Schwierigkeiten besegnete, indem er nur erft den 2. Jul. unter militairischer Escorte zur Borpostenlinie bei Komorn gebracht wurde, wo dann seine Auswechslung gegen das in Ungern zurückbehaltene französische Gesandtschaftspersonal erfolgte. Sofort begab er sich nach Wolfersdorf in das kasserliche Hauptquartier.

Dit Abidlug bes Baffenftillftanbes von 3naim, 12. Jul. wurden Friedensunterhandlungen eingeleitet, die in Ungrifche Altenburg jum Abichluß gebracht werben follten. Die Bevollmachtigten waren Graf Metternich und Graf Rugent öftreichifcher, Champagny frangofischer Seits. Die Berbandlungen murben ben 17. Aug. eröffnet, von Metternich mit lebhaften Rlagen über bie Behandlung der von ben Frangofen überzogenen Provingen. Seine Absicht mar, Beit ju gewinnen. In ber That murbe in ben awolf erften Sigungen nichts von Belang erreicht. Aber biefe Taftif war auf bie Dauer nicht zu verfolgen und alle Runft und Befdidlichfeit vermochte nichts gegen ben eifernen Billen eines Siegers, ber fich in burchaus veranberter Situation ju Prag und Chatillon nicht minder unbeugfam ergab. Nachbem fcon bas Project einer Abbantung bes Raifers Frang auf die Babn gebracht worben, gewannen bie Unterhandlungen einen beffern Berlauf, nur wurden fie nicht in Altenburg fortgefest, fondern unmittelbar amifchen ben beiben Raifern, und ergab fic ale ibr Refultat ber Biener Frieden pom 14. Oct., neben ber Abtretung weiter Provingen, bem unterliegenden Theile abermals ungeheure Opfer in Geld auferlegend.

Roch während ber in Altenburg gepflogenen Unterhandlungen jum Staatsminifter ernannt, übernahm Graf Metternich am 8. Oct. bas bis bahin von Stadion geführte Porkefeuille ber auswärtigen Angelegenheiten. "Könnte ich biefen abgründlich leichtfinnigen Lebemann eines so ernften und festen, fast altrömissen Gebantens fähig erachten," zurnte Stadion, auf Metternichs Antheil bei Ausbruch bes Kriegs von 1809 beutenb, "ich

batte mahrhaftig geglaubt, er habe biefe Riefenglut entzunbet, Die jest in ihrer Afche noch furchtbar brobend verglimmt, blos in ber Gier, mein Portefeuille an fich ju reigen und auf meinem Plag ju fteben." Sehr balb ergab fich, bag er eine ber Richtung bes Borgangers fcroff entgegengefeste Politif verfolgen werde. In der Erichlaffung, welche bie Folge außerordentlicher Anftrengungen gu fein pflegt, batte insbefondere unter ber Beneralitat und bem hofabel bie Unficht Plat gewonnen, bag febe fernere Auflehnung gegen die Rapoleonische Berrschaft eitel Thorbeit, und fortan Deftreich feine Blide bem Often jugumenben habe. Bei ber Donmacht ber Turfei fei es nicht allzu fcwer, in der Eroberung ber Donaufürftenthumer Erfas für bas Berlorne ju finden, follte auch die Aussicht eines folden Erfolgs bie Biederherftellung Polens, bie Abtretung Galigiens, einen Rrieg mit Rugland erfordern. Da man glaubte, Napoleon beabfichtige jene Wiederherstellung, fo zweifelte man nicht, bag er auf diefe Bedingungen die Eroberung der Donaufürftenthumer erleiche tern wurde. Unter allen Umftanden hielt es die Partei für vortheilhaft, fich mit Rapoleon ju verbunden, gegen Rugland Front ju machen. Gie bedachte nicht bie unmäßige Ausbehnung einer Linie, Die weit über bie Raturgrenge, Die fiebenburgifchen Alpen binausreichend, ju einem hoffnungelofen Bertheidigungefrieg gegen ben nordischen Rachbar führen, Deftreich in bie Rolle verfegen murbe, welche nach Napoleons III munderlicher Conception bas improvifirte Reich ber Rumanen, Die vermeintliche eberne Mauer gegen Ruglande Bergrößerungeentwurfe, übernehmen foll. Benn Deftreich bereinft berufen fein follte, einen Rampf auf Leben und Tob mit ben Mosfowitern auszufechten, fo hatte er nicht ber Ballachei und Moldau, fondern ungleich hobern 3meden, ber Wiederherftellung bes Reichs ber Jagellonen, bes Ratholicismus an Onieper und Duna ju gelten, 3been, wildfremb ben Rreifen, in welchen Metternich fich bewegte, gleichwie er zu icharffinnig, um bie Monarcie mit ben vorläufig für fie burchaus werthlofen Donaufürftenthumern belaften ju wollen.

Andere verhielt es fic mit den übrigen Planen fener Partei. In dem Gedanten eines frangofifden Bundniffes leuchtete dem

Minister wohl ber einzige hoffnungeftral für die Erhaltung bes in feinen Grundfeften erfcutterten Staats, ohne bag barin eine Erinnerung an die berühmte ober berüchtigte Alliang vom 1. Dai 1756, abgeschloffen ju einer Beit, ba von Franfreich weber etwas au hoffen noch ju fürchten war, gefucht werben barf. Die Annaberung ju Rapoleon, die somit die Bafis fur Metternichs Bolitik werben follte, bat nur ale Rothbebelf zu gelten, ale ein Safchen nach ber Butunft , ale ein Berfuc, beffen Erfolg fich nicht im Geringften porausseben ließ. Aber in ber Lage ber Dinge mußte ber momentane Bortheil ben Ausschlag geben , und ben jum Guten ju wenden, wurden Rapoleons Beuratheprojecie bas wirtfamfte Mittel. Es unterliegt feinem 3meifel, bag Metternich und eine farte, ihm jur Seite ftebenbe Partei am Biener Sofe die Bewerbungen bes Imperators um die Sand einer ruffifden Großfürftin mit Schreden verfolgten, benn folde Bermablung besiegelte bie frangofisch eruffische Alliang und warf Deftreich aus allen feinen Bahnen. Daber batte man faum, Ausgang Januar 1810, in Bien Renntnig erlangt von ben Sowierigkeiten, welchen Napoleons Freiwerberei in Petersburg begegnete, als ber Gefandte ju Paris, gurft Schwarzenberg angewiesen wurde, bem Bergog von Cabore (Champagny) bei paffender Gelegenheit mitzutheilen, daß Raifer Franz gern bereit fei, dem Beberricher von Frankreich feine Tochter ju geben. In überrafdenber Saft tam Rapoleon biefem Antrag entgegen: im Anfang Februars war bereits die Unterhandlung mit dem ruffifden Bofe abgebrochen, bie mit Deftreich gepflogene bem Abichluß nabe. Um 7. Mara that Marfcall Berthier Die feierliche Unwerbung, ber am 11. die Trauung par procureur, ben 13. die Abreife ber jungen Raiferin folgte. Sie begleiten zu burfen, batte Metternich gewunscht, und burch bie Gefandischaft biefen Bunfc anmelben laffen. Es wurde ihm ben 25. Febr. geantwortet, ber Raifer werbe ibn gern feben, nur moge er ju feinem Bergnugen, nicht als officieller Begleiter ber Raiferin reifen. Durch ben Bint ließ er teineswegs fic abschreden. Den 1. April traf er ju Compiègne ein, wo er ber eigentlichen Trauung beiwohnte, bann befdaftigte er fich mit ber Erneuerung alter Befannt-

daften, mit ber Sondirung bes Terrains in Bezug auf Die projectirte Alliang, mit ber Ausgleichung einiger aus bem Friebenevertrag vom 14. Dct. 1809 fic ergebenden Schwierigkeiten. In diefer hinficht gelang es ibm zu erwirten, bag ein Contributionereft von amolf Millionen in monatlichen Raten abzutragen, was bei ber fortbauernben Gelbnoth eine Erleichterung von einigem Belang, bann wurde bie Berpflichtung erlaffen, bag Deftreich nicht über 150,000 Mann unter ben Baffen baben burfe, bag alfo außerlich wenigstens bie Ehre und Unabhangigfeit bet Monarchie bergeftellt marb. Daß aber bei biefer Belegenbeit bie unter Sequefter gelegten Besitzungen bes Rurften Metternich, besgleichen ber Schwarzenbergifden Familie am Rhein und in ben Bebieten bes Rheinbundes ber Raifer freigegeben babe, wird nur von den Bundesftaaten ju verfteben fein, benn gerabe um biefe Beit murbe bas in ben frangofifchen Departements Rheinund-Mofel, Saar und Donnersberg belegene Metternichifche Eigenthum befinitiv ben Staatsbomainen einverleibt.

Am 10. Dct. 1810 febrte ber Graf nad Wien gurud. Dort batte eine flaffende Bunde, bie fleigende Unordnung in ben Finangen , bie forgfältigfte Pflege erforbert. Den Grund bes Uebels hatte ber Minifter bes Auswärtigen gar wohl erfannt, wie das aus Anekdoten, die er nicht felten ergablte, fich ergibt. Der Finangminifter Graf Joseph von Ballis, boch endlich, vorzüglich burch Metternichs Bemühungen, von einem Poften entfernt, welchen auszufullen er burchaus unfabig, murbe in Betracht feiner barin erworbenen Berbienfte jum Prafibenten ber oberften Buftigftelle ernannt. Als folder erhielt er burch Couriergelegenheit, gleich nach Mitternacht, ben berühmten, von R. Ludwig XVIII geftifteten, bem Gonzenheimer Bennel gleichgeachteten Lilienorden. Augenblicklich mußte alles, was von Dienstbaren Beiftern vorhanden, ausruden, um, burch bie weite Stadt fich verbreitend, bie herren von ber Juftigftelle gu bem Brn. Prafibenten ju rufen. Stunden vergingen, bis fie inegefamt vereinigt, eine meitere Stunde noch brachten fie in ber gespannteften Erwartung gabnend ju. Dann endlich öffnete fich bie Flügelthure, und es trat unter fie ber Minifter, ben Lilienorben

bem Schlafrod angeheftet, fprechend : "Sie feben, meine herren, bie neue Auszeichnung, welche ich ber Onabe bes Ronigs von Franfreich verdante; ich habe Sie in Renntnig fegen wollen von bem mir gewordenen Glud und wunfche Ihnen geruhfame Racht." Minder beschwerlich war ein anderer Dienft, den von seinen Rathen ber Prafibent forberte. Er hielt auch im Alter fich fur ben vollendeteften Reiter, und glaubte mit feinen Reitfunften Aller Augen auf fich ziehen zu tonnen. Aber bie Bewunderung verfagte ihm bas eigensinnige Publicum; bafur fic zu entichabigen, hat er feinen Rathen und Expedienten gur unwandelbaren Pflicht gemacht, jedesmal, wenn er ju Gaul fleigen wollte, ju erscheinen und in Begeisterung bem fühnen Rogbandiger ihren Beifall ju bezeigen. Solchen Banben bat, wie gefagt, Metternich bas wichtige Departement, die eigentliche Quelle bes Staatslebens entwunden, aber weiter haben fich nicht erftredt, fonnten fic vielleicht, nach Maasgabe feiner Stellung, feine Berbienfte um die Finangen nicht erftreden, abgesehen bavon, daß fie in ber Regel fur Staatsmanner, wie fur Rechtsgelehrte ein verfoloffenes Bud bleiben.

In Erwartung von Dingen, die da kommen sollten, in mancherlei Borbereitungen wurde das Jahr 1811 zugebracht. Das Cabinet der Tuilerien blicke mit einigem Mistrauen auf das bunte Treiben in Wien, ließ sich sedoch durch seinen Gesandten Otto beruhigen, der auch nicht anstand, der Anfrage Champagnys, ob der tiesverschuldete Graf Metternich ein Geschenk Napoleons annehmen möchte, die Bersicherung entgegenzusezen, daß es einer Bestechung keineswegs bedürse, indem der Graf aus persönlicher und politischer Ueberzeugung der Sache des großen Kaisers ergeben sei. In gleichem Sinne äußerte sich nachmalen Bignon: "Der leichtsertige Mann (Metternich) war keineswegs ein falscher, der Berschwender kein bestechlicher, und der, welcher sur das Bergnügen allen Nationen angehörte, blieb 1811 und theilweise 1812 in der Politik Franzose."

Für ben ruffischen Krieg sich bereitend, fand Rapoleon es nothig, sich ber Beihulfe von Deftreich und Preuffen zu verfichern. Nachdem er gleich nach ber Heurath bie ihm nahe gelegte Allianz mit Deftreich in gewisser hochmuthigkeit abgelehnt hatte, fand er sich bas Jahr barauf in bem Falle, sie zu suchen, schon um bas Bemühen Ruglands, mit dem Wiener Dof wieder in freundliche Beziehungen zu treten, gleich im Beginn zu vereiteln. Metternich übereilte sich nicht, bas angebotene Bundniß einzugehen. Er zögerte, in der Absicht, für den im Anfang geringen Preis eine Erhöhung zu erhalten, verhandelte, redigirte saft ein Jahr. Das Bundniß, laut dessen Destreich einzig für den Krieg mit Rußland ein Hülfscorps von 30,000 Mann stellen sollte, die unzertrennbar, stets ein eigenes Armeecorps ausmachen wurden, sam den 14. März 1812 zu Stande.

Bu Gis gelangt in bem Parterre von Raifern und Ronigen, welchem am 16. Mai 1812 Rapoleon in feiner vollen Berrlichfeit fich zeigte, will Metternich bamals icon an bas nabenbe Berberben bes Beltfturmers geglaubt, und auf biefen Glauben feine fernere Politif gebaut haben. Er außerte, feinem Biographen gegenüber : "Ich fam zweimal in Dresben mit Rapoleon aufammen, und jedesmal am Borabend ber größten Ereigniffe; bas erfte Mal, im Jahr 1812, ftand Napoleon auf ber Bobe feines Glude, und ich glaubte nicht mehr baran; bas zweite Mal, 1813, fand ich ihn am Rande bes Abgrunds und zeigte ibm benfelben. 3ch fonnte nach ben Unterredungen, bie ich mit ibm 1812 in Dresben batte, nicht baran zweifeln, bag ber Raifer nicht mehr berfelbe war wie fruber; er befag eine Beftigfeit, bie aus der Gelbftunficherheit entspringt, eine Unftatigfeit ber Bedanten, bie fich auch im Blide offenbarte und welche gewobnlich bei einem Genie bie Furcht vor bem eigenen Untergang bebeutet." Sollte in biefen Worten angebeutet werben, mas mir nicht flar, bag Metternich bereits im Mai 1812 eine Abnung pon bem Bufammenfturg bes Raiferthums gehabt babe, fo mochte ich ibn wohl einer Selbftauschung bezüchtigen, die einem lebhaften Bunfd entfprungen, allgemach unter ber Gewalt ber Ereigniffe fich ju bem Gebanten ausbildete, er habe bas Alles vorausgefeben. Als Deftreich ber Coalition beitrat, ftellte fein Bertreter keinerlei Bedingungen auf, wie bringend nothwendig bergleichen g. B. in Bezug auf Beftgaligien gewesen maren, er

burfte nur forbern, hat aber nichts geforbert, weil er die Dog- lichkeit eines gludlichen Rriegs nicht abnte.

Rach Wien zurudgefehrt, hatte ber Minister zunächst mit seinem herren um die einzuhaltende Richtung sich verständigen muffen, ware er nicht gewohnt gewesen, die eignen Ideen benen bes Kaisers unterzuordnen, wie entschieden sie auch den seinigen entgegenstehen mochten. Daraus erklärt sich alle sogenannte Metternichische Politik. "Scharssinnig, gewandt, ausgestattet mit allen Borzügen der äußern Form und Wohlgefälligkeit, war der Graf doch viel zu wenig ein Staatsmann, der für eine große Idee sich auszuopfern verstand, und ein viel zu großer hofmann, um ein politisches System schaffen zu können. Er konnte das Gegebene dekoriren und ausbauen, theils ganz nach den Angaben des Bauherrn, theils nach eigenen Ideen; doch war es ihm ewig sern, die Festigkeit und innere Gesundheit, die Rüplichkeit und Schönheit in etwas Anderem als der äußern Wirkung und im Erfolge zu sinden.

"Raifer Franz war es, der die Unterlage Deffen gab, was Metternich später in nach seiner Weise ausgeschmudten Bervollstommnung sein Spstem nannte. Der Raiser war ein ftarrer, autofratischer Geist, ein unversöhnlicher Feind der Revolution, erfüllt von dem Wesen der Grundsätze seiner Dynastie, die er als politisches System ausstellte. Er besaß eine eiserne Consequenz, um seinen Zweck zu erreichen, und wich er auch, durch die Noth der Umstände gezwungen, öfter von der geraden Bahn ab, so war er doch weit entsernt, das Ziel aus den Augen zu verlieren. In ihm repräsentirte sich unter einsachem, schlichten Wesen das sürstliche Patriarchenthum, das seinen Willen Niemanden unterordnete und nach eigenem Ermessen das Größte und Rleinste im Reich zu bestimmen liebte. Er war, wie Ludwig XIV, der Staat; in ihm identissierte sich Destreich, und seine Interessen sollten die seines Reiches sein.

"Ein unabhängiger, mit selbstständigen Grundsagen erfullter Minister wurde mit einem solchen Charafter in allzu viele Biderssprüche gekommen sein, um lange bas Bertrauen und bie Sympathien bes Raisers als vornehmfter Rathgeber zu bestigen. Der

Befdmeibigfeit und eigenen Unfertigfeit, wie fie Detternich befag, war es allein möglich, nicht nur mabrent ber großen Rrifis von 1812 bis 1813, fondern auch mabrend ber übrigen Beit von Raifer Frangens Regierung bas Ruber bes Staatsfoiffes gu führen. Er that es auf und nach bes Raifers Befehl, anfangs widerftrebend und gegen bie eigenen Unschauungen, fpater aus wirklichem Intereffe. Wie fich ber Raifer erft allmalig zu feinem Minifter bingezogen fühlte und ihm einen wirklichen Ginfluß auf fic gestattete, fo arbeitete fich auch Metternich erft nach und nach in die Pringipien und Unfichten feines Beren binein, um fie bann theils mit den feinigen gu identificiren, theils diefelben boch als bie eigenen auszugeben. Erft fpater, nach bem Wiener Congreg, ließ ber Raifer feinem Minifter freie Band binfictlich ber auswartigen Politit, mabrend fur bie innere Bermaltung feine Stimme nur felten entscheibend mar und Raifer Frang, ber fo viel arbeiteté, daß er fich felbft für einen febr brauchbaren Sofrath hielt, diese Angelegenheiten meiftens allein erledigte.

"Metternich hatte freilich bie Alliance mit Rapoleon auch nicht für mehr als einen politischen Schachzug angeseben; indeffen feit ber Bermablung hatte er fich fcon baran gewöhnt, in bem Anlehnen an Franfreich Deftreichs Rraftigung ju ermoge lichen. Er war ju furchtsam und ju flug, fich ben Gefahren eines Rrieges auszusegen; er liebte feine Stellung gu febr, um nur im außerften Rothfall und bei ber möglichften Garantie pon Bortbeilen fich ju entichloffenen Sandlungen ju verfteben. ber Alliance mit Rapoleon erfannte er, wenn auch fein Glud, fo boch einen Bortheil Deftreichs, und ehe nicht bes Beltbezwingers Geftirn erbleichte, war Metternich nicht Billens. aus bem Gefolge bes frangofifchen Raifers ju verfcwinden. In biefer Sinfict barmonirte er volltommen mit feinem Gebieter; nur brachte biefer dem momentanen Bunbnig mit feinem Schwiegerfobn feinen Sag und feine Sehnfucht nach Bergeltung jum Opfer, wabrend bie Metternichiche Ratur ju ichwach und biegfam war, um Gefühlen bes haffes und ber Rache jemale Raum ju gonnen. Er meinte es bis zu einem gewiffen Puntt ehrlich mit Rapoleon, beffen Benius er bewunderte und den er, nach feinen confervativen Anschauungen, als etwas Existirendes erhalten wissen wollte. Raiser Franz fühlte sich in seiner Souverainität selbst bei zu erzielenden Vortheilen viel zu sehr durch die in der Noth eingegangene Alliance gedemüthigt, um nicht bei erster Gelegenbeit die Fessel abzustreisen und die volle Selbstständigkeit mögslicht mit reicher Entschädigung der durch die Kriege erlittenen Berluste zu erlangen. So erhielt denn Metternich schon beim Ausbruch des russischen Krieges vom Kaiser Besehl, sich nicht mehr als absolut nöthig mit dem Geschick-Napoleons zu verssechten und besonders die Hülsstruppen möglichst zu erhalten. So ward denn auch der Krieg mit unleugbarer Zurüchaltung geführt."

Das hat Napoleon felbft nicht wenig bem öftreichischen Relbberren erleichtert burch einen bem Deifter in ber Runft unverzeihlichen Fehler. Er hatte nicht mabrgenommen, daß Bolbynien für Polen ift, was Bobmen für Deutschland, ein Donjon, eine Citabelle, Die alles unter ihr Belegene beberricht, und überließ die Eroberung einer Proving, die ber Mittelpunkt aller feiner Operationen batte fein follen, feinem außerften rechten glugel, bem oftreichifden Bulfecorps. Daburd murben feine Communicationslinien gebrochen, sobald die ruffifche Donauarmee fich in Bewegung fegen fonnte, und in grauenhafter Beife enbete an ber Berefina bas von Mostau ber ihn verfolgende Desaftre. Auf feine eigenen Rrafte reducirt, befand Schwarzenberg fich einigermaßen in die Nothwendigkeit versett, im Januar 1813 burch Bertrag ben Ruffen bas Bergogibum Baricau ju überlaffen und mit ben öftreichischen, polnischen und sachlichen Truppen fich auf Rrafau jurudjugieben.

Als vorläufig ber Krieg geendigt, faute de combattans, fand die Diplomatie, daß es an der Zeit, aus ihrem Incognito hervorzutreten. Bereits im Nov. war dem Londoner Cabinet mitgetheilt worden, daß Destreich gedenke, eine den Frieden anbahnende Stellung einzunehmen. Gleich nach Neusahr ließ Metternich die Ruffen wiffen, daß sie getroft gegen Oder und Elbe vordringen möchten, Destreich würde handeln, sobald es fertig sei. hinsichtlich Preussens fand insgeheim ein Austausch ber

3

Cabinetsansichten statt: vielleicht war schon zu Dresben im Mai 1812 eine Annäherung zwischen Harbenberg und Metternich angebahnt worden. Bon der Stimmung in Wien mag doch eine Runde an Napoleon gelangt sein. Noch aus Wilna, 3. Dec. wurde der Gesandte in Wien, Otto angewiesen, eine ausmerksame, selbst mißtrauende Beobachtung den Schritten und Meinungen des offereichsschaften Cabinets zuzuwenden. Schon am 5. Dec. mußte Otto von Metternich selbst hören, daß die Allianz mehr zu Napoleons, als Destreichs Bortheil, und daß dieses in einem Revirement auf die mächtigsten Allianzen und großen Gewinn rechnen könne, abgesehen von der öffentlichen Stimmung, welche laut fordere, daß man gegen Frankreich Partei nehme. Der Zusaß, daß man im Cabinet die Allianz mit Frankreich viel zu hoch halte, um ihr untreu zu werden, wirkte beruhigend.

Um 3. Januar hatte ber Ton fich bedeutend geandert. "Sagt uns offen," meinte im Gefprach mit Dtto ber Minifter, "mas Ihr thun wollet, und fest une in ben Stand, gegen Euch als guter Bundesgenoffe, gegen bie Undern ale felbftftanbige Dacht au bandeln. Wir find burchbrungen von bem Beift ter Alliang und fonnen Gud mefentliche Dienfte leiften." Deutlicher tritt in ben nachften Tagen bie eigentliche Meinung bervor. "Deutidland, Preuffen, Polen, Deftreich befonders leiden unter bem Stand ber Dinge. Es ift baber naturlich, bag wir ben Rrieben aufs Dringenbfte wollen. Sobald und ber Raifer feine Anfichten barüber mittheilt, werben wir fie geltend machen. Er moge nur polles Bertrauen in une fegen, offen mit une reden." Dem folog fic wie zufällig die Mittbeilung an, bag man von ber . andern Seite um die Freundschaft von Deftreich werbe, England eine Subfibie von gehn Millionen Pfund angeboten babe, "bie aber mit Berachtung jurudgewiefen worden".

Napoleon berudsichtigte faum Metternichs Absichten, er hatte nichts bagegen, bag biefer sich mit ber Einleitung eines Friedens beschäftige, aber Bollmacht bafür zu geben, ober Destreich ber burch bas Bundniß vom 14. März 1812 eingegangenen Pflichten zu entbinden, ober, was vielleicht vor Allem Metternich wollte, eine neue Allianz zu erkaufen, bazu wollte Napoleon sich nicht

berfteben. Metternich bingegen, ben' Borten nach bie Alliang festhaltend, ignorirte'fie in ben Thatfachen, und operirte, als fei er Rapoleons Bevollmächtigter ober Schusherr geworben. Beffenberg mußte nach Condon, Lebzeltern ins ruffifche Sauptquartier geben, um ben Frieden zu befürworten, bie Stimmungen ju ergrunden, Anfnupfungefaben ju fuchen. Um gang unabhangig von Franfreich fich barguftellen, murben bie fur ben Bebarf neuer Ruftungen angebotenen Subfibien in feiner Beife abgelebnt. So war aus einer Alliang allmalig und lediglich burch eine gut ans gebrachte Schwerverftanblichkeit bes Grafen von Metternich eine Berwendung , bann burch eine leichte Schwentung icon eine Intervention geworben. Der Standpunft, ben bie Alliang bem öftreichischen Cabinet anwies, mar somit langft verlaffen. Freis lich wollte Metternich bies weber mabr baben, noch merten laffen, und er erflarte noch Enbe Januar bem Gefandten Dito, bag man 100,000 Mann mobil mache und um 30,000 Mann bas Bulfecorps. vermehren, mithin mehr leiften werbe, als wozu man fich verpflichtet habe. Bugleich wurde Fürft Schwarzenberg von ber Armee abgerufen, bamit er, Bevollmachtigter an bem Parifer Sofe, "por gang Europa einen ichlagenden Beweis von ben Gefinnungen Deftreichs gebe, indem er, Subrer des Bulfecorps bei feinem Chef ericeine, perfonlich beffen Befehle einzubolen." balben gebr. verficerte Metternich bem gläubigen Otto, bag man in Paris falfden Begriffen von ber Mobilmachung fich bingebe, bag man bas bort anftogige Bort Bermittlung nie gebraucht babe, fondern bag es fich um eine Intervention handle, um bie Intervention eines Allierten, ber erschöpft burch ben Rrieg, fic nach Frieden febne. "Unfere Allian, mit Franfreich ift fo nothwendig, bag, wenn 3hr fie brechen folltet, wir Euch morgen eine neue vorschlagen wurden auf biefelben Bedingungen." Schlieflich murbe angebeutet, bag Rugland bie Intervention billige und annehme, auch von ben glanzenben Anerbietungen, bie man Deftreich mache, gefprochen.

Eine ber nächsten Folgen ber Erhebung Preuffens war bes Grafen von Narbonne Sendung nach Wien: um jeden Preis sollte er ben auf ber öftreichischen Politik rubenden Schleier

lusten. Zu bem Ende brachte bieser in ber Note vom 10. April die Theilung von Preussen zwischen Rußland, Destreich und Sachsen in Borschlag: Destreich sollte Schlesien haben, etwan auch die illyrischen Provinzen, wie man zu Paris dem Kursten Schwarzenberg zu verstehen gab. Rühl nahm Metternich das verspätete Gebot auf, und einige Tage nacher, 1. Mai gab er die trodene Erstärung, daß Destreich, den Frieden herbeizuführen, zur beswassneten Bermittlung schreiten werde. Zugleich schrieb er an Narbonne: "Ich hosse, daß der Raiser Napoleon dem Mann etwas Bertrauen schenft, der zum großen Theil die zwischen Destreich und Frankreich waltenden Beziehungen herbeigeführt hat. Kann es denn in der Natur der Dinge liegen, daß dieser Mann zu dem Sturz des Wirkens von mehren Jahren in dem Augenblick beitragt, wo ein durchaus günstiges Ereigniß dem Raiser, Ihrem Herren, seden Zweisel benehmen muß?"

Den 2. Mai war bei Lugen geschlagen worben. Bu Dresben in bes Ronigs Cabinet fant Napoleon eine Correspondeng, bie vollftandiger, benn Rarbonnes Berichte, um Metterniche Beftreben, ibn ganglich zu isoliren und auf biese Art ben öftreichischen Friedensvorschlägen geneigter ju machen, ibn belehren fonnte. Die legten Zweifel mußten schwinden bei bem Anblid ber am 8. Mai von Metternich in einer Rote an Narbonne aufgestellten Friedensvorschlage: barin mar bie Auflosung bes Rheinbundes, Rudgabe ber illprischen Provingen an Deftreich, Bergicht auf bie Sanfeftabte, Auflojung bes Bergogtbums Baricau und Bieberberftellung ber preuffischen Monarcie verlangt. Tiefen Ingrimm empfand Napoleon, bag ibm, bem Sieger folche Demutbigung augemuthet werde von einer Macht, die noch feine Ranone gelofet batte, aber er fonnte feine Befühle nicht fofort geltenb machen. verlangte nur in bem Schreiben vom 14. Mai, bag Deftreich bie unbewaffnete Reutralität ergreife, erflarte bann auf ferneres Drangen feine Bereitwilligfeit, auf einem Congreg in neutraler Stadt ben allgemeinen Frieden zu verhandeln. Die Freude um biefen wesentlichen Erfolg wurde indeffen dem Minifter des Auswärtigen vergällt burd bie Nadricht, bag Napoleon furg vor ber Schlacht bei Baugen versucht habe, mit Alexander einen Separatfrieden zu schließen. Raiser Franz und sein Minister geriethen in die außerste Bestürzung, benn das Gelingen eines solchen Bersuchs, bem der Ruffen neueste Niederlage, die Desporganisation ihrer Armee gebieterisch das Bort redete, mußte Destreich in vollständiger Isolirung der Rache Napoleons anheimsgeben. Rasch wurde die Reise nach Gitschin besieht, 31. Mai, für welche Metternich des Kaisers Begleiter. Sie wollten den beiden heeren und den Dingen näher sein.

Raum war Metternich ju Gitfdin angefommen, ale fich Braf Reffelrod bei ibm einfand, mit ber Erflarung, bag, wenn Deftreich fest nicht bas Schwert giebe, Rufland fich genothigt feben murbe, auf bie gunftigen von Rapoleon gebotenen Bebingungen Frieden ju foliegen. Dhne fich hierdurch einschüche fern ju laffen, entgegnete Metternich, bag er in ber Rolle bed Bermittlere verharre, jugleich bas Berfprechen gebend, er werbe, fofern Frankreich auf feine Borfcblage nicht eingebe, der Alliang Einstweilen murbe nach vielen Streitigfeiten und Bogerungen Seitens ber Berbundeten am 4. Juni Baffenftillfand auf feche Bochen abgeschloffen, mabrend welcher Beit bie Bermittlung Fruchte tragen fonnte. Um 15. Juni lief Detternich burch Bubna eine Rote übergeben, worin Rapoleon einges laben , feine Borfchlage fur ben Frieden aufzuftellen , welchen bann Deftreich feine Unterftugung leiben murbe. Bugleich verlangte er bie Suspenfion bee Bunbeevertrage fur bie Dauer ber Bermittlung. Rapoleon wollte nur die Guspenfion von zwei Artifeln jugefteben. Es wurden in biefer Sinfict mehre Roten gewechselt, und ließ Metternich anfragen, ob Ber Raifer vorzieben warbe, bag er perfonlich nach Dresten fomme, um fich mit ibm obne fernern Zeitverluft gu verftandigen. In ber Antwort fagte Maret, ichier unboffich, bag man noch zu wenig vorgeschritten fei, um eine perfonliche Berhandlung nothig gu finden.

Deffen hatte es kaum bedurft, um die Ueberzeugung zu erswecken, daß Napoleon den Frieden nicht wolle, und die Nothswendigkeit eines nähern Anschluffes zu den Allierten einsehend, suhr der Minister nach Opoczna, um dort mit Raiser Alexander und dem König von Preuffon mündliche Berabredungen hinsichtlich

von Deftreichs Beitritt zu ber Coalition ju treffen. Dag man bort bie gange Tragweite eines folden Ereigniffes ertenne, mußte man aus dem Empfang bes Miniftere foliegen, aus ber Bereitwilligfeit, mit ber man auf feine bier wiederholte Erflarung, baß Franfreich lediglich ben Rheinbund, Die Sanfeftabte, bas Bergogthum Barichau aufzugeben, die Restauration von Preuffen gu bewilligen babe, einging. Es verpflichtete fic bemnach Raifer Frang in bem Bertrag von Reichenbach , 27. Juni , Frankreich ben Rrieg ju erflaren, wenn es bis jum Ablauf ber Baffenrube bie von Deftreich formulirten Bedingungen nicht angenommen haben wurde. Done 3meifel hatte Rapoleon boch endlich bie Kolgen, welche bie Kahrt nach Opoczna für ihn haben tonnte, bedacht, bag er fur gut fand, einzulenten. Metternich, ben 22. ober 23. Juni ju Bitidin wieder eingetroffen, murbe überrascht burch eine mittlerweile eingelaufene Depesche, worin Rapoleon ibn nach Dresben forberte, um bie Zwiftigkeiten perfonlich gu orbnen.

Den 25. Juni kam Metternich zu Dresben an, und wurde es sein Bestreben, in wiederholten Conferenzen mit Maret die streitigen Puntte, als die Suspension der Allianz und die Art und Weise der Bermittlung, zu erledigen. Es ergaben sich hierbei Reibungen, geeignet, den Ausgang des Hauptgeschäftes vorhersehen zu lassen. Am 28. Juni Nachmittags wurde des Kaisers Franz Bertreter in dem Palast Marcolini von Napoleon empfangen. Die Borzimmer waren erfüllt von Generalen und Diplomaten, die in sichtbarer Aengstlichkeit in des Grafen Jügen zu lesen suchen. Berthier geleitete ihn zur Thüre des Cabinets, versschwand mit den Worten: "Bringen Sie uns den Frieden? Seid doch vernünstig... beenden wir den Arieg, das thut uns Noth, und Euch nicht minder."

Der Raiser, zum Empfang vorbereitet, ben Degen an ber Seite, ben hut unter bem Arm, in Zügen und Augen verhaltener Jorn, grüßte höflich, boch falt. "Da find Sie also, herr von Metternich, Sie tommen sehr spät!" Sosort ergoß er sich in ben heftigsten Borwürfen, daß seit Abschluß des Wassenstüllandes 24 Tage verlaufen seien, ohne daß irgend der Frie-

ben geforbert worden. "Unter bem Bormand, ben Frieben berbeiguführen, habt 3hr geruftet, und fest, mit Euren Ruftungen fertig ober beinabe, maßt 3br Euch an, bie von meinen Feinden gemachten Bedingungen mir aufzudringen; mit einem Bort, 3br gebabret Guch ale Leute, die bereit find, ben Rrieg au erflaren. Befteben Sie nur, Sie wollen Rrieg mit mir. Die Menfchen find boch unverbefferlich; bie Lehren nugen niemals! 3d babe die Ruffen und Preuffen gefchlagen, tuchtig gefclagen, wenn fie auch Ihnen bas Begentheil fagten. Bollt Ibr auch Guer Theil haben ? But, 3hr follt es baben. Bieberfeben in Bien fur ben October!" Ralt und vornebm boffic entgegnete Metternich: "Sire, wir wollen 3bnen ben Rrieg nicht erflaren, aber einem Buftand abbelfen, ber fur Europa unerträglich geworden, uns Alle, und jeden Augenblid mit alle gemeiner Berftorung bebrobet. Eure Dajeftat find babei gleich und intereffirt, benn auch Sie fann bas Blud einmal verrathen, und bei diefer foredlichen Banbelbarfeit ber Dinge mare es feine Unmöglichfeit, bag Sie burch Ungludsfälle betroffen murben."

"Bas wollen Sie benn, mas verlangen Sie von mir ?" fragte Napoleon. - "Den Frieden, einen nothwendigen, unumganglichen Frieden, einen Frieden, beffen Gie bedürftig find wie wir, ber 3bre und unfere Lage fichere." Dann trug in moglichfter Schonung Metternich die Bebingungen vor, welche ben Frieden gemabren fonnten. "D ich durchschaue Euch ," gurnte Rapoleon. "Ihr Deftreicher wollt gang Italien : Eure Freunde, bie Ruffen wollen Polen, bie Preuffen Sachfen, Die Englander Solland und Belgien, benn gebe ich beute nach, fo forbert 3br morgen biefe Begenftanbe Eurer Begehrlichfeit. Aber bann macht Euch gefaßt, Millionen Menfchen auszuheben , mehrer Generationen Blut ju vergießen, bevor 3hr am Sufe bes Montmartre mit mir verbandeln konnt. Eure Souveraine, auf Thronen geboren, fonnen nicht verfteben, mas ich empfinde. Rommen fie gefchlagen in ihre Residengen gurud, bas fummert fie wenig. Aber ich, ber Dann bes Rrieges, bebarf ber Chre, bes Ruhms, ich fann nicht verfleinert zu meinem Bolf gurudfommen, ich muß groß, berühmt, bewundert bleiben."

Dem ftellte Metternich entgegen: "Bann aber murbe biefes aufboren, falls Riederlage oder Sieg in gleicher Beife ben Grund abgeben follte, biefe unseligen Rriege fortgufegen ?" - "3ch gebore mir nicht an, sondern dem braven Bolf, das bereit, auf meinen Ruf fein edelftes Blut zu vergießen." - "Sire, Diefes brave Bolf, deffen Muth die Belt bewundert, hat felbst der Rube nothig. Gie baben bie letten Refruten, Rinder beinabe, aufbieten muffen . . . mas beginnen, wenn biefe babin find ? Berben Sie noch jungere Leute einberufen ?" Diese Borte reigten ben Raifer von neuem ; fein Untlig vergerrte fic, und feiner nicht mehr herr, marf er ben but von fich, oder lieg ihn gur Erbe fallen. Das ichien Metternich nicht ju bemerten, ließ ben but liegen. "herr," fuhr ber Raifer auf, "Sie waren nie Solbat, haben nicht gelernt, wie ich, bas eigene und Anderer Leben verachten. Bas find mir 200,000 Menfchen ?" - "Deffnen wir," entgegnete Metternich , "Thuren und Fenfter, auf bag gang Europa Sie bore (si fabula vera)." Einigermaßen betroffen, meinte ber Raifer, er babe ber grangofen meniger, ale ber Bulfevolfer geopfert, bann auf ben ruffifden Rrieg tommenb, wollte er ibn nur als eine verfehlte gewöhnliche Bintercampagne gelten laffen. Babrend er alfo fprad, fdritt er haftig auf und ab, fcob muthend mit bem guß den auf ber Erde liegenden but in einen Bintel, und beflagte nochmale, ale einen großen Fehler, die Beurath mit der Erabergogin. "Für napoleon den Eroberer ein Fehler," erinnerte Metternich, "für ben Begrunber bes Raiferreichs fein Rebler." - "Rebler ober nicht! 3br wollt mir also ben Rrieg erflaren ?" und bamit gablte er feine Streitfrafte auf. Dann jog er ben Minifter in ein Seitengemach, zeigte ibm Rarten und Angaben von der Starte der öftreicifchen Rriegemacht, woraus fich ergeben follte, daß fie fur ibn teineswege beunruhigend, und Raifer Franz am besten mit der Neutralität fahren wurde. "Ihr wollt Illprien, gut, ich gebe es Euch, aber bleibt neutral, und ich folage mich neben Euch, ohne Euch. Den Frieden, ben 3hr wollt, geb ich, aber Eure Bermittlung will mir ihn bergeftalt aufdringen, bag ich in ben Augen ber Belt als ein Bestegter erschiene, ber ich boch eben zwei Siege erfochten babe." Der

Minister, auf die Nothwendigkeit der Bermittlung gurudkommend, versicherte, daß sie keineswegs Gesetze vorschreiben, nur als freundschaftliche Intervention auftreten wolle. "Also, Sie bestehen babei," brausete Napoleon auf, "Sie wollen mir Gesetze vorschreiben! Gut, so sei benn Krieg, auf Wiedersehen in Wien!"

So enbigte bie berühmte Audieng, nachdem fie an feche Stunden gebauert hatte, bag es beinahe Racht geworben. Der Graf wollte fic beurlauben, wurde aber burd einige verfohnliche Borte aufgehalten, leglich mit ber Ginladung, in ben nachften Tagen wiederzufommen, entlaffen. In ben Borgimmern befand fic Alles in ber bochften Spannung, welcher ber Anblid bes aufgeregten Miniftere noch ein Bufas. Berthier fragte, ob er mit bem Raifer jufrieden feil "Ich bin gufrieden, vollftanbig aufgeflart, benn 3br herr bat, bas fdwore ich Ihnen, ben Berftand verloren." (Das lette mocht ich abermale bezweiflen.) Er war gefonnen, noch an bemfelben Abend abzureisen, murbe aber, nachdem faum eine Stunde verlaufen, burch bie von Maret ausgebende Erflarung überrascht, bag man die öftreichifde Bermittlung anerfenne und eine barauf bezügliche Convention abschließen wolle. Die wurde ben 30. Juni unterzeichnet, ein Congreß, in Prag ben 8. Juli zu eröffnen, beliebt, und, nach bem Buniche bes frangofifchen Raifers, verfprocen, daß fur Berlangerung bes Baffenftillftanbes bis jum 10. Aug. Sorge getragen werden folle. Diefe Berlangerung gu erhalten, war bei ber Stimmung in bem Sauptquartier ber Allierten eine fowierige Aufgabe; fie wurde boch endlich ben 27. Jul. bewilligt. Jest traf auch Caulaincourt, ber frangofiche Bevollmächtigte, ju Prag ein, wo feit bem 12. Jul. bie ruffifden und preuffifden Bertreter marteten, und ber Congreff, ber faum noch 14 Tage por fich hatte, fonnte feinen Anfang nehmen. Bis Enbe Juli hatte aber Graf Metternich barin nichts erreicht: man ftritt fich nur über ben Mobus ber Berhandlungen. Ein luftiges Leben führten bie unbeschäftigten Berren, felbft Caulaincourt, bem bod Metternich faft täglich einpragte, baß ber 10. Mug. ein peremptorifcher Termin fei, am 11. Deftreich ber Coalition beitreten muffe, wenn Napoleon bie Bedingungen nicht annehme. Das fruchtete boch fo viel, bag Caulgincourt.

in Rolge neuer Inftructionen, am 6. Mug. in einer vertraulichen Befprechung mit Graf Metternich bie Bedingungen, unter welchen ber Frieden möglich, angab. Es wurde ihm die wenig trofflice Antwort, daß biernach gebn Tage fruber die Ginigung batte erfolgen fonnen, jest mare es ju fpat, ba nur mehr brei Tage übrig, eine Berlangerung bes Baffenftillftanbes ju erhalten, unmöglich fei. Doch wolle er bie Beantwortung ber Borfchlage feinem Raifer überlaffen. In der That fubr er fofort binaus nach Brandeis, fie dem Monarchen vorzulegen, und es beantwortete fie bas öftreichische Ultimatum vom 8. Auguft , bie befimmte Erflarung, bag wenn die fruber gestellten Bedingungen nicht angenommen murben, Deftreich bie Bermittlung aufgeben, ber Coalition beitreten muffe. Dag bei ben bamaligen Communicationsmitteln bis ju bem festgesegten Termin bie Antwort aus Dresben nicht einlaufen fonne, berechnete wohl jeber; in ber Mitternacht, 10-11. August, empfing Graf Metternich in bem Salon der Bergogin von Sagan die Mittheilung, daß die preuffifch. ruffifden Gefandten ibre Bollmachten ale erlofden betrachteten, und bafelbft unterzeichnete er bie Rote, wodurch Caulaincourt benachrichtigt, bag Deftreich ber Coulition beitrete.

Am Morgen bes 11. Aug. fuhr Caulaincourt bei bem Grafen por, Ueberbringer ber eben aus Dresben ibm jugefommenen Borfclage. Faft alle öftreichifche Propositionen annehmend, wollte Napoleon doch Trieft, Samburg und Lubed behalten, fo daß er nur Illprien und Baricau aufgegeben batte. Es murbe ibm bie Antwort, bag Trieft fur Deftreich ju wichtig, um barauf verzichten zu fonnen, dabei babe fich beffen Stellung feit einigen Stunden ber Art verandert, daß der Minifter allein feine binbenben Bufagen machen fonne, boch folle jeder annehmliche Borichlag burd ibn bei ben Alliirten nachbrudlich unterflügt werben. Das führte zu ber weitern Mittheilung vom 15. Auguft, laut welcher Napoleon alle von Deftreich gemachten Korberungen bewilligte. In gewichtigen Worten fprach fich bierauf Metternich gegen Caulaincourt aus: "Dit wenigen unbedeutenden Abanderungen wurden bie beute gemachten Borfchlage am 10. Auguft noch dum Frieden geführt haben, weil Deftreich bann fein ganges

Gewicht hatte benuten können, um die Allierten willsahrig zu machen. Ich wiederhole mich, noch am 10. konnte Raiser Rapoleon damit der Welt den Frieden geben. Wir können aber nicht einen öftreichischen Frieden schließen; es handelt sich nicht um unsere speciellen Interessen, sondern um die von ganz Europa. Unsere handlungsweise war ehrlich, loyal, vernünstig. heute sind bereits 150,000 Russen in Böhmen, und wir haben Berpslichtungen gegen sie. Russland und Preussen haben mit Schweden Berträge geschlossen, mit England Bereinbarungen getrossen. So weit sind wir mit beiden Mächten nicht, und am 10., das wiederhole ich, waren wir noch ganz frei. An uns liegt es nicht, daß Ihr nicht spracht, da wir darum baten. Der Raiser von Destreich wollte niemals Frieden dictiren, nur annehmbar ihn haben."

Bas Caulaincourt noch erreichte, war bas Beriprechen, ben verbundeten Monarchen Renntnig von den letten Borichlagen gu geben , wobei Detternich noch bemerfte , bag er bamit in eine febr unangenehme Stellung gerathe, ba man bereits frangofifcher Sympathien ibn bezüchtige. Das Ergebnig biefer Berbeigung burfte Caulaincourt ju Ronigssaal abwarten, wo er benn am 16. Aug. bie Benadrichtigung empfing, daß die verbundeten Berricher die Borfchlage ale verfpatet und ungenügend verworfen, und hiermit bie Unterhandlungen abgebrochen batten. Um 19. Aug. erschien bas Manifeft, am 17. hatten die Feindseligkeiten begonnen, in Gefolge bes von Metternich infofern beeinflußten Feldzugeplans, bag es ibm gelungen, an ber Stelle bes Ergbergogs Rarl bem Rurften Rarl von Schwarzenberg ben oberften Rriegsbefehl jujumenben. Aus perfonlichen Rudfichten bem Ergbergog abbold; hatte er ben Raiser von Rugland auf ben boben Ruhm bes Erretters von Deutschland im 3. 1796, bes Siegers von Stodach, Caldiero, Aspern aufmerkfam gemacht, welchem nothwendig alle Ehren bes bevorftebenden Riefentampfs angehoren murben. Das wirfte auf ein nach Thaten burftenbes Gemutb.

Mit gleichem Erfolg war Metternich mahrend bes Rampfes bemuht, Die Politif nach feinen Ansichten zu leiten, und begunfigt burd harbenbergs Schwäche, Reffelrods perfonliche Anhanglichteit, Aberbeens und Caftlereaghs geiftige Armuth, bem Raifer Alexander, einem Stein und Bluder ju Trog, ben öftreichischen Intereffen bie entichiebene Praponberang gu verfcaffen. Das einfachfte Mittel murbe ohne 3meifel bie Anrufung bes Rechtes bes Siege gegeben haben, aber Metternich, »homme sans initiative, « wie Louis Blanc ihn nennt, gitterte vor ben fturmifchen Rebensarten, bie fich in feiner Umgebung, in ben allgemach ber frangofischen Cenfur entschlüpfenden Zeitungen geltend machten. Aufgemachfen in ben Agonien bes 18. Jahrhunderte, hielt er feft gu beffen Traditionen, die einigermaßen zu verbeffern feine Ginfict ihn lebrte, und bas glaubte er ju bewirfen , indem er bie von napoleon aufrechterhaltenen ober neugeschaffenen Regierungen in Deutschland anerfenne, in ber Meinung, mittels berfelben ben an vielen Stellen auftauchenden revolutionairen Beift zu bemmen. Es mar biefes bie Grundibee bei Abfassung bes Tepliger Bertrags vom 9. Sept., bes geheimen Artifels inebefonbere, woburch bie Auflofung des Rheinbundes bei volliger, unbedingter Unabbangigfeit ber barin begriffenen gurften ausgesprochen. erfte Kolge biervon mar ber ju Ried mit Bayern abgefchloffene Bertrag, dem bald, nach ben blutigen Ereigniffen von Leipzig, abnliche Bertrage mit andern Regierungen folgten. Uneingebent, mas bie Ehre bes Saufes Deftreich forbere, bat Metternich bie auf beffen Roften von vormaligen Reichsfürften gemachten Eroberungen anerfannt, ale wofür er ber Buftimmung feines Raifere gewiß, nachbem biefer unter bem übermaltigenben Ginbrud bes enblich errungenen Siege, ibn und feine gefamte Rachfommenfcaft in ben Fürftenftand erhoben batte, 20. Dct. 1813. Bas ber alte Raiferstaat feit beinahe einem Jahrhundert meift durch freiwillige Abnegation und Isolirung verloren, mas durch Rapoleon für immer gebrochen ichien, ber Ginflug auf das Reich, biefer fand fic jest ploglic, burch geschickte Benugung gludlicher Umftanbe, bergeftellt. Die fleinern Staaten, welche Metternichs Politif felbfiffandig erhielt, vertriebene gurften, die er wieber einfeste, fie alle maren zur Dantbarfeit gegen Deftreich verpflichtet, feinem Einfluffe augethan, feiner boch, wie ber viel ju fruh aus feiner Beldenbahn abgerufene Bergog von Braunschweig.

Gleichwie bie 3bee eines Staatenbunbes in Deutschland junachft von Metternich ausging, fo trat er auch als Borbermann auf berjenigen, Die in Frantfurt icon, Ansang Rovembers, von ber Fortfegung bes Rriege auf frangofischem Gebiet abmabnten, jum Frieden riethen. Rapoleon batte furg por ber Solacht von Leipzig bem gefangenen Beneral von Mervelb ein auffallenbes Berlangen nach Frieden geaußert, auch, bamit er ein Friedensbote werbe, ben Gefangenen freigegeben, jest glaubte Metternich zu bem gleichen Zwede fich eines frangofischen Diplomaten, ben er im Sauptquartier fefthielt, bebienen gu tonnen. Am 8. Nov. fprach er ju St. Aignan : "Jest will noch niemand an feine Dynaftie, auch England bezeigt fich viel gemäßigter als man bachte, und nie mar fur ibn ein Augenblid jum unterhandeln gunftiger. Wenn Raifer Rapoleon ernftlich einen bauerhaften Frieden will , fo tann er ber Belt und Franfreich viel Unglud ersparen, in bem Salle barf er aber bie Berhandlungen nicht um einen Tag binausschieben." In einer Confereng, gu welcher Metternich, Aberdeen und Reffelrod am folgenden Tage vereinigt, murbe ber Friedensentwurf aufgesett, wonach Frantreich feine "natürlichen Grenzen", ben Rhein, bie Alpen und Pprenden behalten follte. Beflagenswerthe Unwiffenheit, Die nicht einfieht, bag bas linte Rheinufer für Franfreich ein Angriffspoften, welchem bas nordliche Deutschland bis gur Dber, nicht blos bis jur Elbe, offen ftebt, in gleicher Beife, wie ber Elfaß Sabbeutschland bis jum Inn commanbirt.

Samt dem schönen Document wurde St. Aignan nach dem seine lichen Lager gebracht. Es wurde dem friedlichen Antrag eine ausweichende Antwort, daher Metternich außer Stand, der friegerischen Richtung im Hauptquartier länger zu widerstehen: dem jest von den Berbundeten erlassenen Manisest solgte der Einbruch in Frankreich selbst, welchem doch unbeschadet, in einer Note an das französische Cabinet, vom 14. Januar 1814, Metternich dringend zum Frieden mahnte und einen Congreß, in Châtillon abzuhalten, vorschlug. Nur auf einen Wassenstillstand wollte Napoleon eingehen. Den zu bewilligen, wollte, konnte Metternich nicht. Dagegen bemühte er sich, den Berblendeten

zu überzeugen, daß für ihn die Hoffnung auf der Berbindeten Uneinigkeit eitel, auch betonte er, mit auffallendem Rachdruck, daß Graf Stadion für den Congreß der öftreichische Bevollmäcktigte sein werde, mit welchem er über alle Punkte einverstanden. Un Caulaincourt, den neuen Minister des Aeußern schrieb er: "Wenn der Raiser Napoleon sest nur die Stimme der Bernunft hort, wenn er seinen Ruhm in dem Glücke eines großen Bolkes sucht, so wird Raiser Franz gern an den Augenblick zurückdenken, da er sein liebstes Kind ihm anvertraute. Wenn aber eine bestlagenswerthe Täuschung Ihren herrn taub machen sollte für den einmützigen Wunsch seines Bolkes, eines ganzen Welttheils, so wird der Raiser von Destreich zwar das Schickal seiner Tochter beklagen, aber darum die Fortschritte seiner heere nicht hemmen."

Immer noch verharrte Metternich in feinen friedlichen Beftrebungen, benen fest bie Betrachtung ber Gefahren, von welchen tieferes Eindringen in Franfreich begleitet fein tonnte, fich gefellte. Noch fputte ber fo grundlich burch Julius Cafar. burch ber Plantageneten Siege widerlegte Babn von der Unüberwindlichfeit ber Frangofen in ihrer Beimath. Der Rrieg wurde febr folaff geführt, mas jum Theil die Rieberlagen bei Champaubert , Montmirail und Bauchamps erflart , Metternic ließ durch den Pringen von Liechtenftein die Mittbeilung machen. bag bas Eintreffen ber Bourbonen auf bem Rriegsichauplas feineswegs Napoleons herrschaft bebrobe, bag man nur ben Frieden muniche, und brachte endlich ben fortwährend friegeluftigen Raifer Alexander dabin, daß er an Rasumowsty Bollmacht gab, eventuell ben Frieden zu unterzeichnen. Die Berhandlungen zu Chatillon, begonnen ben 5. Febr. 1814, maren fo weit gebieben, bag Caulaincourt nabe baran, bie Bedingungen, beren mefentlichfte bie Reduction bes Raiferthums auf bie Grenze von 1792, anzunehmen, als Rapoleon bie ibm, allerbings por ber Schlacht von Montmirail gegebene Carte blanche gurudzog, und lediglich auf die Frankfurter Bedingungen fich einlaffen wollte, es als eine Onabe barftellend, wenn er ben Rudjug ber geschlagenen Reinde nicht weiter gefährden werbe. Er forieb 21. Febr. an Raifer Frang, um ibn von der Coalition abque

ziehen, oder wenigstens einen Frieden auf die zu Frankfurt beliebte Bafis zu erhalten. Seinen Antrag beantwortete auf das Bundigste der Allianzvertrag von Chaumont (1. Marz), wodurch alle Sonderverträge nochmals untersagt, und jede der vier Mächte für die Dauer von 20 Jahren sich zur Stellung eines Contingents von 150,000 Mann verpflichtete.

Unter folden Umftanben foleppten fic bie Berhanblungen fructios bin, "und wenn es Caulaincourt gelang, bie Aufbebung bes gangen Congreffes noch burch Buficherungen auf eigene Sand und bas verzweifelte Manoeuvre mit Begenvorfclagen einige Boden bingugieben, fo war es ber Freundschaft Metternichs und beffen Friedeusliebe ju banten, welche bis jum Meugerften ging, um Rapoleon Beit jum Bebenten und jur Rettung ju verschaffen. Denn die Radfict und Friedfertigfeit im verbundeten Lager mar erschöpft, die Ginigfeit mar wiederhergeftellt und ber energische Fortgang bes Rrieges ließ taum einen Zweifel an beffen Musgang auftommen." Auch jest noch versuchte gurft Detternich Das Meugerfte. Er entfenbete ben Fürften Estterhagy nach Chatillon, um Caulaincourt wiffen ju laffen, bag an langeres binhalten nicht mehr zu denten, bag Deftreich ohne offene Berletung ber Bertrage nichts mehr für napoleon thun tonne. "Gibt es benn fein Mittel," fragte Eszterhagy, "ben Raifer aufzuflaren um feine Lage ? Will er burchaus fein und bes Sohnes Schidfal auf bie lette Lavete ftellen ?" Und bas that er; auf bie lette bringende Mahnung erhielt Caulaincourt lediglich bie alte Beisung, Beit zu gewinnen, und dafür mar es zu fpat. 18. Marg erflarten bie Berbundeten , bag bie Berhandlungen ju Chatillon beendigt, und die Beere traten ben Darich an gen Paris.

Roch in ber letten Stunde war Metternich bemubet, diefes Aenferfte abzumarten. Denfelben 18. Marz schrieb er an Causlaincourt: "Die Dinge, herzog, geben sehr schlecht. Ich werde Alles aufbieten, was möglich, um Lord Caftlereagh noch einige Tage zuruchzuhalten. Reiset er ab, so ist der Frieden verloren." Auf solche Mahnung endlich ließ Rapoleon aus SaintsDizier an ben Fürften schreiben, daß er den Frieden unterzeichne. Aber

ber Congreß hatte sich ausgelöset, Kaiser Franz nach Suben sich gewendet, daß es fast, bei der außerordentlichen Massirung seiner Bölker in den Thälern der Saone und Rhone, scheinen sollte, er habe den vorübergehenden Gedanken gefaßt, seinem Enkel wenigstens ein Königreich Burgund zu retten. Welche Wohlthat für Deutschland, vielleicht auch für Frankreich, konnte sich daraus ergeben! Durch die Bewegungen der insurgirten Bauern wurden Kaiser Franz und Metternich in Dison, Wessenberg in Raucy sestgehalten, als sie am 10. April zu Paris eintrasen, war Alles abgemacht, die Abdankungsurkunde unterschrieben, die vollständige Restauration der Bourbonen erfolgt.

Die Kahrt nach London bat Raiser Frang nicht, mobl aber fein Minifter mitgemacht, ale beren Ergebnig bie Quabrupelalliang vom 29. Juni 1814 gu betrachten, mabrent ber Furft nebenbei bie fich offenbarende perfonliche Abneigung amifchen Raifer Alexander und dem Pring-Regenten, jufamt Caftlereaghe Unbebeutendheit und Unbefanntschaft mit ben Angelegenheiten bes Reftlandes benutte, um ben englischen Minifter naber an fich ju gieben und ibn fur feine von Rufland fich abwendende Politik Beboch find ibm, bei aller Freundschaft mit ben au gewinnen. englischen Diplomaten, faum mehr als officielle Ehrenbezeugungen Rur verlieh ihm die Universität Oxford bie bergebrachte lappifche Auszeichnung, ben Doctorbut, aber ben Bathorben ibm ju bieten, wie ben beiben Felbberren, bat man nicht gewagt, und bas Sofenband wollte man ibm nicht geben. Berfonlich giemlich enttaufcht, und mehr benn fruber gegen England eingenommen, reifete er Anfang Juli nach Bien gurud.

Eine seierliche Nachtmusik wurde ihm auf Beranstaltung bes Grafen Ferdinand Palfy gebracht, bann eilte er nach Baben, wo nicht nur die Fürstliche Gemahlin mit ben Kindern, sonbern auch die Herzogin von Sagan sich befanden, wo er mehre Monate in einem dolce far niente, in Zerfreuung, in sußen Plaudereien verbrachte. Dort entschlüpfte ihm bas unglückliche Geständniß, "daß nach Reglung der interessanteren Territorialund auswärtigen Fragen", die deutsche von selbst ihre Lösung sinden würde. So wenig hatte er bas eine der beiden Hauptelemente der Größe Destreichs begriffen, so fern geblieben war ihm die Ahnung von dem, so langsam, aber unwiderstehlich in Deutschland sich vorbereitete. Der Congreß, nachdem er im August beginnen sollen, ward aus mancherlei Beranlassungen bis zum October, dann bis zum 1. Rov. verschoben. Trogdem strömten aber seit Ansang Sept. Fürsten und Staatsmänner, Gesandte, Deputationen, Bittsteller, Fremde, Abenteurer nach Wien, und die ersten Berhandlungen über Form und Gang der Sache nahmen gegen Ausgang Sept. ihren Ansang. Seit dem 14. waren nämlich Hardenberg, Resselrod, Castlereagh in Wien eingetrossen, und hatte Castlereagh in einem sehr ernsten und seingetrossen, und hatte Castlereagh in einem sehr ernsten und seierlichen Billet den Fürsten ausgefordert, se eher se lieber das große Geschäft zu beginnen. Die goldenen Tage von Baden waren abgelausen.

In vorläufigen vertraulichen Berathungen wurde Fürft Metternich zum Congrespräsidenten erwählt; in zum Theil sehr fürmischen Debatten verftändigte man sich hinschtlich der Geschäftsleitung und Behandlung der einzelnen Gegenstände durch Ausschüffe, daher der Congres in seiner Gesamtheit eigentlich nie, kaum bei der Schlußacte zur Wirklichkeit gelangte. Nach diesen Borarbeiten eröffnete sich sene Aera von glänzenden Festen, die von Manchen als die Saturnalien der dahinsterbenden Legitimität verdammt worden sind, gleichwie man die Festlichkeiten zu Mainz, bei Anwesenheit von Raiser Franz II, 1792, als den Leichenschmaus für das römisch beutsche Raiserthum betrachten wollte.

"Für biesen gesellschaftlichen, salonartigen Charafter bes Congresses war ber Fürst von Metternich ein ausgezeichneter Präsident. Ihm ftanden alle jene Talente und Vorzüge, welche hier ihre Triumphe seierten, in seltenster Vollsommenheit zu Gebote, und sie sielen um so mehr ins Gewicht, je mehr sich die Machtstellung und überwiegende Beeinsließung des öftreichissen Ministers auf den Gang der Congressberathungen herausskellte. Seine Soireen und Maskenbälle in dem Gartenhause, seiner Villa am Rennwege galten als die glänzendften Feste unter all diesen glänzenden Vergnügungen; seine Verschwendung

babei war ungeheuer, aber fie wurde für bie Bornehmften, Soonften und Geiftvollften aufgeboten. Als Birth bewunberten ibn Alle als ben perfecten Cavalier, und wann bas Entguden über feine Liebenswurdigkeit und Reinheit endlich ju ermatten ichien, fo rief es bie ftolge Schonbeit und unvergleichliche Anmuth feiner Tochter wieber neu ins Leben. Der Kurft paßte für biefen Congreg, ber formlich fein eigenes Leben reprafentirte und ben Boudoirs ber Damen die Geschäfte ber Politif überließ. Und bies für feinen Zwed auszunugen, barin war Metternich Meifter. Man nannte ibn icherzweise le ministre papillon; die einflugreichften Frauen, die Bergogin von Sagan, welche bier ine baverifche Lager übergegangen mar, bie Grafin von Talleprand, bie Surftin von Taxis, bie iconen Bichy, Laby Caftlereagh, die Grafin von Bernftorf, die von Dreeden ber noch geliebte Kurftin Bagration, faft alle auf ihre Anbeter und bochten Geliebten einflugreichen Damen ftanden mit bem Fürften in Berbindung und balfen ibm in feinen Intriquen. Denn bas war bes Kurften Schmache; er fonnte Manches offen und ichneller, auch beffer erreichen; aber er jog es por, ben hofmann auch beim Staatsmann gur Geltung ju bringen; feine Intriguen entsprangen feinerlei Bosheit ober Jagoleibenschaft, fie waren nur feine beliebten Mittel, Politif ju machen und politifche Erfolge ju erzielen. Das Wort Rapoleons über Metternich, il prend l'intrigue pour la politique, war in dieser Hinsicht richtig. Diefe Runfte im Bertebr mit Frauen auf die bobern Gefcafte ju übertragen, gefiel freilich Denen, bie mit bem ftaatsmannis fcen Sandeln andere Begriffe verbanden, wenig, und felbit ber fonft nachsichtige Roftig verdammte bitter biefe trugerische Dberflace bes Congreffes, nach beren Durchbruch man nur auf beile lofe Rante ftoge."

Am 3. Nov. fand die Eröffnung bes eigentlichen Congresses ftatt und gleich anfangs trat die polnische zusamt der sächsischen Frage in den Bordergrund. Weder Sardenberg, noch Metternich hatten, der Allianz beitretend, an Sicherheiten in Bezug auf Polen gedacht. Jest sab sich Metternich genothigt, mit der außersten Anftrengung den ruffischen Ansprüchen entgegenzutreten. Nicht

minder mußten ihn Preuffens Gelufte ju Sachsen beunruhigen, im Befig von Solefien und Deiffen wurde Preuffen fur Bobmen ein allzu gefährlicher Rachbar: batte boch nur eben, zu biefem Befit ju gelangen, Rapoleon bie Schlacht an ber Rasbach gewagt. Daneben war die Expropriation von Sachsen ein birecter Angriff auf Die öffentliche Moral: batte boch ber Rurfürft von Sachfen feiner Felonie gegen feinen Raifer fich foulbig gemacht, nur, als fouverainer herricher, treu in bem Bunbnig ausgehalten, welches einzugeben er genothigt gewefen. Ginftweilen diefen Punft bet Seite laffend, fucte vielmehr der Minifter, ber bereits auf England und Franfreich gablen fonnte, auch Preuffen gur Theilnahme bei bem Wiberftand gegen Rugland berangugieben. In ber That erhob fich Sarbenberg in Beantwortung einer Metternichifchen Rote febr nachbrudlich gegen bie ruffifche Politif. Des Schreibens Inhalt theilte Metternich am 14. Dec. bem Raifer Alexander mit, augleich fich erbietenb, feine Entwurfe binfictlich Polens gu unterftugen, wenn er bagegen belfen wolle, den preuffifchen Unfpruch auf Sachfen gurudguweisen. Der Rniff that aber bie gehoffte Birfung nicht, Alexander, icon langft gurnend bem -Soreiber, wie Metternich ihm bieg, eilte bie Documente bem Raifer Frang mitzutheilen und erflarte, bag er mit einem folden Minifter ferner nicht verhandeln werde. Auch verbot er feiner Umgebung, fortan bie Soireen bes fürften Metternich ju besuchen.

Die entente cordiale von Preusen und Rußland wurde inniger durch die versehlte Intrigue, und dagegen sich zu wahren, schlossen auf Metternichs Beranlassung am 3. Januar 1815 Destreich, England und Frankreich ein geheimes Bundniß zur Beretheibigung gegen Rußlands und Preusens Prätensionen, welchem auch Bapern, Hannover, Niederland, Braunschweig und Darmstadt beitraten, und bessen Eristenz über zwei Monate lang den Gästen der Raiserburg, dem Raiser Alexander und dem Rönig Friedrich Wilhelm verborgen blieb. Es erhob sich auch etwas einem Kriegsgetümmel ähnliches, um welches zwar im Ganzen der Fürst wenig bekümmert sich zeigte, Politist nach seiner Beise trieb, Hoffeste ordnete, den zu lebenden Bildern sich hergebenden Damen eigenhändig die Schminke aussetze. Gerade in jener Zeit

mar an ber Tagesorbnung bie Angelegenheit ber Mebiatifirten, bodwichtig für Deftreid. Um einen entscheibenben Schritt follten bie Unterbrudten und ibre Beiduger fich einigen, nur Metternichs Unterfdrift fehlte bem erfcopfenben Bortrag. Sie zu erhalten forschte brei Tage lang ber Debiatifirten Sachwalter, ber von Bartner, nach bemienigen, von bem allein bas belebenbe Princip ausgeben fonnte. Bollfommen unfichtbar, introuvable war ber Rurft geworden, als fei über ibn ber Beift feines Abns Philipp Abolf, Abth. I Bb. 1 S. 202, gefommen. Gin gludlicher Bufall führte ben Befummerten in ber Bergogin von Sagan Quartier, und er fand ben fcmerglich Gefuchten auf ber Leiter ftebenb, feit mehren Tagen mit bem Aufhangen von Draperien befchäftigt. Bielleicht murbe auf ber Leiter bas Placet legalifirt, mas einen eigentbumlichen Vendant barftellen murbe ju ber Unterlage, beren ber alte, bamale boch nur 37fabrige Raunig beim Unterforeiben bes Nachener Friedensinftruments, 1748, fich gebrauchte. Bum Rrieg fam es indeffen 1815 nicht: nach verwidelten Unterbanblungen erfolgte bie Theilung Sachfens, mabrend Rugland unter bem Ramen eines pratentiofen Ronigreichs Polen feine Grengen weit über die Beichsel vorschob, nicht einmal bas feit 1772 öftreichifde Bamosc gurudgab. Daß beibe Streitfragen meift im öftreichifden Sinne gelofet worden, fann boch faum im Ernft gesagt worben fein. Triumphirend außerte Caftlereagh vor bem Barlament, er babe, im protestant interest, jenes Defireid, welches breimal in bem Laufe bes Revolutionsfriegs feine lette Rarte einfeste, bamit England gerettet werbe, um Beftgaligien betrogen.

Mit einem andern Borschlag machte Metternich vollends kein Glück, vielleicht weil er allzu vernünftig, um der dabei Interessirten Zustimmung zu sinden. Durch den Bertrag vom 3. Juni 1814 hatte Bayern dem alten Besiger Tyrol, Salz-burg, Borarlberg, das hausruck- und Innviertel zurückgegeben, dafür reichliche Entschäbigung stipulirend. Die sollte jest ermittelt werden, und Metternich ersaste den kühnen Gedanken eines Austausches der Krone von Italien gegen jene von Bayern. Dadurch würde Destreich statt der Länder, die keine Macht geben, das herrlichste Arrondissement bis zu Alb und Spessart bin, in

Bayern, Alemannien, Oftfranken einen unschäßbaren Zuwachs beutscher bieberer zuverläffiger Männer erhalten haben. Richt abgeneigt war R. Max Joseph auf den Tausch einzugehen, aber Wrede vorall wollte bavon nichts wissen, und benutte den Einsteh, welchen die ihm zugethane herzogin von Sagan auf Metternich übte, um diesen von sothanem Prosect abzubringen.

Inmitten ber vielen Ungewigheiten und Schwantungen mar man boch mit einigen hauptfragen ins Reine gefommen, Bieles aber lag noch beinahe unerortert, ba fant am 7. Darg 1815, ericopft burd eine Confereng, Die bis jum Morgen gebauere batte, Rurft Metternich eine als bringend bezeichnete Depefche bes Generalconfute in Benua. Raum bag er in ber Ermubung fic entichtießen fonnte, fie ju erbrechen. Sie enthielt die lakonifche Mittheilung, daß Rapoleon aus Elba verschwunden sei. Morgen um 8 Uhr war Metternich bei feinem Raifer, eine Stunde frater batte er mit den beiden andern Monarchen fich befprochen, Die Trivelalliang bergeftellt, um 10 Uhr gingen die Couriere ab, ben ber Beimath jugiebenden Truppencolonnen Stillftand gu gebieten. Um 13. Mary unterzeichneten bie brei großen Dachte bas Manifeft, wodurch Rapoleon in die Acht erflart. Er boffte ben ibm jugebachten Tobesftog abzuwenden, wenn es ihm gelinge, Amiefvalt im verbundeten Lager bervorzurufen. Den auf Ludwigs XVIII Tifch gefundenen Allianzvertrag vom 3. Januar 1815 überfendete er bem Raifer Alexander. Der lieg ben Fürften gu fic bitten , zeigte , in Steins Gegenwart , ihm bas Document, fragte: "Rennen Sie bies ?" Metternich fuchte eine ausweichenbe Antwort, barin ftorten ibn bes Raifers Borte : "Detternich, fo lange wir leben, foll über biefen Begenftand amifchen une niemals wieder Rebe fein! Jest haben wir Anderes ju thun : Rapoleon ift wieber ba, unsere Alliang muß barum fefter befteben benn je !" Und bamit warf er ben Bertrag in bas Raminfeuer. Bollftanbig batte er fich mit bem Fürften ausgeföhnt.

"Bahrend nun gang Europa fich anschiete, ben großen Soldatenkaiser in einem letten Ringkampf für immer niederzuswerfen, tagte ber Congreß in Wien weiter und führte in aller haft seine Arbeiten zu Ende. Auch die beutsche Berfassunges

war an ber Tagesorbnung bie Angelegenheit ber Mebiatifirten, bodwichtig für Deftreich. Um einen entscheibenben Schritt follten bie Unterbrudten und ibre Beschüger fich einigen, nur Metternichs Unterschrift fehlte bem erschöpfenden Bortrag. Gie zu erhalten forschte brei Tage lang ber Debiatifirten Sachwalter, ber von Gartner, nach bemienigen, von bem allein bas belebenbe Princip ausgeben fonnte. Bolltommen unsichtbar, introuvable war ber Rurft geworden, als fei über ibn ber Beift feines Abns Philipp Abolf, Abtb. I Bb. 1 S. 202, gefommen. Gin gludlicher Bufall führte ben Befümmerten in ber Bergogin von Sagan Quartier, und er fand ben ichmerglich Gefuchten auf der Leiter fiebend, feit mehren Tagen mit bem Aufhangen von Draperien beschäftigt. Bielleicht murbe auf ber Leiter bas Placet legalifirt, mas einen eigenthumlichen Penbant barftellen murbe ju ber Unterlage, beren ber alte, bamale boch nur 37fabrige Raunig beim Unterforeiben bes Nachener Friedensinftruments, 1748, fich gebrauchte. Rum Rrieg fam es inbeffen 1815 nicht: nach verwidelten Unterbanblungen erfolgte bie Theilung Sachfens, mabrend Rugland unter bem Ramen eines pratentiofen Ronigreichs Polen feine Grenzen weit über die Beichfel vorschob, nicht einmal bas feit 1772 offreicifche Bamosc gurudgab. Daß beibe Streitfragen meift im öftreichifchen Sinne gelofet worben, tann boch taum im Ernft gesagt worben fein. Triumphirend außerte Caftlereagh por bem Parlament, er habe, im protestant interest, fenes Deftreid, welches breimal in bem Laufe bes Revolutionsfriegs feine lette Rarte einfeste, bamit England gerettet werde, um Beftgaligien betrogen.

Mit einem andern Borschlag machte Metternich vollends kein Glück, vielleicht weil er allzu vernünftig, um der dabei Interessirten Zustimmung zu sinden. Durch den Bertrag vom 3. Juni 1814 hatte Bapern dem alten Besiger Eprol, Salzburg, Borarlberg, das hausruck- und Innviertel zurückgegeben, dafür reichliche Entschädigung stipulirend. Die sollte jest ermittelt werden, und Metternich erfaßte den kühnen Gedanken eines Austausches der Krone von Italien gegen sene von Bapern. Dadurch würde Destreich statt der Länder, die keine Macht geben, das herrlichste Arrondissement bis zu Alb und Spessart bin, in

Bapern, Memannien, Oftfranken einen unschäftbaren Zuwachs beutscher bieberer zuverläffiger Manner erhalten haben. Richt abgeneigt war R. Max Joseph auf ben Tausch einzugehen, aber Wrede vorall wollte bavon nichts wissen, und benutte ben Einstehe, welchen die ihm zugethane Berzogin von Sagan auf Mesternich übte, um biesen von sothanem Project abzubringen.

Inmitten ber vielen Ungewigheiten und Schwankungen mar man boch mit einigen Sauptfragen ine Reine gefommen, Bieles aber lag noch beinahe unerortert, ba fant am 7. Darg 1815, ericopft burd eine Confereng, Die bis jum Morgen gebauert hatte, gurft Metternich eine als bringend bezeichnete Devefche bes Generalconfute in Benua. Raum bag er in ber Ermabung fic entichtießen tonnte, fie ju erbrechen. Gie enthielt die latonifche Mittheilung, daß napoleon aus Elba verschwunden fei. Am Morgen um 8 Uhr war Metternich bei seinem Raiser, eine Stunde fpater batte er mit ben beiben andern Monarchen fich besprochen. Die Trivelalliang bergeftellt, um 10 Uhr gingen bie Couriere ab, ben ber Beimath jugiebenden Truppencolonnen Stillftand ju gebieten. Um 13. Darg unterzeichneten bie brei großen Dachte bas Manifeft, wodurch Rapoleon in bie Acht erklart. Er boffte ben ibm jugebachten Tobesftog abzumenben, wenn es ibm gelinge, Amiefvalt im verbundeten Lager bervorzurufen. Den auf Ludwigs XVIII Tifc gefundenen Allianzvertrag vom 3. Januar 1815 überfendete er bem Raifer Alexander. Der ließ ben Fürften gu fic bitten , zeigte , in Steins Gegenwart , ihm bas Document, fragte: "Rennen Sie bies ?" Metternich fuchte eine ausweichenbe Antwort, barin ftorten ibn bes Raifers Borte : "Metternich, fo lange wir leben, foll über biefen Begenftand gwifden uns niemals mieber Rebe fein! Jest haben wir Anderes zu thun; Rapoleon ift wieder ba, unfere Alliang muß barum fefter besteben benn je !" Und bamit warf er ben Bertrag in bas Raminfeuer. Bollftanbig batte er fich mit bem Fürften ausgeföhnt.

"Bahrend nun ganz Europa sich anschiete, den großen Soldatenkaiser in einem letten Ringkampf für immer niederzuswerfen, tagte ber Congreß in Wien weiter und führte in aller haft seine Arbeiten zu Ende. Auch die deutsche Berfassunges

frage fam nun jum Austrag; fie fpielte bie vornehmfte Rolle, feitbem ber europäische Areopag burch bie Nachricht von Rapoleons Rudfehr in Barnifch gejagt murbe." Dag man bis babin mit diefer Sauptfache nicht weiter gefommen, ift nicht allein Metterniche Schuld, wenngleich nicht ju laugnen, bag fur ibn - unfelige Berblendung - Deutschland nur eine Rebenfache. Ibm genugte ein Spftem von Allianzen, wie er es im Rriege angebahnt, bie 3bee eines Bunbesftaates ober ber Bieberber-Rellung bes Raiferthums lag ibm noch gang fern. Der fur bie Angelegenheit von Deutschland niedergesete Ausschuß batte fich nach einer unfruchtbaren Thatigfeit von funf Boden wieder aufgelofet. Bieber fam im Januar 1815 bie beutsche Frage auf die Babn. In allem Ernft verlangte man jest die Wiederherftellung bes Raiserthums, für welche vornehmlich bie fleinern Staaten fimmten. Aber Preuffen widerfprach, Metternich, verliebt in die bequeme 3bee bes abgefchloffenen Deftreichs, blieb unthätig. 3m Dai endlich wurden, nachdem Preuffen biergu die Beranlaffung gegeben, in eilf übereilten Sigungen Die Grundzuge einer beutichen Robergtion, wie Beffenberg fie mit Benugung des preuffifden Entwurfe niedergelegt, angenommen, unbestimmt und behnbar, um in einer fpatern Beit nach Bedürfnig gebeutet und ausgebeutet werben ju fonnen. Durch fie mar bas große Bolf ber Deutschen ju fcimpflicher, regungloser Reutralitat verbammt, ober, wie Metternich fich ausbrudte, "Deutschland foll ben Beruf baben, in bem Centrum Europas eine große befenfipe Bereinigung gur Erbaltung ber Rube bes Belttheils gu bilden." Eine treffende Babrbeit bat damals in bem Rheinischen Merfur Gorres ausgesprocen : "Man fann nicht verfennen, bag in biefem Berfaffungeentwurf auf eine febr gludliche Art bie frangofifche Conftitution vom Jahr III mit ber turtifchen Berfaffung verbunden ift und zwar fo, bag Fürften unter einander ben Republifanismus fic gefallen laffen, ihren Bolfern aber ben Sultanismus berglich gern gonnen."

Der Congres war beendigt, 10. Juni 1815, und ber Fürst eilte in bas große Sauptquartier nach Seidelberg. Dort war er faum eingetroffen, und es wurde bei Baterloo geschlagen,

als er Paris erreichte, fant er bas Wefentlichke abgemacht: Rapoleon abermale entthront, bie Rudfehr ber Bourbonen gefichert, ben zweiten Parifer Frieben ftipulirt. Gines Triumphes, ber nicht fein Wert, genog er ju Paris, mabrent eines Aufenthalts von mehren Monaten, in reichen Bugen. "Er erholte fic, nachdem Alles ju Ende war und fein Sturm mehr brobte, bon ben großen Arbeiten und Erfolgen ber zwei verfloffenen Jahre in ben Armen ber Sinnlichfeit und bes Salonlebens und sehrte behabig von bem erften Rubm und ben großen ibm von ben fremden Furften verliebenen Auszeichnungen und Belobnungen an Orben, Gelb, Titeln und Gutern, Die in Berbindung mit bem vom eigenen Berrn Gegebenen fich noch mehrere Jahre lang fortsetten und die gerrutteten Bermogensverbaltniffe ber Metternichiden Familie wieder glangend emporbrachten. 36m ward fein Theil an den frangofifchen Entschädigungemillionen, Die Deftreich nahm; ber Ronig von Reapel, nachbem burch Retternichs Sulfe Murate Reich gefürzt worben, batte ibn gum Bergog von Portella erhoben (1. Aug. 1818), womit eine Dotation von 60,000 Krancs fabrlich verbunden marb; Die Berbundeten ichenkten ibm die reiche ehemalige Benedictinerprobftei Johannisberg im Rheingan (was unrichtig) und ber Raifer von Rugland fuchte noch befonders ben Dann fich verbindlich ju machen, ber meift alle Politit gegen ibn gerichtet batte. Che er nad Detereburg jurudfehrte, erfucte er Detternich um eine freundschaftliche nicht politische Privatcorrespondeng, ju beren Roften ber Furft fahrlich 50,000 Dufaten annehmen moge. Detternich befragte ben Raifer barum, ber ihm bie Erlaubnig bagu auch gemabrte, benn er halte ibn für einen ehrlichen Dann. Diefe Revenue bezog ber oftreichifche Minifter bis gu Alexanders Tode und Nicolaus, nachdem er fie ihm anfänglich aus Groll über Deftreichs orientalifde Politif entzogen batte, erbobte fie auf 75,000 Dufaten," Angaben, beren Gemahr lebiglich auf ber Wiener Abendzeitung vom Juli 1848 beruht, bie daber bodlich ber Beftätigung beburfen.

Raum war der Waffenlarm verftummt, die neue Ordnung für Europa feftgestellt, als fic aus der mit Dube und Noth

geglätteten politischen Oberfläche bas Bebenten um Italien ftorend emporbob. Durch bas von Metternich vorübergebend aufgefaßte Caufdproject murbe Deftreiche Drud auf Italien, wenn auch bie Lombardei bingegeben, ungezweifelt noch fühlbarer geworben fein. Italien ift burd bie Ratur gur Abbangigfeit von Deutschland verurtheilt, ift lediglich beffen Litoral. Dort, nicht in ber gefrornen Offfee, in ber burch die Englander beherrichten Rordfee liegen Deutschlands Safen. Bir feben, als noch bas romifde Raiferreich in feiner Bluthe , g. B. ju Marc Aurele Beiten, baufig deutsche Beere in Toscana walten, bis zur Tiber fich ausbehnen , und boch reichte bamals bie romifche Berrichaft bis gur, ja über bie Donau, maren Noricum und Rhatien ihr unterworfene Provingen. Beutzutage reicht ber Deutschen unbeftrittenes Bebiet bis zu ben Alpen, und wie Franfreich burch bie weftlichen Alpen icarf von Franfreich geschieden wird, fo ift burch bie öftlichen Alven, beren Gipfel überall von Deutschen eingenommen, Italien an Deutschland geheftet. Darum ift Italien in ber Theilung bes großen farolingifchen Reichs und Das gange Mittelalter bindurch bei Deutschland geblieben, wie beharrlich auch die Unftrengungen ber Combarben, fich biefer Abhangigfeit ju entziehen, wie geringfügig auch bie Mittel, fo Die fpatern Raifer ben Erhebungen entgegenzusegen batten. In ber größten Erbarmlichkeit zeigt fich bas vereinigte Italien unter ber evbemeren Berrichaft ber Bibo, ber Berengare, Barbuin, und wenn auch von ben Nachfolgern Rudolfe von Sabeburg Italien gang eigentlich vernachläßigt worben ift, fo haben boch beutiche Abenteurer, Condottieri, bergleichen Bergog Werner von Urelingen, Ronrad und Lug von Landau, Sans von Sorned, Wolf von Bolfed, gar fublbar nachgewiesen, weffen von Italien bie Berricaft.

Lange vor diesen Zeiten hatten bie fühnsten, unternehmendsften Raiser ben Gebanken einer Tarviser oder Beroneser Mark gefaßt, die vom Isonzo zur Etsch reichend, und dem herzog von Rärnthen untergeordnet, den Deutschen jederzeit die Straße nach Italien offen halten sollte. Bei der Beschaffenheit des heerswesens im 11. Jahrhundert mußte der Ausführung dieses wohlberechneten Entwurfs verzichtet werden. hingegen erstarkte un-

vermerkt in ber Burg Tprol ein Grafengeschlecht, bas anfange nur felten genannt, allgemach bie ausgedebnte Berrichaft an Gifd, Eifad und Inn gewann, bie Berricaft, welche ben Entwurf ber Salifden Raifer gur Birflichfeit erhebend, ale ein Riefenaly auf bie Bruft von Italien brudt und nimmer von bannen zu entfernen fein wird. Erfannt wurde bie Bichtigfeit diefer Schopfung nur erft im 16. Jahrhundert. Das immer noch die Sobeit bes beutfcen Reichs ertennende Bergogthum Mailand den Banben bes Reichsfeindes, bes Ronigs von Frankreich ju entreißen, machte Raifer Rarl V fich jur Aufgabe, und bag fie ju lofen, die Rrafte von Tyrol ausreichten, haben bie beiben Tyroler, Georg und Raspar von Kreundsberg binlanglich erwiesen. Die Lombarbei wurde eine oftreichische Proving, von ber boch Rarl V felbft bie ausgebehnte Berrichaft Afti trennte, um bamit ben burch Frantreich feiner Staaten entfetten Bergog von Savoyen gu erfreuen. Diefe Staaten wiederzugewinnen, haben Rarl V und fein Sohn bie außerordentlichften Unftrengungen gemacht, damit aber in bem Saufe bes Souglinge bie bitterfte Feindschaft geerndtet. Beinabe brei Jahrhunderte ift die Lombardei öftreicifch geblies ben , bis auf die awischen Ticino und Sefia gelegene Salfte, beren bie beiden erften Ronige von Sardinien fich bemachtigt baben, jum Dant fur bie bunberttaufende beutfcher Golbaten, bie gefallen find, bas Saus Savoyen gegen Frankreich aufrecht ju erhalten, ben Diemontefern einen burchaus unverbienten friegerifden Rubm ju verschaffen.

Im J. 1814 wurde die an das französische Raiserthum verstorne Lombardei dem rechtmäßigen herrscher wieder zurückgegeben, und haben die Mailander diese Wendung freudig begrüßt, ihren ganzen Jorn an densenigen ausgelaffen, welche ihnen einen französischen König auszudringen vermeinten. Damals lebten noch viele, denen die goldenen Zeiten von 1748 bis 1796 eingedenk, und viel größer war die Zahl dersenigen, denen aus eigner Erfahrung bekannt, daß eitel Schwindelei die Wohlthaten, welche die Revolutionirung ihnen gebracht haben sollte.

Aber icon hatte Metternich ben folgenschwerften Fehler begangen, nicht nur die erwunschtefte Gelegenheit verabfaumt, um

bei ber allgemeinen Reftauration ben Ronig von Sarbinien zur Restitution ber gestohlenen Balfte von Mailand ju nothigen, fondern ibm aud mit Genua bie gefährlichfte Bergrößerung autommen laffen. Ohne 3weifel hatte er bebacht, bag bas unbefonte Ruftenland von Ligurien 1796 bie Pforte geworben für ber Krangofen Borbringen ju Do und Mur, und bamit folches fic nicht wiederhole, murbe Genua ben Sarben überlaffen, bie fo glorreich in bem Reldzug von 1796 ihre Meifterschaft in bem Bertheidigungsfrieg befundet baben , und 1859 ben Befit pon Benua benutten, um bie Frangofen bem Bergen von Italien einzuführen. Der Menich benfte, Gott lenfte; batte boch auch Rapoleon auf Berona, Legnago, Mantua und Peschiera ein Spftem pon Befeftigung begrundet, bas für emige Beiten ben Deutschen ben Eingang Italiens verschließen follte. Die unpolitifche, volltommen überfluffige Bergrößerung eines Erbfeindes brachte aber noch bie weitere Rolge, bag in Turin ein mabrer Beighunger nach bergleichen wohlfeilen Erwerbungen erwachte, ber nur auf Roften Deftreichs zu befriedigen. Bon bort ift bas Reldgeschrei, Unita italiana ausgegangen, bem allmälig, nachbem man bem vor allen andern Landichaften Staliens preffurirten Piemont eine fogenannte Conftitution gegeben, auch andermarts bie Beften und Edelften , benen nach einem Plauberftubl , unbeschränfter Pregfreiheit, bebufe ber Berbreitung von Absurbitaten ober Schand. lichfeiten, reichbesolbeten Memtern, absonberlich auch nach ber Gelegenheit, bae Doppelte von bem gu bewilligen, fo ber absolutefte Berricher female feinen Unterthanen abgeforbert batte, 2c. gelüftete. Alles Dinge, von benen Raifer Frang nichts wiffen wollte. Eine Deputation, Die icon im Mai 1814 um eine freie Berfaffung unter einem Ergbergog gebeten batte, marb von ibm babin befchieben, bag er auch Italiener fei, bas Land burch feine Baffen erobert babe und es in feiner Beife regieren werbe. Bei einer andern Gelegenheit außerte er: "Die Combarben muffen vergeffen, bag fie Italiener find; meine italienischen Provingen brauchen nur burd bas Band bes Geborfams für ben Raifer vereinigt ju fein." Metternich außerte gegen San Marjano : "Der Raifer, welcher ben Geift ber Unita italiana

bannen will, bat weber angenommen, noch wird je annehmen ben Titel: Ronig von Italien; beshalb hat er bie Organisation ber italienischen Armee aufgelofet, alle Inflitute aufgeboben, welche ein großes nationales Ronigreich batten porbereiten tonnen; er will ben Geift bes italienischen Jacobinismus gerftoren und fo die Rube Italiens ficherftellen." Diefer Jacobinismus außerte fich anfangs 1815 in Aufruhrversuchen. 216 ber Ruf Napoleone Aufbruch von Elba verfundigte, wurde bie Aufregung fo lebhaft , bag Metternich boch rathfam fand, Conceffionen zu machen. Es wurde am 7. April bie Errichtung bes lombarbifd - venetianifden Ronigreichs angefunbigt , unter einem Bicefonig, wodurch "fene Rationalität, auf die mit Recht fo großer Werth gelegt wird," erhalten und die Organisation bes Ronigreiche "bem Charafter und ben Gewohnheiten ber Italiener angepaßt" werden follte. Raum war jeboch bie Gefahr befeitigt, als Metternich fich fur biefe Bugeftanbniffe burch eine Reibe von Maabregeln rachte, welche bie offreichische Berrichaft erft unpopular, bann verhaßt machten. Unter folden Maasregeln wird vorab bie Einführung der bem italienischen Charafter widerftrebenden Confeription genannt, wobei man gang und gar vergift, bag bie Conscription eine frangofische, feit Jahren von den Befreiern nach Italien verpflangte Erfindung mar. Mit befferm Rechte mag wohl bem Fürften ein in raffinirtefter Bollfommenbeit ausgebilbetes Dolizei- und Spionirfoftem jugefdrieben werben, welches inzwischen ber berühmten loi des suspects verglichen, nur ein Rinderfpiel genannt werben barf, auch in bem Ermitteln von Magginis Berfon und Umtrieben feineswegs in feinem Raffinement fic bewährt bat.

Nicht genug, daß die Regiegung mit dem bosen Billen vieler Eingebornen zu ringen hatte, selbst unter den Auserwählten, die das unruhige Bolf mit der deutschen herrschaft zu versöhnen dahin geschickt, fanden sich Förderer der vermeintlichen italienischen Nationalitätsbestrebungen. Als ein solcher ist der Erzbischof Gaisruck von Mailand zu nennen. Auch in Ungern wie in Polen hat man die Ersahrung gemacht, daß dort ansässige Deutsche die enthussatischen Bersechter einer ihnen fremden Nationalität geworden sind. Das erklärt sich aus dem Bedienten-

finn, welchen ber Bettelftaat in feiner vielfaltigen Bergweigung bem einft fo felbfiftanbigen Bolf ber Deutschen aufgezwängt bat, wobei man aber boch auch bem allgemeinen Blobfinn, ber bie einstweilige Bernichtung beutscher Berrichaft in Stalien als ein freudiges Ereignig begrußt, Rechnung tragen muß. Zweimal in jener Periode, 1816 und 1817, bat Metternich Stalien befucht; im 3. 1817 begleitete er als f. f. Uebergabe-Commiffair bie bem Pringen von Brafilien, Dom Pebro, bestimmte Braut. Die Erzherzogin Leopoldine. Man muß befennen, bag Raifer Frang viel Blud gehabt bat in der Bahl feiner Schwiegerfobne, Den burch die Uebergabe verlangerten Aufenthalt fuchte Metternich zu benugen, um bes Großherzogs von Toscana Abneigung für Bilbung eines italienischen Bunbes unter bem Protectoret von Deftreich zu überwinden. Es war bas vergebliches Bemuben; fo wenig wie fein Bater bat Großbergog Ferdinand begreifen wollen, daß feine Berrichaft nur ein Ableger von Deftreich, und ameimal, 1848 und 1859, follten fich in Bezug auf Toseana Die Ereigniffe von 1797 wiederholen. Weniger barf es befremben, baß auch ber Papft auf die Idee einzugeben fich weigerte, er batte zwar der Belegenheit genug gehabt, einzuseben, wie nothwendig ber Rirche ein ftreitbarer Bogt, glaubte aber fur fest ben Einflüfterungen bes Turiner Sofs, "eine folche Liga fei nichts anderes, als ber icon übertunchte Bormand, bie italienifchen Machte ju beflagenewerther Sflaverei berabzusegen".

Bon bem Zustand von Unzufriedenheit und Sehnsucht nach Abhülse ber Misstände und halbheiten, von bem, wie Italien, so Deutschland heimgesucht, soll ebenfalls nur Metternich die Schuld tragen. "So nahm er aus Italien den haß gegen alle nationalen Bestrebungen nach Deutschland herüber, terrorisirte zulest hier wie dort mit der Furcht vor der Revolution die Souveraine und verpflanzte von dem Bicekönigreich das raffinirteste Polizeispstem nach Destreich, das Princip, durch forcirte Rube senen vulkanischen Ausbruch zu erstiden, nach Deutschland." hier müßte vor allem untersucht werden, in wie sern seit des Fürsten politischem Austritt in dem Zustand von Unzufriedenheit und Sehnsuch nach Abhülse Besserung sich ergeben hat, welche

Art von Befriedigung burch ben allgemeinen Sieg bes Liberalismus, burd bie vielen conftitutionellen Schopfungen bem Bolfe geworben ift. In Erwartung bes Ergebniffes einer folden Unterfudung wird man jugeben, bag jenem von bem gurften ergriffenen Spftem europaischer Erhaltungspolitif bas Berbienft unbeftreitbar, "nach ber Befreiung von ber Rapoleonischen Berrfcaft ben mahricheinlichen Bufammenbruch vieler Staaten und eine allgemeine Anarchie verhutet, in einzelnen ber Dynaftien aus bem Scheinleben gulest ein wirfliches ermöglicht gu haben. Der Fürft bat die alte Ordnung ber Dinge befestigt, nicht um ihr Ewigfeit ju geben, fonbern um ben Ginbruch ber neuen Beit minder unheilvoll fur die Throne ju machen. Freilich trieb feine Rethode bas Gift, fatt beraus, in bie Rorper binein und überwies fie fo periodischen Revolutionen und mehr ober minder großem Siechthum. Aber erhalten maren boch bie Staaten, und bas mar Metternichs 3wed vornehmlich gewesen." Leiber haben nicht alle Staaten biefen 3med begriffen, einer mabrhaften Umfturgpolitit vielmehr gehulbigt, wozu bie Beitungefdreiber getreulich halfen.

Eine gewaltige Scheu vor ben Zeitungeschreibern geborte au Metterniche Schwachheiten, baber feine ftete gurcht, ben vermeintlichen Dolmetichern ber öffentlichen Meinung illiberal gu ericeinen, welche Furcht bann nicht wenige Schuld tragt an ber auffallenben Schwachbeit ber Monarchie in ben legten zwölf Jahren feines Waltens. Der in feinen Augen fo fürchterlichen Baffe fich ju gebrauchen, hatte er furz vor bem Beitritt ju ber großen Alliang ben Deftreicifden Beobachter gegrundet, ber aber von ber in ben Rriegefahren erlangten Bebeutung febr balb zu ber tiefften Klachbeit berabfant. Gine andere ibm angeborende literarifche Schöpfung waren bie Biener Jahrbucher ber Literatur, die auch Großes geleiftet haben für arabifche Philologie und Poefie. Fur die Politit hatte er in Gent fich einen Rlopffechter jugelegt und ben Mann, ber boch eigentlich nur bie Uebersepung von ben meift unfruchtbaren 3been bes Parlamenterednere Burfe, ale ben eigentlichen Diamant ber Staatsfanglei betrachtet. Die Enttaufdung, bie Entbedung, bag Beng nichts weniger als ein Staatsmann, ift ihm fpat genug geworben.

"Beng war ein Phantaft," fo brudte in feinen letten Jahren ber Fürft fich aus, "ein Idealift, ber alle Augenblide neue Plane hatte und fich von jedem Dinge leicht einnehmen laffen tonnte; während biefes Berliebtseins in die Dinge von oft gang beterogenfter Ratur mar er ju Allem unfähig; bann beducirte er blog, entfaltete feine Runft als Sophistifer und brachte fich gern felber burch feine Phantafien ins Reuer. 36 fonnte mit ihm in folden Rrifen gar nicht verfebren und war frob, wenn er mich nicht besuchte; benn alle ruhigen Bernunftgrunbe nahm er nicht an. Besonders in der letten Beit feines lebens mar er in diefer Begiebung febr merkwürdig geworden; es gab zwischen uns bie beftigften Scenen und boch fonnte ich wieder nicht grollen, weil ich feine Ratur fannte. Denn faum waren acht Tage vergangen, fo pflegte Geng wiebergutommen und vollftanbig ernüchtert mit mir über diefelbe Sache ju reben, in welche er vorber fo febr verliebt gewesen war, bag er barüber allen ibm fonft eigenen flaren Blid verloren batte. Alebann einigten wir une ohne febe Schwierigfeit und er arbeitete ben behandelten Gegenftand mit bem Talente aus, welches mit Recht als ein glanzendes anerfannt worden ift. Aber Alles in Allem genommen hatte ibn bie Julirevolution zu einem gang anderen Menichen gemacht; er batte feine Rube und Sicherheit eingebüßt, hielt Alles fur verloren und blieb am liebsten aus ber Staatsfanglei fort, icon weil fein Liebesverhaltniß ihn total beschäftigte."

Ungleich bedeutender ift, was bei dieser Gelegenheit der Fürst von sich selbst sagte. "Ich muß immer lächeln, wenn ich lese oder höre, ich sei ein Absolutist und Finsterling gewesen. Die Menschen, die dies behaupten, kennen mich nicht und ich mag sie auch nicht belehren, das hieße Eulen nach Athen tragen. Wahr ist, daß ich für das heut Mode gewordene sogenannte constitutionelle Spstem keine Sympathien hege, weil es mir für die praktische Staatskunst als unzwedmäßig erscheint. Denn dieser sogenannte Bertrag zwischen Thron und Bolk wird immer nur eingegangen, um ihn bei guter Gelegenheit zu brechen, und diese Rämpse beider Parteien, welche das constitutionelle Staatsleben bilden, muffen die Kraft der Staaten ebenso wie die der monarchis

fcen Autoritat auf bie Dauer brechen. Deints ein gurft ebrlid, tann er ficher barauf rechnen, bag man feine Dacht bis ju einem blogen Schattenbilbe berabzubrangen fuchen wirb. 36 fann nun einmal nicht von der Ueberzengung losfommen , bag biefe Zwitterinftitution bemoralifirend auf ben Staat einwirft und zu Parteifampfen führt, Die freilich bas politifche Leben forbern, aber ben Staat in Beiten außerer Befahr auch leicht ins Berderben fturgen fonnen. Gine Republit ift mir immer noch lieber; benn ba ift Alles einheitlich und bie Form ber Regierung ift lange nicht fo verschieden von einer Monarchie, als gewöhnlich bingeftellt wirb. 36 glaube auch, bag alle Monarcien eber gute Republifen als conflitutionelle Staaten werden. Das Beispiel von England folagt mid nicht; bort ift Bolf und sociale Einrichtung grundverschieden von benen bes Continents und bem wahren Befen nach ift England ein oligardifder Staat, ber bei une gar nicht möglich ift. Burben bie Englander ein Parlament haben nach bem frangofischen Dufter, man follte fehr balb bie Wirfung fennen lernen. Für bas alte Stanbewesen, welches unferen Inftitutionen entfpricht, habe ich immer Unterftugung beansprucht; es liegt barin, meiner Deinung nach, bie echte Freiheit und jugleich eine Garantie fur bie Dacht bes Staats."

Auffallenden Einbruck machte auf ben Minister, der gewohnt, jedem Zeitungswisch Ausmerksamkeit zu schenken, die Runde von den Kindereien auf der Wartburg, von dem heldenkind aus Lithauen 2c. Seiner Meinung nach mußte die Demagogie zerftört werden, ehe sie wie ein Krebs um sich greise. Bor allem hatte Gent im Beobachter das Treiben der Bursche, und mehr noch jenes der Lehrer zu geiseln, dann wurden auf dem Congreß zu Aachen, Oct. — Nov. 1818, Berhandlungen eröffnet, um, nach den Grundsäten der heiligen Allianz, das confervative System für Europa sestzustellen. Am 15. Nov. wurde zu Aachen die Declaration unterzeichnet, "worin die Souveraine als Grundlage des zwischen ihnen bestehenden erhabenen Bundes den unwandelbaren Entschluß bekennen, nie, weder in ihren wechselseitigen Angelegenheiten, noch in ihren Berhältnissen zu andern Mächten, von der strängsten Besolgung der Grundsäte des Bölkerrechts

abaugeben, weil bie unverrudte Anwendung biefer Grunbfage auf einen bauerhaften Friedenszustand bie einzig wirffame Burgfcaft für bie Unabhangigfeit jeber einzelnen Dacht und fur bie Siderheit bes gefamten Staatenbundes gewährt." Bas in Nachen nur porbereitet worben , bem follte bie Confereng in Rarlsbab, eröffnet 6. Auguft 1819; Die Bollenbung geben. 3hr bienten als Ginfeitung bie feit zwei Jahren flattgefundenen, "von ber größten Demoralisation bes Bolts zeugenben Ereigniffe," unter benen oben an fieht bie Ermordung Rogebues, 23. Marg 1819. Unter beren Ginbrud maren bie Mitglieder ber Confereng im Boraus überzeugt von der Unentbehrlichfeit, "gegen die demagogie iden Umtriebe die Mittel gerechter Rothwehr ju ergreifen," und es wurde anerfannt bie Unumganglichfeit einer wohlgeordneten, liberalen , in famtlichen Bunbesftaaten gleichformigen Cenfur, gemiffermaßen auch die Unvereinbarteit reprafentativer Berfaffungen mit ber Autorität ber Bunbesversammlung. In biefem Sinne bestimmte ber Bunbesbefdlug vom 20. Sept. 1819, bag bie Bundesversammlung, damit nicht Deutschland ber Anarcie verfalle, eine fefte Norm für Die einzuführenden landftandifcen Berfaffungen aufzustellen habe; dag ibr, ber oberften gefengebenben Beborde, eine Erecutivmacht, behufe Bollgiehung ihrer Befugniffe beigulegen fei; fie erfannte, bag bie Gebrechen bes Universitätswesens gur Uebermachung ber Jugend wie ber Lebrer ftrenge Maabregeln erforderten , bag ber Digbrauch ber Preffe Die Ginführung ber Cenfur gebiete, und bag bie Ausbebnung ber revolutionairen Umtriebe bie Bestellung einer Centralunterfudungscommiffion nothwendig made. Die Nothwendigfeit, Sand angulegen bem Universitatemefen felbft, biefer Erabition aus einer langft verschollenen Beit, Die feine Bucher befag und nur eingelne berühmte Ramen von Lehrern fannte, bat auch in Rarlebab niemand einsehen wollen.

Sehr bald fanden des Fürsten trube Ahnungen ihre Bestätigung in Ereignissen, die zwar ohne directe Berbindung mit Deutschland. Am 1. Januar 1820 tam zu Ausbruch der ganz Spanien sortreißende Soldatenaufruhr zu Cadiz, am 13. Febr. 1820 wurde der Herzog von Berry ermordet. Am 4. Mai 1820

schrieb ber Fürst an ben Babischen Gesandten von Berstett: "Die Zeit schreitet in Stürmen vorwärts; ihren ungestümmen Gang gewaltsam aufhalten zu wollen, wäre ein eitles Unternehmen. Rur durch Festigkeit, Mäßigung und Weisheit, durch vereinte und in der Vereinigung wohlberechnete Krast ihre versperenden Wirkungen zu mildern, das allein ift den Beschüßern und Freunden der Ordnung übrig geblieben. Die Erhaltung des Bestehenden ist unser nächstes und wichtigstes Augenmerk. Wir begreisen aber darunter nicht blos die alte und in wenigen Staaten unberührt gebliebene Ordnung im engern Sinne des Worts, sondern auch neu eingeführte Institutionen, sobald sie einmal versassungsmäßige Krast haben." Am 16. Mai 1820 unterzeichneten die in Wien versammelten Minister der Bundesssaaten die Schlußacte ihrer, die Karlsbader Conferenzen erläuternden und ergänzenden Berathungen.

Um 2. Rul. 1820 befertirten aus Rola bie Unterlieutenants Morelli und Silvati mit 120 Reitern vom Regiment Borbone. Cavalerie, benen fich ber Pfaffe Menicoini und 20 andere Carbonari angeschloffen, um in Avellino die Revolutionirung bes Ronigreichs beiber Sicilien zu beginnen. Sie war alsbald vollbracht, aber Metternich zweifelte nicht, fprach: "Dan muß fuchen, bag bas nicht weiter gebe, es ift ein Bert ber Carbonari und ich batte es langft voraussehen fonnen." Gegen ben Principe Cimitile, ben britten von ber revolutionairen Regierung in Reapel nach Bien entfendeten Unterhandler, außerte ber gurft : "Die Revolution in Reavel ift bas Werk einer Secte und ber Ueberrumpelung. Die Billigung berfelben von Seiten ber Sofe wurde Die Reime ber Revolution auch auf folden Boben verpfianzen, ber noch frei bavon ift. Es gibt nur ein Mittel, und bas ift nicht Berfohnung, fondern Abbulfe. Alle Manner, Die bas Befte ibres Lanbes wollen, mogen ben Ronig bitten, bie Bugel ber Regierung wieder zu übernehmen und alle feit bem 5. Juli gefchee nen Sandlungen aufzuheben." - "Denten Sie benn, bag folche Manner fich finden warden ?" entgegnete Cimitile. "Wenn Sie feine finden, fo beberricht ber Raifer, mein Berr, Manner, welche bereit find, ju thun, was ich Ihnen bezeichnet habe, verfügen Sie

barüber, 80,000, felbft 100,000 Mann werden auf Ihren erften Bunfch marfchiren und die Revolte niederwerfen." Beiläufig bieselben Worte, mit welchen Manteufel die Besten und Edelsten von Elberfeld entlassen hat.

Bu Bien war man feft enticoloffen, ju interveniren, bafür bie Benehmigung ber Grogmachte ju erhalten, wurde ber Cougreß ju Laibad, Rov. 1820, beliebt. Der Intervention traten Branfreid und am entidiebenften England entgegen, Raifer Alexander ichwantte, bingeriffen aber burch bie von Detternich empfangene Mittheilung eines Aufruhre in ber Garbe ju Betersburg , fragt er : "Bas ift ju thun ?" Entgegnet Detternich : "Rufland, Preuffen und Deftreich mogen fic, in Erneuerung ber beiligen Alliang, für bie Anwendung ihrer Grundfage verbunben, bann verantworte ich bie Butunft." Damit ergriff er Die Feder, ben Entwurf einer Erflarung niederzuschreiben, worin gefagt, bag biefelben Principien, welche bie Grogmachte vereinigten jum Riederwerfen bes militairifden Despotismus eines aus ber Revolution bervorgegangenen Inbivibuums, gegen febe revolutionaire Gewalt geltend gemacht werden follen, fei es burch Bermittlung, fei es burch 3wang. Bu bem Ende murbe man ben Ronig beiber Sicilien einlaben, einen fernern Congreg in Laibach zu befuchen, wo man fich mit ibm verftanbigen tonne. Sofort genehmigte ber Raifer von Rugland ben Entwurf, bem auch Preuffen ohne Bogerung beitrat, mabrent Lord Stemart mit Beftigfeit protestirte, ben Rurften befdulbigte, England getäuscht zu baben, verficherte bag biefes niemals ben gufgeftell. ten Grundfagen beitreten werbe. Benig fummerte fich jeboch ber Kurft um folden Broteft, und noch weniger um bie femachen Berfuce bes frangofischen Sofs, Die fleinen italienischen Staaten auf feine Seite zu ziehen. Troppau wurde verlaffen; von einem Unfall, ber auf ber Rudreife bei Ritolsburg ben Fürften traf, ift Abth. I Bb. 2 S. 118 Rebe gemefen.

Der Congres wurde in Laibach eröffnet, und fehr willig von dem König von Reapel die Rothwendigkeit erkannt, gegen alle, von seinem Parlament vorgenommenen Beränderungen zu protestiren. Aber bas Parlament hatte, ihn zu controliren, ben

Duca, weiland Marchefe bel Gallo ausgesenbet, eben benjenigen. ber ju Leoben als Bermittler auftrat, bann aus Raifer Rapoleons Munde bie berbe Apoftrophe vernahm. Mit bem Duca ju verhandeln, wurde Metternich angewiesen. "Ran bat Sie tommen laffen," fprach biefer , "um die Ergebniffe ber Berathungen gu vernehmen. 36 handele im Ramen ber Grogmachte und mit Buftimmung bes Ronigs von Reavel. - Aber," entgegnete Ballo, "ich verlange meinen Berren ju fprechen. - Sie werben ibn fprechen und von ibm bie Beftätigung beffen, was ich fage, vernehmen. - 3ch babe einige Bemertungen zu machen. - Man bat Sie nicht gerufen um Ihre Bemerfungen gu boren und Sie haben beren teine ju machen. Sie find bier um ju vernehmen, daß die Machte feine der zu Reapel vorgenommenen Beranberungen anerfennen, und bag ber Ronig in fein Reid mit der burch beu Bertrag von 1815 ihm zugeficherten Dachtpollfommenbeit gurudfebren wirb. Deftreider, 50-80,000 Mann, follen Reapel befegen, um, fur die Dauer von brei Jahren, bie Rube ju fichern; bas land bat fie ju unterhalten. In fein Recht wieber eingesest, wird ber Ronig nach feiner Beisbeit bas für bes Bolfes Bobl Erspriegliche anordnen; follte man thoricht genug fein, Biberftand ju versuchen, fo werben weitere 100,000 Mann folgen. Uebrigens marten Sie bem Ronig auf. er wirb beftätigen was ich ausgesprochen habe."

Die öftreichische Armee sette sich in Bewegung; gegen sie gerichtet waren die Bunsche aller Deutschen, die, nach einem Liebkingsausdruck sener Epoche, mit dem Geift der Zeit fortzgeschritten waren. Man erwartete nur Großthaten von den schwarzgesteideten Fabiern von Cocagna, man verfolgte mit Entzücken die Erzählungen von den Bertheidigungsanstalten, mittels deren man die Leistungen der Guerillas überboten zu sehen hoffte, man schwärmte in der Betrachtung des prächtigen Reiterregiments, das vergleichbar einem gespenstigen Jug von Matamoros, bei Fackelschein durch die Strada de Toledo sich wälzte, auf keiner Laudkarte waren die in den ersten Berichten genannten Ortschaften Frosinone und Ceprano zu sinden. Das währte indessen nicht lange, und es kamen die hiodsposten rasch

bintereinander, von bem ganglichen Mangel ber Reapolitaner an mobernem Selbftbewußtsein, nach bem vortrefflichen Ausbrud ber Colnischen Zeitung, von ber Occupation ber Sauptftabt. Baren sanguinisch die Soffnungen gewesen, so wurde in ihrer gangen Bitterfeit bie Enttaufdung empfunden. Es ergab fic unenbliche Berachtung fur ben jungft noch fo gefeierten italienis fchen Ramen. Bu Munden lieg bas Unglud bie Schauspieler, aus ber Borfiellung nach Saus gebenb, mit einem Italiener aufammentreffen, ben erfaffen, in eine Ede bruden, ber Reibe nach ..... war bas Wert eines Augenblide. Den 23. Mara 1821 gogen bie Deftreicher ber Stadt Reapel ein, und in benfelben Tagen fam ju Ausbruch bie Revolution ju Turin, ber feboch eine öftreicifche Divifion unter Bubna fcon ju Anfang Aprils ihr Ende bereitete. In ben wenigen Tagen bat ber Pring von Carignan bie noble Rolle einftubirt, bie er fpaterbin ale spada d'Italia burchführen follte. Sie batte wohl berechtigen tonnen, ibn von ber Succeffion ju einem Thron auszuschließen, beffen bas baus Carignan burd feine Antecebentien fo wenig wurdig (Abtb. II Bb. 4 S. 791-793). Bubem war Rarl Alberts Urgrofpater an eine Baftarbtochter bes erften Ronigs von Sarbinien verheurathet gewesen, daß mithin die Cbenburtigfeit verloren. Bu thun, was bier Rechtens, mogen Familienrudfichten, fur bas Bofe fo machtig, für bas Gute fo unwirkfam, verbinbert baben.

Noch tagte der Congreß, als die Nachricht von der Erhebung Griechenlands, beginnend mit dem Aufruhr zu Ralavrita, 24. März 1821, eintraf. Die Lösung der damit auftauchenden Fragen wurde einem neuen Congreß vorbehalten, und wie die Minister insgesamt, trat auch Metternich die Rückreise an. In deren Lauf ist ihm die glänzendste Anerkennung seiner Berdienste geworden; seine Ernennung zum Haus-, Hos- und Staatskanzler datirt vom 25. Mai 1821. Bereits nahmen die Ereignisse im Osten seine ganze Ausmerksamkeit in Anspruch. Raiser Alexanders Sympathien für die griechische Revolution konnten zu einem allgemeinen Krieg sühren, den zu verhindern bot der Staatskanzler die Bermittlung von Destreich an, und als sie nicht absgelehnt, nicht angenommen worden, reisete er in Gesellschaft des

Erzberzogs Ferbinand nach hannover, wo eben, October 1821, R. Georg IV hof hielt und seinen Minister Castlereagh um sich hatte. Metternich und Castlereagh einigten sich zu einer gemeinsichaftlich zu betreibenden Vermittlung, die denn auch das gewünschte Ergebniß erbrachte, ben ernstlichen Jusammenstoß Rußlands mit der Pforte vorläusig hintertrieb. Bollends die Gesahren zu beseitigen, welche die griechischen Wirren dem Weltfrieden bereiten konnten, die Revolution in Spanien, die seden Augenblick dem beweglichen Frankreich sich mittheilen konnte, zu bändigen, beanstragte der Staatskanzler den Congreß zu Berona, auf welchem die Lage Europas auf das Reue erwogen, die heiklichten Fragen erledigt werden sollten.

Dabin abzugeben bereitete fic Robert Marques von Condons berry Biscount Cafilereagh, ber Tag feiner Abreife war mobi bereits feftgefest, ale er burd freiwilligen Tob, 12. Aug. 1822, gang Europa in Erftaunen versette. \*Cependant les affaires extérieures de l'Europe se compliquaient singulièrement, « forcibt Capefique: » l'indépendance de l'Amérique espagnole amenait une situation exceptionelle; les puissances continentales avaient cru nécessaire de prendre des mesures extraordinaires pour arrêter le progrès des opinions démocratiques : lord Castlereagh, associé depuis 1811 à ces grandes assemblées de princes et de rois, pour la répression des idées désorganisatrices, aurait voulu maintenir l'Angleterre dans la même situation diplomatique, et cependant la position était changée. Un mouvement libéral plus prononcé se faisait sentir; le système politique de Castlereagh n'avait plus sa popularité, il avait fait son temps; la majorité incertaine, dans le parlement, se prononça dès ce moment pour l'émancipation des catholiques d'Irlande; une proposition de Canning, sur les catholiques, passa à la chambre des communes, elle ne fut repoussée que par les lords; un tel résultat devait amener un changement de ministère, et le suicide de lord Castlereagh rendit la modification du cabinet indispensable. Ce ministre, comme tous les hommes de cœur, n'avait pas voulu survivre à la grande pensée de son système; et c'était ce système qui avait

maintenu la force et la dignité de la Grande-Bretagne, pendant la révolution française et l'Empire de Napoléon. Le mouvement politique appelait Canning à former un nouveau cabinet : c'était lui qui avait obtenu la majorité sur la question de l'émancipation catholique; et d'après les usages anglais il devait être chef du gouvernement. Le roi n'aimait pas Canning: ses liaisons avec la reine Caroline l'avaient profondément blessé: Canning n'était pas whig, c'était un tory un peu nuancé par l'ancien parti Grenville; mais la position qu'il avait prise dans le parlement choquait les opinions personnelles de Georges IV. D'abord, en ce qui touchait l'émancipation des catholiques, le roi, comme gardien de la religion anglicane, n'acceptait qu'avec une extrême répugnance le ministre qui avait été dans le parlement l'expression même des opinions favorables à cette émancipation; ensuite Georges IV savait les liaisons de Canning avec quelques personnages importants du parti whig; il connaissait les idées aventureuses sur la politique étrangère que cet homme d'état avait concues. Ce ne fut donc qu'après de longues négociations et par suite d'une nécessité impérative que Georges IV accepta Canning comme chef du cabinet; il subit là une nécessité passagère comme Georges III quand il avait formé le ministère Fox: aussi, sous prétexte de la goutte, se retira-t-il à Brighton, et il n'ouvrit plus le parlement en personne. C'était dire hautement qu'il n'approuvait pas le système ministériel qui lui avait été imposé par les circonstances. Canning fit prononcer le discours de la couronne par commissaires, et prit en son nom propre la direction la plus absolue du cabinet. Ceci se passait durant le congrès de Vérone et les transactions diplomatiques qui préparèrent la guerre d'Espagne; l'opinion de Canning fut formelle; il parla avec beaucoup de netteté sur toutes les questions extérieures; il commenca un système politique tout entier dans les pensées révolutionaires. Jusqu'à la mort de Castlereagh, l'Angleterre avait été une puissance politique et continentale, se rapprochant des gouvernements conservateurs, afin d'amener un système de répression; avec

Canning, au contraire, c'était la révolution qui allait trouver en Angleterre un auxiliaire, partout où elle pourrait se produire victorieuse. Ce système avait déjà triomphé dans les colonies espagnoles; la Grèce luttait vigoureusement contre l'empire ottoman; le Piémont, l'Espagne avaient arboré les couleurs révolutionnaires; un large champ était ouvert aux déclamations de Canning, et il en profita. Mais ici, nous le rénétons, le roi Georges IV demeura étranger aux actes politiques de ce ministre; sa confiance royale fut plus spécialement placée dans la chambre des lords qui devint tout-àfait pouvoir de résistance. Canning s'apercut bien que dans cette haute chambre l'opposition serait formidable, et il entama plusieurs fois avec le roi la question d'une promotion de pairs, attendu les impossibilités qui entouraient son ministère. Le refus de la part du roi fut très-vif et persévérant; il voyait dans la chambre des lords la seule garantie constitutionelle pour son autorité qu'il ne voulait point abandonner. Canning, de son côté, exposait » qu'il fallait accepter sa démission si on ne lui donnait les moyens de mener le gouvernement à bonne fin.«« Une première transaction fut faite; on convint de suspendre la nomination des pairs, et d'attendre un vote du parlement mieux prononcé sur la question catholique. Les pétitions arrivaient de toutes parts; et, comme les communes avaient déjà donné gain de cause aux catholiques, sir John Russel eut espoir de faire passer son bill de réforme, une des idées les plus anciennes de l'opposition. Ainsi se développaient toutes les questions politiques de l'Angleterre; elles marchaient lentement, mais depuis l'avènement de Canning il était bien constaté que la Grande-Bretagne tendait à la réforme de sa constitution. Si les catholiques d'Irlande obtenaient leur émancipation, c'était évidemment le premier pas de fait; il n'y avait pas de raison pour que l'on s'arrêtât, et la réforme viendrait après tout naturellement. Canning ne pouvait aller jusque-là; sa puissance sur l'esprit du roi n'était pas assez grande; aussi, pour maintenir sa popularité, le ministre anglais exagérait-il les principes de libéralisme à l'extérieur. Ce fut à l'occasion de la guerre d'Espagne qu'il exposa ses doctrines de l'insurrection. Le gouvernement anglais appelait hautement les nations à se soulever contre leurs rois; il favorisait de tous ses efforts l'émancipation des colonies espagnoles, il cherchait à s'emparer des forces politiques de l'Espagne, il voulait organiser l'insurrection grecque contre la Porte, et ces systèmes quasi-révolutionaires exposés en parlement excitaient le plus vif enthousiasme, et faisaient décerner à Canning les titres les plus éclatants par le vieux libéralisme. Il éloignait, autant qu'il le pouvait, les questions intérieures, et particulièrement la réforme parlementaire. Les choses marchèrent ainsi jusqu'à la mort du ministre anglais, qui n'avait jamais eu la confiance de son souverain.«

An Caftlereagh verlor Metternich einen ergebenen, feine Grundfate theilenden Beiftand, in beffen Rachfolger traf er auf einen unabhangigen, tropigen, geiftreichen geind. Als Englands Bertreter, ber getreufte Auffaffer von Cannings 3been tam Bellington jum Congreß, eigentlich nur, um gegen jebe Intervention in Spanien zu protestiren. Seine Bortrage maren "nichts als traurige Monumente einer von allen guten Grundfagen abgefallenen Regierung und jugleich bes elenbeften Diplomaten, ben Diefe Regierung vielleicht je in einem großen Geschäfte verwendet hat." Metternich, überzeugt, bag Englands Widerftand auf ungeschlachte Redensarten fich beschränken werbe, betrieb mit Eifer und Erfolg die Ausführung ber zwifden ben vier Dachten getroffenen Berabrebungen. In feiner an bie fpanifche Regierung erlaffenen Rote beißt es: "Die Berwirrung auf der Salbinfel ift feit Rurgem in foredhafter Beife gewachsen, bie ftrengften Maasregeln, die fühnsten Schritte tonnen nicht langer die Regierung aufrecht erhalten. Der Burgerfrieg ift in den Provingen ausgebrochen; bie Beziehungen ju bem größten Theil von Europa find geftort, ober gebrochen, binfictlich Franfreichs haben fle einen Charafter angenommen, ber bie ernfteften Beforgniffe um beren Folgen erweden muß. Diefem Buftand von Ifolirung, durch die letten Ereignisse herbeigeführt, hat Spanien ein Ende

ju machen. Bor Allem muß der König frei sein, und wird er von dem Augenblick an frei sein, da er an die Stelle eines unpracticabel befundenen Regiments eine Ordnung segen kann, welche in einer glücklichen Bereinigung die Rechte des Monarchen mit den wahren Interessen und gesetzlichen Bunschen aller Classen der Ration verbindet." Die Intervention ersolgte in einer die Erwartungen aller Gebildeten noch schwerzlicher täuschenden Beise, als es mit den Ereignissen in Reapel der Fall gewesen. Die Männer der Bewegung hatten nicht Zeit gehabt, in Spanien die Massen von Gesindel auszutreiben, welche aller Revolutionen nothwendigster Factor sind. Daß die Intervention schmähliche Früchte trug, dasär kann der Fürst-Staatskanzler nicht verants wortlich gemacht werden.

Leichtern Raufes wurde er fertig mit ben Emancipationsgeluften, ju benen bie bofe von Munden, Stuttgart, Rarlerube, Darmftabt und Caffel fich verleiten laffen. Bwar fanben feine Borftellungen in Munchen, wo er von Berona fommend, ben 1. Januar 1823 eintraf, ben gehofften Gingang nicht, in Bartemberg zeigte man fic noch rudfictlofer, verurtheilte bie Befoluffe von Berona, bas Spftem ber beiligen Alliang und erflatte, von ben fo befriedigende Resultate erbringenden Berwaltungs. grundfagen nimmermehr abgeben ju wollen, aber in feinem Beftreben, an bem Bunbestage bie Majoritat ju geminnen, verharrend, jog Metternich zuerft Sachfen an fic, bann auch Baben, bas boch am mehrften burch Umtriebe, beren Erfüllung bem 3. 1848 vorbehalten, bearbeitete ganb. In bem Bebachtnig von bes Bergoge Friedrich Bilbelm von Braunschweig Sinneigung ju Deftreich von beffen Sohn bas Bleiche erwartenb, verwendete er fich fo eifrig fur ben Bergog Rarl, bag biefem, ber am 30. Oct. 1823 bas 19. Jahr jurudlegte, ber Bormund, Ronig Georg IV an bemfelben Tage bie Regierung überließ, Metternich hatte bem Grafen Dunfter geschrieben, bag er in bem jungen Bergog "eine Rube und Saltung gefunden babe, bie feinem Alter voraus fei, und bagu einen Respect für ben erhabenen Bormund, ber einer fconen Seele ju entfteigen fdeine."

Am 6. Rebr. 1823 begannen bie Sigungen bes Bunbestags. Es murben ibm bie Beschluffe von Berona jur Annahme vorgelegt, bie Dajoritat befannte fich jeboch nur ju ben Grundfagen und Absidten ber beiligen Alliang, ohne bie Uebereinftimmung mit beren Maabregeln auszusprechen. Deftreich und Preuffen im Berein erfaßten hierauf ben Gebanten einer Epuration bes Bundestage. Buerft wurde von Beffen-Darmftadt, welches nacht Burtemberg bie ftartfte Opposition machte, die Burudberufung feines Gefaudten geforbert, und auf eine fulminante Depefche bewilligt. Die gleiche Forderung wurde an Burtemberg geftellt. und weil ber Ronig Anftand nabm, ben von Bangenbeim, als ben entschiedenen Biderfacher ber oftreichischen Politif abgurufen, erhielt ber oftreichische Gefandte ben 28. Dai bie Beifung Stuttgart zu verlaffen. Dem Beifpiel folgten Rugland und Breuffen, und fab Burtemberg fich zur Rachgiebigfeit gezwungen, mußte auch den Deutschen Beobachter unterdruden. Schon porber maren andere migliebige Befandte, wie Gagern und Terel beseitigt morben. Dbne Anftand ging burch ber Antrag, bie Beröffentlichung ber Bundesprotofolle aufzuheben : wer noch etwas von Opposition in sich tragen mochte, ber tonnte fic freuen, daß folche Geftandniffe abfoluter Rullitat der Aufmertfamteit bes Publicums entzogen. Dit berfelben Leichtigfeit wurden auch fernere Antrage burchgefest, auf Berlangerung bes Prefigefenes vom 3. 1819, Fortbestand ber Mainger Umtriebscommiffion, Beauffichtigung ber Universitäten lautend. Bollfandig marb zur Anwendung gebracht was man bas Metternichische Spftem ju nennen pflegt.

Während sothanes System das namenlose Weh durch alle Gauen von Deutschland trug, die Presse dem Drucke der unwürzbigken Fesseln schier erlag, das freie Wort verstummte, einige Jungen auf der Festung büsten, daß sie, den resormatorischen Beruf in sich verspürend, dem Trieb des Geistes gesolgt waren, der edle Commersch sogar hemmungen und Beschränfungen des gegnete, offenbarte das nach Außen hin so despotisch erscheinende System in den Erbstaaten einen sehr gemüthlichen Charafter, wie er durch die Ruhe und Folgsamkeit der Nation bedingt. Ihr

war nach ber furgen, unvergangliche Früchte tragenben Preffreibeit unter Joseph II, Die Schreiberbiarrboe volltommen fremb geworben, fie begnugte fich mit ben wenigen von ber Regierung privilegirten Beitungen, fie bemerfte taum, bag man ibr, um bas Ginidmargen verbachtiger ober beunruhigenber Unfichten gu verbaten, beinabe feben geiftigen Berfehr mit bem Ausland benommen batte. Einzig in bem lombarbifden Ronigreich traten fortmabrend beunruhigende Symptome auf in geheimen Berbinbungen und Berfcworungen, benen bie Regierung bei weitem nicht ben geborigen Rachbrud entgegengufegen mußte, gleichwie Ne feineswegs fic bemubet zeigte, ben Urfachen ber baufig und baufiger fich außernden Digftimmung nachzuspuren, viel weniger ihnen abzuhelfen. Als einer ber vornehmften Agenten ber gereigten Stimmung ift zu betrachten bie fortmabrend im Steigen begriffene Ueberschwemmung von Beamten aus ben aften Provingen , vornebmlich aus Belfc - Tprol. Diefe betrachtete mit Ingrimm bie auf ben Staatsbienft angewiesene Bevollerung, ber mußte es eine bochft anlodenbe 3bee fein, bei erfter Belegenheit ber ungabligen Intrufen ledig ju werben. Wenn aber bierburch nicht felten ber Staat fich veranlagt fab, Strenge ju üben, fo batte Metternich wenig anbern Antheil bei bergleichen Daasregeln, ale bag er bemübet, fie in ber Anwendung ju milbern ober ganglich ju befeitigen. Mander Berbrecher bat feiner Rurfprace fic erfreut; bie verfagte er niemals, und vollends unerträglich war ibm ber Anblid von perfonlicen Leiben. Dan fagt, er babe teine Rude in Tobesnöthen feben fonnen, fie regelmäßig aus dem Baffer berausgezogen, um ihr bas leben zu erhalten. Raiser Franz, in bessen Charafter eine gewiffe Unerbittlichkeit begrundet, laugnete nicht, bag er im Bergeiben ein ichlechter, Metternich ein ungleich befferer Chrift fei. Dem bat ber ungrifche Reichstag von 1825 bas Indigenat taxfrei verlieben : es lösete auch biefer Reichstag in Boblgefallen fic auf, nachdem bie auf bemfelben fich ergebende machtige Opposition mehrentheils bem Staatsbienft eingetreten war. Es ift bas bie Grundlage aller politischen Umwälzungen: »Ote-toi de là, afin que je m'y place.«

Bobl batte Metternich die Rothwendigfeit erfannt, die manischen Colonien zum Geborsam gegen bie Metropole gurudauführen, feine Buniche in biefer binficht mußten aber icheitern aus Abgang ber Mittel, fie geltend ju machen. Eben fo wenig vermochte er in Bezug auf Portugal, wo er genothigt, für Dom Miguel Partei ju nehmen, mabrent Canning bie gange Dacht von England anwendete, um ber entgegengeseten Anficht bie Dberhand zu verschaffen. Sorgen ungleich ernfterer Art bereitete bem Stagtsfangler bes Raifers Alexander Ableben, 1. Dec. 1825, und bes Rachfolgers energischer, eroberungefüchtiger Charafter. Gleich die englisch-ruffische Alliang vom 4. April 1826 bezweckte offenbar die Ablofung Griechenlands von der turfifden Berrfcaft. Unftreitig bat Metternich ben größten Ginfluß geubt auf bie Radgiebigfeit, welche in bem Bertrag vom 25. Sept. 1826, ben Korberungen Ruflande gegenüber, die Pforte bezeigte. Aber nur vertagt war bamit bie Erife: am 6. Jul. 1827 fam gu Stande ber Bertrag, wodurch Rugland, England und Frantreich fic verpflichteten, notbigenfalls von bem Gultan Die Rreigebung Griechenlands zu erzwingen. Dem Bundnig folgte fonell genug Cannings Tob, 8. Mug. 1827, nichts besto weniger murbe am 20. Det. Die Seefclacht bei Ravarin geliefert, von bem neuen Minifter, Bergog von Wellington vor bem verfammelten Parlament als eine große Rataftrophe, einzig zum Bortheil von Rugland berbeigeführt, beflagt. Bon ber Schlacht empfing Metternich bie nachricht, ba er eben gur Trauung fahren wollte.

Bittwer seit 19. Mary 1825, hatte er, ber lebensluftige 54jährige herr, seit langerer Zeit unter ben Schönen bes Landes sich umgesehen, und als der Schönen schönfte befunden bie in der That blendende Tochter der ehemaligen Geliebten R. Ferdinands von Neapel, Antoinette Freyin von Leylam, geb. 25. Aug. 1806. Die von Leylam, vormals in der Stadt Coln und im Bergischen begütert, gehören nicht zu dem ritterburtigen Abel, und begegnete daher des Fürsten Wahl von Seiten seiner Mutter und Schwester lebhaftem Einspruch, während die beabsichtigte "Miß-beurath" vielfältig von der vornehmen Welt in Wien bespöttelt wurde. In deren Sinn war die Braut feine Geborne: hat doch

einst bei ber Prafentation ber Gemablin eines Gefandten eine Eiferin für bas reine Bollblut, für bie Etiquette, bie Runde bei ben anwesenden Damen gemacht, einer feben in die Obren raunend : »ne lui parlez pas, elle n'est pas née.« Den Unterschied bes Seerschildes einigermaßen auszugleichen, batte ber Raifer am 8. Dct. 1827 die Braut feines Minifters in ben Grafenftand, als Grafin von Beilftein erhoben. Trop ber burch bie Biobspoft von Ravarin bervorgerufenen Befturjung fand bie Trauung fatt ben 5. Rov. 1827, ju Begendorf, in bem f. f. Enftichlog, bei bes gurften Schwager, bem Bergog Ferbinand von Burtemberg, in Beifein ber fürftlichen Mutter und Schwefter. Richt lange bat biefe Che Beftand gebabt. Die Kurftin ftarb im Bochenbett. 17. Januar 1829, nachdem fie am 7. Januar von einem Sobne, bem Farften Richard entbunden worden. Die von ben boben Damen empfangenen deboires baben obne 3weifel wefentlich Diefen Trauerfall verfdulbet.

Die Kolgen bes Ereigniffes von Ravarin, ber Pforte gu Bute, fo viel möglich zu neutralifiren, suchte Metternich bie Alliang mit Franfreich, welche berbeiguführen, gang gegen feine Beife, er fogar einen Schredschuß magte. Es wurde bas Tuileriencabinet aufmertfam gemacht auf bie Befahr, ben Pringen von Carianan, bas Schoosfind Rranfreichs, von ber Thronfolge in Sardinien ausgefoloffen ju feben, auf die ungleich bringendern Befahren, welche ber Cobn Napoleons ber Monarchie ber Bourbonen bereiten fonne. Rarl X bagte ben öftreichifden Staatstanaler perfonlic, und ließ unbedenflich den Gefandten von Lebzeltern wiffen, man befummere fich wenig um bie Bichtigfeit, welche feit einiger Beit gewiffe Leute bem Sobne bes Exfaifers beizulegen befliffen. Auch ben Berüchten binfictlich Sarbiniens trage man feine Rechnung, ba ihre Realifirung berbeifabren werbe, was vor allem Furft Metternich ju vermeiben habe, eine frangofifche Alpenarmee, beren Anblid binreichen werbe, um bie Balbinfel in Aufregung ju verfegen. Bu einem wider Rugland gerichteten Bundnig werbe bas frangofifche Cabinet niemals bie Sand bieten. Ungezweifelt bat biefe in Bezug auf ben erften Punft vollftandig burch fpatere Ereigniffe widerlegte Unficht,

neben ber seit 1814 in Frankreich waltenben Ruffenfurcht, in ber Ueberzeugung gewurzelt, baß so lange Metternich am Ruber, niemals eine ernstliche Anstrengung, höchtens nur passiver Widerstand zu erwarten sein durfte. Später soll sogar Karl X gesäußert haben, daß er einen Krieg mit Destreich sehr gern haben wurde, indem er darin die Gelegenheit ersehe, die innern Unzuhen auszugleichen, die Nation im Großen zu beschäftigen.

Der Frieden von Abrianopel, 14. Sept. 1829, befiegelte Ruffands Unterwürfigfeit gegen bie Turfei, Die zwar icon früber burd Metternich aufgegeben worden. Satte er boch bereits eine Annaberung ju Raifer Nicolaus versucht, gegen beffen Bertrauten , ben General Rrafidi geaugert : "36 weiß , bag , um ben europäischen Bulcan zu erftiden, ein enges Band gwifchen Deftreich und bem einzigen, ftarten, großen Gelbftberricher Ricolaus bestehen muß; aber wenn ein feindliches Befdid will, bag Europa bem Billen ber 3beologen und wirren Ropfe, berjenigen verfalle, welche ben Monarden zu bienen icheinen, bann ift bas Einzige, fo ich Ihnen versichern tann, bag Deftreich bas lette fein wird zu weichen." Ferner, in einem andern 3wiegefprach: "In feiner jegigen Lage tennt ber Raifer von Deftreich nur einen einzigen Reind, ben aller Ehrone; er fennt nur zwei Parteien, Die ber Berftorung und die ber Erhaltung, diefe die Bafis unferes Spftems." Dem folgten Rlagen, bag man folche Babrbeiten nicht mehr einsehen wolle, daß Rugland, aufgefordert, bem Spftem wieber feine Unterftugung ju leiben, in franfenber Beife für ben Rothfall feine Armee angeboten habe. "Der Raifer bat genug, um fich zu behaupten. herr von breißig Millionen Unterthanen, will er nur bewahren was er befigt, von niemanben verlangt er etwas ; er fürchtet ben Rrieg nicht, wird aber, beg gebe ich Ihnen mein Wort, feinen unternehmen. Wenn ibm etwas Roth thut, fo ift es bes Raifers von Rufland moralifde Unterftugung, damit bem Uebel bie Bufunft benommen, bem verbeerenden Strom, der bereits gegen die Stufen der Throne anschlagt, ein Damm gesett werbe." In biefen Borten fpricht fich die feige Bolitif aus, die fo lange unter icheinbaren, nichtigen Erfolgen fich verbergend, die gewaltige Monardie von Conceffionen

zu Concessionen gegen bas Ausland znerft, bann immer weiter geführt hat. Das ift wahrlich nicht bie Politik, geziemend einem Staat, ber auf vier mächtige Rationalitäten, barunter die eine von allen die mächtigste, gestützt, zur Weltherrschaft berufen schien, wenigstens in dem Zwede seiner Selbsterhaltung angewiesen, genöthigt war, diese Rationalitäten zu ergänzen. Diese Politik hat, statt den reichen Grundstoff zu benutzen, das Bolk in seiner apathischen Selbstgenügsamkeit bestärkt, denn wenn der Deutsche überhaupt genügsam von Ratur ift, kein Arges dabei hat, wenn man ihn dieser oder sener Provinz entledigt, so ist der Destreicher in sothaner Genügsamkeit der Deutsche par excellence.

Solder Politif ift es jugufdreiben, bag bie Beftaltung von Griechenland ohne alle Bugiebung von Deftreich lediglich im ruffischen Sinne erfolgte, bag einer ber eifrigften Trager ruffifcher Intereffen, Rapobiftrias jum Prafibenten von Griechenland ermählt wurde, daß bei ber Bahl eines Ronigs auf ben von Deftreich fowach angebeuteten Canbidaten, ben burd feine Selbftftanbigfeit Ehrfurcht gebietenben Bergog von Mobena, folechterbings feine Rudficht genommen murbe, mabrent bas von Louis Philipp regierte ohnmächtige Frankreich bier als eine ber vermittelnben Machte auftreten burfte. Die Annaberung bes Sturms, welchem Rarl X erlag, mag Metternich allerbings vorhergeseben baben, follen ibm boch von bem wieder ju Athem gefommenen Bonapartismus ben Sohn Raifer Rapoleons betreffende Borfolage zugekommen fein; fo bat er auch im Dai 1830 an ben frangofischen Gefandten in Bien bedenfliche Borte gerichtet : "Ihre beiden flaffenden Bunben find allerdings bas Bablgefes und bie Preffreiheit; aber baraus folgere ich nicht, bag man fie mit Brutalitat angreifen, bag man einen Staatsftreich unternehmen burfe. Rur mittels ber Rammern tonnen Sie gum Biele gelangen; auch wird Europa ju Anderm bie Sand nicht bieten. 36 fenne ben öffentlichen Beift in Franfreich ju genau, um nicht zu wiffen, bag ein Staatsftreich ben Untergang ber Dynaftie berbeiführen murbe." Durchaus aber muß ich in Abrebe ftellen, bag ber Staatstangler bas fofortige Gintreten ber Rata-Arophe erwartet habe. So arg wird er freilich fich nicht geirrt neben ber feit 1814 in Frankreich waltenben Auffenfurcht, in ber Ueberzeugung gewurzelt, baß fo lange Metternich am Ruber, niemals eine ernftliche Anftrengung, höchftens nur paffiver Wiberstand zu erwarten sein dürfte. Später foll sogar Karl X gesäußert haben, daß er einen Krieg mit Deftreich sehr gern haben wurde, indem er darin die Gelegenheit ersehe, die innern Unruhen auszugleichen, die Nation im Großen zu beschäftigen.

Der Frieden von Abrianopel, 14. Sept. 1829, besiegelte Ruffande Untermurfigfeit gegen bie Turfei, bie zwar icon früber burd Metternich aufgegeben worben. Batte er boch bereits eine Annaberung ju Raifer Nicolaus verfucht, gegen beffen Bertrauten , ben General Rrafidi geaugert : "3ch weiß , bag , um ben europäifchen Bulcan ju erftiden, ein enges Band zwifden Deftreich und bem einzigen, farten, großen Gelbftberricher Ricolaus bestehen muß; aber wenn ein feindliches Gefcid will, bag Europa bem Billen ber 3beologen und wirren Ropfe, berfenigen verfalle, welche ben Monarchen zu bienen icheinen, bann ift bas Gingige, fo ich Ihnen verfichern fann, bag Deftreich bas lette fein wird zu weichen." Ferner, in einem andern 3wiegefprach: "In feiner jegigen Lage fennt ber Raifer von Deftreich nur einen einzigen geind, ben aller Ehrone; er tennt nur zwei Parteien, die der Berftorung und die ber Erbaltung, diese bie Bafis unferes Spftems." Dem folgten Rlagen, bag man folde Babrbeiten nicht mehr einsehen wolle, daß Rugland, aufgefordert, bem Spftem wieber feine Unterftugung ju leiben, in frankenber Beife für ben Rothfall feine Armee angeboten babe. "Der Raifer bat genug, um fich zu behaupten. herr von dreißig Millionen Unterthanen, will er nur bewahren was er befigt, von niemanben verlangt er etwas; er fürchtet ben Rrieg nicht, wird aber, beg gebe ich Ihnen mein Bort , feinen unternehmen. Wenn ibm etwas Roth thut, fo ift es bes Raifers von Rugland moralifche Unterftagung, bamit bem Uebel bie Bufunft benommen, bem verbeerenden Strom, ber bereits gegen bie Stufen ber Throne anschlagt, ein Damm gesett werbe." In biefen Borten fpricht fich die feige Politif aus, die fo lange unter fceinbaren, nichtigen Erfolgen fich verbergend, die gewaltige Monarcie von Conceffionen

zu Concessionen gegen das Ausland zuerft, dann immer weiter geführt hat. Das ift wahrlich nicht die Politik, geziemend einem Staat, der auf vier mächtige Rationalitäten, darunter die eine von allen die mächtigke, gestüst, zur Weltherrschaft berufen schien, wenigstens in dem Zwede seiner Selbsterhaltung angewiesen, genöthigt war, diese Rationalitäten zu ergänzen. Diese Politik hat, statt den reichen Grundstoff zu benusen, das Bolk in seiner apathischen Selbstgenügsamkeit bestärkt, denn wenn der Deutsche überhaupt genügsam von Ratur ift, kein Arges dabei hat, wenn man ihn dieser oder zener Provinz entledigt, so ist der Destreicher in sothaner Genügsamkeit der Deutsche par excellence.

Solder Politit ift es jugufdreiben, bag die Beftaltung von Griechenland ohne alle Bugiebung von Deftreich lediglich im ruffifden Sinne erfolgte, bag einer ber eifrigften Erager ruffifder Intereffen, Rapobiftrias jum Prafibenten von Griechenland ermablt murbe, bag bei ber Babl eines Ronigs auf ben von Deftreich fowach angebeuteten Canbibaten, ben burch feine Selbft-Randigfeit Chrfurcht gebietenden Bergog von Modena, ichlechterbings feine Rudficht genommen wurde, mabrend bas von Louis Philipp regierte ohnmächtige Frankreich hier als eine ber vermittelnden Machte auftreten burfte. Die Annaberung bes Sturms, welchem Rarl X erlag, mag Metternich allerdings vorbergeseben haben, follen ibm boch von bem wieder ju Athem gefommenen Bonapartismus ben Sohn Raifer Napoleons betreffenbe Borfolage zugefommen fein; fo hat er auch im Dai 1830 an ben frangofifden Gefandten in Bien bedenfliche Borte gerichtet : "Ihre beiden Haffenden Bunden find allerdings bas Bablgefes und die Preffreiheit; aber baraus folgere ich nicht, bag man fie mit Brutalitat angreifen, bag man einen Staatsfreich unternehmen burfe. Rur mittele ber Rammern tonnen Sie jum Biele gelangen; auch wird Europa ju Anderm bie Sand nicht bieten. 36 fenne ben öffentlichen Beift in Franfreich ju genau, um nicht zu wiffen, bag ein Staatsftreich ben Untergang ber Dynaftie berbeiführen murbe." Durchaus aber muß ich in Abrebe ftellen, bag ber Staatstangler bas fofortige Gintreten ber Rata-Arophe erwartet habe. So arg wird er freilich fich nicht geirrt

baben wie Radowis, ber im Februar 1848 von ber ju Paris porgenommenen Recognoscirung beimgefehrt, verfichern burfte, nie habe der Ehron von Ludwig Philipp fefter geftanden, noch wie fener Mann, ber, nachbem er Jahre lang ju Paris in bes preuffifden Gefanbten von Berther Intimitat verlebt, in ben erften Tagen bes Juli 1830 bie Beimath besuchend, fich vermaß, pon 14 ju 14 Tagen auf dem Pontneuf ju Paris eines ber Baupter ber Revolution, Lafapette, Foir u. f. w. guillotiniren au laffen , obne bag fich barum bie leifefte Bewegung ergeben werbe. Aber boch bat Farft Metternich in bem Dage fich getäufcht, bag er unmittelbar vor ben berühmten Julitagen in gablreicher und glangender Gefellichaft von Diplomaten, barunter 2. B. ber Gefanbte Caraman, vom Johannesberg aus Cobleng besuchend, durch luftige forglofe Saltung bedenfliches Ropficutteln ber wenigen erregte, welche in ernftlicher Befummernig ben Bang ber Dinge an ber Seine verfolgten, inbeffen ber große Saufen fich ergonte ober scanbalifirte an bem mehr als frivolen Beitvertreib fener glangenben Befellicaft, an ben romantifden Rlugund Mondpartien 2c. 2c.

Der vielen Luft folgte fdmere Unluft, wie burch einen Bauberichlag fand bie gange Beltlage fic umgefehrt. Bevor er noch ju einem Entichluffe binfictlich Franfreiche gefommen, mar ber Staatsfangler bedacht, ber Schweig, Die langft als vieler Intriguen Berd verbachtig, fich ju verfichern. Er fprach ju Effinger, ihrem Geschäftstrager: "Man wolle fich nicht in bie innern Angelegenheiten Franfreichs mifchen, aber auch von baber feine Rudwirfung auf andere Staaten jugeben. Debr benn je fei die Soweig zur ftrengften Reutralitat verpflichtet, in einem Moment, ba es fich um Fefthaltung bes erfcutterten Staatsund Bolferrechts bandle ; hauptfachlich burfe fie teinen frangofifchen Ginfluffen fich bingeben. Deftreich werbe biefe toftbare Reutralität beschüten und , falls fie gefährbet fein follte , gern bereit fein, nicht weniger fonell als jur Bertheibigung ber eignen Gebiete, Die Baffen zu erheben." Einftweilen blieb Die Soweig biefer Politif getreu, wie fower auch bier an feinem eignen Syftem Metternich fich verfundigt hatte. Die Anertennung ber radicalen Cantone Margau und Baabt, dieser rebellissichen Unterthanen der Berner, war ein grober Fehler, indem er die Kraft der Regierung brach, die durch ihren Sinn jederzeit ihre Rachbarschaft mit Habsburg, mit dem Stamm, der unerschütterlich im Unglud wie im Glud, befundet hat, und die auch jest noch vor allen Cantonakregierungen besähigt gewesen wäre, dem Radicalismus zu gebieten, den sie statt dessen, durch die Einverleibung von Bruntrut, bei sich ausnehmen mußte. Diesen Fehler namentlich hat Metternich zu verantworten, denn das Werszeug, so er für Constituirung der Schweiz einem Kapodistrias und Pozzo di Borgo entgegenseste, war der von Lang als alterndes kniffiges Männlein bezeichnete Schraudt, einer sener Uspianer, deren Unbrauchbarkeit der Minister von Duminique beklagt hat (Abth. I Bd. 2 S. 431).

Bunt fab es bereits in Deutschland aus, allgemein mar, Sept. 1830, die Aufregung, im Aufruhr begriffen Beffen, Sachfen, Braunfdweig, bagu fich neigend Befiphalen. Rad folden Bramiffen faumte Metternich nicht lange mit ber Anerfennung bes Bürgerfonigs; fie murbe ben 8. Sept. 1830 gegeben, und fand bas Beispiel allgemeine Rachabmung. Sichtlich bat bier ber Staatstangler fic burch bie Furcht vor ben Pralereien ber frangofischen Zeitungen bestimmen laffen. Es verhielt fich aber mit biefen wie mit allen Pralereien : Franfreich war bamals ganglich entwaffnet, vollfommen webrlos. Das im Lager bei Urmug flebende preuffische Armeecorps hat man nur gegen die Ementen . in Coln und Machen verwendet. Bu Coln batte aber bereits bie von den Beborden ju Gulfe gerufene Kafinachtsgesellschaft die Rube bergestellt; ben Ausgang der Aachener Revolution habe ich Abth. II Bb. 1 S. 791-794 ergablt. Die bierdurch bisponibel gewordenen Preuffen durften nur die Maas überfdreiten, vor Bruffel fich zeigen, und ber lette Tag ber belgischen Erbebung ware gefommen; pereinigt mit ben Sollandern, bie man nicht weiter vor Bruffel brauchte, ober auch ohne fie, waren bie Preuffen fart genug, um burd rafdes Borbringen ber Buchbruderrevolution in Paris machtig zu werben. Aber bas wollte Die Politif nicht, die Preuffen bezogen eine beobachtende Stellung, und die Bereinigung ber absoluten Gegenfage, bolland

und Belgien, durch unwissenden Leichtsinn geboten, wurde mit bemselben Leichtsinn aufgehoben. Der gute Gagern hatte sich eingebildet, in seinem Rönigreich der Niederlande ein neues Burgund, gegen Frankreich eine undurchdringliche Wehre, aufzubauen. Mit Belgien sielen alle den Franzosen entgegengesetzen Festungen, und mußte Preussen der Möglichkeit verzichten, auf dem linken Rheinuser eine Schlacht anzunehmen, es sei denn, daß ihm wie 1815 die gesamte Streitmacht von Europa zur Seite stehe.

In gang anderm Daafe, ale burch bae, fo in ber weiten Kerne, wenn auch in einem noch unlängft öftreichischen Lande fic ergab, murde bie oftreicifde Monarcie burd bie Revolution in Baricau (29. Nov. 1830) berührt. Sie erwecte in Ungern bie lebhafteften Sympathien, benen entgegenzutreten bie Regierung feinen Anlag fand, vielmehr beutlich merten ließ, bag auch ihre Buniche fur bie Polen. Man fürchtete ju Bien gang außerorbentlich bie weitere Berührung mit Rugland, die bieber nur auf ben Canbicaften Bolhynien und Podolien berubend, nach ber gemaltsamen Unterbrudung ber polnischen Bewegung über bie gange Rordgrenge von Galigien fich ausdehnen murde : eigentlich boch eine kindische Rurcht, ba ber Bar icon burch bie Rachlaffigfeit bes öftreichischen Minifteriums vor ber Rriegserflarung vom 10. Mug. 1812 und burch bie Bestimmungen bes Congreffes Ronig von Polen geworben mar, mithin über alle Mittel bes Scheinfonigreichs ju gebieten batte. Diefe Furcht ging fo weit, bag felbft Metternich, ber Mann bes Nachgebens und bes Rriebens, für einen Augenblid wenigftens ben Bebanten ergriff, gur Bieberberftellung Polens, fogar mittels ber Abtretung pon Baligien, die Sand gu bieten, falls die Polen einen Erzbergog gum Ronig mablen, Franfreich und England folde Babl in Borfolag bringen murben. Dan intereffirte fich auch ju Paris wie ju Loudon für biefe aus Baricau babin getragene 3bee, weil man aber ihre Bedeutung nicht zu murbigen vermochte, fo blieb es bei ben Bunfchen, und mas in jebem Betracht eine Chimare geworben, mußte aufgegeben werben.

Rimmermehr wurde Raifer Frang, in feiner Scheu vor Revolutionen, einer folden jum Beften einen Arieg unternommen

haben, bann ift es, vermöge ber Berriffenheit ber Ration, felbft wenn es möglich fein follte, ihre Brenge berguftellen, wie Stephan Bathory, Bladislaw IV fie gegeben baben, eine absolute Unmöglichfeit, unmöglich wie bie Gelbftfanbigfeit von Ungern, baß Polen mittels feiner eigenen Rrafte beftebe. Die Ration bat nur bie eine Babl, ber engfte Berband mit ben Deutschen, ober bie Unterthänigfeit gegen Rugland. Sollte alfo für Polen etwas gefdeben, fo tonnte Erfpriegliches nur burd bie Bereinigung mit dem öftreichischen Staatsforper, nicht burch bie Bahl eines Shattenfonigs, eines Ergherzogs erzielt werben. Dafür aber mußte Deftreich feine gange Rraft einfegen, auf ben Beiftanb von Franfreich und England gablen tonnen. Dag aber für eine folde Mitwirfung feine Ausficht, bat icon Rapoleon I gezeigt. Der Erfolg feines Rriegs mit Rugland war gefichert, fobalb er fich entschloß, bas Reich ber Jagellonen nach feinen brei Abtheis lungen, Bobmen, Ungern, Polen in der Band feines Schwiegerpaters ju vereinigen : unfterbliche Febbe zwischen dem weftlichen und bem öftlichen Panflavismus mare hiervon bie Folge gewesen, unangefochten batte er bie Bieberberftellung bes abenblanbifden Raiferthums vervollftanbigen mogen, aber bie Unerfattlichfeit ließ ben einfachen Gedanten bei ihm nicht auftommen, ju bem fic bie verbundeten Dachte in dem Rrimfrieg eben fo wenig erbeben fonnten, baber auch ihre großartigen Anftrengungen obne alles Refultat bleiben mußten.

Der Staatstanzler selbst ist sehr balb von seiner kriegerischen Wallung zurückgekommen. Nachdem er im Januar 1831 hinsichtlich ber Anstrengungen der Polen geäußert hatte: "Glaubt man, daß ich als Mensch beim Anblick so vielen Muths unempsindlich bleiben kann, und benkt man, daß ich, der Minister, nicht lieber ein stets wohlwollendes und bestreundetes Polen, als ein stets ehrgeiziges und nach Bergrößerung strebendes Rußland zum Nachdar haben möchte ?" so begnügte er sich doch, die Polen im Geheimen zu begünstigen und zu beschützen, ohne dabei die krengste Reutralität zu verlegen. Wie sich aber mehr und mehr, samt der Unfähigkeit der Führer, die hoffnungslosigkeit des Kampses ergab, erkalteten in dem gleichen Maase die Sympa-

thien. Shon Ende Juli 1831 shrieb ber Fürst an Strypnedi, er könne ben Polen keinen andern Rath geben, als sich ihrem rechtmäßigen herren zu unterwerfen, und nach dem Falle Warschaus bekannte man unumwunden, wie sehr man auch geneigt gewesen, den Anstrengungen eines schwärmerischen Rittergeistes Rachsicht zu gewähren, habe man doch einen reichlichen Jusat von Unbesonnenheit und aufrührischen Principien nicht verkennen können. "Dieses früher auszusprechen, da die Polen noch kämpsten und ein solches Eingeständniß ihnen schällich sein konnte, wäre ungroßmüthig gewesen. Jest, nachdem ihr Schickal entschieden, behaupten die Thatsachen, den Meinungen gegenüber, ihren Rang." Selbst die Berwendung um das Schickal der besiegten Polen wurde lau betrieben: niemals zu sestem Aufstreten geneigt, offenbarte Metternich in allen Beziehungen zu Russland eine in der That strasbare Schwäche.

Dafür fonnten in bem gegenwärtigen Kalle felbft bie Ereigniffe in Italien nicht entschuldigen. Bie binfictlich ber Baabt und bes Margaues hatte ber Congreß auch mit ben transalpinis fden Landvogteien ber Schweiz, woraus ber Canton Tefin ent-Ranben, gefündigt. Rach ber alten Berfaffung geborten bie brei Landvogteien Belleng, Riviera und Bolleng ben Cantonen Uri. Sowig, Unterwalben unter bem Rernwald allein, waren Lavis, Luggarus, Mennthal, Manbris ben famtlichen eibgenöffischen Orten, mit Ausnahme von Appengell, unterthanig, bas Livinerthal ließ ber Canton Uri, bier alleiniger Bebieter, burch einen Landvogt regieren. Unter Landvögten, burch bie verschiebenen Cantone ber Reihe nach ernannt, ftanben auch die übrigen Begirte, und fonnten unter foldem Regiment bie gewöhnlichen Rolgen einer abwechselnden Berricaft, verftarft burch ber regierenben Berren Beburfnig fich ju bereichern, nicht ausbleiben. Lange por Revolutionirung ber Schweiz maren bie italienischen Landpogteien. gleich bem benachbarten Beltlin, die Sodichule fur Diebe, Rauber und Morder, ber Tummelplat von Taugenichtsen jeglicher Art geworben. Roch toller mußte bas werben, nachbem man bas Bolfden ermächtigt, fich felbft ju regieren, und geftaltete es fich, bis beinahe ju den Thoren von Mailand reichend, ju einem

pochft unbequemen, gefährlichen Rachbar für die Combardei. Der Gefahr, welcher man doch so leicht zur Zeit des Congresses hätte abhelsen können, wurde man erft im J. 1830 in Wien inne, nachdem die Landschaft, die italienischen Flüchtlinge und Bansbiten ohne Unterschied aufnehmend, der herd aller Conspirationen geworden. Man schried indessen noch 1831, nicht 1848, und nach längerm Bedenken wurden die Flüchtlinge aus dem Canton Tesin fortgeschafft.

Biel mehr Dabe baben die Revolten in Parma, Modena, Kerrara, Bologna ben Deftreidern nicht gemacht, fie erlagen fonell bem von bem Staatstangler geltenb gemachten Interventionsprincip. Borber batte er um bie Sache mit bem frangofischen Cabinet fic benehmen wollen, und gur Antwort erhalten: "es trete bie Möglichfeit eines Rriegs ein, sobald die Deftreicher Modena occupiren, die Babriceinlichfeit, falls fie bem Rirchenftaat einraden, Gewigheit, wenn fie Diemont antaften. Daffelbe, nur in tropigerer Beife, mußte ber Gefandte ju Bien, Darfcall Maifon aussprechen, und Metternich ermiderte : "Bisber baben wir zugegeben, bag Franfreich bas Princip ber Richtintervention aufftelle, jest ift es an ber Beit, ibm ju bedeuten, bag wir baffelbe in Bezug auf Italien nicht anerkennen. Bir werben unfere Baffen überall bintragen, wo Emporung fich ergibt. Sollte biefe Intervention einen Rrieg berbeiführen, wohlan! wir wollen und lieber einer folden Chance aussegen, als unter Emeuten umfommen." Mobena und ber Rirdenftaat murben von ben Deftreidern überzogen, und Metternich erflarte auf bas Beftimmtefte, daß ein Gleiches fur Diemont beschloffen, fobalb bort ein Aufruhr ausbrechen murbe. Louis Philipp regte fich nicht. 216 aber 1832 Bologna abermals die Kahne der Revolution aufpfangte, eine neue Intervention im Rirchenftaat nothig geworben, ermannte fich ber Ronig ber Frangofen zu verwegener That, er ließ Ancona befegen, wie es icheint, im geheimen Ginverftandniß mit bem papftlichen Staatsfecretair Bernetti, ber in folder Beife ber ofreicifden Occupation ledig zu werben hoffte. Bum bochften ergurnt burd folden Sanbftreid, erflatte ber Staatstangler bem frangofichen Gefandten , "bag bie Maabregel an fic, minber

nicht die sie begleitenden Umfande, sie nothwendiger Besse zu einer europäischen Angelegenheit machen, da alle Cabinete gleich sehr bei dergleichen fühnem Bruch des Bolterrechts interessirt." Weiter hat sein Jorn aber sich nicht erstreckt; stillschweigend gaber zu, was er um teinen Preis hätte dulben dürfen, was einzig von Deftreich die Angelegenheit.

Dafür feste Frantreich um fo eifriger ben ftummen Rrieg in Italien fort : "Junter Philipps warb genannt ber Stumme von Ralfeuftein, nicht daß er ein Stummer mare von Reben, bann er mar ein Stummer von Berten." Es fand auch für folden Rrieg Louis Philipp ben thatigften Beiftand in England, nicht nur von Seiten ber Regierung, fonbern von ben Englanbern überhaupt, für bie es icon bamale Danie geworben, mittels Aufwendung aller Rrafte Italien für ben Protestantismus gu gewinnen, ben Untergang ber Popery berbeiguführen. Balb wurde ber Einfluß ber entente cordiale auf allen Punften bemertbar; beibe Bofe, wenig befriedigt mit ben in Gefolge bes Memoranbum ber funf Großmächte vom 21. Dai 1831 burd ben b. Stuhl gemachten Conceffionen, verlangten beren noch fernere, welche gu erhalten Deftreich ihnen behülflich fein follte. Aber ber Papft weigerte fic entschieden und Metternich erflarte bem englischen Gefandten in ber Rote vom 28. Jul. 1832, "burch folche Emmischung warbe ber Souverainitat bes Bapftes Gintrag gefcheben, jumal feit ber Decupation von Ancona jedes Bugeftandnig als burch Gewalt errungen icheinen muffe. Die Malcontenten wurden bann fedesmal die Fremben berbeirufen. Dem Raifer erlaube fein Bewiffen nicht mehr, als bem b. Bater jur Ausführung nud Sandhabung ber von ibm ausgebenden Bewilligungen gu rathen, welches ju forbern ibm von Deftreich erfahrne Beamte überlaffen worben."

Mehr Glud machten bie beiben hofe in Belgien, von welchem schließlich abzulaffen, die hollander durch der Franzosen Expebition nach Antwerpen genotifigt wurden. Deutlich war damit und in der Begunftigung des Savoperzugs die Absicht von Louis Philipp, als Protector des Liberalismus aufzutreten, an Tag gelegt. Mit Recht hierdurch beunruhigt, suchte Metternich

bie verfonlich (Sept. 1833) ju Dunchengrag anwesenben Dowarchen von Rugland und Prauffen gur Erneuerung ber beiligen Alliang, bann ju einer gegen bie bemagogischen Gelufte bes Tuileriencabinets gerichteten Erflarung zu bestimmen. Die Erflarung wurde auch gegeben, boch von jedem hofe individuell, und hat der öftreichische Gefandte die ihm aufgegebene Note in ben erften Tagen bes Rov. 1833 bem frangofischen Minifter bes Auswärtigen , Duc be Broglie vorgelefen. Gie befprach bie furchtbare Ausbehnung ber revolutionairen Propaganda, ber gu widerfteben einzig die gemeinfamen Daasregeln aller Regierungen vermöchten, und erflarte folieglich, bag, wenn Franfreich nicht bem Treiben der Umfturgpartei wehre, Unruhen in ben alfo bearbeiteten gandern entfteben fonnten, burd welche bie brei Dachte gezwungen ju interveniren, und daß fie jedes Entgegentreten in Diefem Salle als eine Zeindseligkeit gegen jede einzelne von ihnen betrachten wurden. Broglie, ber Erbe aller ftaatemannifden Beisheit ber Reder und Lafapette, feste bem Borwurf ber Beganftigung ber Propaganda eine Denegation entgegen, und beantwortete bie Drohung in nicht minder gereiztem und fcarfen Ton mit ber Erflarung, daß Franfreich eine Intervention in Belgien, ber Schweig ober Piemont niemals gugeben werbe. Anders Louis Philipp, ber, ben wiederholten officiellen Erflarungen ju Tros, bod allmälig einer gemiffermagen- reactionairen Richtung fic zuwendete.

Ihm bangte vor dem gewaltigen hebel, ben er in den hanben von Deftreich sah, und der befähigt, seden Augeublick das
Ende der Juliopnaftie herbeizuführen. Rapoleon Franz Rarl
Joseph, der einzige Sohn des großen Napoleon und der Erzberzogin Marie Louise war in Destreich erzogen worden, hatte
bort den in der h. Tause empsangenen Namen Napoleon aufgeben, dagegen den Titel eines herzogs von Reichstadt annehmen
muffen, obgleich der Staatsvertrag vom 11. April 1814 der
Raiserin Marie Louise die herzogthümer Parma, Piacenza und
Guaftalla mit aller Proprietät und Souverainität überlassen,
die Rachsolge in denselben ihrem Sohn und dessen Rachsommettschaft zugesichert, verordnet hatte, daß dieser Sohn sosort den

Titel Pring von Parma, Piacenza und Guafialla annehme. Richts besto weniger wurde in der Congresacte (Art. 99) ber Besit der herzogthümer der Raiserin Marie Louise nur für ihre Lebenszeit zugesichert, ohne des Sohnes und des srüher ihm zusgestandenen Titels zu erwähnen. Also hat für seinen Ensel Raiser Franz gesorgt, also Metternich seine angebliche Civil-hegemonie bewährt. Und doch war der Staat von Parma östreichisches, durch die Abtretung von Neapel und Sicilien und von großen Stüden der Lombardei übertheuer erkauftes Land gewesen, die Wechselsälle des Erbsolgekriegs und der Nachener Frieden von 1748 ihm auch die Abtretung dieses Entschäugungslandes auserlegten.

Richt zufrieden, ben Entel um ber Mutter burftiges Erbe gebracht zu haben , mar Raifer Franz auch bedacht , ibm eine Erziehung geben gu laffen, "bie ibn gegen bie Berlodungen ber Parteien sichere." Dazu war formlich angewiesen ber Staats tangler, ale welchem feit bem Ende ber zwanziger Jahre bie oberfte Leitung ber Erziehung bes Pringen anvertraut. ernftlich gemeint aber biefe Bortebrungen, fie fonnten bem Sobne Rapoleons feine Bichtigfeit fur eine große, rubrige, in ftetem Bachethum begriffene Partei nicht benehmen. Bielfaltige Berfuche murten angestellt, bas oftreichische Cabinet für bie 3bee einer Biederherftellung. bes frangofifden Raiferthums ju geminnen, nicht obne Aufmerkfamfeit von Metternich angebort, aber burd Soffnungen niemals belebt. "Bas verlangen, erwarten Sie benn von une ?" fragte er einen biefer Agenten. Sie ben Bergog von Reichftadt gu ben Grengen Franfreichs bringen laffen; feine Begenwart und ber magifche Ramen Rapoleon werden mit einem Schlag bas gebrechliche Baumert gertrummern, bas ichwanfend auf unferm Baterland ruht und mit feinen Trummern bas Ibrige bebrobt. - Und welche Burgichaft," fragte weiter ber Rurft, "wird für feine Butunft ber Bergog von Reichftadt finden? - 3bn werden ber Frangofen Liebe und Duth umgeben, einen Ball um ibn bilben. - Richt boch," erinnerte Metternich, "nach ben erften feche Monaten wurden ibn bie gubringlichen trofigen Anforderungen von Ehrgeig, Reib, Bag,

Berfcworung belagern, er am Rande eines Abgrundes fich befinden. Bie ich Ihnen bereits fagte, ber Raifer balt gu feft gu feinen Grundfagen, ju bem was bie Pflichten gegen feine Boller ibm auferlegen, ift viel ju beforgt für feines Entels Bohl, als bağ er jemals Borfchlägen folder Art bas Dbr leiben fonnte. Uebrigene taufden Sie fich vollftanbig binfictlich bes Ausgange Ibres Unternehmens, ober vielmehr feines Beftanbes. Denn obne Bonaparte Bonapartismus ju versuchen, ift eine burchaus eitle Der fogar, als es mit einem Benie, bas fo leicht nicht wiederzufinden, ihm gelang, die Revolution gu besiegen und niederzuhalten , bedurfte eines Busammenwirkens von gunftigen Umftanben, namentlich einer ununterbrochenen Siegesfolge, um bie Ergebenbeit seiner Solbaten zu befestigen, und die Daffen burd eine Difdung von gurcht und Enthufiasmus ju betauben. Beblendet burd die Stetigfeit feiner Triumphe glaubte er an fich und Alle glaubten an ibn. Aber ber Beftand einer folden Bewalt fann nur vorübergebend fein, weil fie burch bie Dauer ber Erfolge begrundet ift. Die Riederlagen murben feine Berrfcaft über die Bemuther gebrochen haben, wenn auch fein Thron nicht fofort eingefturgt mare. Und was murbe in bem gegenwartigen Buftand felbft ein Rapoleon vermogen ? 3ft es boch, als babe ein bofer Beift fich vorgefest, Franfreich au ber voll-Randigften Richtigfeit berabzubringen ! Alles bort gerftort, gerfest fic, in Staub lofet die Gefellichaft fich auf. Aus den Erummern einer umgefturzien Gefellichaft batte Rapoleon wieberum ein Gebaube errichtet, Sie ftreben nur barnach, auch bie Trummer ju gertrummern." Roch andern Berfuchungen ber Urt murbe burd bas Schidfal ber Rurft entzogen. Sein Munbel, "beffen funges Leben fichtlich in Ausschweifungen und Schwindsucht fic abspulte," farb ju Schonbrunn, 23. Jul. 1823. Abermale bat bes Grafen Manfter Ausspruch fic bemabrt : "Und wenn Metternich Alles tann, Gines tann er boch nicht werben, Coucations-Mit bem Pringen fant fur Metternich eine Sorge ins Grab, fagt bes Surften Biograph. Gine Sorge alfo, mas einem anbern Staatsmann vielleicht bas Mittel zu ben riefenhafteften Entwürfen und Erfolgen werben tonnte. Sat er aber fo wenig

mit dem noch grunenden Reis zu bewirfen gewußt, wie durfte man ihm zumuthen, daß er aus dem durren Reis, aus König Karl X und dessen Familie, irgend etwas den Interessen der Monarchie Zusagendes zimmere. Diese Pfänder hatte doch sichtlich das meist für Destreich so parteiische Glud dahin geführt, damit durch sie erset, was in dem herzog von Reichstadt verloren worden.

hingegen machten bem Rurften noch feine Sorgen bie feit 1830 in dem protestantifden Theile von Deutschland bin und wieder auftauchenben, Die Begemonie von Preuffen bezwedenben Einbeitebeftrebungen, und bas eigentlich nur unter ben Beitungsforeibern fich fund gebende Berlangen nach einer ber Bunbesversammlung beigugebenden Dischung von Bolfereprasentation : ibm genügte einftweilen ber Bundesbefdlug vom 21. Det. 1830, worin fich die Regierungen ju gegenseitiger Bulfe im Salle bes Aufruhre und gur Unrufung bee Bunbes verpflichteten, auch fic versprachen, bie Censur ju üben und feiner ungeitigen, ber Befamtbeit gefährlichen Rachgiebigfeit Raum ju geben. Groß ward auch die polizeiliche Thatigfeit im laufe bes 3. 1831, obne bod ber Gabrung abzubelfen. Gie offenbarte fich ju Sambach. Mai 1832, daß ber Staatsfanzler nicht umbin fonnte, am Bundestag burch Prafidialvortrag vom 28. Juni 1832 bie Uebergeugung aussprechen zu laffen, "in Deutschland gebe bie Revolution mit farfen Schritten vormarts," mas fofort ju neuen Befdluffen gegen Steuerverweigerung, auswärts gebrudte beutide Schriften , politische Bereine , Bolfeversammlungen und Refte, politifche Reben, Abzeichen in Banbern und Cocarben, auffteden von Sahnen, errichten von Freiheitebaumen führte. Das Alles wurde aber von ben Daffen faum bemerft, gefdweige bann empfunden, und die fortwährend fich außernde Difftimmung berubete auf ungleich folibern Grunben, als auf ben burch ben Bundestag gebotenen Befdranfungen. "Es bat mir immer web gethan," außerte ber gurft in viel fpaterer Beit gegen feinen Biographen, "wenn man mich ber Rachfucht und bes feinbfeligen Auftretens gegen bas Bolf im Allgemeinen beschuldigte, nie aber mehr als in jener Beit wo bie Julirevolution ihre Birtungen. auch nach Deutschland fandte und ber Bunbestag fich genothigt

fab. mit frengern Daadregeln ber Bewegung entgegenzutreten. Man glaubt gar nicht wie fowach es mit manchen Regierungen bestellt war und wie ich oft ermuthigen und beruhigen mußte, um bas Preisgeben fürftlicher Barbe ju verbindern. Andererfeits bin ich nie fo verschrien worden wie bamals; was mir nie paffirte, es tamen mir Barnungen und Drobbriefe ju und ich tounte jeden Tag benten, von irgend einem Kanatifer angefallen au werben. Gine folche Birfung war mir unangenehm; nicht daß ich Kurcht ober Reue empfand, fondern weil fie bewies bag man mich fur einen Erzfeind bes Bolfes bielt. 3ch glaube felbft, die Bundesbeschluffe jener Beit trugen einen gehäffigen Charafter an ber Stirn, aber bergleichen Maasregeln merben nie populair fein, bas liegt in ber Ratur ber Sache. 3ch fann geirrt baben, boch nach meiner Ueberzeugung babe ich bas gethan, was jur Aufrichtung mancher gurften , jur Erhaltung mancher Staaten und damit gur Abwebr unermeglicher Uebel notbig war. 36 fonnte Alles por meinem Gemiffen und por meinem Raifer verantworten."

Der Frankfurter Putid, April 1833, war auch feineswegs geeignet, Die Furcht vor Revolutionen ju beschwichtigen. Gleich nach bem Attentat ichrieb ber Staatstangler nach Rrantfurt an ben Gefandten : "In mangelhaftem Ausgang biefer Unterfuchung gebt eine vielleicht nie wiederkebrenbe Belegenbeit verloren, auf ben eigentlichen Grund des Uebels, welches feit Jahren feindfelig auf ben Surften wie auf ben Bolfern laftet, zu tommen." Es erließ auch in Folge Diefes Ereigniffes ber Bund neue Befoluffe, Berbote, Polizeimaasregeln, mit benen ber gurft fic bod für jest weniger beschäftigte, ale mit feinem Lieblingegebanten, bas fogenannte Reprafentativfpftem burd Stanbe nach bem alten Bufchnitt zu erfegen. Der Angriff auf die Reprafentation erfolgte in den ju Anfang bes 3. 1834 in Bien abgebaltenen Dini-Rerialconferengen, in welchen Bevollmachtigte ber einzelnen Regierungen ju gemeinsamen Befdluffen fur bie vollftanbige Unterbrudung ber revolutionairen Partei in Deutschland fich einigen follten. "Aus den Sturmen der Beit," fprach ber garft Staatslangler, bie Conferengen eröffnend, "aus ben Sturmen ber Beit ift eine Partei entsproffen, beren Rübnheit, wenn nicht burch Entgegenfommen, boch burd Rachgiebigfeit bis jum Uebermuth gefteigert ift. Jebe Autorität anfeindend, weil fie felbft gur herricaft fic berufen mabnt, unterhalt fie mitten im allgemeinen politischen Krieben einen innern Rrieg, vergiftet ben Beift und bas Gemuth bes Bolfe, verführt bie Jugend, bethort felbft bas reifere Alter, trubt und verftimmt alle öffentlichen und Privatverhaltniffe, ftacelt mit voller Ueberlegung die Bolfer gu fpftematifdem Diftrauen gegen ihre rechtmäßigen Berricher auf und predigt Berftorung und Bernichtung von Allem, mas befteht. Diefe Partei ift es, welche fich ber Formen ber in Deutschland eingeführten Berfaffungen zu bemächtigen gewußt bat. Db fie biefen icheinbar gefeslichen, langfamen und ficheren Beg, ober ben bes offenen Aufruhre einschlage, immer verfolgt fie ben namlicen Zwed. Planmagig vorschreitent, begnugte fie fic bamit, in ben ftanbifden Rammern ben Regierungen gegenüber eine Position zu gewinnen. Allmalig ging ihr Streben weiter; bie gewonnene Stellung follte thunlichft verftarft werben ; bann galt es, die Regierungsgewalt in möglichft enge Grenzen einzuschließen; endlich follte die mabre Berrichaft nicht langer in dem Staateoberhaupt concentrirt bleiben, sondern die Staatsgewalt in die Omnipoteng ber ftanbifden Rammer verpftangt werben. . . Und in der That durfen wir uns nicht verhehlen, daß die Partei mit größerm ober geringerm Erfolge, leiber! ibren 3med bier und ba ju erreichen gewußt, und bag, wenn nicht balb bem überflutbenden Strom biefes Beiftes ein bemmenber und rettender Damm entgegengefest und in bem machtigen Entwidlungsgang jener Fortschritte ber Faction ein Abschnitt gemacht wird, in Rurgem felbft bas Schattenbild einer monarcifchen Gemalt in ben Sanden mander Regenten gerfliegen tonnte."

Die Rebe hat ihres Einbrucks nicht verfehlt. In dem Schlußprotofoll ber Conferenzen, vom 12. Juni 1834, aus 60 Artifeln
bestehend, wurde die Wirksamkeit der ftandischen Bersammlungen
namhaft beschränkt, besonders durch Einführung eines Schiedsgerichtes für Conflicte zwischen Regierung und Ständen, wodurch, nach Metternichs Aeußerung, die Uebermacht der repub-

licanischen Rammern gebrochen, "der schlichte Pfad ber natürlichen Berhältnisse" wieder betreten. Es wurde den Ständen das Recht genommen, Steuern zu verweigern, oder berfelben Bewilligung von Bedingungen abhängig zu machen. In hinsicht der Universitäten, des Unterrichts- und Erziehungs-wesens, der Presse und der Competenz der Schwurgerichte in politischen und Presprocessen blied es bei den Karlsbader Beschlüssen. Hiermit sollte, nach des Fürsten Schlußrede, ein Weg gefunden sein, "der, wenn er mit treuem und beharrlichen Festsbalten an dem einmal als recht Erkannten verfolgt wird, ohne seindliche Gegenwirfungen hervorzurusen, nicht bloß aus dem Labyrinth der im Augenblick drohenden Gesahren und Bedrängnisse zu sühren, sondern auch für alle Zusunst auf einen bessern Pfad der Ordnung, der echten Freiheit und des Rechts zu leiten geeignet ist."

Raifer Frang, geb. 12. Febr. 1768, farb 2. Marg 1835, ein unerfeslicher Berluft für Metternich, beffen weiche Ratur und weichliche Gewohnheiten, Abhangigfeit vom Rorper, Sang jum Bergnugen, Arbeiteschen, in bem febr brauchbaren Bofrath, in bem ernften gaben Sinn bes Monarchen ein unicagbares Correctiv gefunden batten. Drei Jahre früher, 1832, mar ibm fein alter ego, feine Feber, Friedrich von Geng burch ben Tob entriffen worden, und von dem an fab er fich boch genothigt, Die eigenen Rrafte mehr anzuftrengen. Ueber feine Beife gu arbeiten, lagt er folgenbermagen fich vernehmen : "Im Anfang bin ich meift etwas unficher und fuche ben richtigen gaben; baber geschiebt es oft, daß ich mebrere Anfange bintereinander, bisweilen icon balbe Seiten verwerfe und frifche Bogen nebme; habe ich aber einmal ben richtigen Anfang gefunden, bann gebt es unaufhaltfam fort, und je tiefer hinein, befto ftromenber und beffer. Go wie ber Bogen eilig vollgefdrieben ift, gebe ich ibn in bas Bureau, wo er fogleich ins Reine gebracht wirb. Diefe Reinschrift laffe ich bann burch vertraute Gehülfen, Die an meinen Beift und an meine tournure de phrase gewöhnt find, mit Sorgfalt burchfeben, bod nur allein wegen bes außerlichen Rebegangs." In folden Beidaftigungen mag er boch nicht felten

gestört worden sein durch eine neue herzensangelegenheit. Am 30. Januar 1831 war er die dritte heurath eingegangen mit der reizenden Gräfin Melanie Maria Antonia von Bichy, geb. 28. Jan. 1805, eine Berbindung, in welcher zum erstenmal er Familienglud kennen lernen sollte.

Der junge Raifer bezeichnete ben Antritt feiner Regierung burd Sanblungen ber Onabe. Ramentlid wurden bie Befangnen auf bem Spielberg und auf Muntacy meift freigegeben, ermad. tigt, nach America auszuwandern, wie der garft Staatsfangler porgefdlagen bat. Diefer, ale befter Freund und treuefter Diener von dem fterbenden Raifer feinem Sohne empfoblen, mar nach furgem Bebenten in feiner bisberigen Stellung beflätigt worben, wie bas auch bem Polizeiminifter Grafen Seblnigfy und bem Staate- und Conferengminifter Grafen Frang Anton von Rolowrat - Liebsteinety gefcab. Reben Metternich und Rolowrat nahm ein Bruder bes Raifers Frang, Erzbergog Ludwig, ben bedeutenoften Antheil bei der neuen Regierung, er reprafentirte gleichsam die Berson bes Raisers, beffen Gesundheitszuftand ibm nicht erlaubte, fich viel mit ben Sorgen bes Regiments an befaffen. Gin Gefcaftsmann von ftrenger Bewiffenbaftigfeit, feft in seiner Anhanglichfeit ju dem Spftem bes verftorbenen Raifers, babei aber ungemein bebentlich und furchtfam, begte ber Ergbergog die gunftigfte Meinung von bes Staatsfanglers Talent und Erfahrung, die sich denn auch in dem größern ihm vergonnten Spielraum aussprach und gegen mancherlei Intriguen ibn fcbirmte.

Absonderlich war in Kolowrat, dem Freimaurer, dem Fürsten ein Gegner von Belang erwachsen. Die Differenzen, namentlich in Betreff des Staatsraths, deffen Präsident Kolowrat, dem Ramen nach, bestimmten diesen, im herbst 1836 den Geschäften abzussagen und auf seine Güter zu gehen. Da man ihn keineswegs zu ersesen wußte, sah man sich genöthigt, mit dem Misvergnügten zu capituliren, und es wurde mit Rolowrats Zustimmung eine oberste Behörde creirt, die Staatsconferenz, aus dem Erzherzog Ludwig, als Präsidenten, dem muthmaßlichen Thronerben, Erzherzog Franz, und den Ministern Metternich und Kolowrat bestehend. Dingegen blieb der Staatsrath in seiner alten Berfassung, und

begnägte fich Rolowrat ber Section bes Innern und ber Rinanzen vorzufteben. Um die Mitte bes Dec. 1836 war biefe Cabinetsmutation pollbracht, Metternich ju einer Stellung erhoben, ausgebehnter und einflugreicher, als er fie je unter Raifer Frang gebabt; es wurde aber auch fofort fichtbar, wie nothwendig ibm der Rudbalt an bem Selbftberricher gewesen. Dit beffen Energie, mit faatsmannischem Blid und ber Sabigfeit ju ernfem Gingehen auf bie Befcafte begabt, wurde ber Rurft, getragen burch bas Bertrauen bes Ergherzogs Lubwig, gar wohl ben einbeitlichen Billen in ber Regierung haben vertreten fonnen, aber, wie bas burch feine Individualitat bedingt, Die Staatsconferent biente blog ben Rivalitaten ber brei Mitalieber, und bie Staatsmafdine begann ju foden, ober vielmebr ju erlabmen. befonders in Ansehung ber Tenbengen, welche fein ganges leben bindurd Metternich ju befampfen geglaubt batte. Allen Gunben, gegen ben Absolutismus begangen, wurde burch bie Ringer geseben, die Babn ber Concessionen angetreten, obgleich bas Bolf im Allgemeinen in einem beneibenswerthen Buftand von Bludfeligfeit, bergleichen faum einem andern gande gegeben, fic befand. Mit einigem Stolz, und nicht obne Grund, mochte ber Staatstangler in feinen an frembe Cabinete gerichteten Depefcen binweisen auf ben vaterlichen Charafter bes oftreichischen Regie ments, "bas burchaus nicht ftationair fonbern progreffip fei, unter bem es mehr Freiheit als irgendwo anders in Europa gebe. vielleicht Bobmen und Ungern ausgenommen, wegen bes alten bort berrichenben Oppositionsgeiftes."

Die Opposition in Ungern, nachdem sie bereits 1830 bebents lich genug aufgetreten, war der schlummernden Regierung vollends über den Ropf gewachsen, und kaum durch ehrlose Rachgiedigkeit in ihren extremen Forderungen zu beschwichtigen. Ueberhaupt hat Deftreich in Beziehung zu Ungern sederzeit eine verkehrte Politik verfolgt. Als Leopolds I glüdliche Baffen das Rönigreich von Pest und Paschas befreit hatten, ohne daß die eine Sässte der Ration den geringsten Antheil bei dem sie betreffenden Rampse genommen hätte, während die audere hälfte ihre letzten Kräfte anstrengte, um den Sieg der Barbarei herbeizusühren, wollten

gestört worden sein burch eine neue herzensangelegenheit. Am 30. Januar 1831 war er die dritte heurath eingegangen mit der reizenden Gräfin Melanie Maria Antonia von Bichp, geb. 28. Jan. 1805, eine Berbindung, in welcher zum erstenmal er Familiengluck kennen lernen sollte.

Der junge Raifer bezeichnete ben Antritt feiner Regierung burd handlungen ber Gnabe. Ramentlich wurden bie Gefangnen auf bem Spielberg und auf Muntacy meift freigegeben, ermad. tigt, nach America auszuwandern, wie ber gurft Staatsfangler porgeschlagen bat. Diefer, als befter Kreund und treuefter Diener von bem fterbenben Raifer feinem Sohne empfohlen , war nach furgem Bebenfen in feiner bisberigen Stellung befigtigt worben, wie bas auch bem Polizeiminifter Grafen Seblnigfy und bem Staats- und Conferengminifter Grafen Frang Anton von Rolowrat-Liebfteinety gefcab. Reben Metternich und Rolowrat nabm ein Bruber bes Raifers Frang, Erzbergog Ludwig, ben bedeutendften Antheil bei ber neuen Regierung, er reprafentirte gleichsam die Person bes Raifers, beffen Gesundheitszustand ibm nicht erlaubte, fich viel mit den Sorgen bes Regiments ju befaffen. Gin Gefcaftemann von ftrenger Gewiffenhaftigfeit, feft in feiner Anhanglichfeit ju dem Spftem bes verftorbenen Raifers, babei aber ungemein bedenklich und furchtfam, begte ber Erabergog die gunftigfte Meinung von des Staatsfanglers Talent und Erfahrung, bie fich benn auch in bem größern ihm vergonnten Spielraum aussprach und gegen manderlei Intriquen ibn fdirmte.

Absonderlich war in Rolowrat, dem Freimaurer, dem Fürsten ein Gegner von Belang erwachsen. Die Differenzen, namentlich in Betreff des Staatsraths, deffen Präsident Rolowrat, dem Namen nach, bestimmten diesen, im herbst 1836 den Geschäften abzusagen und auf seine Güter zu geben. Da man ihn keineswegs zu ersesen wußte, sah man sich genothigt, mit dem Misvergnügten zu capituliren, und es wurde mit Rolowrats Zustimmung eine oberste Behörde creirt, die Staatsconferenz, aus dem Erzherzog Ludwig, als Präsidenten, dem muthmaßlichen Thronerben, Erzherzog Franz, und den Ministern Metternich und Rolowrat bestehend. Dingegen blieb der Staatsrath in seiner alten Berkassung, und

begungte fich Rolowrat ber Section bes Innern und ber Ringngen porzufteben. Um die Mitte des Dec. 1836 mar biefe Cabinetsmutation vollbracht, Metternich ju einer Stellung erhoben, ausgedebnter und einflugreicher, als er fie je unter Raifer Frang gebabt; es wurde aber auch fofort fichtbar, wie nothwenbig ibm ber Rudbalt an bem Selbftberricher gewesen. Dit beffen Energie, mit faatsmannifdem Blid und ber Sabigleit ju ernftem Gingeben auf bie Befcafte begabt, warbe ber Rurft, getragen burch bas Bertrauen bes Erzherzogs Ludwig, gar wohl ben einbeitlichen Billen in ber Regierung haben vertreten fonnen, aber, wie bas burch feine Individualitat bedingt, bie Staatsconferenz biente blog ben Rivalitaten ber brei Ditglieber, und Die Staatsmafdine begann zu ftoden, ober vielmebr zu erlabmen. besonders in Ansehung ber Tenbengen, welche fein ganges Leben bindurd Metternich ju befampfen geglaubt batte. Allen Gunben, gegen den Abfolutismus begangen, murde burch bie ginger gefeben, bie Babn ber Conceffionen angetreten, obgleich bas Bolt im Allgemeinen in einem beneibenewerthen Buftanb von Bludfeligleit, bergleichen taum einem anbern ganbe gegeben, fic befand. Mit einigem Stolg, und nicht ohne Grund, mochte ber Staatstangler in feinen an frembe Cabinete gerichteten Depefden binmeifen auf ben vaterlichen Charafter bes öftreichischen Regimente, "bas burdaus nicht ftationair fondern progreffiv fei, unter bem es mehr Freiheit als irgendwo anders in Europa gebe. vielleicht Bobmen und Ungern ausgenommen, wegen bes alten bort herrschenden Oppositionegeistes."

Die Opposition in Ungern, nachdem sie bereits 1830 bedents lich genug aufgetreten, war der schlummernden Regierung vollends über den Ropf gewachsen, und kaum durch ehrlose Nachgiebigkeit in ihren extremen Forderungen zu beschwichtigen. Ueberhaupt hat Deftreich in Beziehung zu Ungern sederzeit eine verkehrte Politik verfolgt. Als Leopolds I glüdliche Baffen das Ronigreich von Pest und Paschas befreit hatten, ohne daß die eine Sälfte der Nation den geringsten Antheil bei dem sie betreffenden Rampfe genommen hätte, während die andere Sälfte ihre letzen Arafte anstrengte, um den Sieg der Barbarei herbeizusühren, wollten

die kaiserlichen Minister das theuer Erstrittene als ein erobertes Land behandelt wissen. Dazu konnte der gütige Raiser sich nicht verstehen, verlangte nur, daß Ungern als ein Erbreich sederzeit dem Erstgebornen im Hause Destreich bleibe, und die Abschaffung der abgeschmadten, von R. Andreas II 1222 bewilligten Clausel, wonach die Unterthanen berechtigt, die Baffen wider ihren König zu ergreisen, sintemal dieselbe göttlichen und menschlichen Rechten zuwider sei; dagegen verhieß er, die Stände bei ihren hergesbrachten Freiheiten zu schrimen. Das Ausmerzen sener Clausel war die einzige Beränderung, so Leopold in einer Bersaffung sich erlaubte, die in gar vielen Punkten kaum die Röglichkeit des Regierens, viel weniger einer geregelten Berwaltung zuläst.

Demselben Fehler verfiel Leopolds Rachfolger, nachdem er burch die verzweiselteften Anstrengungen einer Empörung Meister geworden, die in ihrer Absurdität, in ihren nichtswürdigen Motiven Bd. 4 S. 591—631 geschilbert ift. Blutend, vollständig besiegt lag Ungern zu den Füßen Raiser Rarls VI, es ftand in seiner Macht, er war eigentlich verpflichtet, mit der Burzel das Uebel auszureuten, eine Aristofratie, die lieber Türkenknecht als beutsch sein will, zu vertilgen. Er ließ Gnade für Recht ergeben.

Bollftandig haben bas bie Ungern in eines Jahrhunderts Lauf vergeffen , absonderlich jene Familien , die in den Emporungen von 1605, 1621, 1672, 1701 bie thatigften, die ftraffälligften gewesen find. Das Cabinet mußte mabrent bes landtage von 1832 - 1836 Bugeftanbniffe machen , welche bas Geftanbnig unglaublicher Schwäche enthaltend , die verderblichften, Die foredlichften Folgen voraussehen liegen. Auf jenem Candtage trat jum erstenmal Roffuth, ber Mime, ber Borbeter pon Rapolna auf: er ließ, was bis babin nicht erlaubt, Berichte von den Sigungen veröffentlichen und burch die Lithographie im Lande verbreiten. Das suchte gwar die Regierung zu verbinbern, fie erhob fich ju bem Berfuch, burch einzelne Berhaftungen Die Rübrer ber Opposition einzuschüchtern, aber ihr linfisches fondternes Auftreten facte nur ben Sturm weiter an; auf bem Reichstag von 1839 mußten noch ausgebehntere Augeftanbniffe gemacht, geftattet werben, daß die Sigungeberichte ausführlich

in ben ungrischen Zeitungen erschienen, bag bie beutiche Sprace aus allen officiellen Erlaffen verschwinde. Die Revolution war faltisch eingetreten.

Much in Italien ward die Erfdlaffung bemertbar, junadft in ber Amneftie von 1838 und 1840. Mit politifchen Amneftien ift nicht viel ausgerichtet : Die Danfbarfeit ber Begnabigten wird fic barauf befdranten, bag fie bei erfter Gelegenheit bem frummen Rlog, nach Raifer Friedrichs IV Ausbrud, ben Garaus maden. Borlaufig ichien die Combarbei berubigt. Dagegen trat bie Opposition in Bobmen laut genug auf, und es erhob fic ein Sprachenfampf, binter welchem wie in Ungern fevaratiftifde Tenbengen verborgen, nur bag in Bobmen bas in Ungern vervonte flavifche 3biom gur herricaft gelangen follte. Bereits ergab fich in bem unlängft noch fo rubigen Raiferthum eine mabre baft babplonifche Berwirrung , bei ber fich zu betheiligen fogar bie Stande von Riederöftreich und Tprol ein Geluften empfanden. Dort fo wenig wie in Ungern und Bohmen bat man erwogen, daß Revolutionen, angebahnt burch bie bobern Claffen, febergeit an ihrem Berberben ausschlagen. Gludlicherweise ließ bier, ber Donmacht gegenüber, Die Regierung fo viel Ernft bliden wie anbermarts Schwachbeit. Wie fdmach fie aber überhaupt, auch bem Ausland gegenüber geworben, ergibt fich am beutlichften in bem Bollverein, bem erften, aber bocht bedeutenden Schritt gu einer preuffifden Begemonie in Deutschland.

Doch konnte Metternich immer noch biplomatische Erfolge feiern. Rachdem es ihm nicht gelungen, den blutigen Zusammenstoß zwischen dem Sultan und dem Pascha von Egypten zu verhindern, war doch der Bertrag von Rutasah, durch welchen vorläusig den Störungen des Weltfriedens vorgebeugt, ausschließlichslich sein Werk, so sedoch Außland, zu dem Bundniß von Unklar-Stelessi die Pforte vermögend, alsbald zu neutralistren wußte. Bedrohlicher denn semals ergaben sich die Aussichten eines großen enropäischen Kriegs, den zu verhüten seit zehn Jahren Metternich unablässig beschäftigt. Mäßigen, beruhigen, betrachtete er als das einzige Mittel, die Gesahr zu beschwören, und dazu auf das bringlichste rathend, brachte er es bahin, daß Frankreich

und England fich beruhigten, minbeftens ftillichweigenb bie ofereicifde Bermittlung annahmen. Rugland gab die bunbigften, von Metternich garantirten Erffarungen, bag bem Bunbniffe von Unffar-Sfeleffi feine eigennütigen Abfichten jum Grunde liegen, und abermals mar bie Erhaltung bes Rriebens ben Bemühungen bes Fürften Staatstanglers zu verbanten. Bevor es babin getommen, hatte er gegen Saint-Aulaire, ben frangofifchen Befandten geaußert : "Worüber befcmert man fic benn ? über eine Stipulation, die feinen Berth bat, wenn-man ihr nicht Gelegenbeit jum Sandeln gibt. Die Sauptfache ift beendigt ober befeitigt, ba bie Truppen bes Pafcha fich jurudgezogen haben; bie ruffifche Armee felbft bat bas ottomanische Bebiet geraumt; ber Rriegefall liegt alfo febr fern. Deftreich mar ebenfalls bennruhigt, ale es noch an ein absolutes Uebergewicht Ruglands in ber Turfei glaubte , und blieb feineswegs ber lette Staat , ben nabeliegenden Doglichfeiten gegenüber ju ruften. Darum mißbilligte es nicht, bag Franfreid und England ein Gleiches thaten. Aber wozu jest, ba Alles fic aufflart, biefer Rriegslarm, biefe Ruftungen ? Dan follte allerfeits an die allgemeine Entwaffnung benten, um fich nicht zu ruiniren, bas ift mein febnlichfter Bunfc. Seit Erledigung der revolutionairen Fragen befinden fich feine ernftlichen mehr in ber Schwebe. Der Bertrag von Unffar-Steleffi ift fo gut wie nicht vorhanden, tann auch bergeftalt gebeutet werben, bag er nie jur Ausführung fommt."

Dem versöhnlichen Streben bes Staatstanzlers wurden einige Rebenereignisse förderlich. Das ruffische Lager bei Ralisch instriguirte, beunruhigte die Cabinete nicht wenig. Dann fam Raiser Nicolaus plöglich nach Wien, und dem folgte sehr bald ber Congreß zu Teplig, wo die Monarchen von Destreich, Rußsland und Preussen, begleitet von ihren Ministern, über die Lage von Europa, absonderlich über die Bewegung in Deutschland sich beriethen, wohl die Einleitung zu neuen Maasregeln des beutschen Bundes gegen den Zeitgeist. Es wurde Krafan von Destreichern, Russen, Preussen besetz, was mit der Ausweisung der Flüchtlinge verbunden, es vernichtete Kaiser Ricolaus den lepten Schatten polnischer Selbstständigkeit. Wegen Krafan pro-

teftirfe R. Louis Philipp, ber eben bie Septembergesese durchgebracht hatte, in lauen Noten, wogegen Metternich ihm wegen bieser Gesetze gratulirte, mit dem Jusap, "daß man von nun an mit ihm auf vernünftiger Grundlage verhandeln könne, da Ordnung und allgemeine Politik nicht weiter durch Presse und Propaganda, aller Regierungen gemeinsame Feinde, beunruhigt werden."

Aber icon wieder trat die orientalische Frage in ben Borbergrund. Der Pafca von Egypten foidte fic an, nochmals feinen Dberberren ju befriegen, 1839, für bie Pforte waren Rugland und England, dem Pascha bielt Frankreich ju; um Deftreich bublten Alle, wie benn Raifer Ricolaus, für feine Bolitif ben Staatstangler zu gewinnen, perfonlich nach Teplig fich erbob. "Deftreich," alfo fprach ju ibm ber gurft, "Deftreich tann und barf nicht Partei nehmen : im Ralle eines Conflicts wird es ben Ereigniffen jufdauen, um ichlieflich als vermittelnbe, verfohnenbe Ract einzutreten. Bor Allem muß man bas blutige Bufammentreffen ber Egopter und Turfen ju verbinbern fuchen." Frantteich ebenfalls suchte ben Staatsfangler ju gewinnen, und war von beiben Seiten bas Berben und Drangen um ihn unbeforeiblich, ale er im Berbit auf Johannesberg einkehrte, tiesmal von feiner gangen Ranglei begleitet. Aber auch jest icheiterten alle Berfuce ibn ju einer Partei berübergugieben, wie er benn bamals bem frangofischen Gesandten sagte: "3d bin ber Rathgeber Ader, bore an, beschwichtige bie Leibenschaften, fann unb will aber nicht enticieben Partei nehmen. 3d wuniche bie Erhaltung bes Friedens, bie Gintracht ber Dachte; wahrend man in London berathschlagt, sebe ich nicht ein, weshalb Frankreich, in unerflarlicher Borliebe für ben Pafca, bem europäischen Concert fic entfrembet. Satte ich Rath ju ertheilen, fo wurde ich bafür ftimmen , bag man fich bem gemeinfam Befchloffenen fuge, weil diefes weise und bestimmt ausfallen durfte. Wir wollen Frantreid nicht ausschließen, wollen aber noch viel weniger uns von Kranfreich ins Schlepptau nehmen laffen; bei einem Bertrag gibt es eben mehrere Parteien und eine allein fann feine Befege machen." Allem Anfeben nach hatte er boch bereits feine

Bartel ergriffen, und nach langerm Bogern trat Deftreich mit Rufland, England und Preuffen in die Quabruvelalliang vom 15. Jul. 1840, bie fich porfette, bes Pafca von Cappten Rorberungen gurudgumeifen, in bem bisherigen Berbaltnig an ber Bforte ibn au belaffen. Große Aufregung ergab fic darum in Kranfreich, laut fprach man bavon, am Rhein für Baterloo Race ju nehmen, ben Deftreichern bie Combarbei ju entreifen. Richt viel gab Metternich auf Diefe Demonstrationen. "Bas bebeuten." außerte er im Gefprach mit Saint-Aulaire, bem Gefandten. "diefe übertriebenen Ruftungen ? Bollt ibr Rrieg ? Bir waren friedlich gefinnt, und ihr foredt uns! Bollt ibr. baf Deutschland wie 1813 fich erbebe ? 3ft bas einmal erfolgt; fo muß es auch ju etwas bienen, und bann fteben wir für nichts.... Ein wenig feib ihr boch immer von ber Tarantel geftochen; tangt ibr nicht, fo richtet ibr bie Babne gegen alle Belt. Sagt nur mas die Deutschen euch gethan haben ?"

Den Worten bat ber Ernft fic angefoloffen. Bie unverantwortlich Metternich die Armee, heutzutage bie einzige Stuse bes Stabilitätefpftems, vernachläffigte, ließ er boch eine Flotille, auf welcher auch Erzberzog Friedrich fich einschiffte, ausruften. Bon bem Abmiral Banbiera geführt und ber englischen Escabre unter Stopford zugetheilt, wirfte fie zu ber Einnahme von Sidon und ben umliegenden Gebirgen, es beugte fich bas gewaltige Ptolemais, bas fo lange ben Angriffen bes gesamten Islam wiberftanben batte, vor bem felbft ber große napoleon gurudweichen mußte. Unter bem Ginfluß folder Erfolge fdrieb Metternich nach London an ben öftreichischen Befandten : "Sprien ift verloren, unwiederbringlich für ben Pafca verloren, laffen wir Frankreich teine Blufionen mehr. Beute handelt es fic nur mehr um Egypten allein; Debemet Ali unterwerfe fich ohne Bogern und bie egpptifche Frage ift erledigt." Bereits begann Frankreich nach bem Abgang bes friegerifchen Thiers einzulenten. Rur mehr für Mebemet Ali bas erbliche Paschalif von Egypten beansprechend, gab es Sprien auf. Die Pforte batte bie Absegung bes Pafca ausgesprochen, Borb Bonfonby, ber Gefanbte in Configntinopel. und Balmerfton felbft verriethen noch ungemeine Rriegeluft.

Retternich icheute bie Berlangerung bes Rriegs, wollte ben Pafca nicht fallen laffen. Er gurnte bem Lord Ponfonby : "Das ift ein Tollfopf, fabig Frieden gu ichließen oder Rrieg gu erflaren, ohne Rudficht fur bie bestimmten Befehle feines Bofs; er ift im übrigen ber befte Menfc, aber toll. Bum Glud mag er beut treiben mas er will, er wird boch nicht verhindern tonnen, dag die Geschichte vollftanbig und grundlich ju Ende geht." Solden Anfichten bingegeben, ließ er burch Saints Aulaire im Nov. 1840 ben neuen Minifter Guigot miffen, "daß beauglich auf Egypten Deftreich feine Schwierigfeiten erheben wird, und zwar aus Rudfict fur Franfreich. Dr. Gnigot mag bas ben Rammern mittheilen, wenn er es bienlich finbet." England fucte aber 3meifel ju ermeden, binfictlich ber Untermerfung Mebemede, Franfreich wurde fdwieriger. Best außerte fic Metternich in ben beftigften Ausbruden über Palmerftons "dicanirenden und boshaften Beift," fuchte jugleich Franfreich ju berubigen. "Berbrechen wir und nicht ohne Roth ben Ropf, weber Sie noch ich," meinte er gegen Saint-Aulaire. "Binnen wenigen Tagen werben wir Antwort aus Alexandria, bas leste Kinale ber orientalischen Angelegenheiten baben." Er hatte fich nicht geirrt, die Antwort Debemed Alis, eingetroffen ben 28. Juni 1841, bob alle Bebenflichfeiten : er begnügte fich mit bem . erblichen Paschalif von Egypten unter ber Sobeit ber Pforte.

Einen Augenblid beschäftigte sich ber Fürst mit ber 3bee eines Anschlusses der Monarchie zu dem unlängst von ihm angeseindeten deutschen Zollverein, die aber nur zu Schreibereien führte, noch schneller ließ er ab von dem Bersuch, in Benutung der Ereignisse von 1843 und 1844 einigen Einfluß in Griechenland zu gewinnen, dann sah er sich genöthigt zu der Incorporation von Arakau in das Raiserthum die Sände zu bieten. Zu Münchengraß im I. 1833 war stipulirt worden, daß die Stadt Arakau, im Fall sie der Serd aller auf Polen bezüglichen Bersschwörungen bleibe, ihre Selbstfändigkeit einbüßen, einem der drei nordischen Reiche einverleibt werden solle. Dem folgerecht wurde die Stadt von Russen, Preuffen und Destreichern besetz und beaussischtigt, bis die neuen aufrührischen Bewegungen in

Galizien und preufisch Polen den Kaiser Ricolaus bestimmten, auf Grund des geheimen Protofolls von Münchengras Destreich einzuladen, daß es sich das unverbefferliche Fragment von Gaslizien einverleibe.

Ueber bas eroberte Bergogthum Baricau verfügend, batten bie brei Machte binfictlich Rrafaus, militairifde Position vom erften Rang, fich nicht einigen fonnen, man war genotbigt gewefen, aus dem fur alle brei begehrlichen Punkt einen Freiftaat ju bilben. Darin ergab fich jeboch gleich nach feiner Entftebung bas getreuefte Bild ber altpolnischen Berfaffung, unausgesetter Parteifampf, fortwährende Agitation im Innern und nach Außen, überhaupt folche Berwirrung, bag 3. B. ber Landtag bie Beröffentlichung feiner Berhandlungen gebot, bie Polizei fie unterfagte und gegen die Reprafentation obsiegte. Mit einem folden Rachbar mar nicht zu capituliren, und wie Deftreich nur bochft ungern zu der erften Theilung von Polen gewirft batte, eben fo ungern fand es fich jest in dem Kall, bas über den Frei-Raat Rrafau gesprochene Urtheil vollziehen zu muffen (1846). Metternich ichwantte langere Beit, bevor er fich entschließen tonnte. Aber ber Buwache an Land (21 DReilen), bie Furcht, bag Rugland oder Preuffen ibm juvorfommen möchte, bob feine Bedenflichfeiten, und er ließ erflaren, bag Deftreich in Betracht der fortwährend von Rrafau ausgebenden revolutionairen Berfdwörungen, jum Beil ber brei großen Staaten, unter welche Polen getheilt, und "lediglich ber politifden Rothwendigfeit folgend", ben bisberigen Freiftaat Rrafau fich einverleibe.

Das zu bulben weigerte sich Preussen auf bas bestimmteste, als Grund angebend, daß man das Münchengraßer Geheimprotofoll dem Wortlaut nach nicht kenne, da der Minister Ancillon, der es von Seiten Preussens unterzeichnete, mittlerweile verstorben sei. Nachträglich wurde doch der Widerspruch aufgegeben, indem das Protofoll sich versiegelt unter Ancillons Papieren gefunden hatte. Eine gewisse Analogie des in Privathänden gebliebenen wichtigen Protofolls mit dem, so Lang von seinem Gesandtschaftstreiben in Nastadt berichtet, wird man nicht verkennen. "herr von Dohm bearbeitete gewöhnlich die deutschen Gesandts

fcafteberichte an bas Departement bes herrn von Alvend= leben, über ben Bang und bie öffentlichen Berhandlungen ber Reichsbeputationen, mit ben beigelegten öftere commentirten Reichsbeputationsprotofollen. Dir mar' es eigentlich obgelegen, folde per dictaturam aus ber Ranglei bes herrn von Albini aufzunehmen ; ich erhielt fie aber um eine Rleinigfeit , burch meinen Stiefelwichfer und Rleiberauspuger, und eben fo leicht machte ich mir bie jugemuthete abschriftliche Beilage berfelben für die Dobmiden Berichte, indem ich aus dem Pad von 10 bis 15 Bogen ein fleines heft von bochftens zwei, ein Stud aus biefem und bann ein Stud aus bem anbern, oft aus zwei Votis, was mandmal febr fcnadifd lautete, 3. B. bem Sannoveraner und Burgburger, ein einziges aus Unfang und Ende farrifaturmäßig jufammenfette, was ich auch ohne alle Gefahr wagen tonnte, in ber absoluten Gewigheit, daß in Berlin feine Seele biefe, icon vier Bochen vorber in allen Zeitungen gebruckt gefanbenen, abicheulichen Protofolle, fest noch einmal umgebrudt wurde lefen wollen. 3d und herr von Bever, bem ich meine Runft ebenfalls mittheilte, tonnten uns baber bes Lachens nicht enthalten, wenn bann von Beit ju Beit aus bem Departement bes herrn von Alvensleben belobende Refcripte eintrafen, welche ben Empfang biefer intereffanten Mittheilungen bestätigten und beren regelmäßige Fortfegung verlangten."

Die Unterdrudung des interessanten Freistaats Krakau erregte einen höllenlarm, absonderlich in England und Frankreich, scharse Kritiken von Seiten Palmerstons, drohende Reden von einzelnen Aristiden in dem Londoner Parlament. Durch sie wollte und will man seden Bruch der Berträge ab Seiten einer andern Macht entschuldigt finden; das Recht der Eroberung, durch die heilige Allianz verpont, war von ihr wieder anerkannt, wovon eine nothwendige Folge, daß wenn die Wiener Verträge für die Weichsellande ihre Berbindlichkeit verloren hatten, sie auch nicht weiter an Rhein und Po zu gelten hatten. Das nur haben sene Politiker vergessen, daß Krakau bis 1809 öftreichisch gewesen, daß es von Rechtswegen dem letzten Besiger wieder hätte zusallen sollen, und daß lediglich der Willen der drei Mächte, durch welche die Eroberung des herzog-

thums Warfcau vollbracht, bem Freiftaat bie transitorifche Exifteng gegeben hatte. Es follte bamit ein Zankapfel befeitigt, feineswegs ein Berd für verbrecherifche Umtriebe gegrundet werden.

Um biefelbe Beit hatte bie Bewegung in Italien einen bochft beunruhigenben Charafter angenommen, offenbar follte es wieder ber von Julius II, von Paul IV projectirten Austreibung ber Barbaren gelten. Diefer 3dee batte Rarl Albert fic bemächtigt und fie burch alle erdenflichen Runfte ber Berführung einem Bolfe eingeimpft, bem boch recht gut bewußt, bag von allen Regierungen Italiens jene von Piemont bie theuerfte, bie am mehrften bespotische sei. Solchem Babn fonnte nur bie Bewalt entgegentreten, aber bie Bewalt in ihrer vollftanbigften Anwendung, nicht ein Syftem von Berordnungen, auf die niemand achtet, von Probibitionen und Nedereien. Mehr noch als in irgend einem andern Lande ift fur bie vollftanbig revolutionirte Combarbei ein ftete ichlagfertiges gabireiches Beer Bedurfniß geworben. Diefes Bedurfniß verfannte Metternich gang und gar, hatte er fich boch gewöhnt, feine leicht errungenen, meift fpurlos verfdwindenden biplomatifden Erfolge als bas bochte Ergebniß ftaatemannifder Beiebeit ju betrachten. Debr als in einem andern Rronlande war in Italien die Armee vernachläffigt worden. Das wußte febr genau Rarl Albert, und baber bie unglaubliche Frechbeit ber Pygmae in allen ihren Beziehungen ju bem Riefen. In feiner Langmuth für folche Frechheit wurde Metternich nicht wenig geftarft burch bas Ableben (1. Juni 1846) bes energischen, feiner Politif burchaus ergebenen Papftes Gregor XVI. Dag er versucht habe, auf die Bahl bes Rachfolgere ben Ginflug zu üben, welchen man von feber einem Raifer, ber feinen Fugbreit Landes in Italien befag, jugeftanden batte, bavon ergibt fich feine Spur. Franfreich, wie unbedeutend auch unter Ludwig Philipps Regiment, machte ben neuen Papft (16. Juni 1846), und Pius IX, beffen gange Familie wegen ihrer revolutionairen Tendengen in Reclusion fic befand, verfundigte fofort allgemeine Umneftie, wogegen die Partei ber Bewegung ibn als den Körderer der Rationalbestrebungen begrüßte. tonnte fic berufen mabnen, die Ideen Paule IV ju verwirklichen.

Metternich faumte nicht mit bem Berfuch, ben Reuerer einer Bahn zu entfuhren, die er revolutionair, die papftliche Autorität felbft bebrobend nannte. Er migbilligte bie Umneftie, bielt es für gefahrlich, bag man im Rirchenftaat über bie nach bem Demorandum vom Mai 1831 zu bewilligenden Reformen binausgebe. Um fic einigermaßen gegen ben fortwährend an Ausbehnung gewinnenben Schwindel ber Bevolferungen ju fichern, ließ er die Befagung von Ferrara verftarten. Dagegen proteftirte bas romifde Minifterium mit vielem Eclat, barauf fic ftugend, bag ber Congregacte Ausbrud, place de Ferrare, nur von ber Citabelle, nicht von ber Stadt ju gelten habe. Abgesehen bavon, bag biefer Proteft fogleich von England und Franfreich ju einer Cabinetefrage erhoben murbe, gab er ben Bormand ju ber auf allen Punften bes Rirdenftaats vorgenommenen Errichtung ber Guardia civica. Die Entruftung gegen die Tedeschi noch bober ju treiben, wurde angenommen, bag ein Aufruhr in Rom, gegen bes Papftes reformatorifde Berfude gerichtet, ben Fürften Metternich jum gebeimen Anftifter babe. Dit Unwillen Diefe abfurbe Befdulbigung jurudweisend, forieb er an ben papftlichen Staatsfecretair, "man babe nur die bestimmte Frage ju ftellen, ob fich ein Complot ergebe; es folle ja genau auf ben Grund gegangen und anber mitgetheilt werden, wenn ein öftreichischer Untertban barein verwidelt fei. Deftreichs Betheiligung fei lediglich Parteiluge." Etwas fpat glaubte boch Metternich im Bintergrunde ber Bewegung englische Berbetung mabraunehmen, erklarte fich gegen ben Papft zu Truppenbulfe und Intervention bereit. Das lebnte man in Rom mit auffälliger Oftentation ab, meinte bag Die Stalfener fich allein beschüten konnten, ftellte unverbolen bie Einheit Italiens in Ausficht, welche burch einen Bollverein anaubahnen, mit Sarbinien und Toscana unterhandelt wurde. Die Unruhe, fo er ob folder Dinge empfand, bat ber Fürft gegen ben Grafen Apponpi ausgesprochen : "3ch bezweifte nicht Die guten Abfichten bes beiligen Baters, aber wird er fonnen, was er will ? Die Revolutionaire, Die Uebelgefinnten werden neue Rraft aus ben an fich erfprieglichen Reformen gieben, Die Deftreich ohnehin bereit ift, gutzuheißen, ba es felbft 1831

sie anrieth. Aber wird man ben Papft nicht weiter brangen? Soll er sich leiten lassen? Rann er leiten? Er lasse sich nicht verführen burch die Doctrinen der Gioberti und Lamennais, die ihm einreden, sich auf das Demofratische in den katholischen Ideen zu stügen, auf die falsche, unheilbringende Kraft. Ihr vertrauend, wurde er Europa größern Gefahren aussetzen, als je basselbe seit dem Sturz des französischen Throns bestanden hat."

Bon ber Bewegung in Italien überhaupt handelt ber Staatsfangler in einem Schreiben an Buigot: "36 glaube an den Triumph ber gemäßigten Ibeen in Lanbern, welche gleich Franfreich mehre Revolutionen burchlaufen haben. Das ift bann ein Compromif, welches fic ben Werth einer Boblthat erwirbt. Aber ich glaube nicht an ben Erfolg bes juste-milieu in ber Phase, in ber fich Die italienischen Staaten befinden; bas mare feine Revolution, bie fich ichließt, fondern eine Revolution, die beginnt; benn bie Staaten find revolutionirt, fobald bie Macht aus ben Banben ber bestehenden Regierungen in die einer andern, welche bie auch fei, übergebt. Es ift nicht mabr, bag ich ju bem absoluten Biderftand mich befenne; es gibt nichts Absolutes als die Babrbeit. Die Politit ift ein Gefcaft ber Folgerungen, welches bas Absolute nicht fennt. In Theorie wie in ber Praxis wurde niemale Absolutes versucht. Mein Wiberftand, bem revolutionairen Beift gegenüber, mar zuweilen thatlich, wie 1820, oftmale befenfiver Natur, wie 1831. Rur fest marte ich ab. Bas in Italien vorgebt, ift eber Revolte, benn Revolution. Revolten find greifbarer als bie Revolutionen; fie haben einen Rorper, ben man faffen fann. Die Revolutionen find wie Befpenfter, und man muß, fein Benehmen ihnen gegenüber gu bestimmen , marten , bis die Befpenfter mit einem Rorper fich befleiden. . . . 3ch bin in Franfreich erzogen worden, unter ber Leitung eines Lehrers, ber 1792 bie Rolle eines Prafidenten bes Bebnercomités gespielt bat, fener Schöpfung ber Marfeiller, bestimmt, die Ereigniffe vom 10. Aug. ju bewirfen und ju leiten, und ber 1793 burch ein Revolutionegericht verurtheilt murbe (1).

<sup>(1)</sup> Beibes ift ein Gebachniffehler, ober eine rhetorifche Flostel, vergl. S. 5.

36 habe mithin allen Personen ber Revolution zur Seite gelebt und in einer Belt, die wohl verschieden war von sener Belt, aus welcher man sie aller Bahrscheinlichkeit nach hervorgegangen wähnen mußte. Dieser Lauf war die natürliche Folge der Unabhängigkeit und Ruhe, welche die Basis meines Charafters bildeten."

In einer Rote an die vier Großmächte vom 2. Aug. 1847 fagt ber Fürft : "Italien ift ein geographischer Ramen. Die italienische Salbinfel wird burch sonveraine, von einander unabhängige Staaten gebildet. Die Eristenz und territoriale Abgrengung biefer Staaten beruben auf ben Grunbfagen bes allge- . meinen öffentlichen Rechts und find burch in feiner Beife angufectenbe politifche Transactionen gefraftigt. Der Raifer feinerfeits ift entichloffen, biefe Transactionen ju achten und ju ibrer vollftandigen Aufrechtbaltung nach feinen Rraften und Rechten beigutragen." Schließlich wirb gefragt, wie bie verfchiebenen Sofe bie Barantie ber italienischen Staaten betrachten und welchen Werth fie ihr noch beilegen ? Die Frage batte man wohl fich ersparen tonnen. Preuffen und Rufland bezeigten nicht bie mindefte Luft, fich mit ben italienischen Angelegenheiten zu befaffen, Franfreich verharrte in ber von Louis Philipps Charafter ungertrennlichen zweibeutigen Politif, England, burch Palmerfton vertreten, bot alle feine Mittel auf, um die von ibm ausgebende Agitation immer bober zu treiben. Savopen war namlich, feit man gelegentlich bes burd ben Ryswyfer Frieden beendigten Rriegs, in London beffen ehrlofe Tendengen fennen gelernt, für England ein Schoosfind geworben, bem man bie forgfältigfte Pflege widmete. 3hm jum Befit ber Combarbei au verhelfen, glaubte Palmerfton in ber totalen Umwalgung von Italien bie ermunichte Gelegenheit ju finden, freilich nicht ahnend, bag er eigentlich fur Rapoleon III, fur bie Bieberberftellung frangofischer herrschaft in Genua, Turin, Floreng, Rom arbeite. Das muß man bem Bbig, bem Rabicalismus au Gute halten. »Georges IV, incertain et décousu tant qu'il fut en dehors des affaires, hérita, une fois au pouvoir, de la conviction profonde de Georges III: »»qu'il n'y avait de gran-

deur pour l'Angleterre qu'avec un ministère tory.«« A la fin de ses jours cette conviction se fortifia encore; il prit Canning avec la même répugnance que Georges III avait pris Fox; quoiqu'il aimât personnellement lord Goderich, il n'avait aucune confiance dans son ministère, et il ne fut véritablement satisfait que lorsque le duc de Wellington et le comte d'Aberdeen eurent pris le timon des affaires. Ainsi, durant les deux règnes les tories gouvernèrent presque constamment l'Angleterre, et l'élevèrent à ce point de grandeur où elle est parvenue; tandis que les whigs, au contraire, occupèrent quelque temps la direction du cabinet, et furent obligés presque immédiatement de quitter les affaires politiques. L'école des conservateurs se lie mieux aux intérêts d'une nation qui ne peut être grande que par l'aristocratie. Le gouvernement anglais tombera du jour, où le radicalisme pourra faire triompher ses maximes, et dominer la législation de la Grande-Bretagne.«

Metternich war einmal ber Mann ber Roten und Prototolle. Der Rebellion in Galigien 1847 Meifter zu werben, batte - er nimmer vermocht. Die Unthätigfeit ber Regierung erfette bie burch fie gehobene ruffniafifche Bevolferung, in einer Beife amar, wie fie von racheburftenden Barbaren ju erwarten. Rur Die von Bela und feinen Sorben verübten Graufamfeiten wollten Montalembert und andere Philanthropen die Regierung verantwortlich erflaren. Gie abnten nicht, bag Deftreich in feiner bamaligen Berfaffung ben erboßten Bauern weber gebieten noch verbieten fonnte. Statt in Italien eine furchtbare Militairmacht au entwideln, überschidte ber Staatstangler an Palmerfton einen aufgefangenen Brief Magginis vom 4. Det. 1847, worin ber gange Plan bes jungen Staliens enthullt, erflart mar, ber 3med ber Agitation fei, "ben Sag gegen bie Tedeschi ju fleigern und burch alle mögliche Mittel Deftreich zu reigen." Dem fügte er bingu: "Der Geift ber Ummalzung, welcher unter ber Kahne ber Reform in einigen Staaten ber Salbinfel jum Durchbruch gefommen ift, bat ben bag gegen Deftreich jum Feldgeschrei erwählt. Ereigniffe, beren Schauplag beute bie Schweig (bes Sonberbundes Kall),

werben bie Intenfitat ber Bewegung in Italien fleigern und muffen fo auf die Stellung ber Regierungen ju ben Parteien, wie auf bie materielle Lage bes lombarbifd = venetianifden Ronigreichs Einfluß üben." Damit follte gleichsam entschuldigt werben, bag Deftreich feine Truppen am Do verftartte, teineswegs zwar in genugender Beife, burch fie bas Modenefifche befegen lieg. In Folge einer gludlich burchgeführten Regociation mit Mobena und Parma traumte Metternich bereits von Intervention gu Reapel und ließ er ju bem Ende bei bem Papft um Berftattung bes Durchzuge anfragen. Indem aber eine entschieden verneis nende Antwort erfolgte, Sarbinien und England immer provocirender auftraten, verloren fich von felbft die tapfern Entichliegungen, und Metternich bachte bochftens nur mehr an Erhaltung ber Rube in ber Combarbei, wiewohl er bereits ben Rrieg mit Sarbinien für unvermeiblich hielt. Unverholen fpricht feine Berlegenheit in ber an ben Gefandten in London, Grafen von Dietrichftein gerichteten Rote, 27. Febr. 1848, fic aus: "Durch Circulair vom 2. August 1847 bat unfer Bof feine Stellung gegenüber ben ernften Ereigniffen, welche icon bamale in einzelnen italienischen Staaten fich ergaben, gezeichnet. Erogbem bat bas brittifde Cabinet wieberholte Anfragen binfictlich unferer fo beutlich ausgesprochenen Politif gestellt. Worauf fonnten fie begrundet fein ? Doch nur auf ben Zweifel, und wie mar ber möglich? Wir wollen une nicht zu ber Annahme verfteigen, man habe ben in bem angeführten Circulair entwidelten 3been Sr. Raiferlichen Das. fein Butrauen geschenft, wir wollen lieber ber Meinung beipflichten, bag man bie Ausführung unferer 3been für unmöglich hielt. Wie follen wir uns bann erflaren, bag bie italienischen Regierungen in ihrem Diftrauen gegen uns burch die officiellen Organe des brittifchen Cabinets genahrt werben? Bie erflaren wir uns besonders die neuliche Unwefenbeit eines Geschwaders im abriatischen Meer und bas Ausbleiben jeglicher Erflarung barüber von Seiten ber brittifchen Regierung, bie ber allgemein verbreiteten Deinung widerspreche, es fei bie Bestimmung biefes Gefdmabers, Deftreich zu übermachen ? Die und geziemende Stellung in ber gegenwärtigen Situation Italiens ju finden, ift eine booft fowierige Aufgabe, bie burch eine befreundete Dacht nicht erschwert werben follte."

Der Brieffteller hatte noch feine Runde von ben Februarereignissen in Paris, fie vernehmend fprach er gu Bord Ponfonby : "Das Cabinet, fo ich vertrete, nahrt bie fefte Uebergeugung, bag bie Februarereigniffe auf die brittifche Regierung benfelben Einbrud machen werben, ben fie ber unfrigen gegeben baben. Sie conftatiren eine vollftandige Revolution, und Revo-Intionen tonnen auf jebe Regierung, welches auch ihre politifche Berfaffung, nur diefelbe Birfung bervorbringen. Die Stellung, in welcher die italienische Salbinfel fic befindet, vermehrt für unfern Sof den Ernft der Situation. Das Urtheil, welches wir von Anfang ber über die italienischen Angelegenheiten fällten, ift in ber Circulardepefche vom 2. Mug. 1847 niebergelegt. Wenn ber Eindrud, burch bie Unternehmungen einzelner italienischen Regierungen bei manchen Sofen bervorgerufen, nicht berfelbe, ber fich für uns herausstellte, fo ift bas baburch bebingt, bag wir bie unter ber Afche lauernden Gefahren beffer fannten. Wenn wir ferner in ben gemachten Erflarungen bie Richtung ber Dolitif angeben, welche ber Raifer binfictlich ber italienifchen Staaten einzuhalten gesonnen, fo werben bie Thatsachen fest beweisen, daß Se. Das. nicht von bem Bege, ben fie fic vorgezeichnet batte, abgewichen ift, und ber fest, ba bie fungften Borgange in Franfreich die Situation noch ungleich bebenflicher machen, am allerwenigften verlaffen werden burfte. Richt Deftreich allein, gang Europa ift um ein halbes Jahrhundert gurudgefest, und Angesichts ber entsetlichften Jahre ber erften frangofischen Revolution. Belde Folgen wird die Bieberfehr ber fcredlichften Jahre biefer Revolution bringen ? Die nachfte Bufunft wird barauf zu antworten wiffen."

Das erzählt bes Fürsten Depesche an ben Grafen von Dietrichftein, 4. März 1848, und heißt es barin weiter: "Im vergangenen Sept. erhielt ich von Lord Palmerston eine Interpellation in Betreff ber feinblichen Absichten, welche ber sarbinische hof uns gegen sich zuschrieb. Meine Antwort vom 23. Sept. war die einzige, welche barauf zu geben möglich. heute hat sich die Sache

geandert, und mas im Sept. einer Berlegenheit ber farblnifden Regierung juguschreiben, fann beute, in Rolge ber Ereigniffe in Kranfreich, teine Entschuldigung mehr finden. Wir wiffen mit Bestimmtheit, daß bie in ben verschiebenen italienischen Staaten jur Dacht gelangten Parteiführer, bag biefelben Manner, bie in der Soweig gefiegt, in Franfreich ben Thron von 1830 umgefturgt haben und Billens find, gang Europa gu erfchuttern, unter bem Borgeben bas gesamte Oberitalien unter ber Berrschaft von R. Rarl Albert vereinigen zu wollen, lediglich babin trachten, daß Diefer gurft Deftreich aus feinen Befigungen jenseits ber Alpen vertreibe. Indem wir einfach biese Thatfache conftatiren, bleibt es uns fern, des Rouigs von Sarbinien Gemeinschaft, Ginverftandnig mit ben Urhebern biefes Borbabens anzunehmen, aber wir glauben nicht, bag ber Turiner Sof bie Rraft befige, foldem Undrangen ju widerfteben. Auch wenden wir uns nicht an die fardinische Regierung, sondern an ben Sof, bem fie ihre eingebilbeten Befürchtungen vortrug und ber ibr Unterftugung gemahrte. In Folge beffen find Sie beauftragt ben erften Staatsfecretair ju befragen, ob bas brittifche Cabinet einen Angriff Sarbiniens auf bas lombarbifch-venetianifche Ros nigreich als ein Ereignig betrachten wurde, welchem es fremb ju bleiben babe, und welche Schritte es im entgegengeseten Kalle bei bem Turiner hof thun wurde, um ju verhuten, bag bei ber bereits fo fdwierigen allgemeinen socialen und politischen Lage eine folche Berichlimmerung des Uebels eintrete." Die Antwort follte ber Kurft nicht mehr empfangen.

Richt viel weniger Sorge bereitete ihm die Schweiz, wo zwei Parteien, jene der Reform, meist aus protestantischen Elementen bestehend, und die conservative Partei, Ratholisen und seit 1844 in dem sogenannten Sonderbund vereinigt, einander unfreundlich gegenüberstanden, die dahin die Berufung der Jesuiten nach Luzern den Borwand gab zu offener Feindschaft. Deutlich genug war durch die Ersahrung von drei Jahrhunderten Destreich um die in solchem Falle einzuhaltende Richtung belehrt worden, zumal die Folgen seiner in dem Toggenburger Krieg von 1712 beobachteten, einigermaßen zwar durch die Umstände

gebotenen Reutralität gang nicht geeignet, in funftigen Rallen ju abnlicher Impaffibilität einzulaben. Rach ber allgemeinen Ansicht ber frühern Jahrhunderte mar ein romifcher Raifer als ber Rirche oberfter Bogt verpflichtet, ihre Befcluffe ju vollftreden, ihre Rechte zu mahren. Für einen großen Theil ber Chriftenheit murbe biefe Berpflichtung burch die Reformation annullirt, um fo fefter ichloffen fic, in Deutschland vorall, bie Ratholifen dem weltlichen Oberhaupt der Rirche an. Einzig biefe Anbanglichkeit vermag bie Bunber bes breißigfabrigen Rriegs ju erflaren. Das Raiferthum mar ein Spott geworben, burd Familienftreitigfeiten bas Erzbaus gerriffen, in offenem Aufruhr begriffen bas Ronigreich Bobmen famt ben einverleibten Banbern, von Ungern bie eine Salfte in ber Turfen Gewalt, bie andere Balfte anhangend einem Rebellen von ber foredlich. ften Befähigung, ber tollften Anarchie bingegeben bas eine wie bas andere Deftreich , buchftablich befand fich Ferbinand II in ber Lage feines Betters, »senza prattica, senza soldati, senza danari.« Aber mas ber Raifer nicht vermochte, bas brachten bem oberften Bogt ber Rirche feine Glaubensgenoffen willig jum Opfer; wir haben gebort von ben 21 Limburgern, bie auszogen für Ferbinand II ju ftreiten (Bb. 3 G. 558), und in Treue ibm gleich hat Leopold I bewahrt, festgehalten Joseph I und Rarl VI Die Ehren, jufamt ben Pflichten eines oberften Schirmvogtes ber Rirche, wenn gleich ichon einige Stralen von fogenannter Aufflarung bemerfbar werben.

Wefentlichen Eintrag thaten bem alten Spftem R. Friedrichs II Angriffe auf Rarls VI Erbe. Deren sich zu erwehren,
mußte Maria Teresa ungleich straffer die Zügel der Regierung
anziehen, und es bildete sich in dem Interesse der Selbsterhaltung
die unermeßliche materielle Macht, in deren Ueberschäung Joseph II
es verschmähte, sernerhin der Kirche Bogt zu sein. Biele gläubige
Derzen wendeten sich ihm ab, der ein Feind der Kirche geworden,
und den Bruch zu ergänzen, hat keiner seiner Nachfolger gewagt,
bis Kaiser Franz Joseph das vielleicht verspätete, sedenfalls von
allen Ausgeklärten grimmig angeseindete Experiment mit dem
Concordat anstellte. Um wenigsten war Metternich geeignet, den

Rebler, burd welchen bie Unbanglichfeit ber Ratbolifen überbaupt verscherzt, einzuseben, zu beffern. Sat er boch niemals begriffen, bag, indem Preuffen in fo confequenter, aufopfernder, ebrenhafter und zugleich Bortheil bringender Beife bas Protectorat bes Proteftantismus übt, es für Deftreich Pflicht mare, bie verscherzte Stellung an ber Spige bes Ratholicismus wieber einzunebmen, und eben fo wenig bat er mahrgenommen, bag es in bem beutigen Buftanb ber Belt nur zwei Parteien gibt von mahrhafter Bebeutung, die Demofratie und bie cleris cale Partei, und daß biefe, geordnet, unter einem Dberhaupt vereinigt, ber Demofratie gewichtigfter Begner werben fonnte. Der Kurft mar, feinen eigenen Borten nach, ein glaubiger Ratholif, jedoch, als ein Sohn bes aufgeflarten Jahrhunberte, allen religiöfen Tenbengen fern. Rach feiner Anficht burfte ber Staat in feinem Bang fo wenig burd hierarchie, als burch Factionegeift gebemmt werden, und beswegen bielt er bie Josephinischen Anordnungen unverandert bei, obgleich Raifer Frang baufig die Reigung verrieth, ber Rirche größere Freiheit au verleihen. Das Streben barnach machte fich noch bemerkbarer feit bem Ableben bes Raifers Frang, und ber Staatsfangler fonnte nicht umbin, bem allgemeinen Bunfc, beffen eifrige Bertreterin Die Fürftin felbft, einige Conceffionen ju machen, wenn gleich ber von Joseph II berrührende firchliche Bopfftyl im Befentlichen unperanbert beibehalten wurde. Ramentlich bat bie Rudfehr ber Befuiten ftete an ibm einen entschiedenen Begner gefunden, ob aus ber Gefvenfterfurcht, Die einstens gur Aufbebung bes Orbens gewirft batte, ober aus ber anbern, auf ibn machtig einwirfenben Rurcht, ben Zeitungeschreibern illiberal zu erscheinen, biefes laffe ich babin geftellt fein. "Ich bin ber Mann ber Babrbeit," erflarte er einftens, "und brauche bas Tageslicht nicht zu icheuen. 36 bewundere die Inftitution der Jesuiten, aber ich haffe ben Jefuitismus; ber bat feinen größern Feind als mich; ich bin glaubiger Ratholif, aber ben Pietismus verabicheue ich! Ebenfo gebt es mir mit bem Liberalismus, ich bin ibm ein unverfobnlicher Keind; aber im besten Sinne liberal ju fein, barf ich mich wohl rühmen." hiernach läßt fich wohl annehmen, dag bas Decret von 1845, wodurch ben Jesuiten unbegrenzte Zulaffung ober Dulbung ihrer Concurrenz für alle Fächer bes Unterrichts gestattet, gegen seinen Willen erlassen worden sei.

Diefe Abneigung gegen jegliche Erhöhung ber Rirche, gegen eine Gefellicaft inebefondere, binfictlich beren er fich burch Ricolai und Biefter belehren laffen, verschuldet in hohem Grade Metternichs Bogerungen und Schwanfungen, bem Liberalismus und ben Einheitsgeluften in ber Schweiz gegenüber. Den Sonberbund nach feiner Beife unterftugend, unterhandelte er mit England und Franfreich, bie damale ebenfalls feine Modification ber Schweizerbundesacte wollten: jugleich aber mar er bemubet, bie beabsichtigte Berufung ber Jesuiten nach Lugern zu bintertreiben; bag fie bavon abftebe, bann wenigstens bie Sache auf unbestimmte Beit vertage, bat er an bie bafige Regierung gefcrieben. Dem Papft Gregor ließ er vorftellen , "wie es im wohlverftandenen Intereffe ber fatholifden Kirche liege, im verfohnlichen Sinne aufzutreten, und zur Bermeibung eines Burgerfriege ben Jesuitenorben ju vermögen, bag er von ber ju Lugern ibm bewilligten Bergunftigung feinen Bebrauch mache." feinen Betrieb ließen auch die übrigen Machte ju Rom und Lugern fich mit Abmahnungen und Protesten vernehmen, ohne boch die Berufung nach Lugern , ber Jesuiten Ginführung verbinbern ju fonnen.

Solche Rudfichtlosigkeit nahm ber Fürst bermaßen übel auf, baß er nahe baran, ben Sonberbund aufzugeben. Schon hatte er, ben Cabineten zum Erstaunen, erklärt, daß es nöthig sein durste, ben schweizerischen Bundesbehörden größern Einsluß, verstärkte Executionsmittel zu verschaffen, als zu welchem Ende er die schweizer Regierung aufforderte, die Mediation der Mächte anzurusen. Gleich darauf, Mai 1845, ließ er den Hof der Tuilerien wissen, daß man zu Wien "keinen Grund mehr habe, sich der Installation der Jesuiten in Luzern zu widersegen". Das mit war verbunden der Borschlag einer gemeinsamen Rote an den Borort, des Inhalts, daß sede Einmischung der Tagsatung in die innere Verwaltung von Luzern oder sedem andern Canton, besonders in Betreff des Unterrichtwesens, als eine Verletzung des

Bunbesvertrage anzuseben, welcher in jeglicher Beife fich ju miderfegen, Die Cantone berechtigt fein murben. Eines folden Bekenntniffes von Berfatilitat batte es feineswegs bedurft , um bie übrigen Dachte von jeder ernftlichen Bermendung ju Gunfien des Sonderbundes abzuhalten. Dagegen hatte Metternich manche Bormurfe ju boren, bag er, fruber ber entichiebene Gegner ber weitern Berbreitung bes Jesuitenorbens in ber Schweig, in ber gegenwärtigen Confunctur fo wenig Beftanbigfeit geige. versuchte eine Rechtfertigung: "Man scheine im Ausland bie Stimmung bes faiferlichen bofs in Betreff ber Jefuiten wenig ju fennen, wenn man behaupten wolle, daß er fie unterftuge, ober gar fle anderwarts aufbringe. In Wahrheit habe man für fie in Deftreich feine Borliebe , aber von ber andern Seite fei man wenig um ihren Einfluß beforgt, ba wo fie innerhalb ber Monarcie fic befanden. Sie maren ben Bifcofen unterworfen, benen es volltommen freiftebe, beren ju halten ober nicht ju halten; die Regierung bleibe durchaus indifferent. werbe man begreifen, daß er nicht gemeint gewesen, mit feinen Borfchlägen ben Einzug ber Jesuiten als solche in Luzern zu begunftigen, fondern einen Grundfag aufrecht zu erhalten, ben ber Cantonalfouverainitat, welcher ber Grundftein bes Bunbesvertrags, und ben ber Biener Sof mit feinen Allierten fich ftets verpflichtet halten murbe, gegen febe Beeintrachtigung, woher fie auch tommen moge, zu vertheibigen."

Auch seine Mediationsgelüste hatte ber Fürst gegen ben von ber schweizer Regierung aufgestellten Protest zu versechten: "Was eine Mediation anlangt; so sehle nach seiner Ansicht das Substrat dazu: benn eine Mediation sei nur denkbar, wo zwei sich bekämpsende Parteien beiderseits einen dritten um Bermittlung angehen, was eben mit der Schweiz nicht der Fall. Eine Mesdiation muffe stells angerusen werden. Anders verhalte es sich dagegen mit einer Intervention. Diese sei ein völlig selbstständiger und willkurlicher Act, der sedoch in der Regel auf Widerstand stoße und zum Krieg führe." Wenig achteten des Geplanders die Agitatoren in der Schweiz, sie zählten auf die zahme Stimsmung in Wien, auf ihren innigen Jusammenhang mit der Ums

sturzpartei in Frankreich und Italien. Dieser Verbrüderung mit einiger Aussicht auf Erfolg entgegenzuwirken, bemühte sich der Staatskanzler, das Ministerium von Louis Philipp für die Idee einer Intervention in der Schweiz zu gewinnen. Damit glückte es ihm insoweit, daß Frankreich alten Fleißes sich bemühte, auch in England Sympathien für die öftreichische Politik in der Schweiz zu erwecken. Das mußte freilich ein vergebliches Beginnen bleiben, dagegen brachte Metternich Rußland, Preussen und den französischen Gesandten in der Schweiz, diesen zwar ohne Vorbes wußt seines Cabinets, zur Unterzeichnung eines Allianzentwurfs, welcher sich die Pacification der Schweiz, die Abwendung der prossectirten Resorm in der Bundesversassung zur Aufgabe machte. Aber es verweigerte Louis Philipp seine Ratissication.

hingegen erklarte bie Tagfagung am 20. Juni 1847 ben Sonderbund für einen Bruch ber Berfaffung, bas Austreiben ber Jefuiten fur eine Angelegenheit bes Bundes. Auch jest noch verbarrte Louis Philipp in feiner furchtfamen Unthatigfeit, und England fvornte bie rabicale Partei in ber Schweig, fonell über ben Sonderbund herzufallen, bevor die Cabinete ju einer Entfoliegung tamen. Der Rath wurde fofort gur Anwendung gebracht und ichmachvoller, benn vor Jahren Reapel ober Spanien, erlag ber Sonderbund. Am 4. December machte ber Schweizer Beidaftstrager bem Staatstangler Ungeige von ber Auflofung bes Sonderbundes, troden entgegnete biefer, "wie er eine Antwort ju ertheilen nicht im Falle fei." Um fo eifriger zeigte er uch bemubet, ben Folgen biefes Siegs ber Umfturgpartei entgegen zu arbeiten. Der an ber Bermeigerung ber Ratification burch Louis Philipp gescheiterte Plan ber Intervention murbe neuerbings aufgefaßt. 3m Januar 1848 reifeten Rabowig im Auftrag Preuffens, Colloredo als öftreichifder Bevollmächtigter nach Paris, um eine Alliang jum Abichluß zu bringen. Bebenflichkeiten bes Tuileriencabinets notbigten bie beiben Gefanbten. perfonlich bei ihren Sofen neue Inftructionen einzuholen. Dit Enbe Januar trafen fie wieber ju Paris ein, und mar bie Ratification bes Alliangvertrags für ben 15. Marg 1848 verheißen. Wie verlautet, follte bemnachft an die Schweiger Regierung die

Aufforderung ergehen, von allen Reformen in der Bundesvetsfassung abzustehen. Im Falle der Weigerung, dieser Intimation nachzusommen, würde ein starkes öftreichisches Corps die östliche Schweiz besetzen. Darob auscheinend erzürnt, sollte Frankreich, unter dem Borgeben, die Schweiz von den Destreichern zu bestreien, ihre westliche Hälfte durch eine zweite Interventionsarmee überziehen lassen. Das würde ungezweiselt die Demagogen in Bern und Narau, in Zürich zur Besinnung gebracht haben. Aber der 24. Februar und der 13. März waren nahe, und es blieb den Bölkern die vollkommenste Ueberzeugung von der tiesen Ohnsmacht der Souveraine, welche ihr Berhalten in der Angelegensheit des Sonderbunds hervorgerusen hatte.

Seinen politischen Seberblid batte Metternich namentlich in Beurtheilung ber Richtung bes unlangft gur Regierung gelangten Ronigs Friedrich Bilbelm IV von Preuffen befundet, wenn er am 14. Febr. 1841, fdrieb, es möchten fich in ihrem Befolge "Berlegenheiten für alle Regierungen in Deutschland, Aufregung, weitergebende Buniche ber Bolfer, Unrube, Gefahr und Dbnmacht ber monarchifden Aufbritat" ergeben. Er fuchte und fand febr bald bie Beranlaffung ju perfonlicher Berftanbigung mit bem Ronig. Ale biefer im Sept. 1842 ben Grundftein aum Dom in Coln legte, fand auch Metternich bafelbft fich ein, und batte an Coblena eine Unterredung mit dem Monarchen, beren Bred, fo bieg es, einerfeits bie Uebereinftimmung von Deftreid und Preuffen in Bezug auf allgemeine Politif und ben beutiden Bund ju fraftigen, andererfeits aber und hauptfachlich, ben Ronig auf bie nachtheiligen Rolgen für feine Machtvolltommenbeit und fomit får bas confervative Princip überhaupt aufmerkfam gu maden, die aus "zu rafc auf einander folgenden, den politifoen 3been bes Jahrhunderts gebrachten Conceffionen bervorgeben fonnten". In Bezug auf ben letten Bunft murbe Befentliches nicht erzielt, wie benn auch bie 1845 gu Cobieng fattgefundenen Conferengen, gelegentlich bes Befuchs ber Roniain von England ein berubigenbes Resultat nicht gebracht baben. Benigftens wurde bamals eine auffallende Befummernig bes Fürften fowohl, ale feiner nächften Umgebung bemerft: der Rurft.

so erzählte man sich, empfinde große Riebergeschlagenheit um eine Danaibenarbeit, an die er in der treulichken Ueberzeugung sein ganzes Leben gesetz, und die sest, in dem allgemeinen Absaul, spurlos verschwinde. Den letten Bersuch nach Außen vielleicht hat er gemacht in den an K. Friedrich Wilhelm IV gerichteten "wohlmeinenden Borstellungen über die Schwierigkeit, auf der einmal betretenen Bahn sich nicht von den Umftänden sorterigen zu lassen."

Bereits hatte die Flamme bas eigene Dach ergriffen. Ungern trat auf bem Landtag 1843—1844 bie Opposition offen auf mit bem Streben nach Emancipation und vollftanbiger losfagung von Deftreich, welchem die Regierung nur die gabmfte Rachgiebigfeit, Die bedenklichften Conceffionen entgegenzusegen wußte. In bem feibenschaftlichen Sprachentampf, welcher bem Liberalismus Gelegenheit gab, feine bespotifchen Reigungen in ihrer vollen Widerwärtigfeit bliden ju laffen, versundigte fic bie Regierung gleich febr an ben Aborigenen, ben fungften Ginwanderern gegenüber, und an ben Deutschen, welchen Ungern feine gange Befittigung verbantt. Jene, bie gabireichen Slavenfamme, bie Rumanen wurden verurtheilt, Magparen (fprich Mabiaren) ju werben. So lobnte Deftreich bem Stamm ber Rroaten, bem es boch die ungeheuern Berbindlichkeiten bat, ber in ben legten 12 Jahren bes breißigfahrigen Rriege allein noch bie Ehre feiner Baffen aufrecht erhielt, bem beinahe ausschließlich angebort, mas man von ben Thaten ber Ungern im Laufe bes Erbfolgefriege ergablt; fo wurde ber Serben geprufte Treue anerfannt. Doch mogen bie Roffuth und ihre Rachbeter immerbin becretiren, nimmermehr wird ihr unharmonisches, bochftens eine Bermanbtichaft mit Lappen und Ralmufen befundendes Ibiom , ben ungleich cultivirtern , reichen , eine gange Sprachwelt offnenden 3biomen ber Bobmen, Ruffen, Rrogten, Gerben obsiegen fonnen. Bumal unverantwortlich erscheint bie Reigbeit ber Minifter in biefem Streite, wo bas Recht fo gang fur fie. Weniger will ich ihnen verargen, daß fie burch Roffuth fich überliften liegen. Den hatte man 1841 gefangen gefest, weil er eine handschriftliche Beitung circuliren laffen, jest erhielt er ein Privileginm für den Drud einer großen Zeitung, Pesti Hirlap, die so manches arme Gehirn durch den Wiederhall von längst verbrauchten verfümmerten Floskeln verwirren sollte. Das Privilegium habe Kossuth, so erzählt man, erschlichen durch das Borgeben, er müsse wohl anfangs oppositionell schreiben, um Abonnenten zu gewinnen, nachher aber werde er einlenken und die Opposition mäßigen. Ganz unwahrscheinlich ist das Borgeben nicht, von wegen Metternichs blinder Verehrung für Zeitungen. Eine kleine Bemerkung, die Zeitungsschreiber betreffend, kann ich hier nicht unterdrücken. In unserm gesegneten Preussen ist die Befähigung zu dem unerheblichken Aemtichen durch ein dreisaches examen rigorosum nachzuweisen, als Zeitungsschreiber, d. i. Publicist, Organ, Vildner der öffentlichen Meinung, mag auf eigne Faust seber Schulknabe auftreten.

Gleich nach bem Schluffe bes fturmifden ganbtage von 1844, Angefichts der fortwährend fich fteigernden Bermirrung und Auflofung, riethen energifche Manner ju einer bem Radicalismus entgegenzusegenden radicalen Cur, jur Aufhebung aller ftanbis fchen Berfaffungen, junachft in Ungern. Daran batte Metternich foon 1825 gedacht, jest bangte ibm vor einem folden Staatsftreich , wie fich aus feiner Dentschrift über bie ungrifden Buftanbe ju Ende bas Jahrs 1844 ergibt. "Gefenliche Begriffe und Formen , welche Jahrhunderte durchlebt haben , laffen fich burd Machtspruche nicht ausloschen. Das Unternehmen ber Ummandlung eines conftitutionellen Berhaltniffes in ein abfolutes ware in unferer Beit ein unausführbares. Ift eine Lage auf bas Ermiesenfte ber Umwandlung bedürftig, fo bieten fene Begriffe und Kormen ber reformirenden Gewalt eine fefte und ampleich die fichetfte Grundlage burch ihren hiftorischen , burch Richts au ersegenden Werth. Ungerns Berfaffung ift von feber eine reprafentative im freieften Ginne bes Borts gemefen, wo bie gefengebenbe Gewalt awifchen bem Fürften und ben Standen getbeilt." Es fei ber richtige Beg, "bag ber Ronig nicht fuche die repräsentative Berechtigung zu Gunften eines absoluten Monardieprincips aufzuheben, fonbern vielmehr, bag er in ber ibm aur Balfte guftebenben Berechtigung bie Initiative ergreife und

felbft mit ber Reform vorangebe, nicht aber folche anzuftreben ber vulgairen Partei überlaffe." Bisber habe die Regierung in Ungern und Siebenburgen ein negatives Spftem verfolgt , ben Standen die Ausarbeitung ber Borlagen überlaffen. Solche Paffivität fei gefährlich, benn jedes Band muffe regiert werben; verfiege die Regierungsgewalt in ber oberften Region, welcher Die Gefete bas Recht und bie Pflicht bes Regierens zuweifen, bann murben fich Gewalten in ben untern Schichten erheben, Rets bereit, Sorgen, benen fie im geringften nicht gewachsen, ju Der Ronig babe bie Bugel ber Regierung ju ergreifen, voranzugeben in ber Richtung, welche Recht und Pflicht ibm vorzeichnen; er übernehme bie materielle Belebung bes Landes, erfalle feinen Beruf und bereite fur ben nachften gandtag Alles, wofür er ber gefetlichen Beibulfe ber Stanbe nicht bedarf. Die Dinge in Ungern feien ber Art, baf von oben berab etwas gescheben muffe, ftatt ber Reformen und unumganglichen Berbefferungen fei Ueberfluffiges, Rebenfachliches ober Berfehrtes eingeführt worden. "Das land bedarf vor Allem ber Belebung bes Grund und Bobens; Befege, welche bas Eigenthum fcirmen und in Eviden, ju ftellen geeignet find; es bedarf ber Arme zur Bebauung bes Bobens, biefer Urquelle alles Rationalreichthums; Communicationsmittel jum Abfat feiner Raturprodutte; Fabrifen bebarf es in erfter Linie nicht, benn es fann Die Capitalien noch beffer in einer andern Richtung verwenden: fie werden entfteben, wenn ihre Stunde gefdlagen bat." Kerner begehrt die Schrift Gleichheit por bem Gefen, Anfertigung eines Catafters, ber, im Borbeigeben gefagt, aller Regierungen Liebbaberei ift, weil er Gelegenheit gibt, die Steuern, unter bem Borwand ber Peraquation, unvermerft und unaufborlich ju erboben ; fie will vorab bie Grundung einer Sppothefenbant und Beschaffung von Communicationen in Stragen, Gisenhahnen, Alugichiffahrt. "Die erften Schritte gur Rettung find im Bert. fie muffen verfolgt und zu Ende geführt werben, benn bas Ginbalten in deren Ausbildung wurde unausbleiblich den Ausbruch der offenkundigen Revolution jur Folge baben. Dort, wo bie Dinge einmal fleben wie in Ungern, bleiben fie nicht fleben.

benn sie können es nicht. Ungern muß durch die Fürsorge bes Königs einer verftändigen Lage zugeführt werden, oder es wird einer solchen Lage auf selbst gesuchten Wegen nachstreben, b. h. auf Wegen, die denen gleichen, welche Ströme sich bei Waffersstuten, ohne Rücksicht auf ihr Abstießen und die Verwüstungen, welche sie anrichten, bahnen."

Auch in Bohmen traten in fortmabrend gesteigerter Lebhaftigfeit bie Emancipationegelufte auf. Immer leibenschaftlicher änfterte fic bas Streben nach fogenannter Rationalitat, und bie Czechomanie wetteiferte mit ben in Ungern vorfommenben Thorbeiten, mabrend bie Stande, blind fur die aus der Tiefe fie angabnenden Gefahren, luftig voranschritten auf ber Babn ber Oppofition, vielfache Rachgiebigfeit von Seiten ber Regierung eramangen. Biel unbequemer noch wurden bie in Bien felbft tagenben Stande von Rieberöftreich, in welchen bie Stimmung von 1619 wieder aufzuleben ichien, und bie, wie bamale, auf fene ber Sauptftadt ungemeffenen Ginflug übte. Der Staatstangler, obgleich ibm fortmabrend undenfbar eine Revolution in Deftreich, fand fest felbft, in ber allgemeinen Gabrung, bag man auch bier "nicht langer ftilfteben burfe, bag Modificationen in bem Stabilitatsfoftem einzutreten hatten, bag bie Bahn ber Reform zu verfuchen fei, bevor man barauf gebrangt und gewaltfam bis gu unbefannten Endpuntten fortgeftogen murbe." Einftweilen, bei ber enticiebenen Abneigung bes Erzberzoge Ludwig für Reuerungen, als welcher fic unlöslich gefeffelt mabnte burch bie von Raifer Frang auf bem Sterbebett ibm binterlaffenen Worte, "bag er um feinen Breis Beranderungen einführe, bas Beftebenbe erhalte," blieb es bei Berabfegung ber Militairdienftzeit von 14 auf 8 Jabre. ber Berordnung wegen Ablofung von Behnten und Frohnden in Bobmen und ben beutschen Provingen, bei bem Gintritt ber Cenfur-Dberdirection, 1. Januar 1848, und bee Dberften-Cenfurgerichts, 1. Rebr., bei ber Eröffnung ber Biener Afademie, 2. Rebruar 1848, wenn auch ber Schweizer Beichaftstrager, Effinger, in der Depefche vom 19. Febr. außert : "Seit ungefabr einer Boche ift in Wien viel bavon die Rebe, bag mehrere bem Thron nabeftebende Mitglieder bes Raiferhaufes bie Ueberzeugung

ausgesprochen hatten, wie die öftreichische Staatsverwaltung dem Andringen moderner Ideen von außen und von innen auf die Länge ohne Concessionen nicht mit Erfolg widerstehen könne. Neußerungen dieser Art scheinen wirklich gefallen zu sein. Dochgestellte Staatsbeamte, die stets dem Fortschritt in einem gewissen Maße huldigten, sind in Folge davon veranlaßt worden, vorshandene Plane, welche die Rechte sowohl der Ständeversammslungen als auch der italienischen Congregationen auszudehnen bezwecken, zur hand zu nehmen und neu zu bearbeiten, damit sie der Staatsconferenz vorgelegt werden können."

In der That arbeitete ber Staatsfangler bereits an einer Berfaffung fur Bobmen und bie beutschen Erblande, nachdem es feinen Bemühungen gelungen, Die "theilweise Erweiterung ber flaudischen Befugniffe" durch bie Staatsconfereng beschließen ju laffen. Es war auch bereits im Berte, ber famtlichen Provinzialftande Deputirte nach Bien zu berufen, auf bag fie mit ben Beborben beriethen. Ale es aber um bie Ausführung fich handelte, traten die Zweifel und Bogerungen wieder ein. Ergbergog Ludwig und mit ihm ein Theil bes hofs wollten bie Sache noch einmal in Ermagung gezogen wiffen, die Erzberzogin Sophie außerte gegen ben Staatsfangler : "Man muß bedenfen, daß fic bie Umwandlung Deftreichs zu einer conftitutionellen Monarcie nicht burchführen läßt, ohne bag gange Stude bavon abfallen und alle Fugen bes Reichs auseinandergeben." Am 28. Rebr. Abende brachte ein Courier bem gurften die Radricht' von ber Abbantung bes R. Louis Philipp, von ber Regentichaft ber Bergogin von Drieans. "Abbanten barf feber," bemerfte ber Fürft, "bie Regentschaft ift nicht verfaffungemäßig, bas bat Frankreich mit fich auszumachen." Am folgenden Morgen fam die Mabre von der Republit Franfreich, für den Staatstangler wie für viele Unbere ein betaubender Schlag.

Dem Gebanken, der Republik eine Coalition mit Preuffen und Rußland, eine Intervention entgegenzusepen, der vielkältig am hofe sich geltend machte, widersprach er auf das Entschiesbenfte. Er meinte, man muffe abwarten, "welchen Berlauf die Revolution nehme, wie weit deren Folgen sich erstrecken, bis

wohin ihre Schwingungen geben." Man habe viel zu viel zu hause zu thun, um an einen Krieg benken zu können, bessen Gefährlichkeit burch die Stimmung im eigenen Lande so sehr erhöhet werde. Destreich sei durch Ungern und Italien zu viel gehemmt, um ein Bagniß zu unternehmen, welches die Gesamttraft des Staats in Anspruch nehme. Beslagenswerthe Berblendung! In der Lage der Dinge konnte der Monarchie nichts vortheilhafter sein, als ein großer Krieg, dessen Erfolg durch die mächtigsten Allianzen verdürgt: wenn Destreich für sich selbst eine Million Soldaten ausbrachte, und daß ihm solches möglich, haben die Ungern noch in demselben Jahr gezeigt, wenn es diese Sündsluth auf die neue Republis wars, so erstidte es alle Bewegungen im Innern, und gleich einem Morgennebel verschwand die armselige Republis und Karl Albert und der Demagogen herrschaft in der Schweiz.

Rodmals murbe bes Staatstanglers Anficht maasgebenb, und im Beginn bes Lengmonats erflarte Deftreich fich feineswege mit ben innern Angelegenheiten jener Republit befaffen ju wollen; faum aber batte die friegerifche Wallung fich befanftigt, als um fo lauter ber Ruf nach umfaffenden politischen Reformen ertonte. Dagegen eiferte Metternich, ber im Princip und lange icon Umwandlungen in ber beinahe unthatig gewordenen Staatsmafdine angeftrebt hatte, weil fortan febe Conceffion als unfreiwillig erscheinen, die Berlegenheiten ber Regierung fleigern mußte. Gine Sofpartei, farf burch bie ibr beigetretenen Berfonlichfeiten aus bem regierenben Saufe, forberte fest mit Ungeftumm fcnelle und rabicale Conceffionen, vollftanbige umfaffende Reformen. Sie, unlangft noch bem außerften Confervatismus jugethan und beshalb vielfaltig Detternichs reformatorischen Tendengen gurnend, trat ibm nun mittels einer vollftandigen Seitenbewegung feindlich entgegen. ber Spige biefer Partei fand bie Erzberzogin Sophie, ausgebend von bem Princip, daß man einzig burch einen fühnen Entidlug ben von allen Seiten brobenben Befahren, bem Schidfal der Bourbonen entgeben tonne. Sie rieth bem Raifer, einer allaufdweren Laft fich au entledigen, au Bunften ihres Sohns abzudanten, damit eine Reugeftaltung der Monarchie möglich gu

machen. 3hre Ansicht wurde sedoch von Erzherzog Ludwig und von dem Staatstanzier bestritten. Sie fanden die Gefahr keinestwegs so dringend, eine Revolution undenkbar, wenn man nicht dem aufgeregten Bolf Gelegenheit gehe, sich noch weiter aufzureizen und in ihm durch den Glauben an die Schwäche der Regierung die Lust zu sernern ausgedehnteren Forderungen wede. Darüber kam es in den Familienberathungen vom 6. und 7. März zu sehr heftigen Debatten, und damals schon soll Erzherzog Joshann, des Staatskanzlers persönlicher leidenschaftlicher Gegner, dessen Entsernung verlangt haben, mit seinem Begehren aber an des Raisers Willen verwiesen worden sein.

Eines bestern Erfolgs sich zu vergewissern, trat die Partei in Berbindung mit den Leitern des am 13. März zu eröffnenden Landtags von Riederöstreich, damit von dort aus das Berlangen von Metternichs Rücktritt wiederholt werde. Die Losung dazu sollte der Gewerbsverein, eine ganz neue Art von Tribunat, geben. In Gegenwart des Erzherzogs Franz, des präsumtiven Thronerben, und des Ministers Rolowrat votiete dieser am 6. März eine Adresse an den Raiser, worin zwar Riemand genannt, aber diemlich deutlich die Beseitigung eines Machthabers beantragt, Angesichts dessen der "Anschluß der Regierten an die Regierung" unmöglich seit. Die Adresse wurde dem Erzherzog überreicht und von ihm mit einer Danksaung aufgenommen, anstatt die Deputirten, die Gnoten ins Stochaus zu schieden.

Am 12. März erfolgte ber zweite Angriff. Die Universität hatte sich mit ber meuterischen Partei in ber Stänbeversammlung geeinigt und eine Petition beschlossen, die bestimmte Forberungen stellte, hauptsächlich ben Rückritt Metternichs forberte. Eine Deputation, geführt von ben Prosessoren Spd und Endlicher, zog nach der Burg, trug auch mündlich dem Erzherzog Ludwig ihr Begehren vor. Beinahe hätte diese Deputation, zwei Ludimagistri und einige hundert Anaben, den Untergang einer Monarchie herbeigeführt, die den Angriffen Solimans des Prächtigen, des großen Gustav, eines Richelieu, Ludwigs XIV, Friedrichs II, der französsischen Republik, Napoleons widerstanden hatte. Erzherzog Ludwig entließ die Deputation mit sichtlicher

Ungnade und ohne Befcheid; er war feiner ber gefronten Philosophen, über welche bie Aebtiffin von Saint-Antoine, eine Beauvau, sich luftig machte: »Mon Dieu, comme tous ces Princes philosophes ont l'air fade et comme ils sont doucereux! On dirait qu'ils vous poissent aux doigts et que ce sont des Rois de pâte de guimauve.« Doch versammelte er ben Staaterath, um bie ber Lage angemeffenen Daasregeln gu berathen. Es tam die Rebe auf die foulmeifterliche Deputation, bie geforberte Abbantung Metterniche, und ber Erzherzog meinte, bag ber Raifer ben fo vielfaltig um bie Dynaftie verbienten Mann einer Petition wegen nicht fallen laffen werbe. Die funftlich erzeugte Agitation gegen ben Staatstangler burfe nicht in Betracht fommen, gerade jest bedurfe man am mehrften ber erprobten Manner. Der Fürft Staatsfangler, milb, murbig, bod wohl nicht ohne innerliche Bewegung, erflarte, wenn es bes Raifers Bunfd, ibn feiner Stellung ju entheben, werbe er bem augenblidlich nachfommen. Bu alt, um noch ehrgeizig ju fein, habe er lange genug feinen Plat eingenommen, bag er ibn wohl bobern Rudfichten gegenüber verlaffen fonne. Dem Streben nach Popularitat ftets fremd, murbe er eben fo wenig wie bei frühern Unläffen aus feiner allenfallfigen Unbeliebtheit ein Motiv hernehmen, um von bem von bem Raifer ibm anvertrauten Doften gurudgutreten. Nur mit ber geburenben Burbe gebente er ibn au verlaffen. Der Raifer ließ fich bewegen, Die Rungen porzulaffen, obne boch bestimmte hoffnungen ihnen gu geben, Detternich aber befprach noch an bemfelben Abend mit bem Landmarfchall Grafen Montecuccoli die Bereinigung ber Ausschuffe ber Provinzialftande, ließ auch noch an bemfelben Abend die barauf bezüglichen faiferlichen Sandichreiben aussertis Schlieglich ersuchte er ben Grafen, auf bie am andern Morgen bevorftebende Eröffnung bes Landtage verföhnlich ju wirfen, bamit burd beffen Saltung bas Bolf beschwichtigt werbe.

Mit dem frühen Morgen des 13. Marz traten die Mitglieder der Staatsconferenz zusammen, die ganze faiserliche Familie hatte sich um den Raifer geschart. hier wie dort berieth man die über Racht bedenklicher gewordene Lage. Es wurde berichtet, daß die

Straßen um das Ständehaus, das Universitätsgebäube, die Burg selbst, mit Menschen sich füllten, die Studenten sich anschieten, eine neue Deputation ausruden zu lassen. Diese Nachrichten veranlaßten die Aufstellung schwacher Truppendetachements, um die Burg abzusperren, und durch Aussendung von Patrouillen seden beginnenden Tumult zu zerstreuen. Was anderwärts vorging, scheint nicht in Betracht gesommen zu sein. Die Boltsmassen vor dem Ständehaus, auf der Freiung, dem hof und dem Ballplaß wurden durch Redner, Studenten vorzugsweise ausgeregt, in dieser Aufregung durch die Borlesung von Kossutzscheit, Constitution, Nationalgarde; die dem Staatstanzler gebracheten Pereats wiederholten sich, und vor dem Ständehaus ergab sich ein heftiger Tumult, den das nicht ernstlich gemeinte Einschreiten der bewassneten Macht verstärfte.

Babrend bem ftanden in ber Burg die beiben Barteien einander ichroffer gegenüber. Erzherzog Ludwig beftand auf ber Berweigerung weiterer Bugeftandniffe, bie Erzberzogin Sopbie, Erzberzog Johann brangen in den Raifer, ungefaumt burch Conceffionen aller Art ben Sturm ju beschworen. Diesem Streit entgegengeseter Unfichten gesellten fic bie Nadrichten von ber Erfturmung bes Stanbehauses, von ber Berachtung, mit welcher bie verheißene Ginberufung ber ftanbifden Ausschuffe aufgenommen worden, von der Erbitterung, veranlagt burch ben Kall einiger Rarren, die im Streit mit ben Truppen ericoffen worden, Erbitterung, bie in beme wohlthatigften Schreden fich aufgelofet haben wurde, wenn man von ben Truppen vernünftigen Gebrauch gemacht Richts ift gefährlicher, verderblicher, als bie bewaffnete bätte. Dacht, ber hochfte Ausbrud ber Staatsgewalt, in einem Rinberfpiel berabzumurdigen. Der Unrube in ber Burg machte einige Diverfion bas Eintreffen ber zu einer Deputation fich bergebenden Landftande von Riederöftreich. Rubig borte ihr Geplauder, ihre Bunfche Erzberzog Ludwig, entließ fie bann mit bem Befcheib, bag ein Comité prufen, ber Raifer bas 3wedmäßige beichließen werbe.

Metternich war inzwischen nach Saus gefahren; unter feinen Fenftern hielt ber Pole (Jude ?) Burian eine bonnernbe Rebe

von der Entsetlichkeit des Metternichischen Syftems, welche der mehrsach wiederholte Ruf: "Rieder mit Metternich!" beantwortete. Gelassen überblickte der Fürst, von seinem Fenster aus, das sinnlose Geschrei, dann eilte er zurück nach der Burg. Dort befand sich in fortwährendem Steigen die Rathlosigkeit, die Berwirrung, der ein mächtiger Zusas das Anhäusen von Menschen, angebliche Deputirte. Raum eingetreten, wurde der Staatskanzler bestürmt durch die Erzherzoge, die seit mehren Tagen geschäftig, seinen Sturz herbeizusühren. Sie verlangten, daß er, eine der Dynastie bedrohliche Gesahr zu entsernen, abdanke, indem seine Beseitigung der vielen Deputationen wesentlichstes Andringen sei. Es schwiegen der Raiser und diesenigen, die bis dahin sest au Metternich gehalten hatten, eine leichte Röthe überslog sein Antlis, kaum daß er die äußere Fassung beizubebalten vermochte. Er ging in das Zimmer der Staatsconferenz.

Fortwährend mehrten fich die Deputationen, es gefellte fich ihnen eine Menge anderer Ruffigganger, auf eigene Sand gefommen um zu warnen, zu rathen, zu borchen. Augenblid muche bie Bermirrung. Dan ergablte von bem Ginichreiten ber Truppen , bem bas Bolf Steinmurfe , mobl auch Klintenfcuffe entgegenfege. Erzbergog Ludwig ließ endlich einige Deputationen vortreten : fie verlangten Conceffionen, Preffreis beit, die Abdanfung bes Behaften, Ginftellung bes Befechts, Bewaffnung ber Burger, bamit nicht, wie bereits in ben Borftabten, auch in ber Stadt ber rafenbe Pobel brenne und morbe, brobten mit bem Mergften, falls man nicht fonell nachgebe. Mit andern Schreiern beschäftigte fich Graf Bartig. "Glauben Sie," gurnte er, "daß Se. Maj. einen Mann wie ben Fürften Metternich, einen Dann ber feit breißig Jahren und in ben flurmbewegteften Zeiten bas Staateruber geführt bat, nun ploglich ben Launen bes Bolfs opfern werde ?" Erzherzog Ludwig, unbeweglich in bem Sturm, lebnte bie Forberungen ab und entjog fich fernerm Drangen. In bem Bimmer ber Staatsconfereng wechselte er einige Borte mit Metternich , ibm anheimgebend, ob er felbft mit ben leuten fprechen wolle ober nicht; er moge ihnen zugefteben mas er nothig finde.

Sofort begab fich ber Rurft nach bem Audienzzimmer, wobin die Erzberzoge Ludwig, Albrecht und Maximilian ibm folgten ; auch die meiften übrigen Blieber bes Raiferhauses batten fich bort eingefunden. Alles befand fich in ber lebhafteften Spannung, bie boch burch bie Borlaffung einer Deputation von burgerlichen Officieren unterbrochen wurde. Metternich ging ibr langfam entgegen, flopfte ben Sprecher auf bie Schulter, rebete ibn an : "Sie find ein Burger ; bie Burger Biens baben fic - bei feber Belegenheit ausgezeichnet und mare es Schande fur fie, wenn fie nicht im Berein mit bem Militair einen Stragenframall zu besiegen vermöchten. - Durchlaucht," entgegnete ber Mann, "hier handelt es fich nicht um einen Stragenframall, fondern um eine Revolution, an der alle Stande Theil nehmen. - Das ift nicht wahr," entgegnete mit Beftigfeit ber Rurft, "es find Italiener, Polen, Schweizer, welche bas Bolf aufwiegeln. - Durchlaucht, die überreichten Petitionen enthalten Taufende von Unterschriften aus allen Standen, vom boben Staatsbeamten bis jum legten Sandwerfer, und murben Durchl. einen Blid in die Strafen werfen, Gie wurden fich von der Babrbeit meiner Angabe überzeugen. Go viel unfer Ginichreiten betrifft, tonnen wir unmöglich im Berein mit bem Militair wirfen , benn diefes ift , feit man auf bas Bolf gefcoffen , ungemein verhaßt, und allein find wir ju fcmach." 3m Rovember beffelben Jahre bat man etwas mehr auf bas Bolf gefchoffen, und fein bag gegen bas Militair war alebalb gebampft.

Der Fürst entließ diese Deputation ohne allen Bescheid: sie wurde aber in der Burg festgehalten, damit sie nicht durch ihren Bericht eine Aufregung erhöhe, die an sich lebhaft genug. Bon allen Seiten erhob sich, wiederhallend in dem Audienzsaal, das Geschrei: "Rationalgarde! Preffreiheit! Abdankung Metternichs! Constitution!" Bon allen Seiten bestürmt, vom hof geopfert, ließ der Staatskanzler die Deputationen bedeuten, daß man Nationalgarde nicht, wohl aber eine Burgerwehr, die Ausschang ber Censur, eine Constitution bewillige, und daß er sogleich die darauf bezüglichen Erlasse aussessen und dem Raiser vorlegen werde. Während er damit in seinem Arbeitscloset beschäftigt,

erhob sich in den Borzimmern und Sallen immer gebieterischer, immer drohender das Berlangen seiner Absehung, die von dem Raiser zu erhalten, die Erzherzogin Sophie, Erzherzog Johann unablässig beschäftigt. Ihrem Drangen vermochte nicht länger Ferdinand V zu widerstehen, er ließ den Fürsten bitten, daß er dem Frieden zu lieb, die Gefahren, durch welche der Thron bedroht, zu beseitigen, von seinem Posten abtreten möge. Das ihm zu eröffnen hat Erzherzog Johann übernommen; theilweise mögen die Thränen, mit welchen er im Sommer zu Edln den Rönig von Preussen empfing, in der Betrachtung dieses Ereignisses und seiner Folgen gestossen seine Kaiser Ferdinand V selbst hat den 2. Dec. 1848 abgedanste.

Die Botichaft beffen, fo von ihm geforbert, nahm in tiefem Ernft, bleich, mit einem verächtlichen Lacheln ber Rurft auf. Er ging nach bem Audiengfagl, wohin eben bie Deputationen fturmifch - icon war bie Zeit ber Sturmpetitionen gefommen - nach bem Raifer verlangten, um ihrerfeite bee gurften Entlaffung gu ertropen. Rubig und bedachtig, in all ber Burde bie ihm eigen, gelangte ber greise Minifter in bes Saales Mitte und fprach, au ben Bortführern ber Deputationen gewendet : "Benn Sie glauben, meine Berren, dag ich bem Staat durch meinen Rudtritt einen Dienft erweife, fo bin ich mit Freuden bagu erbotig." Und es entgegnete ber nachfte : "Durchlaucht, wir haben nichts gegen Ihre Person, aber Alles gegen Ihr Spftem und barum muffen wir Ihren Rudtritt mit Freuden begrußen. - Die Aufgabe meines Lebens," nahm wiederum der Fürft bas Wort, "war für bas beil ber Monarchie von meinem Standpunkt aus ju wirfen; glaubt man, bag mein Berbleiben auf bemfelben bies Beil gefährbe, fo tann es fur mich fein Opfer fein, ibn ju verlaffen; ich lege mein Amt in die Bande bes Raifers nieber. 3ch muniche Ihnen Glud gur neuen Regierung, ich muniche Deftreich Blud." Es antwortete lautes Triumphgeschrei, ein Lebeboch für den Raifer. Ginen ruhigen prüfenden Blid warf ber Kurft auf die wogende Menge, bann bob er wieder an : "3ch febe voraus, daß fich die faliche Behauptung verbreiten werde, ich batte bie Monarchie mit mir bavon getragen.' Dagegen lege

ich feierlichen Protest ein. Weber ich noch irgend semand hat Schultern breit genug, um einen Staat bavon zu tragen. Bersschwinden Reiche, so geschieht dies nur, wenn sie sich selbst aufgeben." Er verließ den Saal, ohne weiter den Raiser oder einen der Prinzen zu sehen; Rammerdiener und Lakaien, gewöhnlich so dienstwillig, scheuten seinen Anblick; das hat er belächet, dafür aber noch am Abend der Besuch eines der Erzherzoge, der in dieser Weise sich ehrte, empfangen.

Ein fleiner Rreis mar in benfelben Stunden um ben gurften versammelt, und es fam die Deldung von dem fortwährenden Rafen des Pobele ber Borftadte, und wie die Metternichifche Billa am Rennweg erfturmt, verwüftet, fummerlich burch bie . Anftrengungen ber Studenten vor ganglicher Berftorung bewahrt worben fei. Es maren bas bie erften gruchte ber rafenden 3bee, bem Bolf Baffen zu reichen, von ber unglaublichen Thorbeit, bie eben barum in allen Gauen Deutschlands nachgeahmt worden. Gladlichermeife baben bie Rinber, welchen ber unverzeihlichfte Leichtfinn bie Deffer in bie Sand gegeben, mit bemfelben gebantenlofen Leichtfinn die Deffer fich entwinden laffen. Die Delbung von bem Angriff auf bie Billa, von ben blutigen Excessen in ben Borftabten erwedte in ber fleinen Gefellicaft bringende Beforgniffe. "Fürchtet nichts," beruhigte ber Furft, "es find bas Erceffe, bie, unter folden Umftanben unvermeiblich, bie allgemeine Abfühlung beschleunigen. 3ch hoffe morgen wird Alles beffer fein, und bie Wiener felbft werden fich über ben beutigen Tag am meiften wundern." Damit ging er ju Bett.

Die für den andern Morgen verheißene Besserung wollte sich nicht ergeben. Die Zeitung brachte die Decrete, wodurch die Bolfsbewaffnung genehmigt, ein Comité "zur Erwägung des Zeitsgemäßen" angeordnet, meldete, "daß der geheime hauss, hofs und Staatsfanzler Fürst von Metternich seine Stelle in die hande Gr. Maj. des Raisers niedergelegt habe;" keineswegs gedämpft, fortwährend im Steigen begriffen zeigte sich die Gährung im Bolt, daß seben Augenblick der angekündigte Sturm auf die Staatskanzlei zu befürchten. Bon namenlosem Schrecken ergriffen, drang die Fürstin auf ungesäumte Flucht. Dem Begehren zu willsahren,

verlangte ihr herr von ber Staatscaffe, bebufe ber Reisetoften, einen Borfcug ober aber einen Rudftand; feine Anweisung murbe mit tropigem bobn jurudgewiesen. Er und die Seinen, von zwei Betreuen geführt, eilten über bie Baftei in ben Liechtenfteinischen Palaft, um bafelbft bis jum Ginbrechen ber Duntelbeit zu weilen. Gin Diethfuticher trug fie in ichnellem Lauf jum Rothenthurmthor, wo zwar bie Paffage gefperrt, boch ließ man ben Wagen burdichlupfen ohne ju untersuchen. Jagerzeil wurde bei einem Freunde eingefehrt, das Fuhrwert gewechfelt; brei Tage brachten bie Flüchtlinge, wie endlich die Linien von Wien hinter ihnen, auf einem benachbarten Gute gu, bann wurde bie Reise nach Dumug angetreten. Dort wurde bem Bagen ber Ginlag ber Reftung verfagt, nur auf einem Umweg bie Gifenbahn erreicht, ein Frachtwagen gemiethet, bem bie bicht verichloffene, ale leer angegebene Rutiche aufzufegen. Go fubr Detternich, ftets bie Surftin und einen Getreuen gur Seite, in einem Guterzug nach Prag. Aber man hatte bie von einem Guterzug ungertrennliche Langfamfeit, und bag er an manchen Stationen Stunden lang anzuhalten pflegt, nicht bedacht. Es fehlte ben Reisenben an Speife und Trant; nachdem er 17 lange Stunden in dem Gefangnig ausgehalten, fprach ber gurft: "Erburften ober andere fterben, ift alles Gine, ich muß trinfen," und damit öffnete er ben Schlag, ein Glas Baffer ju begehren. Das tonnte ju ben peinlichften Berlegenheiten führen, indem fic noch andere Paffagiere bei bem Bug befanden, benen, wie bem Bugführer eine folde Reisemethobe bocht verbachtig vortommen mochte. Es blieb nichts übrig, als bem Bugführer fic anguvertrauen, und ber gab obne Beiteres bas Beiden abaufabren.

Einem Gafthof innerhalb der bohmischen Grenze eingefehrt, erregten die Flüchtlinge', angeblich englische Reisende, Berdacht, indem fie fortwährend Französisch sprachen, es fielen auch die ihrer Bafche eingestidten Zeichen auf. Einige Binte, dem Gefinde entfallen, daß der Engländer wohl Fürst Metternich sein moge, bestimmten zu übereiltem Aufbruch, der indeffen keine Rachforschungen veranlaßte. Zu Dresden mochte die bedrängte

Familie von den überstandenen Muhseligkeiten sich erholen, dann ging es nach Frankfurt, wo man einen Tag sich aushielt. Der Fürst ging bei hellem Mittag aus, den Obristen Grasen Nobili, vom f. f. Generalquartiermeister-Stab, zu besuchen. Es erstannten ihn einige Pflastertreter, sie schlugen Lärm, und vor dem Hause sammelte sich ein Hausen Bolt, das unter Drohen und Schimpfen den Fürsten sorderte. Er flüchtete durch eine Hintersthür in den anstoßenden Garten von Nothschild: anderweitige Belästigung fand nicht flatt, eben so wenig im weitern Berlauf der Reise, die Rheinabwärts nach Holland, schließlich nach Engsland gerichtet.

In bem fichern Safen angelangt, ben Traumen des Ehrgeiges volltommen abgewendet, verfolgte ber gurft boch mit Aufmertfamfeit bas wirre Treiben auf bem Continent, bas Gebahren einer Partei, Die, nachdem fie alle feine Beforgniffe um bie Bufunft gerechtfertigt, jest ihre gangliche Unfabigfeit gu Allem, einzig garm und Geschrei ausgenommen, an Tag legte. "Man wird frob fein," außerte er einftens, "wenn man nach einem Rabr noch die Balfte biefer Errungenschaften befint. Diefe Babrung, welche ben Schlamm bis an die Stufen ber Throne erbebt, wird wieder finten, muß wieder fallen." Die Republif in Frankreich bielt er fur unmöglich, bie Reftauration ber Drleans für mahricheinlich, die Wiederherftellung des Raiferthums undenfbar. Den Gebanten bavon erfaßte er boch im Augenblid, da Louis Napoleon die Erlaubnig erhielt nach Franfreich jurudaufebren. "Rie batte ich geglaubt," bies feine Borte, "bag fich bie Beltgeschichte fo fonell und fo genau wieberholt; am allermenigsten, bag ber Bonapartismus wieder zu einer Dacht gelangt, bie immer für Europa etwas Gefährliches befitt, weil fie um Alles fpielt und bie merfwurdigfte Berbruderung von Umftanden fie zum Symbol bes Ebrgeizes und ber Rubmfucht gemacht bat. Der Bonapartismus ift immer mehr eine Drobung gegen die Monarchen als gegen die Bolfer," benen es, nach bes Abbe be Prabt Ausspruch, gleichgultig fein mag, ob aus Paris ober Petersburg, aus Wien ober Berlin der Prafect fommt.

Bemerfenswerth ift die Anficht von der politischen Bedeutung Franfreichs, ju welcher in fpaterer Beit ber gurft fic befannt bat. "Es wird noch lange unmöglich fein, fich bem Einfluffe biefes Staats, ber in ber That ungemein ift, ju entgieben, weil alle gefellichaftlichen Berbaltniffe ber civilifirten Staaten in innigftem birecten Berfehr mit ibm fteben. Darin liegt ein großes Unglud fur bie Belt, beren Rube und innere Bufriebenheit baburch minbeftens auf ein Jahrhundert geftort ift. Diefe geiftige Centralisation, welche bewirft bag febe Bewegung bes frangofischen Bolts bis in die fernften Theile ber Civilifation vibrirt, reigt hauptfächlich bie Frangofen zu Revolutionen, wie benn meiner Meinung nach bas pointirte Gelbftgefühl und bie Eitelfeit berfelben bie innerfte Urfache bavon gewefen ift. Frantreich wird fich in biefen innern Rampfen aufreiben und ermatten, und einmal verfallen, wenn bas Ausland, überdruffig biefer fest noch intereffanten Unrube, in die es mit hineingezogen wird, fic emancipirt bat. Schon ber Berfall aller romanischen Stamme beutet auf diese Bufunft bin, und bereits ift die politische Isolirung Frankreichs eine Thatfache. Bebe Alliang mit ibm fann nur noch fünftlich und vorübergebend fein, bas fagte fcon ber Rurft Raunis, ale die Revolution feine große 3dee gerftorte. Eine Confolibation ber Regierung ift bort unmöglich geworben, wenn fie nicht minbeftens zwei Generationen überdauern fann und in auswärtigen Rriegen bie revolutionairen 3becn ber grans . gofen ertobtet. Aber bas ift beute ein gewagtes Spiel. erhielt einmal von einem etwas exaltirten Dann einen Plan, wonach Franfreich geviertheilt werben follte, fo bag England bie nordlichen Provinzen, Deutschland bie öftlichen befame. Reft follte zwei frangofifche Staaten bilben, einen Bourbonifchen mit Paris, und einen fublichen Rapoleonischen mit Marfeille als Sauptftabt. Wer weiß, ob fich von diefem Plan nicht boch einmal etwas realifirt !"

Daß es damit noch im weiten Felde, hat der Fürst in seinen letten Tagen einsehen, beklagen gelernt. "Der Bonapartismus ift eine Drohung für Europa, sein Zwed ift der alte, nur geht er einen andern Weg. — Der Raifer Napoleon hat schone Karten in

١

Banden; er spielt sein Spiel gut, gludliche Aussichten thun sich ihm auf. Er ist geschickt und gludlich und wird es weit bringen. Aber es gibt eine Klippe, die er vermeiben muß. Ich fürchte, er wird als revolutionairer Raiser umfommen. Ich denke an 1831, das ist ein boses Blatt in seiner Geschichte. Wenn er als revolutionairer Raiser umfommt, so wird es in Italien sein, und an dem Tage, wo er seine Politik von der Politik Destreichs und Europas absondern wird."

Die Tage bes Erils waren vorüber, ber Fürft gebachte ber Rudfebr nach bem Lande, bas feine Beimath geworben. Borläufig ließ er barum in Wien anfragen, und erhielt er von bochfter Stelle ben gnabigften Befdeib, gleichwie binfictlich ber Stimmung im Bolf bie beruhigenbften Mittheilungen ibm gufamen. Bollftandig batte biefes Bolf ibn vergeffen, niemals ibn eigentlich gehaßt. Wenig brudent war ibm bes Fürften Regiment gewesen, nicht fowohl regiert, als in ber milbeften Beife vermaltet, batte es größerer Freiheit genoffen als unter feber andern Regierung. Das Auflehnen gegen ibn war feineswegs bas Ergebnif von Rachegefühlen, fondern, neben ben Ginwirfungen von Polaten, Juden, Magyaren und Italienern, vornehmlich fene Furcht, die auch auf Metternich, auf die Regierung überbaupt, ftete überwiegenden Ginfluß geubt batte, bie Rurcht thoricht, illiberal zu erscheinen. Seit Jahren hatten bie Biener so viel gebort und gelefen von bem Unwillen bes Auslandes über Detternichs Syftem, bag fie befürchten mußten in ben Augen ber Berren Preuffen und Sachsen, auch ber fubifden Zeitungefugenb, als Bootier ju gelten, fo fie nicht auf eigene Fauft ein Revolutionden gegen ben mobernen Sejanus machten.

In der Ueberzeugung, daß er der kaiserlichen Regierung keine Berlegenheiten bereiten werde, trat der Fürst die Rückreise nach dem Continent an. Zu Coln, Juni 1851, ließ sich wohl hinter ihm einiges Pfeisen vernehmen, aber von weiterer Aufregung ergab sich keine Spur. Fort ging es nach Johannesberg, wo den Fürsten Ausmerksamkeiten der Souveraine und Behörden, wohl auch Bezeugungen der Theilnahme für ein unverdientes Geschick erwarteten. Des Kaisers Legaten in Mainz und Frank-

furt, ber Prafibent des Bundestages kamen nach Johannesberg, bem Schloßherren die mundliche Bersicherung zu überbringen, daß es anders geworden. Auch der Berzog von Nassau, der König von Preussen besuchten ihn, und der Johannesberg, erst von fanatisirten Nachbarn bedroht, dann scheu gemieden, wurde wiederum, wie vordem, von Fürsten, Ministern, Diplomaten das Rendezvous. Aber darin lag keine politische Bedeutung. Die Ausmerksamkeiten schuldete man der Person, der Bedeutung und dem Rang eines Mannes, der, vollfommen erkennend, daß seine Lausbahn geschlossen, dem Ehrgeiz früherer Tage abgesagt hatte. Ein Besucher, aus voriger Zeit ihm wohl bekannt, bespricht also den Eindruck, den das Wiedersehen ihm hinterlassen:

"Die Person und die Personlichkeit Metternichs war giemlich biefelbe geblieben. Wenn bas baar mir weißer ericbien und bunner, ber Rurft felbft burrer und fomachtiger, fo war biefe Beranderung wohl nur dem Ginflug von vier Jahren auaufdreiben, mabrend welcher ich ibn nicht geseben batte. Bier Jahre in foldem Alter gablen fcwer und marfiren fich beutlich. Aber der Beift, der Charafter, der humor bes gurften mar wohl noch immer berfelbe; nichts, felbft in vertrautem Ergus bes Bergens, ließ baran mahnen, bag ibn bas Gefchid gewaltfam von ber bobe einer politischen Stellung ine Brivatleben berabgeftogen batte, bag man einen gefturzten Dlinifter vor fic habe, ber unfreiwillig von ber Statte feines Birfens, feiner Macht und feiner Gewohnheit geschieden mar. Was ich bei allen Perfonen gefunden, boben wie niedrigen, daß fie burch bas Eril, freiwillig ober gezwungen, verbittert und febr reigbar werben, die Dinge, die mahrend ihrer Abmesenheit fich jugetragen baben, einseitig und falfc beurtheilen, gloffiren, wenn fie ihren Intereffen oder Aufichten widerfprechen, auf Perfonlichfeiten binleiten, um über bieselben ihre Berdammungeurtheile gu fällen - von alle bem bemerfte ich feine Spur bei dem Staatsfangler von ehemals und glaube auch nicht, bag er fich anders gab als er war; benn bazu ift er zu naiv, ehrlich und unbefangen. Metternich bat fich immer nur felbft getäuscht (nach ben Ereigniffen von 1848-1861 fürwahr eine arge Täuschung

•

von Seiten des Schreibers) und täuschte auch Andere dabei, ohne es, wenigstens meistentheils, zu beabsichtigen oder sich vorgesnommen zu haben. Er sprach jest über alle politischen Ereigenisse, die schleswigsholsteinsche Angelegenheit, die Stellung und Politis Destreichs, so objectiv, als habe er nie selbst Politis gemacht und nie mehr als geschichtliches Interesse an den Fragen der Zeit genommen. Seine Liebenswürdigkeit war dabei unversändert geblieben: auch der Geist war noch frisch, klar und elasstisch, aber gleichwohl zeigten sich die Spuren des Alters in der beginnenden Schwerhörigkeit und Redelust."

3m Sept. 1851 verließ ber Furft ben Johannesberg, um über Dreeben feine Guter in Bobmen ju befuchen. Rurg war sein Aufenthalt in Ronigewart, icon am 2. Dct. ift er in Bien eingetroffen, wo er bie mittlerweile wiederhergeftellte Billa am Rennweg bezog. Um andern Morgen icon gab ibm ben erften Befuch ber Raifer, ber eben am 2. aus Italien gurudgefommen war, und am 5. Det. machte er feine Aufwartung bei Sof, wo alsbald wieder ein bedeutender Einflug ibm geworden ift, wie bann ber Raifer felbft ibm oft feinen Rath abverlangte, ohne ibn boch febesmal zu befolgen ober befolgen zu konnen. Metternich des gurften von Schwarzenberg Politit in Deutschland migbilligte, fann nicht befremben, er, ber Mann ber Bermittlung und Begutigung, mußte gurudbeben vor bem fubnen Auftreten, welches inbeffen bas einzige Mittel, bas beutsche Bolf aus feiner trübfeligen Erniedrigung gur Ginbeit gu erheben, fo nicht Schwarzenberge Tob, 5. April 1852, ben Faben ber großartigften Entwürfe gebrochen batte. Biel weniger fonnte Metternich ben Bang ber öftreichischen Politif in bem Rrimfrieg, beffen nothwendiges Resultat ihre vollständige Ifolirung, billigen. Die Freundschaft mit Napoleon hielt er für einen blogen Nothbebelf, aller eigentlichen Bedeutung bar: im Gegentheil werbe burch fie bie Isolirung vervollftanbigt, bas Anknupfen neuer freundlichen und nugliden Begiehungen unenblich erschwert.

Eine bedeutende Abnahme in des Fürsten Lebensfraft trat ein mit dem Tode seiner Gemahlin, 3. Marg 1854; verbittert wurden ihm gar sehr seine legten Augenblide durch die Ereig-

niffe in Italien, welche langft er vorgefeben batte, ohne fie boch abwenden zu tonnen. "Bie fcwer mußte biefen Greis, ber fic feit gebn Jahren baran gewöhnt batte, aus bem Munde ber Leute gefommen ju fein, ber Borwurf und bie allgemeine Behauptung treffen, er fei an biefem Rriege foulb, weil er bie Italiener burch feine Politit erbittert und Deftreich ju Feinden gemacht habe! Bie mußte fest bie laut geaugerte Befdulbigung bruden, ber jegige Rrieg fei eine Confequeng feines Spftems von Einftmale, die Gubne fur all bas was er verbrochen habe?" alfo argumentirt Gr. Schmidt-Beigenfele, ber nicht zu bebenten fceint, daß feit acht Jahrhunderten die Staliener bemühet, die beutiche Berricaft abzuschütteln, bag biefe acht Jahrbunderte zwar zur Benuge beweifen, wie unerheblich ihre Feindschaft ober Freundicaft, bag aber gleichwohl repreffive Maasregeln unumganglich nothwendig, bie fcleichende beimtudifche ftupide Rationalabneigung, die Meuchelmorber im Zaum ju balten, bag enblich Metternich feineswegs bas Biederaufleben bes Bonapartismus, burch welchen allein die Stimmung in Italien einige Bedeutung erhalten fonnte, verschuldet. Db Metternich felbft bas bedacht bat, weiß ich nicht, wohl aber, daß die Schlacht von Magenta, ber Rudzug der oftreichischen Armee, bas ehrlose, ftupide Gewehrfreden ganger Abtheilungen , jene alte Rrantheit , die vorlängft mit Rraut und loth, ober aber mit bem Strid, ale folder Balgenvögel verbientem Lohn, batte ausgemerzt werben muffen, ben 86fabrigen Greis tobtlich traf. Aber bis ju ben letten Augenbliden bewahrte er ben freien flaren Beift; am Borabend feines Todes las er wie gewöhnlich die verschiedenen Zeitungen mit lebhafter Theilnahme. Am 11. Juni 1859, um 24 Uhr Racmittags, am Tage also von ber Frangofen Gingug in Mailand, ftarb, entschlummerte eigentlich in ber fanfteften Beife ber gurft. Diefes fanfte Ginfdlummern ift, wie eine vielfabrige Erfahrung mich belehrt, baufig, gewöhnlich ben Sanftmuthigen beschieben.

Am 15. Juni fand bas Leichenbegangniß ftatt. Die Erzberzoge Franz Karl, Ludwig, Albrecht, Ernft, Leopold, Rainer, Ludwig Bictor; die Minister, bas biplomatische Corps hatten

fich in bem Sterbhause vereinigt, um dem Berftorbenen, ber auf bem Parabebett ausgesett gemefen, Die lette Ehre gu ermeifen ; eben fo hatten die Ritter des Terefenordens, gablreiche Civilund Militairbeamte, Bifcofe, Ordensleute, Beltgeiftliche in großer Babl, Gelehrte und Runftler fich eingefunden. Bor bem Sarg, auf bem mit Bappen ausgeschmudten Leichenwagen, batten Die Frangiscaner fich geordnet : bem Garg folgten die nachften Angehörigen, die Freunde und Diener bes Saufes und eine Menge von Sof. und Staatsbeamten, Officiere aller Grade und Baffengattungen. Dem Sarg ju beiben Seiten gingen Fadeltrager in langen Reiben; auf vier fcwarzen Sammetfiffen wurden bie Orben bes Berftorbenen, bie bochften aller Staaten, von England feiner, getragen. Dicfe Maffe von Bandern und Rreugen befundete nur ju febr, wie man von ben Traditionen ber alten Beit, mabrer Große abgewichen. Dem golbenen Bließ foll fein anderer Orden fich gefellen. Am Portal ber . Pfarrfirche jum b. Rarl Borromaus auf ber Bieben empfing ber Pfarrer, umgeben von acht Prieftern, ben Chorfnaben und ber Trauermufit, ben Sarg, der bann ju ben Stufen bes Sochaltare getragen murbe. Schwarz ausgeschlagen, mit bem Bappen bes Berftorbenen behängt, mar ber Chor, fcmarg verbangt ber Altar gleichwie die Rirchenftuble. Ungablige Rergen und Bachefadeln brannten auf ben Altaren und in ben Seitenschiffen und beleuchteten die bunte große Bersammlung, die bem Tobten und ber alten Beit Deftreichs Die lette Ehre erwies. Rachbem bie Einfegnung vollbracht, wurde bie Leiche einem folichten Padwagen aufgefest, um fie gur Nordbahn gu bringen : ibr folgten wenige Equipagen bes fürftlichen Saufes.

Sie wurde nach Plaß im Pilsener, weiland Rafoniger Rreise gebracht, um in ber dortigen Familiengruft ihre Auheftätte zu finden. Der Fürst hatte das vom Raiser Joseph II im J. 1785 aufgehobene Cisterzienserstift Plaß im J. 1826 auf öffentlicher Bersteigerung angekauft, und noch in demselben Jahr den Reubau der Capelle zum h. Wenceslaus begonnen. "Außerhalb des Stiftsgebäudes, der Prälatur gegenüber, steht auf einem kleinen Sügel die vom Abte Andreas Eroser im Jahr 1690 erbaute

Begrabnigfirche jum beil. Bengel; fie ift aus bem Berfalle, in welchen fie nach Aufbebung bes Stifts gerathen war, im Jahr 1826 prachtig wieder bergeftellt, neu und im edlen Beschmade vergiert worden, und unter bem erhöhten gugboben murde bie fürftliche Familiengruft eingerichtet. Ueber bem außern Gingange jur Gruft ift bie Ueberschrift: Pax vobis. Diese Rirche wurde von Gr. Seiligkeit bem Papfte Leo XII im 3. 1827 mit einem Ablagbreve begnadigt und mit ben Reliquien ber beiligen Balentiana in einem foftbaren Sarfophage beschenft. Bei berfelben ift ein eigener Beiftlicher angeftellt, welcher von ber boben Obrigfeit botirt ift, jedoch auch in ber Seelforge bes Pfarrfprengele Ausbulfe ju leiften verpflichtet ift. Un ben 10 Ablagtagen, namlich am Sterbetage bes letten fürftlichen Familienbauptes, am St. Bengelstage und in ber Octave vom Allerfeelentage, ift bier feierlicher Gottesbienft." Bu ber Berricaft Plag, wie fie burch ben Fürften erworben worben, geboren 56 Dorfer und 4 Dorfantheile; unweit bee Dorfee Plag bat er bas große Eisenhuttenwert angelegt, 1 Sochofen mit Gugwert, Drehwert, 6 Rrifchfeuer, 1 Strede und 1 Bainbammer und eine große Dampfmafdine von 26 Pferbefraft.

Bon Raifer Frang batte ber Kurft als Dotation bie in ber Temeswarer Gefvannicaft belegene Berricaft Daruwar erhalten, es fonnte feboch fein, bag fie nachmalen gegen bie ebenfalls im Banat liegende herricaft St. Peter vertaufcht worben. Das Aurftenthum Dofenhausen, über 3/4 bes Gebiets ber vormaligen Reichsabtei, nach ber officiellen Angabe ein Gintommen von 70,000 fl., wovon aber an Schaesberg, Singenborf ac. Annuis taten, gufammen 20,000 fl. ju entrichten, wurde im Gept. 1806 unter Burtembergifche Sobeit gezogen. Auf ber Lanbicaftscaffe lag bamals eine bebeutenbe Schuldenlaft, noch bebeutenbere Schulben, 335,000 fl. Capital und 21,950 fl. rudftanbige Binfen, brachte ber gurft von feinen weftrheinischen Befigungen berüber. Die Lanbichaftsichuld wurde im 3. 1807 ju 555,000 fl. feftgefiells bavon feboch im 3. 1821 bie Staatscaffe 350,000 fl. übernabm. Bei Ausbruch bes Rriegs von 1809 murbe bas Rurftenthum von Burtemberg eingenommen, nach bem Frieden indeffen zurückgegeben. Bereits im J. 1805 hatte ber Fürst bas Amt Sulmetingen an Thurn und Taris verkauft. Durch Bertrag vom 14. Nov. 1808 wurden, die an Wartenberg zu entrichtenbe Rente abzulösen, mehre Ortschaften abgetreten. Im J. 1825 endlich verkaufte ber Fürst die ganze noch übrige Besitzung, mit Ausnahme bes Schloßguts herschberg, überhaupt 14 Dörfer, 15 Weiler und 14 höfe in dem Preis von 1,200,000 Gulden an Würtemberg; außerdem wurden gegenseitige Forderungen aufgehoben, die auf der herrschaft ruhenden Renten von Würtemberg übernommen. Im J. 1830 verkaufte der Fürst auch noch das Schlößchen herschberg am Bodensee mit den Weinbergen und sonstigen dazu gehörenden Gütern. Die Abtei Ochsenhausen hatte in den letzten Jahren eine Bruttoeinnahme von 180,000 Gulden gehabt.

Singegen ift die feit 1630 Metternichische Berrichaft Ronigswart in dem Ellbogner, vormale Pilener Rreis von Bohmen, mit ihren reichen Waldungen , 7043 Joch , bem Fürften verblieben, und hat er auf bie Ausftattung bes bafigen Schloffes große Summen vermenbet. "Es pflegt jeden Sommer einige Beit vom fürftlichen Befiger bewohnt zu werben. Die pracht- und geschmadvolle Ginrichtung, Die ausgezeichneten Runftwerte, welche Gale und Bimmer fcmuden, die in ihrer Art einzige Saustapelle und Die wiffenschaftlichen Sammlungen machen nebft bem iconen englischen Part biefes Schlog ju bem anziehendften Punfte ber Umgebung bes naben Marienbades, wohin gablreiche Rurgafte Ausfluge machen und, ba mit größter Liberalitat febem Befucher ber Butritt gestattet ift, mit reicher Befriedigung fur Geift und Berg gurudfehren. Die Rapelle ift im Jahr 1832 im jonischen Styl gang neu gebaut worden. 3hre bochfte Bierde ift ber Altar, ben weiland Papft Gregor XVI bem Furften jum Gefchent gemacht bat, ein febenswerthes Runftwerf, welches aus ben feltenften Marmorarten, Ueberreften ber am 15. Jul. 1823 abgebrannten St. Paulus-Rirche ju Rom, biefes erften großen driftlichen Tempele Raifer Conftantine, gebildet worben ift. Gin Sarfophag aus Rosso antico umbult bie fterblichen Refte eines wenige Jahre nachher in ben Ratatomben mit eigener Grabichrift und

ben Zeichen bes Martyrerthums gefundenen heiligenleibes. Das im Schlosse aufgestellte Munz-, Mineralien- und Naturalien- Cabinet steht nehft der dazu gehörigen Sammlung alter Waffen unter der Aufsicht eines eignen Custos, hrn. Karl huß, welcher, ehemals in Eger wohnhaft, diese Sammlungen gegründet und erweitert hatte, und sie im J. 1828 dem Fürsten von Metternich vertragsmäßig gegen eine Leibrente von 300 fl. C.-M., nehft freier Wohnung im Schlosse und einem Deputat von Brennholz, als Eigenthum abtrat." Anderes, freilich nicht bedeutendes Stammgut, die Bogtei Craich, der hof Blumenrod, eine hube zu Niederbrechen, alles bei Limburg gelegen, war nach des Dompropstes von hohenseld Ableben, vertragsmäßig an den Fürsten zurückgefallen.

Die Billa am Rennweg ju Wien war feit bem Jahre 1851 fein gewöhnlicher Bobnfig. "Der Bau wie bie Ginrichtung biefes Saufes zeugen von bem gediegenen Befcmad und bem Reichthum bes ebemaligen Miniftere von Deftreich. Gin iconer Parf, ein mabres Dufter ber Landichaftsgartentunft, bebnt fich binter bem Gebaube aus, überreich an Georginen, Semper-Rlorenerofen , Camelien , englischen Belargonien, bochftammigen Baumen, und garnirt mit einer berrlichen, in Topfen gezogenen Drangerie. Rach ber Strafe binaus ift fein Portal, es liegt nach ber Parffeite und zwei Auffahrten zu beiben Seiten ber Billa führen babin." Bon ber Sofhaltung bes Fürften weiß ich nur, bag er in ben Beiten feiner Berrlichkeit, neben bem Staatsgehalt, freien Servis, Licht und Bolg hatte. Das Licht murbe in Bachefergen gegeben, und ba ber Abfall ber Dienerschaft geborte, betrug biefer einzige Artifel 30,000 Gulben jahrlich. Der Gehalt mar ju 100,000 Bulben festgefest; Fürft Raunit hatte nur 40,000 Gulben Gehalt, babei aber, weil er Tafel geben mußte, 100,000 Bulben Tafelgelber bezogen.

Aus bes Fürsten erster Che tamen sieben Rinder: 1. Marie Leopoldine, geb. 17. Jan. 1797. Berm. 16. Sept. 1817 mit bem Grasen Joseph Eszterhazy, ift sie 20. Jul. 1820 gestorben. 2. Franz Rarl Georg, geb. 21. Febr. 1798, gest. 3. Dec. 1799. 3. Clemens Eduard, geb. und gest. 15. Juni 1799. 4. Franz

Rarl Bictor, f. f. Rammerherr, Attaché bei ber Gefanbticaft gu Paris, Malteferritter, geb. 12. Jan. 1803, geft. 30. Nov. 1829. 5. Clementine Maria Octavia, geb. 30. Aug. 1804, farb 1821 ale eines Grafen Eszterhazy Braut. 6. Leontine Abelbeid Marie Pauline, geb. 18. Juni 1811, murbe ben 8. Febr. 1835 bem Grafen Moriz Sandor angetraut. Sie befigt bie von bem Bruber ererbte Berrichaft Rojetein. 7. Bermine Gabriele Marie Eleonore Leopoldine, geb. 1. Sept. 1815, ift Bonorar-Stiftebame bes favopifchen Damenftiftes ju Bien. Der ameiten Che gebort einzig an gurft Ricard Clemens Joseph Lotbar Bermann, f. f. Gefandter ju Paris, geb. 7. Jan. 1829, verm. 30. Juni 1856 mit ber Grafin Pauline Clementine Walvurga von Sandor, von ber ein Töchterlein, Sophie, geb. 16. Mai 1857. In ber britten Che wurden geboren: 1. Delanie Marie Pauline Alexandrine, geb. 27. Rebr. 1832, verm. 20. Nov. 1853 mit bem Grafen Joseph Bichy. 2. Clemens Franz Ferdinand Lothar, geb. 21. April, geft. 4. Juni 1833. 3. Paul Clemene Lothar, geb. 14. Dct. 1834, Rittmeifter bei Borvath, Dragoner, Rr. 6. 4. Lothar Stephan August Clemens Maria, geb. 13. Sept. 1837.

Kurft Clemens von Metternich, nochmals auf ihn gurudzufommen, mar fein felbftfandiger Charafter, und barum allen fühnen und entichiedenen Maabregeln abgeneigt. Dit Berfprechungen verschwenderisch, hielt er fich nicht immer burch fie gebunden. Schwierigfeiten fucte er ftete ju umgeben , und wo es ibm bienlich fcbien, im Gefprach die Wahrheit zu entftellen, fant er barin fo wenig Bebenten wie andere Staates manner. In wefentlichen Dingen verdienten feine Borte inbeffen Glauben, ju Beiten nur entsprang fein icheinbarer Unbestand bem Gefühl feiner Donmacht und ber Rothwenbigfeit, feinen geringen Ginflug auf bie innern Angelegenheiten bes Staats zu verbergen. Seine Machtvollfommenbeit befdrantte fich unter Raifer Frang und ebenfo unter bem nachfolger auf bas Departement ber äußern Angelegenheiten. Er tonnte ben Staat in einen Rrieg von unüberfebbaren Folgen fturgen, mußte aber im Innern eine Menge Dinge gefcheben ober

bestehen laffen, die er burchaus verdammte. Rie hat er burchzusegen vermocht, daß die Weine vom Schloß Johannesberg, bas doch östreichisches Eigenthum, zollfrei eingeführt wurden.

Er war vorzugeweise Berftandesmann und barum icheinbar jeglicher Leidenschaft bar, borte mit Rube an und mußte fic in eines Jeben Lage ju verfegen. Bie unangenehm ibm auch, in Gefolge ber Bewohnheiten einer hohen Stellung, ein Biberfpruch, felten ließ er barum in Discuffionen fich ein, nur burch ein geringschätiges Schweigen gab er etwelche Difftimmung gu erfennen. In vielen gallen bat gang eigentlich unwiderfteblich ber Fluß feiner wohlgefesten, burch richtigen Periodenbau ausgezeichneten Rebe fich ergeben. Richt minder binreißend zeigte er fic burch Leutseligfeit und Liebenswürdigfeit, Gigenschaften Die er noch im bochften Alter in vielfeitigem Bertebr entfaltete. Richts erinnerte gefliffentlich baran, bag man bem Danne gegenüber, ber ein Biertelfahrhundert lang der europäischen Diplomatie Dbmann, in einem Abschnitt ber Beltgeschichte bie Sauptperfon gewesen. Aller Manierirung, Bornehmthuerei, Steifigfeit ober einftudirtem Mienenfpiel fremd, zeigte er fich naturlich , einfach , berglich , und boch vornehm im iconften Styl. Seiner geiftigen Ueberlegenheit und Feinheit unbeschadet, mar ber Rurft mit einer Gutmuthigkeit, Ginfalt begabt, bie im taglichen Bertebr ibn um fo verführerifder erfceinen lieg. Ueber Diefer Gutmutbigfeit tonnte mabre Menfchenfenntnig, Die einem Dachtbaber unentbehrlichfte Eigenschaft, bei ihm nicht auffommen. Biel mare zu erinnern gemefen an ben Tragern feiner Gewalt. in ben Beiten feines fraftigen Mannesalters, an bem Bolaten Mier, an dem Weftphalen von Spiegel, an dem Sachsen Beneral von Langenau, an bem Sofrath Floret, bem Bonner, ber bas Sauswesen regierte. In biefem Sauswesen ergab fich bas treuefte Bilb von ber unerschöpflichen Gute bes Fürften. Alle feine Diener find gu Beteranen erwachfen.

Lebhaft sich betheiligend bei ben Fortschritten ber Literatur, bat er bis ins höchste Alter vorzugsweise mit Chemie und Mebigin sich beschäftigt. Medizin flubirte er zumal eifrig mahtend ber Ruße, bie seiner Ernennung zu dem Gesandtschaftsposten in Dresben vorherging. Er befuchte abwechselnd alle hospitaler ber Raiferftabt und verfehlte nie bei wichtigen Operationen ju ericeinen. Es war auch unter feinen Befannten bie Anficht gemein, bag ein Rranter unter ben Banben bes Baus-, Bof- und Staatefanglere baufig beffer fahren wurde, ale mit einem Argt von Profession. Den franken Staat zu beilen hat er nicht unternommen, fonnte er faum unternehmen. Dazu mare vor Allem eine gangliche Umwandlung in bem Unterrichtsfpftem erforderlich gewefen, und an bas burfte Metternich nicht Sand legen, abgefeben bavon, bag er in ben 3been bes aufgeklarten Jahrhunderis ermachfen, zu einer beilfamen Thatigfeit in biefem Sach feineswegs berufen. An ber Beit, etwas ju leiften, batte es von 1809 bis 1848 nicht gefehlt. 3m 3. 1618 wurden bie faiferlichen Dinifter ju Prag von ihren noblen Bettern aus bem Kenfter berabgefturzt, feine menichliche Seele wagte es ben fdwer Berlegten Beiftand zu leiften, bis die Frau von Lobfowig ihrer fich erbarmte, und im 3. 1648 widerstand bas wiederum fatholifc geworbene Drag in ber belbenmutbigften Beise allen Anftrengungen eines bis dabin fieghaften Feindes. Das Bunderwert batte fic wohl im 19. Jahrhundert wiederholen fonnen, aber niemand tonnte ober wollte dazu die nothwendige Ginleitung treffen. So beschränfte benn Metternich fich auf bloge Palliativmittel, bie in ibrer letten Ginwirfung, in Gefolge einer feltenen Berfettung von Biderwartigfeiten, unwirtsam. Dag nicht ungegrundet feine Kurcht vor Revolutionen, baben bie Ereigniffe von 1848 und 1860 bewiesen, bag er in ber Auwendung ber Gegenmittel auf Brrwege gerieth, ift nicht lediglich feine Schulb. - Roch muß ich erinnern, mas bei Marienthal, Bb. 10 G. 635, vergeffen worden, bag ber Fürft bie verfallene Rirche antaufte, in ber Abficht babin eine flofterliche Gemeinde ju fegen. Diefe Absicht begegnete manden Schwierigfeiten, bis der Bifchof von Limburg, in fotbaner Sinfict bee Fürften Legatar, bod endlich bie Ermächtigung erhielt, für bie Bedienung ber vollständig reftaurirten Rirche brei Priefter vitae communis ju bestellen. Das Rabere wird in ber Lebensbefdreibung von Bartholomaus Solzhaufer, bem murdigften Bieberberfteller ber vita communis, unter ber Rubrif Bingen gegeben.

Die vormals von Schloß Johannesberg abhängenbe Kulbifde Au, awifden Geisenheim und Bintel, ift vermoge ihrer Lage, bem Leinenpfad gur Linten, bem linten Rheinufer gugetheilt und burch die frangofische Domainenverwaltung verkauft worben. Singegen bat Fürft Metternich um Gut und Schlog Johannesberg mannichfaltiges Berbienft fich erworben. Anftrengungen wurden gemacht, dem von Rellermann vernachlaffigten Weinbau wieder aufzuhelfen; wenigftens ift im 3. 1819 von bem Birthicafteamt fur ben Anfauf von Dunger Die Summe von 9000 Gulben verrechnet worben, verhaltnigmäßig boch etwas weniger als bie Bunbholgden, bie mabrent bes Bergogs von Braunschweig lettem Besuch seines Schloffes in Dels ju bem Betrag von 70 Riblr. verbraucht wurden. Das Schloft Johannes. berg, 1826 ben Bebauben nach bergestellt und einfach aber geichmadvoll meublirt, enthält bes eigentlich Sebenswertben nicht viel, boch einige Landschaften, zwei große neue Bilber, bie Rurfürften Lotbar von Trier und Rarl Beinrich von Maing, beibe bes Geschlechtes Metternich, vorstellend, bas Bilb bes Raifers Krang II, bes Johann Schweifard von Rronberg, jenes großen Rurfurften von Maing, bes Deutschmeifters Balther von Rronberg, Buften bes Fürften und feines Lehrers, Ric. Bogt, Statuetten von Raifer Maximilian und feiner Gemablin, ber burgunbifden Erbin, von ihrem Entel, Raifer Rarl V, von Ulrich von Sutten (ein Beleg fur bas von bes Fürften religiöfer Richtung Gesagte), von Franz von Sidingen, von R. Buftav Abolf.

Dem Schlosse zur Seite steht die im 12. Jahrhundert erbaute, nachmals erneuerte Basilica unter Anrufung des h. Johannes des Täusers, dessen Statue, 1854 von Seerg in Löwen
gearbeitet, den freien Plat vor der Kirche ziert. In dieser
Kirche hat, dis auf herz und Gehirn, Nicolaus Bogt seine Ruhestätte gefunden, und heißt es auf der sie bezeichnenden
Platte: hier wählte seine Ruhestätte Ricolaus Bogt,
geb. zu Mainz am 6. Dec. 1756, gest. zu Franksurt a.
M. am 19. Mai 1836. Dem treuen Bersechter des alten
Rechtes, dem begeisterten Freunde des deutschen Baterlandes, dem eifrigen Förderer der heimathlichen Geschichte widmet biesen Grabstein sein Freund und bantbarer Schüler E. B. L. Fürst von Metternich. Sehenswerth sind auch die fast ganz dem Felsen eingehauenen Reller
mit den gewaltigen Stückfässern und den Minenlöchern, diese
ein Monument des damaligen Divisionsgenerals, nachmaligen
Marschalls Lefebvre. Er hatte der Propstei eine unerschwingliche
Brandschaung auserlegt. Der Propst suchte der Forderung
gegenüber die Unmöglichseit geltend zu machen, und Lesebvre
ließ seine Sapeurs dem Reller einbrechen und die Minen anlegen, mittels deren das ganze Gewölbe in die Luft zu sprengen.
Es sigen auf demselben die Weinberge, welche den edelsten
Wein, die Blume vom Johannesberg erzeugen. Ohne Zweisel
hat man Mittel gefunden, den General zu befriedigen, die
Weinberge wurden gerettet, die Löcher aber mahnen an eine
Beit, die man erlebt haben muß, um an sie zu glauben.

· Die vornehmfte Merkwurdigfeit bes Johannesberg, nachft bem Wein, wird ftete bie Aussicht bleiben, beren man von bem langgebehnten Erfer aus genießt. Sie wird berfommlich in Bothes Borten beschrieben; bem Berfommen mich entziehend, laffe ich ben Burger Beder fprechen : "Die Ausficht von bem Balton bes Schloffes auf Johannisberg ift bezaubernd. Man bat ben gangen Rheingau vor fic von Biberich bis nach Bingen binab. Unfer gubrer hatte bie Gute, uns auf biefer berrlichen Stelle mit falter Ruche zu bewirtben, bie aus jungen Subnern und frifdem Lache beftand und une trefflich ichmedte. Um ben Ruß biefes Sugels laufen Weingarten bin, und man bemerkt mit Bergnugen, wie die Induftrie der Bewohner alles fo forgfältig aneinander gereiht und mit ber lobenswürdigften Sparfamteit ben Raum ber fleinen Mauern eingeengt bat, bie jum Auffangen ber Sonnenftralen unentbebrlich find. 3m Borgrunde batten wir ben Rhein, ber bier in einem tragen Laufe fich fortbewegt und unter Bingen in ben bort aufammengebrangten Bebirgen verliert. Die grunen Balber im hintergrunde ichienen uns die hige bes Tage ju milbern. Das Bergnugen, bier ju verweilen, ift rubig, ungeftort und landlich. hier mare ber Drt, wo ich mich vor bem Gerausche ber Stadt bin retten wurde, wenn ich in Daing leben mußte. Der Grund, warum mir Johannisberg fo febr gefällt, liegt nicht in blenbenden und großen Anlagen ber Natur und ber Runft rund umber, bie wir erft weiter berab finden werden, mich ergögt bier bie einfache Ratur und die Mannichfaltigfeit ber fleinen iconen Vartbieen und die weite Aussicht, die man bier genießt und bie von feiner Debe unterbrochen wird. Man fieht bier Dorfer und Menfchen und Fluren in lieblichem Gemifche, und bie Inselchen, die auf bem Aluffe ju ichwimmen icheinen, gieben mich besondere an. Dort, am entgegengesetten Ufer geht eine Beerbe Rinber. Die Schallmei bes hirten tonnen wir bier noch boren." - Bebeutenber als Diese Ergiegung ift ungezweiselt eine Stelle in bes herrn D. Bitte mann ungemein werthvoller Chronif ber niedrigften Bafferftanbe bes Rheins, bie ich barum buchftablich, als einen Racetrag aufnehme. "Das Rlofter batte mabriceinlich mehr nach Dften ju gestanden ale bas beutige feit 1730 errichtete Schloft, indem man vor einigen Jahren beim tiefern Roben von Beinbergen, öftlich von ber jegigen Rirche, auf alte Mauerrefte und Rlofterutenfilien fließ. Der Berg felbft mar bei Errichtung bes Rlofters noch obe und wild (noch beute beißt eine Bewann norboftlich von ber Schloffirche binter ben Giden), indem in ber Grengbeschreibung, welche Abalbert von feines Borgangers Rutbard Stiftung in einer Urfunde vom 3. 1130 gibt, von einem Anbau nichts gemelbet wirb; auch geht ber bamalige noch wilbe Buftanb bes Berges, ber erft von ben Monden ju Beinbergen angelegt wurde, baraus bervor, bag feine Grengen auf brei Seiten, in Dft, Sub und Beft, bis jum angebauten Relbe gingen (mas nicht gefagt mare, wenn er felbft angebaut gemefen), wie aus ber Schenfung bervorgebt, welche Ruthard bem Rlofter mit einem in Norben gelegenen Theil eines Balbes machte, welcher fic vom Bache hunenflingun nach bem Ralevunberch (Ralvenberg, jest Rahlenberg) hinzog, wo es heißt: circumpositi nemoris aliquantam partem, scilicet usque ad alveum, qui dicitur Hunenclingun, et ita deorsum, usque ad locum, qui vocatur Kalevunberch in Septentrionali montis plaga, et in aliis tribus plagis usque ad ruralia loca, in dotem super sacras

reliquias delegavit. Dieje Stelle liefert ben Beweis, bag bet Balb bamale noch fehr nabe an bas Rlofter beranging, benn bie bier bezeichnete Balbftrede war eine bamalige Fortfetung bes beutigen fogenannten Abismalbes, welcher jest noch auf ber linten Seite bes Rlingelbaches von Stephanshaufen ber, bei Marienthal bis gegen bas beutige Braunfteinbergwert vorbeis läuft. Dort enbigt beutzutage ber Balb und oftlich von biefem Bergwerte munbet ein Seitenthalden, welches ber Schafgraben genannt wird. Auch beißen die bort angebauten Felder noch bas Rlingelbäufer Relb. Bon biefem Rlingelbäufer Kelbe bis jum Rablenberge fest fich ein Bergruden fort, welcher bamals, wie bie Urfunde fagt, noch mit Bald bebedt mar, heutzutage aber mit Beinreben bepflangt ift und bie Bolle (Belle, Balbe) genannt wirb. Diefer Bergruden wird burch brei Fahrmege fest in brei Theile ober Beinlagen geschieben, wovon bie untere an bas Wiefenthal grenzende Lage bie Unterhölle, bie mittlere bie Mittelbolle und die obere bie Dberbolle beift. Diefe Beinlagen gieben fich bis jum Dorfe Johannisberg bin und enben mit bem Rablenberge, welcher einen gang nach Guben bervortretenden Borfprung ober Ropf bildet und unmeit bes Brunnens im Schweizerthale und gang nabe binter ber neuangelegten Raltwafferanftalt ju Johannieberg liegt und fich in bas Wiefenthal berabfentt.

"Genannter Rahlenberg, nach bem sublichen Theile bes Schloßberges, bie beste Johannisberger Beinlage, war als integrirender Theil eines Weingutes schon im Anfange bes 18. Jahrhunderts im Besite der Familie meines Großoheims, bes kurfürstl. Mainzischen Leibarztes, Prosessors und Hofraths Dr. Ittner. (Ein Nesse besselben war der auch als Schriftsteller und großer Kenner des Alterthums bekannte Großh. Badische Staatsrath und Kanzler des Malteser-Ordens, Joseph Albr. von Ittner, Gesandter bei der Eidgenossenschaft der Schweiz zc.) Nach dem Tode von dessen Gattin, Maria Theresta Ittner, geb. Renauld, Edle von Kellenbach (geb. 1737 auf dem Schlosse Wartelstein bei Kirn an der Nahe), ging senes Weingut im J. 1821 nebst dem genannten Kahlenberg, Aeckern und Wiesen an

ihre beiden Richten erblich über, wovon die jüngste, meine Mutter, Johanna Christine Wittmann, geb. Renauld, Edle von Rellenbach war. Die ältere der Erbinen verkaufte schon 1822 ihren Gutsantheil an den Weinhändler P. A. Numm in Frankfurt a. M. und im J. 1841 verkaufte auch mein sel. Bater den andern Theil nebst haus, Wiesen, Aeckern und Gärten ebenfalls an den Weinhändler Mumm, so daß sest das ganze Gut mit dem Rahlenberge und seinen andern vorzüglichen Weinkagen in den Händen dieser bekannten Weinhandlung sich besindet." Noch verdient ein Erzeugniß des Johannesberg ehrende Erwähnung, es ist das Brod, weißer und seinkörniger, als es in irgend einer Hauptstadt zu sinden, und dabei von Geschmad ungemein kräftig, überhaupt eine Leckerei sonder Gleichen.

## St. Bartholoma, Winkel, Mittelheim.

Bon langen Zeiten ber werden biefe brei Ortichaften in bem gemeinfamen Ramen Bintel, Lang-Bintel ans guten Grunben, vereinigt. St. Bartholoma, an ber Munbung ber von Stephands haufen berabkommenden, ben guß des Johannesberg und bie Claus berührenden Rlingelbach, ftebt mobl zum Theil auf bem Boben ber einft fur ben Rheingau, von wegen ber Abhaltung bes Saingerichts und bes Landtags fo wichtigen Lugelau. Dabin hatte Simon, ber Dombechant, im 3. 1279 die zwei feierlichen Convente in Betreff ber Differenzien bes Rlofters Cherbach ausgeschrieben. Bon bem Landtag fdreibt Bodmann: "Gin fcones Bild ift bie Ermagung ber unbegrangten Freyheit unferer alten Rheinganbewohner, mit welcher fie bis auf jungere Beiten berab ibr gemeinfames Landwefen und bie barauf zielenden Anftalten felbft angeordnet, allmählich ausgeformt und nach dem Bedurfniffe ber Zeit und Umftanbe umgeschaffen baben. Gie maren fomit Schöpfer und Baumeifter ihrer eigenen Landesverfaffung, und ichritten baben mit einer Ginfalt, Bieberfeit und Rlugbeit gu Berfe, die, soweit une bie noch vorhandenen Ueberbleibsel fdriftlicher Dentmaler bavon unterrichten, in ber That noch

unsere Hochachtung und Bewunderung verdienen. Ihre Sorgfalt, ihre kleine Republik in Friedens- wie in Kriegszeiten zu
bestellen, außerte sich auf ihren keyerlichen Landthaidingen oder
Landtägen auf der Lüßelaue, die so oft gehäuft wurden, als es
der Borfall erheischte. Daß sie ftändig und ungeboten gewesen
keyen, sinde ich nirgends angemerkt. Eine Insel wählte man
wahrscheinlich hierzu absichtlich, weil damals noch ein nicht unbeträchtlicher Theil des am tinken Rheinufer liegenden, obgleich
zu einem andern Gau gehörigen Landstrichs, dem Rheingau beigesellet war und an seiner Berkassung, Rechten, Nußbarkeiten zc.
Untheil nahm.

"Die bort gehaltenen Landversammlungen, beren Urftanbe fich in bas grauefte Alter verlieren, batten zweverlen 3mede und Eigenschaften; fie waren politische Busammentunfte, um bort bes Landes Befte in Landesverfaffunge- und Bermaltungegegenftanden, in eigentlichen Landespolizey-, Landwirthichafts-, Defenfions- zc. Sachen zu beachten; fie maren aber auch bas Landgericht, mobin burgerliche Sachen in boberer Inftang, bann peinliche ju Sals und Sand, und fene ju Saut und Saar geborten; bier mar es nämlich, wo bem lanbicablicen Danne bas Canbrecht genommen und nach Befund wieder gegeben ward. Die alteften Urfunden erwähnen ihrer unter dem Ausbrude: placitum generale, placitum terrae, mallus provinciae, Conventus primorum terre in Luzelnowe etc. und immer erschienen baben milites, armigeri, et ceteri terre incole Ringavie. Wie nun fein Stand, feine Beburt, fein Gewerb ac. Jemanden abhielt, bort ju ericheinen, und wenigstens von dem, was bort vorging, ein Augen- und Obrenzeuge zu feyn: fo war bingegen boch frubzeitig, um fic burd Ordnung gegen tumultuarische Auftritte eines unberechtigten und gerne gugellofen Bufammenlaufe zu bewahren, eine Reprafentantichaft gewillführt, wornach icon in ben allererften Beiten nur bie ansehnlichern Beschlechter feber Bemeinde (meliores parentelae) und nachbem fich biefe in ben Stand bes heutigen Abels emporgeschwungen und getrennt hatten, nebft ihnen bie Soultheißen, Sig und Stimme ju führen berechtigt waten, jedem andern Burger feboch vergonnt war, bort beigumobnen,

duch die abgefaßten Beschlüsse burch seine Collaubationen zu begnehmigen und zu sanktioniren, bergleichen Urtheils = und Schlüßbestätigungen des umstehenden Bolks wirklich allgemein und tief in der Sitte der deutschen Landeskonventen lagen, wie bereits Andere erwähnt haben.

"Daben ericbien vormale ber Rheingraf, fpaterbin ber gandvogt, bas ift, ber erzbischöfliche Bigedom; aber etwa als ergbifcoficher Stellvertreter ? ale Prafibent ? ale Direttor bee Bandtonvents? feineswegs; nur um ju machen, bag feines herrn Gerechtsamen nicht zu nabe getreten werbe, um biefe burch ben bort versammelten ganbrath berfommlich weisen zu laffen, batte er ben Bepfit, verhinderte übrigens bie Frenheit ber Berfammlung fo wenig, ale jene ber Berathungen und Stimmführung, und maßte fich weber einige Geschäfteleitung noch Bollgiebungsgewalt an. Die Sammenung gefcah unter frepem himmel, in Anwesenheit bes Bolfsumftandes; die Berathungen und Beschluffe wurden nur in ben wichtigften Borfallen fdriftlich, und bier gang furg, aufgezeichnet; Protofolle maren unbefannt; ber Sauptinhalt ward fonachft in eine Urfunde verfaßt und von ben anwesenben Landrathen bezeugt, fpaterbin auch burch bas Eltviller angebangte Stadtfiegel beglaubiget. Die Gegenftande ber Berathungen maren mannigfaltig und burdaus wichtig, nachbarliche und einheimifche Borgange, man befchlog bort Aus- und Beimzuge, Gubne und Drlogen, regulirte bort Candes- und Marfgreng-Differengien, verhandelte über nachbarliche Berhaltniffe mit bort erschienenen Fürften, Grafen und herren, rathichlagte über Aufnahme neuer Burger gur Landesbewohnung, über allgemeine Landespolizen, Rechte einzelner ganbftanbe x.; nicht felten liefen auch babin Befdluffe ber Baingeraidetage, ja fogar Urtheile von Stadtund Dorfgerichten gur Bestätigung ein, falls fie nebenber in bie allgemeine Landesverfaffung einschläglich ichienen. hier mar es auch, wo bem neuen gandesfürften bie feverliche Sulbigung geleiftet, wo ibm bie gandesbeschwerden vorgetragen, feine Rechte gewiesen, wo neue Berordnungen beschloffen, Die beschloffenen bem Bolfe vorgelefen und befannt gemacht wurden; ber Landtag war bas Organ bes Rheingaues in Rudficht auf ben Surften

und Auswärtige; burch ibn ging alles an biefe, und von biefen binwieder unmittelbar an ihn gurud; nichts einseitig tonnte bier ber Abel, nichts Stabte, Fleden und Dorfer, nichts Rlofter und Beiftlichfeit, nichts Korenfen und Burger unternehmen ; alles war an bem Bege gemeiner Berathung, Borwiffen und Bepbulfe gebannet. Den vortrefflichften Rugen gewährte Diefe Ordnung der Dinge baburd, bag unter bem Dhre und Bergen fo vieler biebern Rathmanner nichts allgemein Schabliches ins land einschleichen fonnte. Daber bas bobe Butrauen auf ben gandtag , baber bie Ehrfurcht fur feine Befchluffe , baber ber blinde Beborfam und bie ungezwungene Befolgung berfelben. Gerne ward allgemein bethatet, mas vorber allgemein berathen war ; bingegen wußte man fich auch zu buten, bas einmal Beliebte leichtsinnig abzuändern, wozu überhaupt nur bie bochte Roth bestimmen konnte." In der Folge ging zwar die Lügelau selbft großentheils, und ihr Rame im gemeinen Leben faft ganglich verloren: bennoch blieb ihre Gegend noch lange bie Malftatt, und noch im 15. Jahrhundert, namentlich 1468, wurde bas Baingericht regelmäßig ju St. Bartholoma abgehalten, als welcher . Namen langft foon bes Dertchens eigentlichen Ramen, Rlingelmunde verdrangt hatte. Der Rheingraf Richolf, ber Stifter ber Claus, erbaute nämlich bei bem ibm auftanbigen Rlingelmunde eine Rirche, fo er bem b. Bartholomdus zu Ehren weiben ließ, und baneben ein Siechenhaus, fo er 1109 famt ber Rirche, ber Grafenau (ungezweifelt bie Lugelau), brei Manfen in Baualgesbeim, zwei Beinbergen im Grafenberg und brei Mancipien bem Rlofter Johannesberg ichenfte. Bon wegen Aufnahme ber Siecen »in domum et familiam leprosorum, que ad scum Bartholomeum intitulata esse dinoscitur, et wlgariter dicitur Vszessinhus« batte bas Rlofter einft mit ben Tempelberren in Mainz zu rechten, laut Urfunde vom 1. Rebr. 1226.

Samt bem Klofter Johannesberg wurde St. Bartholomä unter turfürftliche Berwaltung gezogen, bis Kurfürst Johann Schweifard von Kronberg die Kirche mit bem Unhang von Gebäulichkeiten und 34 Morgen zehntfreien Beinbergen bebingungsweise ben Jesuiten zu Mainz überließ. Er schreibt, d. d. Afchaffen-

burg, 1. Dec. 1605, bem Ehrfamen und hochgelehrten, unferm lieben Andechtigen und getrewen Petro Winaeo, ber beil. Schrift Doctorn, und unsere Collegii Societatis Jesu Rectorn in Unser Statt Maing. "Johann Schweidhardt, von G. G. Ergbischoff ju Maint und Churfurft. Ehrfamer, Sochgelehrter, lieber An-Wir mogen bir gnediglich nit verhalten, bag Wir onlengft von Pater Joanne Michaelis, ale er eben albir gewefen, bemuthigft burd ein Memorial und fonften pitlich angelanget worben, Bir genebiglich geruben wolten, Unferem Collegio Societatis in Unserer Statt Maint Sacellum divi Bartholomaei, welches onferr von Binkel in Unferm Landt bes Rheingames gelegen, fampt beffen Pertinentiis und Bugeborungen aus Bnaben anzugignen und zu übergeben. Db nun wol Bir beffen umb allerhand erheblichen Motiven und Urfachen willen nit onbillig bedenfens tragen, fo ftellen Bir es feboch aus fonders wolmainenden Gnaden, damit Wir die Societet, und insonderheit Unfer Collegium ju Maint mainen, babin, bag bu bich von wegen Unfere Collegii berurter Capellen, fampt beffen Bugebor, Erafft biefer Unferer genedigen Concession und Bewilligung wurflich unterfangen und annehmen mogeft, boch mit ber ausbrudlichen Dag und Condition, wan über fury ober lang Unfer Clofter S. Johansberg, bargu biefe Capellen geborig, wiberumb in ein ander Standt folte gestelt und gerichtet werben, bag auch auff ein folden -Fall mehrbemelt Unfer Collegium jederzeit one einigen Auszug ober Beigerung foulbig und verbunden fein folle, gedachte Capellen alsbalben wiederumb guetwilliglich abzutretten, und bas immittelft biefelbe Capelle und Rirchlein fampt bem Soffbaus uff eweren Coften ohne Beschwerung Unserer Unterthanen reparirt, bie divina certis temporibus burche Jahr barinnen peragiret, bie vierthalb Morgen Beingarten, fo vor undenklichen Jahren aller Beschwerung fren, in guetem wesentlichen Baw und Befferung erhalten, und ba es vielleicht vorangebeutetermaßen zu einem anbern Stand gelangen folte, Euch biefer Reservation und limitirten Concession bequemen und gemeß ju verhalten, fonften auch Euch mit bem Soffman ben gebachter Capellen feiner Arbeit halber ju vergleichen wiffen werbet. Darüber

Wir ban beiner weiteren Erclerung vor allen Dingen erwarten wöllen, aleban beshalben gepurenbe Berordnung zu thun haben mögen."

"Rach Maasgabe biefer Erflarung erfolgte endlich am 3. Aug. 1626 von bem nämlichen Erzbischof Johann Schweifarb, ba bem papfiliden Stuble Dbiges angezeigt, wohlgefällig aufgenommen und bem Erzbischof auferlegt worden: "ermeldtes Sacellum fampt allen beffen pertinentijs und Zugeborung absolute vom Clofter S. Johannesberg abzusöndern, und foldes ewiglich gedachten Collegio au incorporiren ac."", bie formliche und unummundene Einverleibung. Bon Beit ber flofterlichen Aufbebung bis gur Beit, ale bie Jesuiten in den Befig eintraten, marb biefes Rirchlein mit Gottesbienft anfänglich von bem Pfarrer bes Rledens Johannesberg und nachber von einem Driefter ju Marienthal bebient, ber bafur fabrlich 16 Malter Rorn und 1 Ruber Bein erhielt. 3m Jahr 1650 erhob bas Stift St. Bictor ju Maing gegen die Zesuiten barüber einen Prozeg, bestritt die Bebendfrepheit, und grundete fich auf langen, burch alte Deftricher Bebenbregifter vom Jahr 1423 u. ff. beglaubigten Befit ihres Bezehndungercotte zc.; Die Sache icheint aber in ber Rolge liegen geblieben ju fepn. 3m Jahr 1718 ward biefe Rapelle von ben Jesuiten zu Mainz erneuert. In bem Sausprotofolle berfelben beißt es davon: » Hoc anno sacellum S. Bartholomaei infra pagum Winkel situm, et ad Collegium Moguntinum spectans, interius et exterius renovatum, novoque altari et fenestris exornatum est. Probata est haec renovatio non tantum incolis, sed etiam vicinis, quorum nunc major quam antecedenter ad id confluxus est; et plures festo S. Bartholomaei devotione accensi cerei, et pecuniae oblatae; imo qui sacello propriores habitant, per quadragesimam in eo convenientes, cantilenas de Christo patiente, et litanias decantarunt etc. « 3m Jahr 1774 murbe bie Rirche abgebrochen und bem Boden gleich gemacht.

Bon Binfel handelt P. hermann Bar mit fichtbarer Borliebe. "Rach Elfelt zeigen fich an Winkel die Merkmale des bochften Alters. Auch dieser Ort hat wahrscheinlich den Romern feine Erbauung und erften Ramen gu banten. Er bieg urfbrunglich Vinicella, und ward auch mit einer geringen Aenderung in bie gemeine Sprache ber Krantischen und nachfolgenden Beiten übertragen. Die uralten, von Pithous berausgegebenen Jahrbucher nennen ibn aufe Jahr 850 Winzella. Ja, noch im Anfange bes 12. Jahrhunderts tommt Binfel in einer Urfunde bes Rheingauischen Grafen Ricolphs unter bem Namen Winzella Diefer Ort bieg alfo bamalen in ber gemeinen Sprache Bingell. Denn die Schriftfteller bes mittlern Alters brudten bie Ramen ber Stadte und Dorfer nach bem Laut aus, ben fie in der Mutterfprace batten, und fügten nur öfters eine lateinifde Termination bei. Bingell ift offenbar eine Ableitung vom lateinischen Stammworte Vinicella. Dies war also ber urfprüngliche Ramen von Bintel, und verrath nicht nur beffen Romifche Stiftung, fonbern auch feine erfte Bestimmung. Die gang offenbare Bebeutung bes ursprunglichen Ramens erflart nämlich, bag Bintel für ein Beinlager errichtet warb. Gine alte, unter ben Bintlern bergebrachte Sage bestätigt biefe Meinung. Rur fpricht fie bie erfte Unftalt, gewiß irrig, Rarl bem Großen gu. große Berdienft biefes Monarchen um die Aufnahme unfers Baterlandes babe ich icon felbft anerkannt. 3ch will auch jugeben, bag er bie mit feinem Palafte ju Ingelheim nachft verbundene Gegend von Bintel jum Sauptziele feiner Berbefferung genommen, bag er bie aus feiner Anlage erzogenen Beine ju Bintel niedergelegt babe. Aber für ben Urbeber biefer Unftalt, für ben erften Stifter Bintels fann ich ibn nicht halten. Denn warum batte er, felbft ein Deutscher, Diefer von ihm errichteten Rolonie einen lateinischen Ramen gegeben ? Bat alfo bie Erbmeinung ber Binfler einen Grund, fo fann fie nicht mehr beweisen, als baß Rarl bie icon von ben Romern zu Winkel getroffenen Anftalten fortfette, oder vielleicht erneuerte. (1)

<sup>&</sup>quot;(1) Bei ber im 5. Jahrhundert epidemischen Kölkerwanderung, bei den abwechselnden Heerzügen der Franken, Hunen, Alemannen und anderer Nationen mag wohl der von den Kömern in der Anlage Winkels bezielte Zweck, nämlich, wie ich zeigen werde, der Weinhandel, ins Stocken gerathen sehn. Doch blied Winkel selbst stehen, und das Gebächtniß seiner vormaligen Bestimmung sowohl,

"Run läßt fich auch bie Epoche und befondere Beranlaffung biefer neuen Rolonie mit einigem Grund angeben. Babricheinlich fam fie im 3. 3abrbunbert burch eine veranderte Politif ber Romer auf. Der Raifer Probus batte ein vormaliges Staatsverbot aufgehoben, und fowohl ben Galliern, ale überrheinischen Deutschen in Dber- und Nieder-Germanien ben Beinbau gestattet. Durch biefe Erlaubnig wurden bie Romifden Sandelsleute, welche ohnebin überall febr geschäftig waren, berechtigt und beffer in Stand gefett, ihren Beinbandel unter ben bieffeitigen Beutiden auszubreiten. Diefe hatten von feber eine große Trinfluft. Um ibre Reigung beffer und leichter benüten ju fonnen, ichuf fic Die Romifche Gewinnfucht auf bem beutschen Ufer beftanbige Nieberlagen. Zwifden Mainz und Bingen mablten fie zu biefem Etabliffement die wegen ber gemächlichen Rheinfahrt bequeme Begend von Winkel, und errichteten baselbft ein Beinmagagin, Das fie in ihrer Sprache Vinicella nannten. Diefer Ramen blieb bem in der Folge aus dem Beinlager erwachsenen Dorf eigen, bis er bernach burd Bingell ber beutschen Sprache angepaßt, und endlich gar in biefelbe überfett worden ift. Denn Bintel ift obne Zweifel nichts anbers, als ber burch eine in ber gemeinen Sprache gewöhnliche Abfürzung verftummelte Namen Bin-Das jenseitige Beinbeim, ein fleines, aber febr altes Dorfden, fceint diese Etymologie von Winfel zu beftätigen. Sein achtbeutscher Ramen grundet fic ohne Zweisel, wie andere feines Gleichen, auf ein natürliches ober fonft aufälliges Berbaltnif, welches burd ibn bedeutet wird. Gigener Beinertrag tonnte ju feiner Benennung feinen Stoff reichen. Denn er war in biefem Dorfchen nie ju Saufe, und fein ganger Begirt ift von ber Ratur für benfelben nicht geeigenschaftet. Sein Ramen rührt also mahricheinlich baber, weil es gleichsam die genseitige Stapel

als die für selbe getroffene Einrichtung erhielt sich bis auf Karl ben Großen. Diefer mag denn wohl den vormaligen Plan der Römer hervorgesucht und Winkel neuerdings zu einem Weinlager bestimmt haben. Auf diese Art ließ sich die alte Tradition der Winkler mit den wahrscheinlichern Spuren des böhern Alters vereinigen."

ber über Rhein in bas große Beinmagazin (Vinicella) gehenben Beine war. (2)

"Ein Ort, ju beffen Anlage bie Sandlung ben erften Stein legt, bat icon baber die beften Ausfichten gu ichneller Aufnahme und Erweiterung, Dies traf eben bei Bintel gludlich ein. Es wuche ichleunig an, und gewann balb bas Anfeben eines namhaften Orts. Auch unter ben Franken erhielt es über anbere einen vorzüglichen Rang. In der Mitte des 9. Jahrhunderts war es icon fo empor getommen, daß fich Raban, der Ergbifchof von Maing, baffelbe ju feiner ordentlichen Refibeng bestimmte. In ber Folge nahm es immer ju, und die frubzeitige Ausbreitung feines eignen Beinbaues erfeste bei ibm ben Abgang feines erften Berufe. 3m 12. Jahrhundert zeigt fich Bintel als ber weitschichtigfte Fleden bes Rheingaues und begriff bie zwei beutigen Derter Mittelheim und Deftrich unter seinem Ramen. So fremd diefe Bebauptung icheinen mag, fo ficher ift fie auf beutliche Beugniffe bes Alterthums gegrundet. In meinem oft belobten Schenfungebuche, worin die alteften Erwerbungen bes Rlofters Cherbach bis jum Jahr 1211 verzeichnet find, werben bie in ber Deftricher Feldmart noch jest befannten Diftrifte Langflecht, Ernart, Dasberg auf Bintel gezählt. Bom befondern noch beute bestehenden Winkel waren alle biefe Pflegen ju weit entfernt, als daß man fie, mit Ausschliegung Deftriche, fur beffen Bugeborungen halten tonnte. Rein Brrthum des Regenfenten lagt fich wahrscheinlich benten. Denn er war ein Eberbacher Mond, bem wohl die Rachbarichaft feines Rloftere befannter mar, als bag er eine Orticaft mit der andern verwechseln follte. Donebin batte er bei seiner Ausziehung die Driginal-Urfunden vor fich, aus benen er bie Lage ber Guter guverläßig fennen lernte. Sein Zeugniß fest baber unläugbar poraus, daß Deftrich damalen noch ein Theil von Bintel und unter beffen Ramen begriffen war.

<sup>&</sup>quot;(2) Beinheims erste Anlage bestand wahrscheinlich nur in wenigen Fischerund Schifferhütten, bergleichen Leute sich wegen dem bequemen und ihnen verbienstlichen Rheinsahr daselbst niederließen. Durch Binkels Emportunft und den vermehrten Beinhandel nahm es allmählich zu, wuchs zu einem Dörschen an, und erhielt vom Beinsahr seinen Namen."

"Diefe Berbindung Deftriche mit Bintel unter einem Ramen erbellet noch deutlicher aus ber bafigen Pfarrgefcichte. Die Pfarrei von Binfel mit dem fic bis über ben Mapperhof erftredenben Bebendrechte geborte icon in ber Mitte bes 12. Jahrbunderts bem St. Bictoreftifte ju Maing, und ber Pfarrfas porzugeweis bem bortigen Probft. Die Rirche, worauf bies Recht baftete, fand aber in fenem Theile von Binfel, ber bernach als ein besonderer Ort unter bem Ramen Deftrich befannt ward. Dies erhellet offenbar aus zwo wichtigen Urfunden. 3m Jahr 1219 marb bem St. Bictorifden Probft Chriftian vom Erzbifchof Sifrib II ber Pfarrfag zu Bintel gegen bie Anspruche ber bortigen Burgericaft beftatiget. Sier beift es noch burchaus bie Rirche von Winkel, und von Deftrich geschieht gar feine Melbung. Allein balb bernach anderte fich bie Sprache. Denn als nach 35 Jahren (1254) ber Probft Ludwig, Chriftians Rad. folger, ben nämlichen Pfarrfas mit feinen Rugbarfeiten bem St. Bictorifden Rapitel gur Berbefferung ber Prabenden abtrat, bieg es icon nicht mehr die Rirche von Bintel, fondern von Deftrich. Unftreitig mar also biefer lette Ort vormalen mit Binfel vereint und beffen ansebulichfter Theil.

"Um fo mehr war bann auch ber viel geringere Ort Mittelbeim vor bem 13. Jahrhundert ein Bugebor und Ramensgenog bes großen Bintels. Gine Behauptung, die fich nicht allein auf feine zwifden Deftrich und Binfel befangene Lage, fondern auch auf positive Zeugniffe gruntet. Das Rlofter Gottesthal wird in ben Urfunden bes 12. Jahrhunderts einftimmig nach Wintel verfest. Ja, es bieg gleichsam antonomaftisch bas Rlofter ju Bintel. Daffelbe bestand aber juverläßig in bem beutigen Mittelheim, und eben biefer Ort hat jenem gum Theil eingegangenen Rlofter feine Pfarrfirche zu banken. Es ift alfo auch entschieden, daß fich noch im 12. Jahrhundert ber gemeine Ramen Bintel über Mittelbeim, wie über Deftrich erftredt babe. Diefer große, fich ber Lange nach über eine halbe Deile ausbehnenbe Raum eines Dorfs zeiget uns noch im 12. Jahrhundert ein Ueberbleibfel ber alten ; gerftreuten Unfiedlungeart unferer Borfahren, und war ohne 3meifel auch bie Urfache, warum man

Winfel allmälig theilte, und endlich in drei Ortschaften trennte. 3ch stelle mir die im gemeinen Leben nach und nach vorbereitete und endlich ganz realisirte Absonderung also vor. Um bei der so weiten Strede des Orts die Wohnungen einzelner Bürger näher bestimmen zu können, theilte man Winkel anfänglich in Rieder-, Mittel- und Ober- oder Ost-Binkel. Diese Eintheilung ward in der gemeinen Sprache, nach dem gewöhnlichen Gange so abgefürzt, daß man bei zween Theilen den Hauptnamen Winkel allmälich ausließ, und sie schlechtweg Mittelheim und Destrich nannte. (3) Dieser Sprachgebrauch ward durch die geänderte Ansiedlungsart, fraft welcher sich seber der drei Theile von Winkel mit seinen Wohnstätten näher zusammen that, noch mehr besestigt, und endlich durch bürgerliche und firchliche Abssonderung der Gemeinheiten gänzlich authorisitt. (4)"

Bei Bodmann bingegen beißt es: "Bat irgend ein Ort unfere Rheingaues Anfpruch auf romifchen Urfprung ju machen, fo

<sup>&</sup>quot;(3) Der Ramen Mittelheim scheint allerbings relativ zu seyn, und das Mittel eines vormaligen Ganzen anzubeuten. Die Lage des kleinen Oertchens zwischen Oestrich und Winkel stimmt mit dieser Etymologie gänzlich überein. Der Namen Oestrich, wie er damalen hieß, verräth ein gleiches Berhältniß und zeigt den östlichen Theil an, so wie das den Hungarn entrissene vormalige Avarien hernach Osterichi (Destreich) oder die östliche Mark im Bergleiche mit andern deutschen Markzrasschaften genannt ward. Aus diesem, schon lange vor der würklichen Arennung des alten Winkels eingesührten Sprachgebrauche lassen sich nun gar leicht einige Stellen erklären, worin Destrich und Mittelheim im 12. Jahrhundert als besondere, selbstständige Dörser vorkommen. Z. B. in einer Urkunde von 1123 heißt es: »»In pago Reni in villis Hosteriche et Richardeshusen,«« und von Mittelheim im Jahr 1191: »»Predium et villicatio in villa Mittilaha.« Bei Gud. T. I. pag. 307. Hier werden nämlich diese beisden Theile von Winkel nach der schon gewöhnlichen Redensart genommen, um die Lage der Güter näher zu bezeichnen."

<sup>&</sup>quot;(4) Die gänzliche Umschaffung Winkels in drei Dörfer geschah zwischen 1219 und 1254. Doch muß der Namen Destrich im Ansange des 13. Jahrshunderts schon viel gemeiner als vorher gewesen sein. Denn auch der Bersasser meines Schenkungsbuchs thut endlich, da er die jüngste Erwerdung vor 1211 rezensirt, von Destrich mit folgenden Worten Weldung: »Hoc concambium factum est in Osterich ante maccella coram villico episcopi, Heinrico Grisenclawen.« C. 13. pag. 61. Dies geschieht aber auch zum ersten und einzigen Mal, daß er in seinem Buche, wo er so viele zur Destricher Feldmarke gebörige Grundstläde des klösterlichen Neu- und Reichardshäuser-Hoss verzeichnet, sich des Ramens Destrich gebrauchet."

find es bie uralten Fleden Binfel und Lord. Bon erfterem ift es unameifelhaft, daß er, nicht awar von eigenem, unter ober balb nach ber Regierung bes R. Probus, angeblich am Rheine begonnenen Beinbaue (benn bafur hatte Bintel boch wirflich bamale noch feine Empfänglichfeit), fondern von einem bort angelegten romifden Beinlager ober Magazin für die bort fationirten und weiter nach Deutschland vorrudenben romischen Erupven feine Benennung babe. Als Someftern biefes romifchen Reinmaggzins zu Bintel nennen wir in ber Rabe ben unfern Brenenbeim bei Maing noch heutigen Tage fogenannten Beibenfeller, ingleichen einen andern bei Beibesheim, beren unterirbifche Stellen awar mobibefannt, aber von Freunden bes romifchen Alterthums noch nicht untersucht find. Bas bingegen Bar von bem gegenüber liegenden Ort Beinheim und bem aus feinem Namen abgeleiteten Berhaltniffe melbet, fallt icon baburch binweg, weil biefer Ort urfprunglich Bigenheim geheißen, auch auf ein gleiches Alter mit Binfel feinen Anfpruch machen fann. Den wirklichen Aufenthalt Diefer Beltfturmer bei und in Binkel bemabren noch einige Ramene-leberbleibsel dortiger Plate, obgleich feine romifche Steinschrift mehr bavon vorhanden ift. Ein Stud Relb gwifden Deftrich und Reichartsbaufen, pormale Gigen. thum ber Jesuiten ju Daing, beißt bas Beibenloch (vielleicht bas Bustum ber bortigen Station), auch befand fich gu ober bei Bintel eine Gaffe, Ramens Beibenthalsgaffe, wovon es in bem Protoc. Capit. bee Bictorftifte ju Maing ad an. 1493, S. 29, bei ber Grengbefdreibung bee Bebente ju Bintel, zwifden benen von Scharfenftein und bem Stifte, beißt: et inferius intra stratam terminus decime Scharpenfteyns extenditur a vico ber Mittelhepmer Gemarte, usque ad vicum dictum Dol von Bendbenbalegaffen.

"Dem verfallenen romischen Beinkeller soll hiernächft Erzbischof Graban (IX Jahrhundert) wieder auf die Beine geholfen haben. Er hielt sich hier öftere auf (jedoch ohne feste Residenz), hatte hier ein Bethaus und starb auch daselbst. Bielleicht entstand hiernächst aus diesem Bethause die nachherige Pfarrkirche zu Binkel. Zu Grabans Zeiten gab es noch keine Hauscapellen (?); sene in bem alten Gebäube, welches man ihm beileget, war bemnach sicher nicht bessen Bethaus, sie rühret aus spätern Zeiten. Unstreitig trug der östere und lange Ausenthalt dieses so gelehrten, als überaus angesehenen Mannes zu Winkels früher Aufnahme und Eultur-Erweiterung trefslich bei; noch will man die Reste seiner Wohnung und den, wo nicht römischen, doch ältesten Aheingauer Reller in einem dort noch vorhandenen uralten Gebäude (nunmehr Eigenthum der Freyherren von Greisenslau, wahrscheinlicher Ueberbleibsel des alten Sizes der herren do Winkelo, sep es des Opnasien- oder Rittergessche des XII Jahrhunderts) erkennen, und Winkel fröhnet auch sonst noch seinem Andensen durch einige Sagen von Bundern, welche diesem Ueberbleibsel eigen sein sollen.

"Ein Beweis bes boben , frubzeitigen Boblftanbs unfers Bintels liefern die vielen bort angefeffenen beffern Parentelen, woraus baufige und uralte erzftiftifde Dienftleute bervorgingen. Ein Aft bes alteften Rheingrafen - Gefdlechts hatte bier feinen Sig und nannte fich de Winkela." An einer andern Stelle fest jebod Bodmann an die Spige bes Stammbaums ber Berren pon Bintel einen Dubo von Lord, 1071, Bater von brei Rinbern. Die Tochter, Dankmub, wurde des Rheingrafen Ricolf Gemablin und nahm am Abend ihres Lebens ben Schleier auf Johannesberg. Der fungere Sohn, Ruthard, Abt ju St. Peter in Erfurt, murbe 1088 ju bem erzbischöflichen Stubl in Maing erboben und zeigte fich, taum bafelbft eingeführt, als ein Giferer für bie Rirdenaucht und als ber großmuthige Beforberer fird. licher Inftitute. 3m 3. 1091 befchenfte er bas Rlofter auf bem Jacobeberg, die Bruber vom Dom begabte er 1092 und 1108 mit 12 Pfund Beller ju Bingen, bem Sof ju Bleinig und ben Bogteien zu Dberheimbach, Finten, Ulm, Badenheim und Chersbeim. Ihnen bie von Erzbifcof Bezelo gemachte Stiftung, jabrlich 4 Carraten Bein aus Labnftein beftatigend, fügte er noch eine fünfte bingu. Der Abtei St. Alban perlieb er St. Juffins Rirche in Bochft mit allen bavon abhangenben Gutern, Rechten und Freiheiten. Der Rlofter Bursfeld und Romburg Stiftung bat er bestätigt, nach Romburg jugleich 1090 Beinguter in Rubesheim und Lorch geschenkt. Das seit mehren Jahren im Schutt liegende Aloster Disibodenberg wurde durch ihn wieber ausgebaut und reichlich beschenkt, 1108, auch gab er den dahin gesetzten Benedictinern den bisherigen Abt auf dem Jacobsberg, den Burfard zum Borsteher. Für die Cultur des Rheingaues aber wurde zumal wichtig die von ihm 1106 unternommene Stiftung der Abtei auf dem Bischoss- oder Johannesberg.

3m 3. 1098 mar Ruthard in bes Raifere Ungnabe gefallen, entweder weil er feine Gemeinschaft mit bem Bebannten baben wollte, ober weil man ihn ber Theilnahme bei ber Jubenfolacht, ju Maing unter bes Grafen Emicho Unführung von ben Rreusfahrern verübt, beschuldigte. Jedenfalls find bes Erzbischofs nachfte Bettern ungemein thatig bei bem Frevel gewefen. Er felbft fucte amar, fo wird von ibm gerühmt, bie Juden ju ichugen, ließ ibre Buter an einen fichern Ort bringen und die Eigenthumer in ben großen Saal bee Bifchofehofe aufnehmen. Aber ben fanatifirten Rreugfahrern mar bes Rirdenfürften Bohnung nicht beilig, fie erfturmten ben Palaft, brachen bie Thure bes Saals und mordeten Bon ben übrigen retteten einige burch icheinbare Annahme bes Chriftenthums bas Leben, viele tobteten ibre Beis ber, Rinder und fich felbft. Des Mordens war vollends fein Ende, als auch Graf Emico, nach Bodmanns nicht ungegrunbeter Meinung felbst ein Rheingraf, vir nobilissimus et in hac regione (Moguntiae) potentissimus, « nach Albert von Nachen, mit feinen Scharen ju Maing eintraf, und weit entfernt bem Unfug bes Befindele ju fleuern, es vielmehr jur Fortfegung ber Greuel ermunterte: »Non solum prout ejus decebat generositatem, nec morum censor nec correptor enormitatis, sed maleficiorum particeps et incensor« (Bilhelm von Tyrus). Chronif von Ureberg aufolge mare auch Erzbischof Ruthard bei biefen blutigen Banbeln nicht fo gang unfculbig gemefen. Raifer Beinrich IV ber ermorbeten Juden Gut für fich in Unfpruch nahm, eine Untersuchung gegen bie Raubmorber anftellte, nahm fich ihrer ber Erzbischof febr lebbaft an, und erzählt bie Chronif ferner: »Extiterunt autem qui dicerent, etiam ipsum pontificem multam partem de pecuniis invasis accepisse.«

Der faiferlichen Ungnabe ober Ahnbung fich ju entziehen, füchtete Ruthard mit feiner gangen Sippfcaft nach Thuringen, wo bie Mainger Rirche reich begutert, und er, bei ber Rabe von Sachsen, auf machtigen Beiftand gablen fonnte. Gieben Jabre hatte er bort jugebracht und mabrend folder Beit bas Rlofter Steina bei Rorthen, auch St. Martinegelle ju Falfenau geftiftet, Diefe 1104 ber St. Petersabtei zu Erfurt einverleibt, als zu Ausbruch tamen bie Bwiftigfeiten gwifden bem Raifer und feinem Sohn. Bur Ofterfeier 1105 hatte ber jungere Beinrich in Queblinburg fich eingefunden , wo er alebald, hauptfachlich auf Rutbarbe Betrieb, von ben Sachfen ale ihr Ronig anerfannt murbe. Auch ber Sachsen allgemeine Aussohnung mit bem h. Stuhl, fene ber Bifcofe von Silbesbeim, Paberborn und Salberftadt, bie Spnode ju Nordhausen hat Ruthard ju Stand gebracht. In ber befagten Synobe, wo Bifchofe, Aebte und andere Große in Menge versammelt, murbe besonders gegen ben Berfall ber Rirchengucht geeifert, die Simonie und bie Regerei ber Ricolaiten verdammt.

Die taum bestrittenen Erfolge follte Ruthards Wiedereinführung in bas Erzbisthum fronen. Bu bem Ende führte ber jungere Beinrich fein Beer aus Sachfen nach bem Rhein, beffen Uebergang ibm feboch ber Bater verwehrte. Bier abgewiesen, wendete ber Sohn fich bem obern Main ju. Er belagerte Rurns berg, das die tapferfte Gegenwehr leiftete, bis ber Raifer, beforgt um bas Schidfal, fo eine gewaltfame Ginnahme ber ibm fo theuern und fo treu ergebenen Stadt bereiten fonnte, Befehl gab, bem Sohne die Thore ju öffnen. Auf Regensburg hatte der jungere Beinrich ebenfalls fein Augenmert gerichtet, ber Bater folgte ibm aber in großer Gefdwindigfeit, daß man feine Annaberung nicht ebender gewahrte, als ba die Borlaufer feines Beeres bem Thore einritten. Genothigt ju weichen, jog ber jungere Beinrich Berftarfungen aus Bavern und Schwaben beran, bag er wohl im Stande bem Bater bie Stirne gu bieten. Rur ber Fluß Regen trennte noch bie beiben Beere, und eine Schlacht fcien unvermeiblich. Allein bie Großen von beiben Seiten traten jufammen, um eine Ausgleichung ju verfuchen. Man hatte fic beinahe geeinigt, als Spuren von Abfall und Auflofung unter ben Kaiferlichen bemerkbar wurden, beren Folgen ber Monarch burch schleunigen Rudjug nach der bohmischen Grenze abzuhelsen vermeinte; von dannen gelangte er auf Umwegen durch Sachsen und Westphalen nach dem Rhein. Aber auch hier gab man ihn von wegen dieser Flucht verloren, Alles neigte sich dem Sohne zu, der sofort einen großen Reichstag nach Mainz ausschrieb. Es solgten die Ereignisse in Coblenz und hammerstein, Abth. III Bd. 6 S. 65, die Absezung heinrichs IV.

Soon vorher hatte ber Sohn ben Ergbifchof wieder feinem Stuble eingeführt, beffen ibn ju entsegen, Papft Paschalis II unternahm, weil er unterlaffen batte, ber Einladung zu bem Concilium in Tropes Rolge ju leiften. Er murbe fuspenbirt, entschuldigte fich in ber bemuthigften Beife megen feiner vorgerudten Jahre und erhielt Begnadigung 1108. Es forieb bamale Pafchalis an den Bifchof Gebhard von Conftang: »Novit fraternitas tua, quia Moguntinensis Archiepiscopus per Dominum Urbanum praedecessorem nostrum catholicae est restitutus Ecclesiae. Nos quoque accepto pro infamia eius competentium personarum iuramento, petentibus vestrarum partium, tam clericis quam laicis bonis viris, plenitudinem ei officii Pontificalis indulsimus. Nisi igitur post hac certior causa persuadet, suum ei ius, vel in electo primo, vel in aliis aufferre possumus.« Rur furge Beit bat Ergbifchof Ruthard bem Concilium überlebt. Er ftarb ben 30. April 1109 und wurde bet Sage nach in ber von ihm erbauten Rirche auf bem Johannesberg beigefest.

Den Stamm hat fortgepflanzt sein Bruder Embricho, neben bem man zwar noch zwei andere Brüder, Dudo und Piligrim kennt (Bb. 10 S. 70). Embricho wurde der Vater Wulferichs I, von Winkel genannt, 1104, gest. vor 1108, der in der Ehe mit bes Grafen Ludwig II im Rheingau Tochter Hiltrud, gest. 1118, den Sohn Wulferich II von Winkel gewann. Dieset, Stifter bes Klosters Gottesthal, starb um das J. 1148, unbeerbt.

Neben den Dynasten von Bintel tommt aber noch ein Rittergeschlecht gleichen Ramens, später von Greifenklau genannt, vor. Davon ift Abth. I Bb. 3 S. 598—614 gehandelt, und wird beffen auch bei Vollraths Erwähnung geschehen. "Außer diesen zwei Sauptgeschlechtern mögen noch mehre andere in Winkel gewohnt haben, von denen weitere Nachrichten abgehen; so lernen wir z. B. aus dem uralten rheingrässichen Lehensverzeichnisse einen 1211—1228 lebenden Henricus rufus de Winkelo, — im Jahr 1130 einen Hartwinus et frater eius Arnoldus de Winchela kennen; und wenn der in dem alten Necrologium des Stiftes St. Victor vorkommende Authard, Chorherr daselbst, nicht etwa mit unserm gleichen Namens, Domdechante zu Mainz, ein und dieselbe Person ist, so versesen wir ihn ebenmäßig, bis auf bessern Beweis, unter den Winkler Abel dunksen Geschlechts."

Bon bem Ort Binfel beißt es in bem Guterverzeichnif ber Abtei Bleidenftatt, 9-10. Jahrhundert : »In Pinguia sunt duo mansi fiscales, et 18 jurnales, quos dedit Luitbertus Archiepisc. cum uno manso in Wynkele, de quo servit Milo cum filiis suis ad opus senioris (du seigneur, Robot); in vindemia dat 2 carratas vini et solidos 6, quos habet Hatto comes, advocatus ecclesie nostre. In eadem villa habemus 8 iurnales vinearum, et mancipia 6, quorum duo nichil serviunt, sed operant in vineis ad vindemiam tres dies, triturant uvas et cetera faciunt servicia; reliqui autem serviunt in vineis, navigant, et solvunt in festo su Martini denarios 6.« Die namliche Abtei erwarb hier Weinberge: »Anno Domini 1078 acquisivi in placito Ludewici comitis curiam nostram in Ibingen, cum vineis in Winkelo, quas Volmarus ultra sex annos iniuste possedit. und hemma, bes Rheingrafen Ludwig Schwester, fcentte ibr 1052 einen Sof: »Domina Hemma tradidit pro anniversario mariti sui curtem in Winkelo cum consensu et voluntate Ludewici comitis fratris sui, qui addidit vineam in Ibingen ad 3 carratas. Testes sunt Embricho comes, Dudo comes et frater eius Udalrich.«

Erzbischof Siegfried bestätigte 1071 die von der Matrone Hiltrud dem St. Bictorstift gemachte Schenfung: »Noverit dilectio sidelium... qualiter nobilis matrona Hiltrudis nomine, legalis vidua, siliusque eius Reinfridus, et Ludovicus comes mundiburdus eorum — omnem proprietatem suam in pago

Rinegowe, videlicet in villis Winkela, Eybinga et in Loricha—Ecclesie sti Victoris extra muros Moguntine civitatis — tradiderunt perpetuo possidendam. « Giselbert vermacht 1096 nach Bleibenstatt einen Weinberg in Wintel, »in uno latere S. Mauritius et in alio latere Richolfus comes, ad altare S. Ferrucii in Blidenstat, ut annis singulis, si sanus Jherosolimis rediero, urnam vini fratribus propinam.«

Rheingraf Ricolf, in ber Stiftungeurfunde für St. Bartholoma, 1109, nennt ben Ort Winzellam, bag also bie romifde Ableitung nicht fo ichlechterbinge zu verwerfen, wie mehre Reuere thun. 3m April 1213 vertaufchte die Abtef St. Alban ihren Sof ju Binfel, einschließlich eines Aufgelbes von 25 Mart Machener Pfennige, gegen ber Abtei Bleibenfatt Bof gu Erbenheim, bann 1 Manfus und 6 Morgen Aderland, bas gelegen ift bei bem Ronigeftuhl, und follen bie Berren von Bleidenftatt insfunftige Die Memorie Des Ergbifcofs Abelbert I, ber ben Sof ju Bintel an St. Alban gab, in St. Bottharde Capelle am Dom ju Maing in geburender Form begeben, gleichwie bie Berren von St. Alban ben Jahretag bes feligen Erzbifcofe Beiftulf, burd welchen bas But zu Erbenbeim an St. Ferrucien Altar geopfert worden, ebenfalls im Dom feierlichft abhalten und ben Brubern von Bleibenftatt und vom Dom in ihrem Dormitorium am Tage ber Ordination bes befagten Erzbischofe Seiftulf eine Mablzeit ausrichten und zugleich feiner fleifig im Bebet gebenfen werben. Außerbem foll ber von ber Rirche ju Binfel abbangenbe Beinberg in Mittelbeim, aus welchem St. Ferrucien Stift fahrlich 4 Dhm Bein bezog, fortan in der gleichen Beife an Dudos von Beifenbeim Schwefter Billegis ginfen, wie bas in einer besondern Urfunde vorgeschrieben ift. - Auch bas uralte Rlofter ju Amoneburg, von deffen Urfprung, Schidfalen und Untergang beinahe nichts befannt, befaß von den erften Beiten feiner Stiftung ber in Bintel beträchtliche Buter; nach feinem Erlofden, mabriceinlich im Anfang bes 13. Jahrhunderts, verfdrieb aus bem hiermit vacant gewordenen Eigenthum Erzbischof Siegfried II dem Mariengradenftift gu Mainz 15 Schilling Colnisch aus Lorch und zwei Carraten hunnischen Weins aus Wintel, 12. idus aprilis 1217. Auch die übrigen Rlostergüter kamen in fremde Sande, daher Erzbischof Gerlach, 1346—1371, als er an des vormaligen Rlosters Stelle das Collegiatstift zu St. Johann Baptist erbaute, dasselbe ganz neu aus erzstiftischen Mitteln begiften mußte.

In Bezug auf die Pfarrei fdreibt Bobmann : "Seine (Bintel namlich) in ber Folge emangipirte Tochter, Mittelheim und Defirich, bilbeten mit ihm ursprunglich nur eine einzige Bemeinde - batten eine gemeinschaftliche Rirche - und fanben in Ansehung ihrer Dorf- und Feldmarten, ihres Gerichts, und bes örtlichen heerbanns, Reig und Folge ic. in voller Gemeinfcaft. Die gerftreute Unffedlungeart bes alten Rheingaues, in Diefer eben fo fruchtbaren, ale malerifch iconen Cbene, batte . namlich frubzeitig bem Fleden Binfel eine ungemein große Ausbehnung verschafft; feine Rirche mar uralt, und beren Pfarrfas verlieb, wenn anders die Rachrichten gegrundet find, die wir bavon unten mittheilen (1), bereits Erzbifchof Willigis bem Stift St. Bictor ju Daing; fie lag nach Bar in jenem Theile, weldes beut zu Tage Deftrich beißt und bas ansehnlichfte Stud vom alten Binfel gemefen fein foll. Wenn uns nun biefer Mond berichtet, Deftrich babe nur erft im 13. Jahrbundert biefen Ramen geführet und fomme früher überall nur noch unter bem folleftiven Ramen von Winkel vor, fo ift ibm, bei feinen

<sup>(1)</sup> Am 8. März 1493 verordnet Erzbischof Berthold, als erbetener Schiedsrichter für den Streit um die Collation und Präsentation der Kirche zu Winkel: Quod prefati validi de Gryfenclaen manebunt posterius et semper in possessione. juris praesentandi, quemadmodum hactenus fuerunt longo tempore, idoneam personam ad predictam ecclesiam; et quia Prepositus noster una cum Capitulo, licet olim ipsis competedat jus, sicut claruit ex donatione Willigisi, et juramento Prepositi nostri, etiam quodam decreto bone memorie Dūi Syfridi Archiepiscopi, tamen longo tempore non fuit practicatum, nec probatum, quod aliquis fuerit per eosdem presentatus et investitus &c., attamen idem D. Prepositus noster, una cum Capitulo Sti. Victoris habebunt unam idoneam personam ad unum ex beneficiis in eadem ecclesia Wynckela, quamprimam vacaverit, nominare, quem predicti Gryfenclae presentabunt Preposito Sti. Mauritii investiendum sine contradictione aliqua semel tantum, de cetero manebit jus presentandi eiusdem beneficii apud eosdem validos Gryfenclaen.

eingeschränkten Quellen, biefer Irrmahn leicht zu verzeihen nun wiffen wir es beffer. Bir liefern unten brei ungebrudte Urfunden vom 3. 1021, 1123 und 1171, welche biefes Orts icon unter fenem Ramen ermabnen; und wenn eben berfelbe Die Epoche ber Umschaffung Binfels in brei Dorfer zwischen bie Jahre 1219-1254 fest, fo fceint und bieg feinen Grund in beffen irriger Sppothese von ber Binteliden Rirde ju Deftrich ju haben. Bir wollen gwar wegen fener Umfchaffung apobiftifc bier nichts bestimmen, glauben feboch annehmen zu burfen, bag fie weit früher, und zwar am Schluffe bes 12. Jahrhunderts erfolgt fein moge; bie noch immer fortwährende Berbindung ber Marte, bes Gerichts, Bebends, Beerfolge zc. gwifden Deftric und Binfel bewirfte zwar, bag noch lange bernach, und felbft im 13. Jahrhundert, unfer Deftrich immer noch unter bem Ramen: Winkelo in Saal - und Lagerbuchern , Regiftern ac. aufgeführt ward; ficher aber mar ihre Trennung als Gemeinden langft vorhergegangen." Jedenfalls bat Bintel bereits im 11. Jahrbundert feine eigene Pfarrfirche gehabt, als welche feit unfurbenklichen Zeiten zu Ehren ber b. Walpurgis geweihet ift. Diefe Rirche famt bem Bebnten ichentte Rheingraf Bolfram ber Abtei auf Johannesberg, was Erzbischof Siegfried II am 7. April 1218 bestätigte. Bon ber Abtei mag fie ale leben an die Greifentlau getommen fein. Das beutige Bintel, mit 1733 Einwohnern in 382 Kamilien, ift gewiffermaßen nur eine lange Strafe, in ber viele Frankfurter und Mainger Raufleute ibre Landfige baben. Auch bie Grafen von Schonborn haben bier Befigungen famt einer Duble. Bon bem romifden Reller, von des Erabifchofe Graban Bethaus, als ben größten Mertwurdigfeiten bes Ortes, ift gerebet worden, von Graban felbft ju handeln, liegt mir noch auf.

Gar vornehmer herfunft soll er gewesen sein. Trithemius läßt ihn ber Familie ber Magnentier entstammen, als welche Angabe burch zwei, bem gelehrten Erzbischof gleichzeitige handschriften, einigermaßen auch burch eine von Julian bem Abtrunnigen ausgehende Notiz bestätigt wird. Es berichtet dieser nämlich, Magnentius, bes Constantius Gegenfaiser, habe unter Franken

und Sachsen viele Anverwandte und Stammgenoffen gegablt. Betrachtend jedoch bie unendlichen Schwierigfeiten für die Rachweise einer Genealogie, Die vom Anfang bes 4. ju fenem bes 9. 3abrbunberte reicht, bin ich febr geneigt anzunehmen, baf ber gelehrte Erzbischof an einer unter ben Belehrten aller Beiten nicht felten porfommenden Schwachheit, an bem Drang, einen glanzenden Stammbaum fich zu geben, gelitten bat. Erinnere ich boch nur an unfere Beitgenoffen, ben Mann bes Fortidrittes, ben Republifaner, an den sogenannten Sismonbi, an Bilberbyf, ben Grafen von Teifterband. Wie es aber mit Grabans Beziehungen gu bem alten romifchen Raiferhaus fein mag, er war ber Sohn ansehnlicher Eltern in Maing, nach Trithemius bes Ruthard und ber Abelgunde, die auch noch einen zweiten Sohn gewannen, jenen Tutin, bem Graban ein unter feinen Bedichten vortommenbes Epitaphium feste. Diefe Angabe bes Mofellaners icheint unter allen Umftanden beffer begrundet, als die Meinung eines Edart und Schannat, welche burch ben ofter vortommenben Namen Graban verleitet, als bes Erzbifchofs Eltern ben Bualtrame und die Bualtrat, »Moguntiae cives, sed genere claro ortos, nennen. Gin folder Zweifel binfictlich ber Namen ber Eltern ift allein binreichend, um bie Bermandtichaft mit ben Magnentiern zu verbachtigen.

Auch Grabans Geburtstag ift von mancherlei Zweisel umgeben. Frühere Schriststeller haben ihn zu einem Schüler bes Beda venerabilis machen wollen, verleitet ohne Zweisel burch bie Chronisen, welche auf bem Concilium zu Frankfurt 794 einen Graban, Schüler bes Beda venerabilis, erscheinen lassen. Es ist aber ein ganz anderer Raban gemeint, als welcher an ber Seite seines Abtes, bes h. Benedict von Aniane, senes Concilium besuchte. Des Trithemius Angabe, laut welcher unser Graban im J. 788 geboren sein soll, wird durch bessen in den ersten Jahren des 9. Jahrhunderts beginnenden Brieswechsel mit Ascuin widerlegt. Mabillon hat nach dem Jahr, in welchem Graban das Diaconat empsing, senes seiner Geburt berechnet, und hiernach sich für das J. 776 entschieden. Dahls Annahme, Fradan sei im J. 780 geboren, weil er im J. 810, in dem

Alter von 30 Jahren sein Werf De Laudibus s. Crucis gesschrieben, wird durch ben von Mabillon angegebenen Grund und durch den Umstand widerlegt, daß die Epoche der Bollendung jenes Werkes nicht bekannt ift, deffen Abfassung aber sedenfalls früher angenommen werden muß, als im 3. 810, weil schon Alcuin diese Arbeit Hrabans kannte und auf ihre Bollendung drang. Mabillons Berechnung scheint sedenfalls die verläßlichste.

Den Anaben baben bie Eltern ber Rirche bestimmt. In bem Alter von neun Jahren wurde er als puer oblatus in bas Rlofter Rulba gegeben, um bort ber feinem Beruf angemeffenen Ergiebung zu genießen. Unter bes Abtes Baugolf Leitung begann er feine Studien, ale beren Genoffen genannt werden: Baturicus, ber nachmalige Bifchof ju Regensburg ; Satto, fpater Abt ju Rulda; Brun, ber fünftige Abt ju Berefeld; Freculf, fpater Bifchof ju Lifteur; Baymo, nachmalen Bifchof ju Balberftabt. Graban fcheint burch Fleiß und Frommigfeit fich bem Abt empfohlen gu haben; Diefer, im Begriffe, Die Regierung ber Abtei niedergulegen, ließ, 800 etwan, bem Jungling bie Diaconateweihe ertheilen. "In fener Beit, in welcher Mebte biefer Beibe nicht theilhaftig maren, muß bie Ertheilung berfelben an einen Donch ale Auenahme betrachtet werben, inebefondere bei Graban, wenn er fie noch in demfelben Jahre erhielt, in welchem ibn die Gefete jum Empfange berfelben befähigten, ba fie Riemand vor bem 25. Jahre ertheilt werden burfte."

Baugolfs Nachsolger, Abt Ratgar, bezeichnete ben Antritt seiner Regierung durch Anordnungen für die weitere Ausbildung der ihm untergebenen Clerifer. Candidus wurde an Eginhard, Modestus mit einigen andern an Clemens Scotus, Hraban und Hatto nach Tours an Alcuin, bei dem auch Samuel, der spätere Bischof zu Worms, sich einfand, entsendet. Sie sollten sich, unter des Meisters Augen, besähigen, den Schulen in Fulda vorzustehen. Nur ein Jahr hat Hraban in Tours zugebracht, doch bildete sich in dessen Berlauf das innigste Verhältniß zwischen Alcuin und seinem Schuler Hraban, in welchem Alcuin nicht nur als Lehrer, sondern auch als geistiger Vater sich darstellt, wie denn von ihm Praban den Namen Maurus, einst dem Liebs

lingsiculer bes h. Benedict eigen, empfing. In seinen Gedichten nennt Alcuin den Braban, von wegen deffen Sittenreinheit, den beiligen Anaben Benedict, auch spricht er in herzlichen Worten seine vaterliche Sorge für Frabans Wohl aus:

Has tibi, sancte puer Benedicti Maure, camoenas
Albinus vates versiculis cecinit:
Valde optans animo tibi prospera cuncta fideli,
Ut felix vivas semper ubique Deo.
Pro quo funde preces solita pietate, tonanti
Conservet famulum ut Christus ab hoste suum.

Aus einem Schreiben Alcuins an Braban ergibt fich, baß biefer fein Werf de Laudibus sanctae Crucis in Tours begann, und ermuntert ibn ber lebrer, baffelbe ju vollenden, bamit auch er beffelben fich freuen fonne. Singegen gebenft Graban in feinen Gedichten jum öftern in freudiger Dankbarkeit bes Aufenthalts in Tours. Bon bannen gurudgefehrt, übernahm er, gemeinschaftlich mit Samuel, Die Leitung ber Rlofterfdule in Rulda. Trithemius zufolge ertheilten barin Unterricht zwölf ber am mehrften befähigten Monche, bie fogenannten Senioren; fie fanden unter bem Dagifter, in beffen Berrichtungen Graban und Samuel fich getheilt ju haben icheinen; ber Magifter mar unmittelbar bem Abt untergeben. Borgetragen murben, neben ben theologischen Biffenschaften, die fieben freien Runfte, Grammatif, -Rhetorif , Dialectif , Arithmetif , Geometrie , Musif und Aftronomie. Daneben murde auch, wie fpaterbin ju Prum, Unterricht in der deutschen Sprache ertheilt. 3m dreißigften Lebensfahr vollendete Braban fein Bert de Laudibus sanctae Crucis, beiläufig um 806, laut feiner poetifden Bugabe :

> Ast ubi sex lustra implevit, jam scribere tentans Ad Christi laudem hunc condidit arte librum.

Eine andere poetische Zugabe ift an den h. Martinus gerichtet:

Sancte Dei praesul, meritis in saecula vivens, Causam quam ferimus suscipe mente pia...

Worte, welche in einer Sandschrift aus dem 9. Jahrhundert durch eine Abbildung versinnlicht. Der Seilige ift in sigender Stellung bargeftellt. Ihm nähert sich ein jugendlicher wohlgenahrter Monch, den Folianten ju überreichen, den Schriftsteller begleitet

ein altlicher Mann, Alcuin, Rablfopf und Schnurbart, bie De-Dication mit empfehlender Geberbe begleitenb. Das Berf gerfällt in zwei Bucher. Davon enthält bas erfte 28 Bebichte (aus beren einzelnen Buchfaben und Worten Riguren bes Rreuzes gebildet find), famt ben Erflarungen; bas zweite Buch, in Profa, gibt bie Erflarungen ju allen Figuren. Giner bauernben Rube follte Braban im Rlofter nicht genießen. Die Beft vom 3. 807 raffte ben größten Theil ber jungern Monche binmeg, die Schuljugend fam zu Aufruhr und entfloh den beiligen Mauern. Auch war Abt Raigar auf Abwege geratben; er ichaffte bie beilfamen Sagungen ber Borfahren theilweife ab, befdrantte ben Bottesbienft , bob die Studienanstalt auf , wogegen er , behufe feiner Bauten , von den Untergebenen übermäßige forperliche Unfirengungen forberte, benen mehre erlagen. Das gefchah abfonberlich von wegen ber Rirche, die er auf einem benachbarten Berge aufführte, und aus welcher in ber Zeiten Berlauf eine ber reichften Propfteien ermachfen follte.

Graban, beffen Lehramt mit bem Eintritt ber Seuche aufgehört hatte, und nicht wieder hergestellt worden zu sein scheint, mußte seiner Bruder Geschick theilen, vielleicht am bitterften empfinden, deun der Abt nahm ihm seine Bucher, wie er bas in einer an Ratgar gerichteten Epistel beflagt:

Jam mihi concessit bonitas tua discere libros,
Sed me paupertas suffocat ingenii.
Me quia quaecunque docuerunt ore magistri,
Ne vaga mens perdat, cuncta dedi foliis.
Hinc quoque nunc constant glossae, parvique libelli,
Quos precor indigno reddere praecipias.
Servi quidquid habent, dominorum jure tenentur,
Sic, ego quae scripsi, omnia jure tenes.
Nec mihi ceu propria petulans haec vindico scripta,
Defero sed vestro omnia judicio,
Seu mihi haec tribuas, seu non, tamen omnipotens
Divinitas semper det tibi cuncta bona.

Dazu bemerkt Mabillon, vielleicht seiner Fehde mit dem Abbe de Rance eingedenk: "Wohl sollte ein ehernes herz durch so gerechte, so bescheidene Bitte gerührt worden sein: er hat aber dem Felsen gesungen. Deß Folge war schweres Uebel, der Monche Trennung oder Berbannung, die Einsamkeit in der Einsamkeit." Bergeblich wendeten die Bebrückten fich um Abhülfe an den taiferlichen hof. Bergeblich fang hraban von dem tyrannischen Abt:

> Trux deturbat oves, caede cruentat: Nullius miseret, saevit in omnes... His commota malis turba reliquit Antiquum stabulum; fit peregrina, Laesis una salus pergere longe est.

Erzbischof Richolf von Mainz, 809 nach Fulda entsenbet, um die Streitigkeit zwischen Abt und Convent zu untersuchen, sprach sich zu Ratgars Gunften aus, und hat dieser noch serner die Kirchen auf dem Johannis- und Frauenberg, dann sene in Schlig erbaut, in gewohnter Beise die Mönche mißhandelnd. Sie schickten, ihre in dem Libellus supplex niedergelegten Klagepunkte weiter zu entwickeln, zwölf aus ihrer Mitte an das kaiserliche Hoskager, wo auch Ratgar, seine Rechtsertigung zu sühren, sich einfand. Ausgemacht wurde sedoch nichts, daher neue Unruhen in der Klostergemeinde sich ergaben, die der Raiser den Erzbischof Richolf von Mainz und die Bischöfe Bernhard von Borms, hatto von Augsburg und Wolgar von Würzburg nach Fulda entsendete, die dann in einem sörmlichen placitum die Ruhe im Kloster für einige Zeit wieder herstellten, 812.

Am 20. Dec. 814 wurde Braban von bem neuen Ergbifchof von Maing, Beiftulf, jum Priefter geweihet, Die Qualereien von Seiten bes Abtes begannen aber icon wieder und führten folieflich ju ber Absenung Ratgare im 3. 817. Die Bertriebenen tehrten in bas Rlofter jurud, welchem einftweilen Altfried und Naron, vermuthlich Monche aus Aniane, von bannen fie ber Raifer nach Rulba verfest batte, vorftanden. Spater erlaubte ber Raifer bie Bahl eines Abtes, Die nach manchem Bebenten auf Eigil fiel. Den hatte wegen feines porgerudten Alters und forperlicher Schwachbeit Ratgar aus bem Rlofter vertrieben, er bemabrte fic aber, nachdem er von Graban bie . Benediction empfangen, ale ein getreuer, umfichtiger Borftanb. Unter ibm, fo rubmt Candidus, maren Abt und Convent eines Sinnes im berren ; Graban erlangte wiederum feine fribere Magifterwurde, und die Schulen von Rulda blubten in erneuertem Blang. Eigel und Braban waren Freunde, unterhielten fic

baufig über gelehrte Gegenstände. Während sener seinen Schalern Theologie vortrug, beschäftigte er sich zugleich mit bem
Werke de institutione clericorum, so er 819 bem Erzbischof Seistulf, ber die neue Kirche zu St. Michael zu weihen, nach Fulba
gekommen war, widmete. Besonders von senen Mönchen, sagt
er in der an Heistulf gerichteten Borrede, welche schon die heiligen Weihen empfangen hätten, sei er sehr häusig über die
Ausübung ihres Amtes und den Kirchendienst befragt worden, und
habe er nach Gelegenheit von Zeit und Ort geantwortet, wie
es den Aussprüchen der Alten geziemend, ohne doch damit senen
zu genügen, welche von ihm ein Werk erwarteten, worin alle
die vereinzelten Antworten zusammengestellt und ihnen eine Uebersicht des Ganzen gewährt.

Dem Berte geben zwei Debicationen vorque, bie metrifche an die Monche von Fulda, die andere, in Profa, an Beiftulf gerichtet. Dann folgen brei Bucher, besondere bie Schriften von Cyprian, Silarius, Damafus, Ambrofius, Sieronymus, Muguftinus, Caffiodorus, Gregor bem Großen berudfichtigenb. Das erfte Buch banbelt von ber Rirche, ben firchlichen Beiben, ber priefterlichen Rleidung, ben Sacramenten, bem Defopfer. Das aweite Buch befpricht die Berpflichtung zu den fanonischen Stunben, Faften, Beichte und Buge, Feft - und Sasttage, Die firchlichen Lectionen, ben Rirchengefang, bas Glaubensbefenntnig, bie verschiebenen Regereien. 3m britten Buche wird gezeigt, was zur Bildung bes Clerifere, fomobl aus ber beiligen Schrift, - ale aus ben wiffenschaftlichen und funftlerifden Berten bet Beiben erforberlich; es wird hierbei bes b. Augustin Schrift de doctrina christiana jum Grunde gelegt und ausgeführt, wie die Lebrer nach ben Eigenthumlichfeiten ibrer Schuler ibre Bortrage ordnen, por allem aber die Lehren ber Rirche getreulich wiebergeben follen. Bie man fieht, blieb bei foldem Unterricht bie romifche wie griechische Literatur nicht unberudfichtigt. einzelnen Dieciplinen eingehend, bezeichnet Graban "die Grammatif ale bie Wiffenschaft, bie alten Poeten und Gefcichtfcreiber auszulegen, und zugleich ohne Rebler zu reben und gu ichreiben. In Diesem Stude bachte man in bem neunten

Jahrhundert noch beffer, als an manchen Orten in bem achtgebnten, wo bie Grammatif nichts anders war, als bie Biffenfcaft, ein folechtes Deutsch in ein noch schlechteres Latein obne gehler gegen bie Regeln bes Sontares ju überfegen. Wenn man nur nicht leere Wortftreite liebt, fahrt Rhaban fort, fondern nur fich recht ausbruden lernen will, fo ift es nicht nur allein nicht ftraffic, fondern auch loblich, fich auf biefe Biffenschaft zu legen. Beil auch bie beiligen Schriftfteller, fahrt er ferner fort, manchmal ber Tropen und uneigentlichen Rebensarten fich bedienen, muß man wiffen, was fie fepn, bamit man nicht bas Uneigentliche fur bas Gigentliche nehme. (Ber batte wohl die lette Urfache erwartet ?) Auch ift es nicht unanftanbig, bie Conmeffunft ju erlernen, weil bei ben Bebraern bie Pfalmen balb jambifche, bald alcaifche, balb fapphifche Ruge haben, jedoch rath er ben beibnifchen Poeten erft bie Saare abauschneiden, wie man es ben fremden Beibern bei ben Juden gemacht, bas ift, bassenige, mas von ber Liebe und ben beibnifcen Gottheiten bei ihnen vorfame, auszumerzen.

"Die Rhetorit fen amar bie Biffenschaft, wohl zu reben in Rechtsfachen, tonne aber auch auf geiftliche Dinge angewandt werben, und berjenige fundige nicht, ber fic barauf lege; boch rathe er nicht, bas reifere Alter bamit ju beschäftigen, fonbern blos Junglinge, und bas nur ju einer Beit, wo man fie noch nicht zu nothwendigern Dingen anhalten fonne; man fonne fie übrigens auch aus ben Schriften ber beiligen Bater lernen. Run folget die Dialectif. Diefe ift nach bem Rhaban die Runft aller Runfte, Die Biffenicaft aller Biffenicaften. Diefe lebrt lehren und lernen. In biefer offenbaret fich bie Bernunft, und gibt an Tag, mas fie wolle und mas fie febe. Diefe weiß allein, daß fie weiß, und fann und will auch allein Biffenbe machen. In diefer erfennen wir burch die Bernunftichluffe, mas und woher wir feyn. (Bar Rhaban nicht ein gludlicher Dann, wenn ibn feine Dialectif alles Diefes gelehrt bat ? Aber noch nicht genug.) Durch biefe verfteben wir, mas gut ober bofe ift, was ber Schopfer und bas Befcopf fen. Durch biefe unterfuchen wir die Bahrheit und entbeden die Falfcheit. Durch

biese machen wir Bernunftschlüsse, und sinden, was aus einer Sache solge und was nicht folge, was Widersprücke in sich enthalte, was wahr, was wahrscheinlich und was falsch sey in den
Streitigkeiten . . . . Nun können wir uns leicht einbilden, was
Rhaban serner daraus folgere. Daher mussen dann, sagt er, die Gesklichen diese edelste unter allen Künsten wissen und ihre Regeln
beständig meditiren, damit sie die Kunstgriffe der Keper auf eine
seine Art unterscheiden und ihre Säge mit vergisteten Bernunftschlüssen widerlegen lernen. (Rhaban spielt in diesem letztern an auf
die Pseile, die man vergistete, damit sede Wunde tödtlich wurde.)

"Daraus feben wir icon jur Genuge, mas ber lette 3med alles bamaligen Studirens gewesen. Rhaban mar in Anfehung ber noch übrigen freien Runfte in einiger Berlegenheit, wie er ihre Berbindung mit ber Religion berausbringen follte; boch wußte er fich noch ju belfen. Denn wenigstens, fagt er, wird burch fie unfer Bemuth großen Theils von fleifchlichen Dingen abgehalten. Die Arithmetif, fagt er weiter, fep nicht ju verachten, weil in ber Schrift ftebe, Gott habe alles in einem gewiffen Maag und Bahl gemacht. Jebe Bahl babe ihre Eigenschaft, und in den Bablen, die in ber Schrift vortommen, fepen oft Geheimniffe verborgen, die man ohne Arithmetif nicht errathen fonne. Die Geometrie fey nuglich, weil bei bem Bau ber Arche und bes Tempele allerhand Figuren, ale Birtel, halbe Birtel, Biered und bergleichen fepen gebraucht worben. Die Renntniß Diefer Riguren biene einem Schriftausleger febr, ihren geiftlichen Berftand einzuseben. Die Dufif fep eine fo edle und nugliche Biffenfcaft, bag man ohne fie nicht im Stande fen, ben Gottedbienft zu halten. Enblich muffe auch ein Beiftlicher febr genau fuchen, ben Lauf ber Sonne, bes Monde und ber Sterne fennen zu lernen, damit er nicht allein bie vergangene Beit, fondern auch die zufünftige wohl bestimmen fonne, und fur fich sowohl wiffe, wenn die Oftern ober andere Festiage in ber Rirche ju halten feren, ale es auch bem Bolf verfündigen fonne.

"Ein folder Plan fonnte nun freilich nicht viel Einfluß auf bie Sitten ber Nation haben, ober bie Aufflarung geschwind beförbern; indeß, wenn auch alles nur auf die Religion ange-

feben war, fo mußten boch auch bei ber Bearbeitung biefer Biffenicaften ju Beiten Funten abfpringen, die auf andere Begenftanbe gleichfam von ungefahr Licht verbreiteten. Unter ben Bahrheiten ift ohnehin eine fo genaue Berbindung, baf. fobalb es anfangt, in bem Ropf auch nur auf einer Seite bell au werden, auch icon die Dammerung auf ber anbern anbricht. Es ift boch allemal viel, bag in einem Lande, wo man noch feine eigene Sprache nicht fcreiben fonnte, man nach Berlauf von 50 bis 60 Jahren nicht allein biefes that, fonbern auch Syllogismen , lateinische Berfe und aftronomische Berechnungen machte. Wenigftens mußte ein nach Rhabans Plan erzogener Priefter unendliche Borguge vor einem andern haben, ber nichts als Rinder und Pferde, und gur Roth auch Menichen ichlachten . und feine Traume fur Bahrfagereien verfaufen tonnte, und bochtens noch einige Rrauter naber tannte, als fein Rachbar. 3ch fage, ein nach Rhabans Plan erzogener Priefter. Denn es war allemal auch ein Plan, wie fo viele andere, die fich zwar gut lefen laffen, aber felten gang in bas Bert gerichtet werben. Auch war die gange Borfdrift mehr auf die angefeben, die Rirchenpralaten ober formliche Gelehrten werben wollten. Bie unwiffend manche Landpriefter noch muffen gewesen fenn, fieht man aus ben Fragen, bie ihnen in ben fahrlichen Bifftationen vorgelegt wurden, worin es unter andern hieß: ob fie im Stande feven, Die (lateinische) Kormeln ber Sacramente in ber einfachen und vielfachen Babl, in bem mannlichen und weiblichen Gefchlecht nach Beschaffenheit ber Umftanbe bergusagen; ob fie bie Epifteln und Evangelien lefen tonnen, und wenigftens bem buchftablichen Sinn nach verfteben; ob fie bie Pfalmen auswendig wiffen und 40 perdeutschie Somilien bes beiligen Gregorius nebft einer Auslegung bes apoftolischen Glaubensbefenntniffes und bes Bater Unfere befigen. Diefes mar vermuthlich die gange Bibliothet eines Landpriefters. Da felbft die gange Bibel bei einem Pfarrer . eine außerft feltene Sache mar, fo barf man um fo weniger Haffifche Auctoren ober andere Bucher bei ihnen fuchen.

"Man fieht hieraus wenigstens fo viel, daß Deutschland feinen erften hauptschritt zur Kultur ber driftlichen Religion zu

banken hat. Wer wurde wohl semals in Deutschland barauf verfallen seyn, eine todte und noch dazu die Sprache der ältesten Feinde des Landes mit so großer Muhe zu sernen, wenn diese nicht gewesen ware? Freilich brauchte es Zeit, bis man im Stande war, die gehörigen Vortheile daraus zu ziehen. Was die Musik und den gregorianischen Gesang, den Karl einführte, insonderheit betraf, wollte es, wenigstens nach dem Zeugnisse der Ausländer, den Deutschen am wenigsten gelingen."

3m folgenden Jahre 820 fdrieb Braban auf Bitten bes Brubere Macarius ben Dialog de computo. Macarius batte ibm bas Bert eines Ungenannten, worin biefe Materie behandelt, augesenbet, auf bag er Berichtigungen und Erläuterungen einfcalte, Graban fant aber bie Darftellung bermagen ermubent und verworren, bag er nicht umbin tonnte, eine gang neue Bearbeitung bes Begenftanbes vorzunehmen. Go entftanben bie 96 Capitel, welche nicht nur fur Anfanger in ber Beitrechnung berechnet, fondern auch fur Manner vom Rach, die befonders mit Arithmetif und Aftronomie fich beschäftigen. Auch in biefem Berte entfaltet Graban feine Belefenheit in ber flaffifchen Lites ratur. Er vornebmlich bat fich mit bem Abt Eigil in Die Sorge für die Translation ber Bebeine bes b. Bonifacius (1. Nov. 819) getheilt, ben Bau ber Doppelfirche auf bem Rirchhof großentheils geleitet, und beren Altare metrifc befchrieben. Bedicht findet fich in der von unferm Browerus beforgten Ausaabe: Venantii Honorii Clementiniani Fortunati carminum. epistolarum, expositionum libri XI, accessere Hrabani Mauri Fuldensis, archiepiscopi Maguntini, poemata sacra nunquam edita. Omnia recens illustrata notis variis a Christophoro Browero, societ. Jesu presbytero, Maguntiae 1617. 4. Sammlung umfaßt brei Abtheilungen : 1? Gebichte an verfchiebene Perfonen, Epigramme und Inschriften auf Rirchen, Altare 20., 29 Somnen , 39 Epitaphien. Roch bei Lebzeiten Gigils ichrieb Braban feinen Commentar ju Matthaus, behufe beffen er über bem Studium der Rirchenvater fich die nothwendigen Auszuge gemacht hatte, fo weit es bie flofterlichen Befcafte und bas Lebramt erlaubten : » Horum ergo lectioni intentus, quantum

mihi pras innumeris monasticae servitutis retinaculis licuit, et pras nutrimento parvulorum, quod non parum nobis ingeritmolestiam.« Die Schrift selbst, mittels welcher Hraban bie Reihensolge seiner eregetischen Werfe eröffnet, befolgt genau die Rethobe der Kirchenväter und gibt eine Auswahl von Stellen aus Eusebius, Hilarius, Ambrosius, Hieronymus, Augustinus, Fulgentius, Victorinus, Fortunatianus, Orosius, Leo, Gregor von Nazianz, Gregor dem Großen, Johann Chrysostomus und den übrigen Bätern, "deren Namen im Buche des Lebens verzeichnet sind."

Auf Absterben Eigile murbe Graban jum Abt ermablt, zwischen bem 3. Aug. und 28. Oct. 822, und ward bie Sorge fur bie Berbreitung und Befestigung ber driftlichen Lehre beg bringenbfte Sorge. Die Schule übergab er an Canbibus, nur bie Clerifer wollte er auch ferner felbft unterrichten. Gleich im erften Jahr bestellte er feinen Schuler Liutbert, bem noch andere Donche aus Fulba beigegeben, jum Abt bes neugefifteten Rlofters Corvey. Indem er aber bie Lehrer bes Bolfes ju bilben bemubet , verfehlte er nicht, mittels feiner Somilien auf bas Bolf zu wirfen. Es umfaffen biefelben bie vorzüglichften Refte bes Rirchenfahrs, Beibnachten, Befdneibung bes herren, Epiphania, Darftellung Befu im Tempel (Hypapanti), Oftern, Chrifti Simmelfahrt, Pfingften, Maria Geburt und himmelfahrt, die Fefte Johannis bes Taufers, ber Apostel Peter und Paul, bes Apostels Andreas, bes Erzengels Michael, ber bb. Martin, Bonifacius und Alban; es wird barin manichfache Belehrung über bie driftliche Tugenb, über bie Sunde, Barnung vor ben Gelegenheiten jum Gundigen gegeben. Bor allem verpont Graban ben Umgang mit Beiben, als beren Gefellicaft von den Chriften gefucht, beren Gebrauche von ihnen nachgeahmt wurden. Das babe er ihnen, namentlich auch die Theilnahme bei den fundhaften Baftmablern der Beiden, baufig verboten, gleichwohl fei ibm vor wenigen Tagen, ba er bie Mittel, Die Fortschritte ber Glaubigen in dem Bege bes Beils gu forbern bedachte, gegen bie Racht ein Befchrei im Bolfe aufgefallen, fo ericutternb, ale begehre biefer Bollenlarm gum himmel ju bringen, er babe um beffen Beranlaffung fich erfundigt und

vernommen, es folle bamit bem abnehmenben Mond beigefprungen werben. Am andern Morgen ergablte man ibm ferner, bag in foldem Ralle bie Borner geblafen murden, als eine Aufmunterung für bie Streiter, bag man bas Grungen ber Schweine nachahme, Pfeile und Burfgefcog gegen ben Mond richte, Feuer gegen ben himmel ichleubere. Alles biefes gefchebe bem Mond ju Beiftand, benn es wollten unbefannte Ungeheuer ibn gerreißen, und wurden ibn gang und gar verschlingen, fo man ibm nicht au Bulfe fame. Aus bemfelben Grunde, ben Damonen im Intereffe bes Monbes eine Diverfion ju machen, fallen Anbere bie Einzäumung ber Grundftude, und zerschlagen all ihr Sausgeschirr. Braban lehrt, bag bie Ungeheuer, welche ben Mond zerfleischen follen, Truggebilde find, und bag bie Abnahme bes Monbes burch ben Schatten ber Erbe bedingt wirb. In einer anbern Somilie flagt er über fene Chriften, welche bie Bebrauche ber Beiben nachahmen, er warnt vor Beichenbeutern, Beiffagern und Berenmeiftern. Chriften follen weber ben glug ber Bogel beobachten, noch ihrem Gefang laufchen, um baraus ju mabr's fagen, noch im Ralle einer Reife fur Ausgang und Rudfebr bestimmte Tage mablen, benn jeber Tag fei von Gott, ber alles wohl gemacht bat, geschaffen. Eben so wenig foll man bes laderlichen verwerflichen Riefens achten, vielmehr unter bem Beiden bes Rreuges und mit Gebet bie Reise antreten.

Freculf, zur bischöslichen Wurde erhoben, hatte sich an Graban gewendet, um aus bessen Feder eine Auslegung des Pentateuch zu erhalten. Wie die Biene, schreibt der Bischof, in grünen lachenden Fluren die Blüthen sammelt, um sie dem Bienenstock einzutragen, so möge auch Graban sammeln und dem Freunde den dustenden Honig samt der Wachsscheibe bieten. Wolle der Abt fragen, warum Freculf sich nicht solcher Arbeit unterziehe, so möge er bedenken, daß er, falls er auch dazu befähigt sein sollte, in seinem Bisthum Liseux die nothigen Bücher nicht vorssiede, nicht einmal das alte und neue Testament, geschweige denn Schristen zu deren Auslegung. Graban erwidert, wie färglich ihm auch die Zeit zugemessen, habe er doch die Arbeit begonnen, und theile ihm das Buch der Genesis mit, weil er aus Liebe

ju ihm nichts verweigern, aus Chrfurcht nicht ungehorfam fein burfe.

In je vier Buchern erflart Braban bie Genefis und ben Erodus. In der Borrede ju bem Erodus zeigt er, es feien barin beinahe alle Sacramente ber Rirche enthalten. In bem leiblichen Auszug ber Rinder Bergel aus Egypten fei unfer Auszug aus bem geiftigen Egypten angebeutet; ber Durchzug bes rothen Meers, ber Untergang bes Pharao ftelle figurlich bie Zaufe, ben Untergang ber geiftigen Feinde, bar; bas Opfer bes Lammes, Die Ofterfeier bezeichnen Die Leiben bes mabren Cammes und unfere Eriofung. Manna und Baffer aus bem Felfen werden bem Bolf gegeben, auf daß wir verlangen Brod und Trant bes Lebens. Auf Sinai werden bie Bebote Gottes erlaffen, damit wir Unterwürfigfeit bem bochften Befen lernen. In ber Bundeslade, ber Anordnung ber Befage und bes Bottesbienftes, in den Opfern fpiegeln fich ber wundervolle Schmud ber Rirche und bie geiftigen Opfer. Durch bie geiftliche Salbung und bas Raucherwerf wird uns die Beiligung bes gottlichen Beiftes und bas Bebeimnig bes Bebets anempfohlen. Den Leviticus behandelt Graban in fieben Buchern, als deren Grundlage annehmend ben Sas bes b. hieronymus, baf bie einzelnen Opfer, ja die einzelnen Splben, die Rleider Agrons und die gange Ginrichtung ber Leviten bimmlifche Gebeimniffe andeuten. In berfelben Beife werden bie Bucher Rumeri und Deuteronomium, fedes in vier Buchern abgebandelt. Der Auslegung bes Pentateuch folgte fene bes Jofua, der Richter und ber Ruth, und bezeichnet Braban bas Ganze mit bem auch bei ben bb. hieronymus und Gregor vorfommenden Ausbruck Deptateud.

Ein Commentar über das Buch der Konige wurde in Jahresfrist vollendet und dem Kaiser, gelegentlich von dessen Besuch in Fulda, dargebracht. Bon einer Betheiligung hrabans bei den Ereignissen zu Compiègne und Nimmegen 830 liegt nichts vor. Da er stets dem Raiser treu ergeben, so könnten diese Ereignisse ihn wohl veranlaßt haben, an Ludwig den Deutschen, der zu Compiègne seines Baters Absehung verhindert, zu Nim-

megen ihm getreulich beigeftanden hatte, in der Einleitung zu ber Arbeit über die Chronik, etwelche Lobsprüche zu spenden. Dem Archibiacon des kaiserlichen Palastes, dem Gerold seine Erklärung der Bücher der Machabäer zusendend, schreibt Graban, er habe für diesen Commentar nicht allein das alte Testament, sondern auch den Iosephus und die Historiker der Geiden benust, weil in der Geschichte der Machabäer nicht nur der Juden, sondern auch fremder Bölker gedacht. Es sei dabei seine Absicht gewesen, die Wahrheit der heiligen Geschichte um so deutlicher erscheinen zu lassen und den Sinn der Erzählung dem Leser um so begreisticher zu machen.

Nachdem der Raifer, der in Gefolge der Ereigniffe auf dem Lugenfeld, 833, bes Thrones verluftig fein follte, wiederum in feine Rechte eingesett worden, fdrieb Graban eine Abhandlung von der Ehrfurcht der Sohne gegen den Bater und von ber Pflichttreue ber Unterthanen, welche er fofort bem Raifer uberfendete. Darin zeigt er, auf Stellen aus bem alten und neuen Teftament fich ftugent, bag die weltliche Obrigfeit berechtigt fet, bie Berbrecher mit bem Schwert ju beftrafen, bag aber bagegen Die gottliche Dilbe benen verzeihe, die fich in Babrheit befehren und ihre Gunden bugen. Auf bes Monarchen öffentliche Buge in bem Klofter St. Mebard ju Soiffons fommend, lebrt er, ber fich im Allgemeinen als Sunder befenne, und boch von Andern fdwerer Berbrechen nicht überführt werben fonne, fei weber ju richten, noch ju verbammen. Bugleich für Lotbar, ben ftrafbaren, aber reuigen Sohn fich verwendend, ermabnt ber Schreiber ben Monarchen, bas Beifpiel bes Batere im Evangelium zu befolgen, ale welcher ben verlornen Gobn bei feiner Beimtehr mit offenen Urmen empfing. Am Soluffe erinnert Graban, er habe nicht geschrieben, um als Bielwiffer au gelten, fondern als treuer Diener gefprochen, um ben Raifer, ben fo viele in ber neueften Zeit zu Unrecht, theils aus Bosbeit. theils aus furchtfamer Schmache beleidigten, ju mahnen, bag er jur Richtschnur fich ermable, mas Gott am mobigefälligften und mit den Aussprüchen der heiligen Schrift übereinftimmend, um barnad ju handeln. In einer zweiten auf Befehl bes Raifers

verfaßten Schrift, de vitilis et virtutibus, beweiset er, daß der Untergebenen Gehorsam und Unterwürfigkeit belohnt, Hartnäckigsteit und Stolz bestraft werden. Bergeblich seien daher die Bemühungen sener, welche die kaiserliche Barde beneidend, sie durch bodenlose Schmähung zu besudeln suchten, denn die Kraft des Allmächtigen sei mit dem, der ihr vertraue, und fälle die Hartnäckigkeit der Stolzen. Aus der heiligen Schrift beweiset Graban, daß man auch der heidnischen Obrigkeit Gehorsam schulde, wie viel mehr einem gutigen tugendhaften Fürsten. Dann vermahnt er den Kaiser, fortzuschreiten in dem Weg des Guten und, eingedenk der göttlichen Vorschrift: seid barmberzig, auch Barmberzigkeit zu üben.

Der Raiserin, die nicht langer an Tortona, ben Drt ihres Exile gebunden , widmete Braban feinen Commentar über die Bucher Efther und Judith. Diefe beiben Bucher , bemerft er, feien im allegorischen Sinn für die Raiferin bearbeitet, weil fie ben Ramen ber einen biefer Frauen ber beiligen Schrift trage, mit ber andern ben gleichen Rang einnehme. Die lobenswerthe Rlugbeit ber Raiserin babe die mehrften ihrer Reinde befiegt, und werbe fie, im Guten ausharrend und bobere Bolltommenheit anftrebend, auch die übrigen besiegen. Doch erwarte ibrer noch fernerer Rampf, und fie babe bie gottliche Gulfe angurufen. Der namlichen Beit burfte bie von bem Abt gegebene Auslegung bes Propheten Daniel in 32 Capiteln angeboren. Er widmete diefe Arbeit bem R. Ludwig , inbem beffen Lebenswandel in allem fenem bes Propheten gleiche. 3m Sommer 835 erwarb er von bem romifden Diacon Deusbona Reliquien in großer Babl, von Alexander Papft, von dem Diacon Reliciffis mus, von ber b. Concordia, von ben Blutzeugen und Papften -Rabian und Urban, von ben bb. Caftulus, Sebaftian, Pamphilus, Papias, Maurus, Bictor, Felicitas, von den bb. Jungfrauen und Blutzeugen Emerentiana und Bafilla. Den Reliquien feine Ehrfurcht ju bezeigen, empfing er fie bei ber Rirche ju St. 36. bann Baptift, 9 Stabien vom Rlofter. 3m f. 3. 836 erhielt er von bem Romer Sabbatinus, einem Lapen, Bebeine bes b. Duirinus, ber Papfte Cornelius und Calliftus, ber bb. Rereus;

Achilleus, Turturinus und Stactens, gleichwie der Priefter Abbo ihm ben Leib des h. Benantius, der lange in dem Gebiet von Rimini geruhet hatte, verschaffte. Es war der 15. Mai, und wurde die litania major im Rloster begangen, als die Gebeine des h. Benantius anlangten. Für den Schrein des h. Benantius, von kunstreicher Arbeit, hat, wie für das Reliquar der hh. Alexander und Fabian, Hraban die Aufschriften in gebundener Rede verfaßt.

Bereits mar Graban mit bem Commentar zu ben Briefen Pauli beschäftigt; er nennt feine Arbeit ein Sammelwert, collectarium, weil alle Erflarungen ben Rirchenvatern entnommen find. 3m 3. 837 entfendete er 15 feiner Monche, barunter ber burd ihn gebilbete Liutbert ale Abt, nach bem burch Graf Erlefried von Ralm gestifteten Rlofter Sirfau. Dagegen wird er von Raifer Ludwig in einer ju Fulda ohne Angabe bes Jahrs ausgestellten Urfunde belobt fur ben Gifer, mit welchem er bie Erwerbung von Reliquien betreibe, und ibm vergonnt, wie er barauf angetragen batte, Boten überall bin, und besonders nach Rom gu fciden, welche auf Borgeigung faiferlicher Briefe bie Mittbeilung von Reliquien verlangen fonnten. Damals arbeitete Graban unverdroffen an einem Commentar über bas Buch ber Beisheit in brei und über Jesus Sirach in gebn Buchern. Begonnen, aber nicht vollendet mar, ale Raifer Ludwig am 20. Juni 840 mit Tob abging, bie Erflarung bes Propheten Beremias in zwanzig Buchern, wofür hauptfachlich bie Borarbeiten bes b. Sieronymus, von Gregor bem Großen und Drigenes benutt. Best verlangte von ibm Raifer Lothar einen Commentar über Beremias, bann über Ezechiel im moralifden und myftifchen Sinn, der fich der Auslegung des Papftes Gregor in der gebnten Somilie anschließe. Darauf antwortete Braban in ber an ben Raifer gerichteten Borrebe ju Jeremias, ibm, ber nicht blos forperlich frant, fondern auch in feiner geiftigen Thatigfeit gebemmt, falle es ungemein fcwer, fic an eine Arbeit ju magen, welche bie icharsffinnigften und beredeteften Lehrer aufgaben, als ihre Rrafte überfteigend. Riemals habe er einer feften Gefundbeit fich erfreuet, fest fuble er fich viel weiter berabgekommen.

Schwere Krantheit feffele ihn meist an sein Lager, anstatt daß er vordem in seinem Arbeitszimmer mit Lesen und Schreiben sich habe beschäftigen können. Deshalb überschide er dem Raiser für jest nur die Auslegung des Jeremias, so er bei des Raisers Ludwig Lebzeiten begonnen, nach dessen Sterbfall vollendet habe, und behalte die Arbeit über Ezechiel einer bessern Zeit bevor, wenn Gott in seiner unendlichen Barmherzigsteit ihm die Fähigsteit zu lesen und zu schreiben wiedergeben werde.

Bar Braban nicht vermögend, bes Raifers Bunfche in ber einen Binficht ju erfullen, fo biente er ibm befto eifriger, in bem was den einen unbandige Berrichfucht, ben andern ber rechtmäßige Anfpruch ber Erftgeburt ichien. Bu bem Ende batte er fich bem Erzbischof Digar von Mainz angeschloffen. Es unterlag aber Lothar in ber Schlacht bei Kontenay, 25. Juni 841, welche bie Ronige Ludwig und Rarl ale ein Gottesurtheil betrachteten, gleichwie die Bifcofe ihrer Partei erflarten, ber Ausgang ber Schlacht beweife gur Benuge, bag die beiben Bruber lediglich für Recht und Billigfeit gestritten batten. Da aber Manchen menfcliche Leidenschaft geführt babe, andere im Streit wiber ibren Billen fundigten, fei ein breitägiges Saften nothwenbig. Diefe Unficht migbilligt Braban, ber in feiner Ergebenbeit für · Lothar bas Beginnen von beffen Brubern ale ein Auffehnen gegen die Legitimitat betrachten mußte. Biele, foreibt er, enticulbigen bas Morben, neuerlich burch ben Aufruhr und bie Feindschaft unter ben Fürften veranlagt, und halten eine Buffe für unnöthig, weil bie Bolfer nach dem Befehl ihrer Gebieter banbelten, Bott fein Urtheil verfündigt bat. Diefes Urtheil ift aber für manniglich ein undurchdringliches Bebeimniß; fagt boch bie Schrift, Die Berichte Gottes find ein tiefer Abgrund. fold verruchtes Morden entschuldigen wollen, mogen bod ermagen, ob fie vor bem Auge Gottes als foulblos binftellen fonnen jene, welche aus Beig, ber wie Bogenbienft funbhaft, ober in bem Ringen um bie Gunft ihrer zeitlichen Berren, nicht jufallig, fonbern absichtlich ihre Bruber geschlachtet baben. Desbalb irrt fdwer, ber ba mabnt, ohne angemeffene Bufe von Bott Bergebung feiner Diffethaten erhalten gu tonnen, und behaftet sich, wenn er auch andere in seine Täuschung zu verwickeln versucht, mit doppelter Schuld, indem zugleich Selbstäuschung und Anderer Verleitung zu Irrthum ihm zur Last sallen. Dabei übersehe man nicht den gewaltigen Unterschied zwischen einem rechtmäßigen herrscher und dem aufrührischen Tyrannen, zwischen demzenigen, welcher die Ruhe des christlichen Friedens zu brechen versucht, und dem, welcher mit gewassneter hand das Recht gegen Unrecht zu vertheidigen strebt. Wie verderblich das Blutversgießen bei Fontenay dem Frankenvolk, absonderlich dem frankischen Element in Gallien geworden, scheint hraban nicht bemerkt zu haben. Anders Rhegino, wenn er beslagt, daß in sener Schlacht die Franken so sehr geschwächt worden, daß sie nicht allein von dem an unvermögend geworden, ihre Grenzen zu ersweitern, sondern auch nur die eigenen zu vertheidigen.

Braban verharrte in feiner Unbanglichfeit ju Raifer Lothar, bem er in Nachen und in Maing aufwartete, feine hoffnungen beruheten aber vornehmlich auf Erzbischof Digar, beffen Schut er fdriftlich anruft, mit bem Bufas, wenn Otgar ibn nicht foirme, muffe er famt feinen Anhangern in ben Bellen fich verbergen. In dem Sauptflofter ju Rulba batte fic bemnach bereits eine Partei gebildet für Raiser Ludwige I jungere Gobne. Scharffinniger, benn ihr gelehrter Abt, batte biefe Partei in bem beutschen Ludwig ben Repräsentanten bes eigentlichen Frankenpolfs erfannt. Rachdem bes Erzbifchofe Digar Berfuch, burch bie 842 am Rhein bezogene. Stellung die Bereinigung ber Beere ber beiben jungern Ronige, und beren Bordringen gegen Mofel und Maas ju bintertreiben, miglungen war, fonnte Graban nicht länger in Fulda sich behaupten, er resignirte, April 842, ju Bunften feines Schulers und Freundes Satto ober Bonifacius. Ein gesegnetes Andeufen bat er feinen Gobnen in Rulba binterlaffen.

Großentheils sein Werf war die außerordentliche Erweiterung bes klösterlichen Eigenthums, welches zu verwerthen, gegen unsbesugte Anspruche zu handhaben, er unermudet thätig sein mußte, nachdem er lauge mit schweren Sorgen, den Unterhalt seiner Gemeinde betreffend, zu fampfen gehabt hatte. Denn

wie erfreulich auch ber burch ihn ber Abtei gegebene Auffowung, ber Andrang berer, fo unter feiner Leitung fich ju beiligen verlangten, mar fo bebeutend, bag faum bie nothwenbigften Bedürfniffe für ben gablreichen Convent zu beichaffen. Der mar ju 250 Ropfen angewachsen, ungerechnet biefenigen, welche in ben Bellen ober fonftigen Rloftergutern wirthichafteten. Braban wußte nicht, womit die vielen Menfchen zu befleiben, und foidte beshalb im 3. 836 einige Donche nach Machen, um bem Raifer vorzutragen, wie beschwerlich bem Rlofter ber Abgang binlanglicher Betleidung und wie wenig der Abt der überaus gablreichen Rloftergemeinde bas Rothige an Rleibungeftuden ju reichen vermöge, ale wodurd die Bitte gerechtfertigt, ber Monard wolle bem Rlofter ben gollfreien Anfauf von Tuchern u. bal. geftatten. Auf biefes Gefuch eingebend, will ber Raifer, bag meber ein öffentlicher Richter , noch fonft jemand aus richterlicher Gewalt von ben in bes Rloftere Namen ausgeschidten Agenten, fie mogen an Baffer ober gu Land reifen , Boll forbere : bafur , bofft er, werben die Monde um fo eifriger für bes Raifers, ber Raiferin, ibrer Rachkommen und bes gefamten Reiches Wohlfahrt beten.

Den von Eigil begonnenen Klosterbau brachte Hraban vollends zu Stande, er ließ auf allen Zellen, auch auf sonstigen Gutern Rirchen aufführen, die Besitzungen, welchen Kirchen beisgegeben, nicht mehr durch Maier, sondern durch Priester verwalten, baute mehr denn 30 Oratorien. Er vollendete den Bau auf dem Petersberg, dessen Oratorium er 838 einweihen ließ. Die in fremde Hande gerathene Zelle zu Sollenhosen, wo die der Lithographie so wichtigen Steine lagern, hat er wiederum für das Kroster gewonnen. Die Bibliothef wurde durch ihn bedeutend bereichert, in einem an den Bibliothefar Gerhohus gerichteten Gedicht spricht er in Begeisterung von den hier aufgehäuften Schägen:

Dicere quid possum de magna laude librorum Quos sub clave tenes, frater amate, tuo? Quidquid ab arce Deus coeli direxit in orbem Scripturae sanctae per pia verba viris, Illic invenies, quidquid sapientia mundi Protulit in medium temporibus variis.

In Borliebe abermachte Braban bie Rlofterschule, bie ibm. porzuglich ibren boben Ruf verbantte und fo viele treffliche Lebrer aussendete. Alle Augenblide, bie er den ausgebehnten Amtsforgen abgewinnen fonnte, murben für bie Ausarbeitung von Erflarungen ber beiligen Schrift, ober aber um Andere im Berftanbnig berfelben ju unterrichten, benugt. Die Runft gu fördern , erzeigte Braban fich nicht minder thatig , benn für bie Biffenschaft; von ben icon früher bem Abt angewiesenen Safelgutern feste er bestimmte Intraden aus fur die Bergierung der Rirche und fur funftlerifche Arbeiten. Die neue Rlofterfirche erhielt durch ihn reiche Bergierungen in Metall und foftbare Befleibung. Ausgezeichneten Rleiß ließ er auf die Unfertigung ber Reliquienschreine verwenden; die bleiernen Reliquientaften wurden fteinernen Sargen eingefügt, und barüber erhob fic, mit Bold, Silber und Ebelgeftein vergiert, ber bolgerne Schrein: Die Inschriften an ben Schreinen, von Braban angegeben, maren in Gold ausgelegt, an einem Schrein in St. Bonifacien Rirche auch die Cherubim angebracht. Auf des Abtes Gebeiß fertigte ber Mond Manbert gur Bewahrung von Reliquien eine Rapfel, die ein anderer Dond, Rubolf, anmalte; ber beiden vortreffliche Arbeit belobt Hrabans Carmen 106, de capsa quam Isanbertus monachus fecit. Rudolf mar aber nicht ber einzige Maler im Convent, auch Canbibus und Satto trieben die edle Schilderfunft. lleber bie Stelle, wo fruber ber b. Bonifacius begraben lag, feste Braban einen fteinernen Thurm, in beffen Mitte er bie Reliquien ber bb. Cornelius, Calliftus, Siftus u. f. w. in einem fteinernen Sarg beifegen ließ; barüber erhob fich, pon vier Saulen getragen, mit Gold und Silber verziert, ein bolgernes Dad; barunter mar angebracht ein Schrein in Geftalt eines langliden Bierede, geschmudt mit Gold, Silber und Ebelgeftein, bann mit ben Bildniffen ber Beiligen, beren Reliquien bier verwabrt.

Die Dede bes Gewolbes, welches über ben Leichnam bes b. Bonifacius gespannt, bematte Candidus, und zwar nach seiner Beschreibung zu urtheilen, mit den Bildniffen berjenigen, welche bei ber Translation der Gebeine bes heiligen anwesend waren. Satto aber, indem er die Runft mit Sintansegung der Biffenfchaft betrieb, empfing von seinem Abt eine leichte Burechtweisung, Carmen 28 ad Bonosum:

> Nam pictura tibi cum omni sit gratior arte, Scribendi ingrato non spernas, posco, laborem, Psallendi nisum, studium curamque legendi, Plus quia gramma valet, quam vane in imagine forma...

Endlich hat auch Graban dem Rlofter Fulba eingeführt einen in ber fpatern Beit ben Benedictinern allgemeinen Gebrauch, vermoge-beffen, auf Abkerben eines Bruders, beffen pitancia breißig Tage lang an bie Armen abgegeben wirb. - Dem in fo vielen andern Begiehungen burch ibn umgeschaffenen gulba valedicirend, wendete er fich junachft nach Salberftadt, ju feinem Freund, dem Bifchof Saymo, wo er einen Besuch von Otgar, bem immer noch in ber Berbannung fich befindenden Ergbifchof von Maing, empfing. Diefer, milber gestimmt burd bas Schidfal, verlangte von Graban eine Schrift über die Art und Beife, fur begangene Sunden Bufe zu thun, und fand sofort Erhorung. Braban verfaßte eine Bufordnung in vierzig Capiteln, aus ben Borforisten ber Canonen und den Lebren ber Rirchenvater geschöpft; besonders benütte er hierbei die Sammlung bes Dionysius Exiguus. Richt lange vorher batte er an Bischof humbert von Burgburg gefdrieben, beffen Frage, für welche Bermandtichaftegrade bie Che julaffig, ju beantworten; mit biefer Beantwortung war Satto, ber neue Abt von Fulda, nicht allerbings aufrieben, indem er bie Chegesete bes alten Teftaments, welchem Braban alle Beweisftellen entlehnt hatte, nicht für anwendbar fand ber Neugeit. Er legte baber bem großen Theologen zwei Fragen vor, die eine die grundlichere Erdrterung der bei ber Che in Betracht fommenben Bermanbtichaftsgrabe verlangend, bie andere diejenigen betreffend, welche burch magische Runfte ober bamonischen Baubergesang bie Menfchen taufden, verwanbeln follen.

In ber Antwort an ben Abt, "ben ihm theuerften aller Menfchen und ben eifrigften Birt," nimmt Graban bie an humbert gerichteten Sage wieber auf, ritirt, fie ju erlautern, ba er im

186 Winhel.

neuen Teftament nichts fie betreffendes habe finden tonnen, mehre Beispiele aus ben Rirchenvatern, erinnert baneben, bag bas alte wie bas neue Teftament von Gott gegeben. Sinfictlich ber zweiten Frage handelt er vorderfamft von bem im alten Teftament gegen bie Bauberer erlaffenen Strafgefete, weiter unterfceibet er bie Sanptzweige ber fcwarzen Runft, famt ihren Unterabtheilungen. Magie treiben bie eigentlichen Magier, ober malefiei, wie fie ihrer verberblichen Berte halber genannt werben, bie necromantici, hydromantici, geomantici, aëromantici, pyromantici, incantatores, arioli. Bur Claffe ber Babrfager rechnet er die aruspices, augures ober Pythones, welcher Namen bem Apollo Pythius entlebnt, astrologi, genethliaci, mathematici, horoscopi, sortilegi, salisatores. Dazu werden Beisviele von ihrer manichfaltigen Thatigfeit aus bem alten Teftament und ber Mythologie, nebft Erflarungen aus Clafifern, Barro und Lucan angeführt. Bon Tempestariis und Defensoribus wird nicht gebandelt, und mag ein Beitgenoffe biefe Benennungen ertfaren.

"Der berühmte Agobard, Etzbifchof von Lyon, ber unter Ludwig bem Frommen gelebt, fagt, die Chriften feiner Beit glaubten folde abgeschmadte Dinge, bie fich nicht einmal die Beiden wurden haben aufburden laffen. Unter biefe gablt Agobard hauptfachlich bie bamals faft allgemeine Deinung, bag es Menfchen gebe, bie Ungewitter und Sagel machen fonnten. Gin foldes gemachtes Better murbe aura levatitia, biefenigen aber, bie vorgaben, es machen ju fonnen, Tempestarii genannt. Rarl hatte zwar mehrmals Gebote gegeben, bag feiner ein Tempestarius werben folle; aber eben baraus erfeben wir, bag bas Bolf von bem Aberglauben nicht burd Berbote, fonbern burch Uebergeugung abgubringen fep. Die Meiften, fagt Agobard ferner, - find fo albern und unfinnig, daß fie glauben und behaupten, es gebe ein land, Dagonia mit Ramen, aus welchem Schiffe in ben Bolfen ankommen, die die Früchte, die burch Ungewitter und Sagel ju Grunde geben, auflaben, und in biefes Band jurudbringen, indem biefe Luftschiffleute mit ben Bettermachern in Berbindung ftunben, und durch gewiffe Geschente bas Betreibe an fich erhandelten. Eben biefer erzählet auch , bag er felbft

pier Menfchen, brei Mannern und einem Beibe, bas loben gerettet, die bas Bolf durchaus fteinigen wollte, weil es diefelben für Leute hielt, Die bei einem Donnerwetter aus ihren Enftichiffen; berab auf die Erde gefallen maren. Gine andere Art von deraleiden Betrügern maren bie, welche man Defensores, bas ift, Befduger ober Bewahrer, nannte. Diefe gaben vor, fie tonnten zwar tein Wetter machen, jedoch aber Felder und Früchte bavor bewahren, wenn man ihnen ein Bewiffes von bem Ertrag gutommen laffe. Biele find, fagt ber nämliche Agobard, bie ben Prieftern niemals freiwillig ben Behnten, ben Bittmen und Baifen und andern Armen nie ein Almofen geben, wenn man fie auch noch fo oft bagu ermabnet, ihren Defenforen aber ibr Bemiffes auf bas punttlichfte auch ungemabnt entrichten. Doch fpurte man auch anderer Seits, wenigstens einigermagen, bie Rolgen der guten Unftalten, Die Rarl getroffen batte. Ludwig I batte einen Mann an feinem Bofe, der die Rometen nicht furchtete, bie man noch an bem Sofe Ludwige XIII fürchtete. Agobard fab nicht allein die Thorbeit in Anfehung bes Bettermachens ein, fondern er forieb auch ein Buch gegen bie verbammenewurdige Meinung berjenigen, bie bafur hielten, man fonne die Wahrheit burch bas Feuer, bas Baffer und ben 3meis fampf erforiden. Bas vermochten aber biefe wenige Bernunftigbenfende gegen bie große Menge ber anbern ?"

Uebrigens bedarf die Angabe, daß der Astronomus, Berfasser von dem Leben Ludwigs des Frommen, die Cometen nicht sürchtete, der Beschränfung. Hier die Stelle nach der von Guizot besorgten Uebersetung. Mais, au milieu de ces saints jours, un phénomène toujours suneste et d'un triste présage, je veux dire une comète, parut au ciel sous le signe de la Vierge, en cet endroit où se réunissent sous son manteau la queue du serpent et le corbeau. Ce météore qui ne marchait point, comme les sept étoiles errantes, vers l'Orient, après avoir, dans l'espace de vingt jours, ce qui est miraculeux, traversé les signes du Lion, du Cancer, des Gémeaux, vint ensin déposer, à la tête du Taureau et sous les pieds du Cocher, le globe de seu et la multitude de rayons qu'il avait jusque-là portés de tous

188 . Winkel.

côtés. Dès que l'empereur, très-attentif à de tels phénomènes. eut le premier apercu celui-ci, il ne se donna plus aucun repos qu'il n'eût fait appeler devant lui un certain savant et moi-même qui écris ceci, et qui passais pour avoir quelque science dans ces choses. Dès que je fus en sa présence, il s'empréssa de me demander ce que je pensais d'un tel signe. Et comme je lui demandai du temps pour considérer l'aspect des étoiles, et rechercher par leur moyen la vérité, promettant de la lui faire connaître le lendemain, l'empereur, persuadé que je voulais gagner du temps, ce qui était vrai, pour n'être point forcé à lui annoncer quelque chose de funeste: »» Va, me dit-il, sur la terrasse du palais, et reviens aussitôt me dire ce que tu auras remarqué, car je n'ai point vu cette étoile hier au soir, et tu ne me l'as point montrée; mais je sais que ce signe est une comète dont nous avions parlé ces jours derniers; dis-moi donc ce que tu crois qu'il m'annonce;«« puis me laissant à peine répondre quelques mots, il reprit: \*\*ll est une chose encore que tu tiens en silence : c'est qu'un changement de règne et la mort d'un prince sont annoncés par ce signe; « et comme j'attestais le témoignage du prophète qui a dit: »»Ne craignez point les signes du ciel, comme les nations les craignent, «« ce prince, avec sa grandeur d'ame et sa sagesse ordinaire, me dit: \*\*Nous ne devons craindre que celui qui a créé et nous-mêmes et cet astre. Mais nous ne pouvons assez admirer et louer la clémence de celui qui daigne, par de tels indices, nous avertir, au milieu de notre inertie, de nos péchés et de notre impétinence. Ce signe se rapporte à moi, comme à tous également. Marchons donc de toutes nos forces et de toute notre volonté dans une meilleure voie, de peur que, si nous persévérons dans notre impénitence au moment où le pardon nous est offert, nous ne nous en rendions enfin indignes.«« Après avoir dit ces paroles, il prit quelque peu de vin, ordonna à tous ceux qui l'entouraient de l'imiter, et commanda ensuite à chacun de se retirer. Il passa toute cette nuit, comme il me le fut rapporté, à offrir à Dieu des louanges et d'humbles prières.

Le lendemain, quand l'aurore parut, il fit appeler les ministres de son palais, et ordonna que de grandes aumônes fussent distribuées aux pauvres et aux serviteurs de Dieu, tant parmi les moines que parmi les chanoines. Ensuite il fit célébrer un grand nombre de messes, moins par crainte pour lui-même que par prévoyance pour l'Église confiée à ses soins. Ces ordres exécutés selon qu'il l'avait desiré, il alla chasser dans les Ardennes, ce qui lui réussit plus heureusement que de coutume; et tout ce qu'il entreprit en ce temps eut un heureux succès.« Dem Comet von 837 foigte sener vom Januar 838, unb bavon heißt es: »Durant cet hiver, c'est-à-dire, vers le commencement de janvier, une comète apparut au signe du Scorpion, peu de temps après le coucher du soleil. Or l'apparition de ce signe funeste fut bientôt suivie de la mort de Pepin.«

3m 3. 844 hatte Braban Sachsen wiederum verlaffen, um fich in ber Ginfamfeit bes Petersberges bei Rulba ausschließlich mit ben Biffenschaften zu beschäftigen. Die Beiten waren bereits fo rubig geworben, bag er feine Berbinbungen mit Raifer Lothar erneuern durfte. Dem batte er feinen Commentar ju Josua überfendet. Sothanes Befdent nahm ber Monarch freudig auf, verlangte ferner eine Erklarung bes Anfangs ber Benefis und ber Propheten Jeremias und Czechiel. Bon ben zwei Briefen, welche ber Raifer bei biefer Gelegenheit an ben erprobten Freund richtete, ift ber eine verloren gegangen; in bem andern außert ber Raifer feine Sehnsucht nach perfonlichem Busammentreffen mit Braban und preiset zugleich ben Aufenthalt, ben biefer in ber fillen Bebirgelandicaft gefucht babe, ein folder fei über alles bem innern Menfchen forberlich, weil ba weber Reib noch Schmeichelei feine Seelenrube fidre. In feiner Antwort verfichert Braban, baß er unausgesett für bes Raisers Wohl bete; Die Arbeit über Beremigs babe er befohlner Dagen eingesendet, ben Ezechiel, gleichwie ben Jeremias, in zwanzig Buchern abgehandelt.

Derfelben Zeit mag angehören ein anderes Werk, de univorso, so in zweiundzwanzig Büchern ben ganzen Cyclus wiffenschaftlicher Bilbung vortragt. Bieles, außert Graban in ber

Bueignung an Bifchof Saymo, haben die Alten von ber Ratur ber Dinge, von den Etymologien ber Ramen und Worter geforieben, ich will für bich ein Wert ichaffen, bas außerbem auch Die mpftifde und biftorifche Erflarung ber Materien gibt. freundschaftlicher Erinnerung beforicht er bie Beit, ba er und Baymo bem gemeinsamen Studium ber beiligen Schrift und ber Claffiter oblagen, und es folgen Diefer Ginleitung fünf Bucher, eitel firchliche Gegenftanbe behandelnb. Das erfte Buch fpricht von Gott, ben gottlichen Personen, ber Dreieinigfeit und ben Engeln; bas zweite und britte von ben merfwurdigen Perfonen bes alten Teftaments, ben Patriarden und Propheten; bas vierte Buch von Berfonen aus dem neuen Teftament, den Apofteln und Evangeliften , ben Martyrern , von Rirche und Synagoge , von ber Religion und bem Glauben, ben Clerifern, Monchen and Blaubigen, von Regerei und Schisma, von ben Glaubenebetennts niffen und Sacramenten, von bem Exorcismus, von bem Symbolum , Gebet und Raften , Rene , Beichte und Genugtbuung. Das fünfte Buch behandelt die beilige Schrift alten und neuen Teftaments, fowie ihre. Berfaffer, Die Canones ber Evangelien und Concilien, ben Oftercyclus, die Rirchenvater und Opfer.

Das 6te und 7te Buch beschäftigen fich mit bem Denschen und beffen mancherlei Beziehungen, Berwandtichaft, Che zc. 3m Sten Buch ift bie Rebe von bem Thierreich und ben verschiedenen Thiergattungen, in bem Iten von ber Belt und ben Beltgegenben, von ben Elementen, Geftirnen u. f. m., im 10. von Beit und Zeitmaß, von ben Beltaltern, von ben Refttagen, bem Sabbath und Sonntag; in 11 von bem Baffer, bem Deer, ben Fluffen, Quellen, von Schnee, Regen, Gis, Sagel, Thau, Rebel: in 12 und 13 von ber Erbe und berfelben Beschaffenheit; in 14 von ben Gebauben nach ihrer verschiebenen Gintheilung; in 15 von Philofophen, Poeten, Sibpllen, Magiern, beidnifden Gottbeiten und Gebrauchen; in 16 von ber Sprache; in 17 von Steinen und Detallen; in 18 von Daas, Gewicht und Babl, von Duft, Rrantheiten und Arzneien. Das 19te Buch ift bem Landbau und ben Gemachfen, bas 20te bem Rrieg und ben Rriegsgeratbicaften, bas 21te Runftarbeiten, Gemalben, Karben,

Rleibung, Somud u. f. w. gewidmet. Das 22te Bud handelt vom Tifch, von Tifch- und Sausgerathen.

Belegentlich eines Aufenthalts in Berefelb, October 845, fceint &. Ludwig ber frühern freundschaftlichen Begiehungen gu Graban, die durch beffen Berbindung mit R. Lothar getrubt worben , eingebent worben ju fein. Er entbot ibn ju fich nach Ratsborf in Deffen, wo eine von dem Rlofter Aufba abbangige Belle, und außerte bort im Gefprach ben Bunich, von Graban eine allegorische Erflarung ber Gefange in ber beiligen Schrift au erhalten. Gine folde glaubte Braban im Pult gu haben, es fehlten aber die Gefänge bei Jefajas und Sabatuf. Als bie Lade ausgefüllt, murbe bas Gange mabrent ber gaften bem Ronig zugesendet. Für die Auslegung hatte Graban bie Itala und bie Ueberfegung bes b. hieronymus jum Grunde gelegt, bie Gefange aber geordnet nach ber für bie firchlichen laudes angenommenen Folge: am Sonntag bas canticum trium puerorum, feria secunda ber Gefang aus Jesajas, worin bie Anfunft bes Erlofers gepriefen wird, feria tertia ber Gefang bes Ezecias, feria quarta jener ber Prophetin Anna, feria quinta bas Lieb ber Jeraeliten bei bem Auszug aus Egypten, feria sexta ber Gefang aus Sabafut, Die Geheimniffe bes Leidens, ber Auferftehung und himmelfahrt Des Erlofers verfunbigend, sabbatho ber Gefang aus Deuteronomium, die Bobitbaten Bottes gegen fein Bolf preifend. Beigefügt find bas Canticum Zachariae und bas Canticum b. Mariae, biefes in ber Besper, jenes in ber Mette ju fingen. Indem ber Ronig mabrend bes Aufenthaltes ju Rateborf auch eine Abschrift bes Berfes de universo gewünscht batte, beeilte fich Graban, biefe ebenfalls, famt einer von lobfpruchen für R. Ludwig erfüllten Borrede, einzusenben.

Dergleichen Aufmerksamkeit trug ihre Früchte. Auf Ableben Erzbischof Otgars, 21. April 847, wurde Graban zu bem erlesdigten Stuhl von Mainz erhoben, erhielt auch 26. Juni n. 3. die bischöfliche Weihe. Im Beginn bes Oct. versammelte er zu Mainz feine erfte Spnode, welcher die Bischofe von Worms, Wärzburg, Paderborn, Hilbesheim, Chur, halberstadt, Berben, Eichstädt,

Augeburg , Conftang und Speier beiwohnten. Die Sondbalbeidluffe verfügen Strafen fur Die Berlegung ber 3mmunitat ber Rirchenguter und fur Prieftermord, behandeln auch von andern Berbrechen ben Mord, nicht vorfäglich verübten Tobtichlag, Blutichande, Batermorb. Batermorber, heißt es in bem 21. Canon, treiben fich aller Orten umber. Sie follen fünftig an einen bestimmten Aufenthalt gebunden fein und ftrenge Buge thun, um Gottes Born ju verfohnen. heurath und Rriegsbienft werben ihnen unterfagt. Auch mit ber angeblichen Prophetin Thiota und bem fegerifden Mond Gottschalf batte bie Synobe au thun. "In bem Conftanger Rirchfprengel," ergablt D. Maurus Reperabend, "wanderte eine gewiffe Prophetin, Thiota mit Ramen, umber, bie fich mit falfchen Prophezeiungen abgab, Die Leute mit bem nachft bevorftebenben legten Berichtstage erschrectte, andere mit andern vorgeblich gottlichen Berbeigungen troffete, von allen aber einige Beitrage fur ihre Bewinnsucht forberte. Salomo, welcher bamale bie Conftangifche Rirche regierte, fonnte berfelben nicht habhaft werden; fie ließ fich aber zu Daing eben au einer Beit betreten, wo unter bem berühmten Ergbifchof und Abt ju Rulden Rhaban Maurus von ben versammelten Bischofen eine Synobe gehalten murbe. Ploglich rief man bie Betrugerin por bie Rirchenversammlung, und nachdem man ihre geminnfüchtigen Betrügereien entbedt batte, wurde fie öffentlich gegei-Belt und ihr hiemit die weitere Amteverrichtung einer Prophetin niedergelegt. Die Dummheit bes 9ten Jahrhunderts war alfo nicht fo groß, wie die Glaubeneneuerer ebedem porgaben und bie beutigen Ungläubigen fo gerne nachfprechen, welche ben finftern Jahrhunderten, wie fie diefelben nennen, alle gefunde Unterfdeidungs. und Beurtheilungefraft absprechen und bagegen nur blinde Leichtgläubigfeit andichten.

"Richt viel beffer erging es einem gewissen Monch Gotheschalt, der in Sachsen geboren und zu Fulden erzogen, nachmals Baiern, Schwaben und andere Gegenden Deutschlands durchwanderte und allenthalben sene gottlose Lehre, welche die Glaubensneuerer im 16. Jahrhundert wiederum auswärmten, ausftreuete, daß nämlich Gott einige unabänderlich zur ewigen Gludfeligkeit und andere eben so unabanderlich zur ewigen Berdammniß bestimmt habe. Auch dieser traf zu Mainz ein, als eben
die Bischöse nach der Ofternzeit, wie gewöhnlich, versammelt
waren. Der gelehrte Erzbischof Rhaban gab sich Mube, den.
Mann zurechtzuweisen; als aber alle Gegenvorstellungen wider
dessen Eigensinn nichts vermochten, wurde derselbe in der Mainzer
Spnode verdammt und auf Besehl des Königs Ludwig nach
Rheims an den Bischof Hinkmar mit dem Auftrage geschickt,
denselben in seinem Kirchsprengel wohl zu bewachen und alle
weitere Berbreitung des Irrthums zu hindern. Jedoch Hinkmar
ließ dem Schwärmer gegen das Berbot freiere Zügel, und baher
geschah es, daß Gotheschalt im solgenden Jahre wieder verdammt, mit Ruthen gestrichen und in ein engeres Gefängniß
verwiesen wurde."

Babrend R. Ludwig bie Ruftungen zu einem Reldzug gegen bie Bobmen betrieb 848, besuchte Graban bas Soffager im Labngau, und versprach er bei biefer Belegenheit bem Bifchof Noting, gegen ben Brrthum, daß der jum leben Pradeftinirte nicht ju Grund geben , ber jum Tob Prabeftinirte nicht felia werben fonne, ju foreiben. Das Berfprechen bat Graban in einem Dopusculum e gelofet, in beffen Gingang er außert, wenn ber vernunftige Menfc bie Rrafte feiner Natur und bie Dacht feines Schöpfere richtig erfennte, murbe er fic nie in thorichte Fragen verwideln und Dinge, welche ber driftlichen Religion widerftreben, weder in Gebanten begen, noch weiter verbreiten. Da aber ber alte Feind, welcher feit Anbeginn von Reib gegen bes Menichen Beil erfüllt, niemals aufbore, in bie Saat bes Berren Unfrautfamen ju ftreuen, fo erzeuge er auch in bem eiteln Gerede ber Menichen nicht nur unnuge, fondern auch foabliche, von Botteslafterung erfullte Ausspruche, fo bag einige Bott jum Urbeber ihres Berderbens machen burch die Behauptung, die Menfchen, welche durch Gottes Borbermiffen und feine Borberbestimmung jur Theilnahme am ewigen Leben berufen, mußten felig werben, mabrend bie, welcher ewiges Berberben erwartet, durch die Borberbeftimmung Gottes dazu genothigt find, und baber bem Untergang nicht entgeben fonnten.

Ungereimte folder Behauptungen fonne auch ber Ungelehrte einfeben, benn wer alles Gute erfchaffen, alle Bolfer ber Erbe jum Beil befähigt habe, nach beffen Billen alle Menfchen felig werben und zur Erfenntnig ber Bahrheit gelangen follen, zwinge niemand jum Berderben, fondern bewirfe vielmehr, daß wer ben rechten Glauben und gute Berte aufweise', jum ewigen Beil gelange. Benn, wie fene meinen, bie Borberbestimmung Gottes den Menfchen wiber feinen Billen gur Gunde treibt, wie fonnte Bott, ber gerechte Richter, ben Gunder verdammen, ber nicht freiwillig, fondern gezwungen gefündigt hatte ? Bleich vielen feiner Beitgenoffen, nahm Graban mit Entfegen auf die Lehre von einer zwiefachen Pradeftination; er widerfprach ihr beharrlich, ale fpater Theologen, Die er ju achten gewohnt, ju ihr fich befannten. Die Lehre von einer Pradestination ber Bofen ichien ibm , wie feinen Beitgenoffen , ungertrennlich von ber Prabeftination jum Bofen. Berzweiflung bielt man für folder Lebre nothwendige Folge.

Mit einem Schreiben an Erzbischof hinkmar von Rheims beschließt hraban seine Thätigkeit in dem Streit um die Präsbeschließt hraban seine Thätigkeit in dem Streit um die Präsbeschließt hraban seinnern Fragen über die Lehre von derselben war er überhaupt nie eingegangen, sondern hatte sich mit der Bekämpsung von Lehren begnügt, wie er sie vielleicht von weniger gebildeten Anhängern Gottschalks gehört haben mochte. Zudem drücken ihn schon Alter und Krankheit, und die Last sonsiger Geschäfte ließ ihm wenig Zeit übrig auf senen Streit zu verwenden. Er hatte Fragen über die Bußdisciplin, an ihn durch seinen Chorbischof Reginbold gerichtet, zu beantworten, dann die Bertheidigung der sest auch in Gallien angesochtenen Chorbischse übernommen, mittels des Liber de chorepiscopis et dignitate atque officio eorum ad Drogonem episcopum Metensem, konnte aber nicht verhindern, daß die Pariser Synode 849 alle Chorbischsse in Gallien der bischssichen Würde entseste.

Die große hungerenoth von 850 gab bem Erzbischof Gelegenheit, seine Milothätigseit gegen die Armen in größerm Maasstab noch wie weiland in Fulda zu befunden. Seine Billa zu Binkel wurde der Sammelplas aller Nothleibenden, und speisete der Erzbischof deren täglich an dem einen Orte dreihundert, wähe

rend er fortwährend ben Studien bingegeben, feine Somilien, fein Bert über bie Euchariftie, fein Martyrologium, ben Commentar über Jefajas ju Stande brachte. Raifer Lothar batte an ibn geforieben, nach feiner Bewohnheit babe er die Raftenzeit in bem Studium von Erbauungebuchern zugebracht, und, feip Gemuth wollends zu erheben, gefucht, Die Lectionen, welche nach bem Laufe bes Rirdenfahrs über bem Umt gefungen werben, mit ben Erflarungen ber Rirchenvater ju vergleichen, die beschäftigten fich aber porzugeweise mit bem mas an ben Sonntagen und eigentlichen Sefttagen vor ber Berfammlung ber Bläubigen abgelesen werbe, wogegen fie bie Ferien, bie Saften, Die Bittage, Die Lectionen für Rriegs-, Sungers- und Baffernoth, bei Erbbeben und Durre, bie vielen Sefte ber Beiligen , Jahrgebachtniffe , Ertheilung ber geiftlichen Beiben, Quatembertage und die amotf Lectionen für Diern und Pfingften übergeben. Bie Graban mobl miffe, fonne ber Raifer nicht bie gange Menge ber Commentare, in welchen bie Lectionen famt ber Auslegung enthalten, auf allen Reifen nachführen, falle es boch fower, nur die historiarum bibliotheca zu baben.

Darum fühle fich ber Raifer ju unendlichem Dant für die Allmacht verpflichtet, welche neben andern Gaben ber Milbe ibn, wie einft feine Borfahren, mit einem Stralenglang ihrer Lebre erleuchtet habe. Bie ber Schöpfer ben Borfahren einen Bieroupmus, Auguftinus, Gregorius, Ambrofins und andere gefendet, fo babe er ihm einen Brabanus Maurus, an Berbienft und Biffenfdaft fenen gleich, gegeben. "Degbalb, beiliger Bater und vortrefflicher Lebrer, leibe ben Bitten bes Blebenben ein geneigtes Dbr , fei feinen Banfchen in einer großartigen Unftrengung gunftig, und unternimm bie Arbeit, welche unfere febnlichften Buniche verwirtlicht." Es folgt bas Befuch, Braban moge bie Auslegung aller Lectionen bergeftalt zu einem Band ammeln, bag auf die Erflarung ber Epiftel ober die ftellvertretende Lection jebesmal die bes Evangeliums folge, und im gangen Lectionarium nicht eine Lection ohne Auslegung ober bomiletische Aurede bleibe. Dem allen moge er bie Erflarung ber Segnungen Jacobe über feine Gobne, ber legton Segnung burch Dopfes aber fein Boll gesprochen, die Rede jum Beft Allerheiligen und die Erzählung

196 Winkel.

von Auffindung und Erhöhung des wahren Kreuzes hinzufügen. Schließlich bemerkt der Raiser, Graban durfe sich vor dem Umfang solcher Arbeit nicht fürchten, denn suß sei der Lohn, und glänzen würden die Gerechten gleich den Sternen, auch möge Graban sich mit seinem Alter nicht entschuldigen, denn sein Geist blübe in Jugendfrische, eben so wenig sich durch das Verzeichnis der Lectionen, wie es der Raiser ihm übersende, stören lassen, falls er dasselbe unvollständig oder ungeeignet sinde. Seien zwei Bande nicht zureichend, so könne auch der dritte beigefügt werden.

Braban antwortet, er babe im Befühl feiner forverlichen und geiftigen Schwachbeit fich gefürchtet, Die gewünschte Arbeit ju übernehmen, indem bas Alter fcmer auf ihn brude, und er nicht wie einstmals ben Studien obliegen tonne, fonbern viele Beit im Bett verlieren muffe, fatt fie auf Studien und Ausarbeitungen zu verwenden, beffenungeachtet fei er bereit, bem taiferlichen Billen nach Rraften ju geborden, wie er benn biermit ben erften Theil einreiche. Dem ihm mitgetheilten Bergeichniß babe er aber nicht überall fich nachachten fonnen, weil fein eigenes Lectionarium biefelbe Ordnung nicht beobachte, und bas Berzeichniß bie vollftanbige Reibenfolge ber Epifteln und Evangelien bes Rirchenjahrs nicht barbiete. Darum habe er baufig bas Bergeichnig nach bem Ritus ber Mainger Rirche abgeanbert. Diefe Sammlung von Somilien ift bemnach von berfenigen, welche Graban bem Erzbischof Beiftulf wibmete, wefentlich verschieden, indem fie auf Begehren bes Raifere planmäßig angelegt wurde, auch bas gange Rirchenjahr umfaffen follte. Als eine Eigenthumlichfeit Diefer Sammlung mag gelten, bag von Epiphanien bis zum Sonntag quinquagesima, von Oftern bis Pfingften und in ben Bochen nach Pfingften für feria quarta fedesmal zwei Somilien, eine über die Epiftel, die andere über bas Evangelium gegeben find, und feria sexta nur eine Somilie über bas Evangelium bat. Der erfte, ungebrudte Theil ber Sammlung beginnt mit ber Bigil gur Ron bes Beihnachtsfeftes und folieft mit ber Bigil jum Ofterfeft. In ber Beibs nachtswoche haben ber b. Stephan, Johannes Evangelift, Die Unschuldigen Kinder, Splvester ihre Somilien. Dann folgen

Christi Beschneidung, Sonntag nach Christag, die Bigis von Epiphania und das Fest selbst, der erste Sonntag nach Epiphania samt seria quarta und sexta, die Octave von Epiphania; für St. Felix wird auf die Bekenner im Allgemeinen verwiesen. Dem zweiten Sonntag nach Epiphania ist feria quarta und sexta beigefügt, wie nicht minder dem dritten, samt dem Fest der heil. Agnes. Der vierte Sonntag mit feria 4 et 6 und der Lichtmesse. Der sünste Sonntag, ohne Homisten für die Ferien. Septuagesima mit seria 4 et 6. Sexagesima mit seria 4, 6 et 7. Quinquagesima mit feria 4, 5, 6 et 7. Den Schluß machen die Fasten; sede Ferie der Woche hat ihre Homiste.

Dem zweiten Theil gebt vor ein Schreiben an ben Raifer, bes Inhalts, es folge biermit bem erften Theil, vom Chriftag bis zur Oftervigil, die andere, von Oftern bis zum 15. Sonntag nach Pfingften reichende Abtheilung ; Die britte, bis jum Schluß bes Rirdenfahrs, fei ebenfalls in Arbeit, und follten ihr jum Schluß bie Auslegung über bie Refte ber Beiligen, über andere Reierlichfeiten und die Trauermeffen beigefügt werben. Den Somilien für famtliche Kerien ber Ofterwoche folgen jene vom Beigen Sonntag famt feria 4 et 6; angezeigt find bemnachft bie homilien für Maria Berfundigung, Leo, Tiburtius, Balerianus und Maximus. Dem reihen fich an die Somilien für den erften Sonntag nach ber Ofterwoche famt fer. 4 und 6, fur ben zweiten mit Philipp und Jacob, fer. 4 und 6, für den britten mit Rreugerhöhung und ben zwei Ferien, fur ben vierten mit ber litania major, ber Bigil fur die himmelfahrt und bem geft felbft , fur ben Sonntag nach himmelfahrt mit fer. 4 und 6, und ben Bigilien fur Pfingften, fur das Pfingftfeft und famtliche Ferien ber Pfingftwoche, ben erften Sonntag nach Pfingften mit fer. 4, ben zweiten Sonntag mit Erwähnung von bem Sefte ber bb. Rabor und Nagarius, famt fer. 4 und 6, für den britten Sonntag mit den beiden Ferien und bem Sabbath, fur ben vierten Sonntag mit ben beiben Ferien, fur ben fünften mit der Bigil für Johannes den Täufer und bem Seft felbft, den fechften Sonntag mit ber Bigil fur Peter und Paul und bem barauf folgenden Reft, ben fiebenten Sonntag mit ber Octave von ben Aposteln und den beiden Ferien, den achten bis eilften Sonntag famt den Ferien, den zwölften mit fer. 4 und 6, der Bigil und dem Fest des h. Laurentius und Maria himmelfahrt, den dreiszehnten Sonntag mit den beiden Ferien, Bartholomaus und Johannis Enthauptung, endlich für den vierzehnten Sonntag nach Pfinasten mit fer. 4 und 6.

Der britte Theil, ber bis jum Schluffe bes Rirchenfahrs reichen follte, bat fich nirgends gefunden; ber Berfaffer mag burd junehmende Rranklichfeit ober burd bes Raifers Lothar Ableben , 28. Sept. 855 , in feiner Thatigfeit geftort worben fein. bingegen bat braban noch bem Raifer gewibmet feinen tractatus de anima, meift nach Caffiobor bearbeitet und von Mittheilungen aus bes Begeting Rriegstunft begleitet. Bei ben baufigen Ginfallen ber Barbaren, meint er, fonnten biefe nuglich werden. Dem Abt Rablaic, geft. 851, widmete er furg vor beffen Ableben bas von ihm ausgearbeitete Martyrologium. gar feinen Commentar ju Jefafas, 18 Bucher, bat er vornehmlich bie Mrbeiten ber bh. Gregorius und Augustinus benugt. So viel Rrantlichfeit und bie Schwäche bes Greifenaltere ibm erlaubten, fagt Braban, babe er bas jum Berftanbnig bes Jefafas Rothmenbige zusammengestellt, um für fich und feine Leibenebruber, bie von ben Bebrechen bes Altere und Rranfbeit gebrudt, aus bem Borte Gottes Rabrung ju gewinnen; auch diefenigen, welche noch wohlbehalten an Beift und Rorper, fonnten fich an bem reichlichen Dabl, welches bie Auslegung bes Jefajas nach ber Bearbeitung ber Rirdenvater biete, ftarfen. Ginen Commentar ju Johannes, in 14 Capiteln, bat Braban ebenfalls ausgearbeitet.

Der Spnobe zu Mainz, am 3. Oct. 852 auf Befehl R. Lubwigs zusammengetreten und alle Bischöse von Oftfranken, Bapern und Sachsen vereinigend, präsidirte Braban, und zwar nicht blos bem Namen nach, wie sich aus verschiedenem durch ihn Durchgesetzten ergibt. Gegen die von Paschasius Radbertus in einer Abhandlung von der Transsubstantiation ausgestellte Behauptung, nach der Consecration sei auf dem Altar gegenwärtig eben das Fleisch, welches von der Jungfrau Maria geboren, am Kreuz gelitten habe und auserstanden sei, erhoben sich mehre, darunter

Braban in einer um bas 3. 853 an Abt Eigil von Brum gerichteten, jeboch nicht vollftandig auf une gefommenen Schrift. Reber Blaubige, außert er, muffe glauben und befennen, bag ber Leib und bas Blut bes herren mahrhaft Fleisch und Blut fei, unerhort aber mare bie Behauptung, bag es eben bas Fleifc, meldes von Maria geboren, am Rreuge litt und wieder auferftanden ift. Braban, auf Augustinus fich ftugent, nimmt vielmehr an, nicht ber Natur, fondern ber Art nach fei ber Leib Cbrifti, welchen unter ben Gestalten von Brod und Bein ber Priefter taglich barbringt, ber Leib, welcher von Maria geboren. Er führt ferner aus, bag fic bas Leiden Chrifti' feineswegs erneuere in ber Reier bes beiligen Bebeimniffes bes unblutigen Opfere. Belegentlich ergibt fic aus biefer Arbeit, bag Graban einen Bug gegen bie Theig-Bulgaren mitmachte, und bier einen vornehmen und machtigen Beiben traf, von bem er erfucht wurde, gu trinten sin illius Dei amore, qui de vino sanguinem suum facit«. Dabin batte bemnach bereits bie driftliche lebre einen Weg gefunden. Der Bulgaren Chan Mortagon glaubte, bem Chriftenthum, welches . feinem Bolt burd Slaven und Befangne eingeführt worben, mit Gewalt entgegenwirfen ju fonnen, ließ auch ben Bifchof Manuel und mehre von deffen Bermandten aus ben vornehmften Befdleche tern bes Landes binrichten. Der Rrieg mit ben Franten, 824 bis 829, galt jedoch nicht bem Chriftenthum, fondern ben Grengen bes von den Franken beberrichten Pannoniens, deß nachfte Rachbarn bie Theiß=Bulgaren.

Um das Jahr 854 ober 855 richtete Graban an ben Bischof Seribald von Auxerre ein Werk, worin im Auszug die Canonen über die Buße für verschiedene Verbrechen und die Disciplin der Cleriter gegeben, wie sie ausführlicher in das Ponitentialbuch für Erzbischof Otgar aufgenommen. Des nämlichen Bischofs heribald Frage, ob die Eucharistie nach dem Genusse, wenn sie gleich andern Speisen in Verwesung übergehe, nicht wieder die Natur, so ihr vor der Consecration eigen, annehme, beantwortet Graban verneinend, indem er zwischen den sichtbaren Gestalten und dem unsichtbaren Wert des Sacraments und dessen Wirfungen untersseitet. Bon den sichtbaren Gestalten lehrt er, daß sie gleich

anbern Speisen ber Berwesung verfallen, was Paschasius nicht zugeben wollte. Ungeachtet bes hiermit gemachten Unterschieds wurde ihme noch in späterer Zeit, namentlich von Heriger, ber Borwurf bes Stercoranismus gemacht. Der Brief an heribalb wurde hrabans Schwanengesang: er ftarb zu Winkel in seiner Billa, den 4. Febr. 856. Ganz unabhängig von seinen Schriften wird ihm bis auf den heutigen Tag von den Rheingauern ein dankbares Andenken bewahrt und rufen sie nicht selten seine Fürsbitte im himmel an, wie denn das Bolk zu allen Zeiten heilige verehrte, über welche die Kirche sich noch nicht ausgesprochen hatte. Als solchen nenne ich zunächst den h. Johann von Repomuk.

Dag er in feinen Berten nicht fowohl die Erzeugniffe eigener Betrachtung, ale vielmehr bie Ausspruche ber Rirchenvater wiebergebe, ift bem Ergbischof icon in ber Borgeit gum oftern vorgeworfen worden. Er entgegnet: bag er Erlauterungen , von ben ehrmurdigften Lehrern gegeben, famt ihren Ramen ben geeige neten Stellen einführe, fonne ibm nicht ale ein Fehler angerechnet werben; es erscheine ibm nuglicher, in Demuth die Auslegung ber Rirchenlehrer festzuhalten, ale in ben von ihm gelieferten Erflarungen die eigene Berberrlichung ju fuchen. Ungezweifelt bat er durch diefe Methode die theologische Bildung fener Beit ungleich mehr gefordert, ale biefes durch eine von ibm ausgebende Eregefe batte gefchehen fonnen. Er wurde fur bie Auslegung ber beiligen Schrift gleichsam ber Begrunder einer Schule, welche die Renntnig ber lebren bes Chriftenthums, wie fie in ben Trabitionen ber Rirchenvater niebergelegt, nach allen Seiten bin verbreitete, und bie verschiedenen Unfichten und Erflarungen ber Bater mits theilend, ben menfclichen Beift von mecanischem Nachbeten abhielt und ibn ju felbfiftandiger Thatigfeit erzog. Schreibmeise erhebt fich burch die Ginfacheit ber Darftellung über feine Beitgenoffen ; fie ift flar, naturlich, meift ber erfunftelten Beredfamteit und dem fcmulftigen Bortrag anderer Schriftfteller bes neunten Jahrhunderte fern. Auch in feinen Bedichten find die Schilderungen gewöhnlich einfach und rein, ohne barum von Barten und Reblern in Profobie und Detrum freier zu fein, als andere Poeffen des Jahrhunderte. Gin großer Renner der

Literatur und ber gelehrten Sprachen, befundet er burchgebenbs in feinen Berten eine feltene Belefenheit in ben claffifden Schriften bes Alterthums. Bum Berftandnig ber beiligen Schriften bielt er bie Renntnig ber bebraifden, griechischen und lateinischen Sprace far unentbehrlich. Griechische Borter mit ben von ihm ober von andern Schriftftellern gegebenen Erflarungen tommen in feinen Berten baufig vor, bag ibm alfo eine gewiffe Renntnig ber Sprache nicht zu beftreiten. Des Bebraifden wird er ebenfalls nicht untundig gewesen fein, wenigstens beruft er fich in feinen Arbeiten über bas Buch ber Ronige und bie Chronif auf die von einem Juden ber Reuzeit gegebene Auslegung, ohne ibr boch irgend eine Autoritat beigulegen. Bielmehr will er fie bem Urtheil feiner Lefer anbeimgeben. Auch bie beutiche Sprache bat ibm Manches zu banten. Die ibm irrig zugefdriebene glossa ordinaria, biefes fur bie Erflarung ber Bibel in ben mittlern Beiten fo beliebte Bert, bas gwar größtentheils ben Commentaren Brabans über die einzelnen Theile ber beiligen Schrift entnommen, berichtet, ber Unterricht fei ju gulba in beutider Sprace gegeben worben, unftreitig, bei ber hoben Bebeutung ber bafigen Schule, eine für bie Ausbildung bes 3bioms folgenreiche Anordnung. Debr vielleicht that Graban ale Erge bifcof, indem er, ein altes Bertommen erneuernd, ben Beiftlichen befahl, die bem Bolfe bestimmten Somilien in bas Deutsche gu übertragen.

Alles erwogen, wird man fehr gern ber Ansicht bes gelehrten Abtes Trithemius beipflichten, daß vor Graban tein Deutscher von ferne zu der von ihm erreichten Stufe der Bildung sich erhoben habe, wie benn vor ihm nur Ausländer als der Deutschen Lehrer aufgetreten seien. Obgleich nun, fahrt Trithem fort, für Berbreitung driftlicher Lehre, für die Förderung deutscher Sprache und Sitte, ausgezeichnetes Berdienst sich zu erwerben, er der erste Deutsche gewesen ift, so hat doch bis auf diese Zeit kein Schriftssteller und eine vollständige Darstellung seines Lebenslaufs überliefert, nur daß Berschiedene hier und da seiner mit dem gebürenden Lob gedenken. Dieser Betrachtung und dem Wunsche des Rursürsten Albrecht von Mainz verdanken wir die von Trithemius

im 3. 1515 verfaßte Biographie Grabans, beren erftes Buch fein Leben in ber Abtei gulba abhanbelt, indeg bie beiben andern Bucher fein Wirten ale Erzbischof und feine schriftstellerische Thatigkeit umfaffen. Berbienftlich an fich, leiden fie boch an bem gewöhnlichen Gebrechen von bes Mofellaners biftorifchen Arbeiten, beren eigentlicher Grund die Mangelhaftigfeit ber Quellen, auf welche er angewiesen. Des Trithemius brei Bucher baben bie Bollanbiften in ben erften Band bes Februars aufgenommen. feinem Freund Dieberich von Elg, der ju Rulba Capitular, wird er mit Graban verglichen, weil ibn ju Sponbeim bas Loos betraf, so Braban in Fulba erlebte: »qui cum essent animarum idonei optimique pastores, odium monachorum suorum propter justitiam inciderunt, et quos venerari summo honore debuerant, invidis machinationibus persecuti sunt.« Das Ziel, nach weldem Trithemius trachtete, bat in ber glangenbften Beife mein verehrter Freund, D. Runftmann erreicht in feinem Grabanus Dagnentius Maurus. Gine biftorifde Monographie von Dr. Friedrich Runftmann. Dit einer Abbilbung. - Maing, 1841 in 89 S. IV und 228. Es ift bas nach Korichung, Grundlichfeit, Scharffinn ein Deiftermerf, von bem bier freilich nur ein burftiger Auszug gegeben werben fonnte.

Die Abhandlung über Winkel und ben Erzbischof Graban mag beschließen ein Auffas bes verdienten Kirchenraths Dahl, ber Franksurter Didascalia von 1827, Nr. 155, 156, 158, 160 entlehnt. "Man gibt bem bekannten großen Fleden Winkel oder Langenwinkel im Rheingau einen römischen Ursprung, und bas mit Recht. Denn wenn irzend ein Ort des Rheingaus Ansprücke auf römischen Ursprung zu machen hat, so sind es die alten Fleden Winkel und Lorch (Vinicella et Lorocha). Bon ersterem ist es unzweiselhaft, daß er von einem dort angelegten römischen Weinlager (Weinkeller) zum Behuse des unter der Regierung des Kaisers Probus wahrscheinlich am Rhein begonnenen Weinsbaues seine Benennung erhalten habe. Den wirklichen Aufsenthalt der Kömer bei und in Winkel bewähren noch einige Namen dortiger Pläge, obschon keine römische Steinschriften bis sest ausgefunden worden sind. So heißt ein Stüd Feld zwischen

Defirid und Reichardebaufen bas beibenlod, und eine Gaffe in ober bei Bintel bieg bie Beidenthalsgaffe. Gin Difirict in ber Binteler Zelbmart ericeint unter bem Ramen Margader, welchen Bodmann (in feinem Rheingau, S. 502) für ein uraltes Stativ einer romifden Legion (campus Martius ad discurrendum), nicht aber fur bie altefte Statte ber Rheingauer Provinzialversammlungen (wie D. Bar in feinen Radrichten vom Rheingau, S. 239, not. h) balt und angibt, womit auch ich einverftanden bin. Den verfallenen romifden Beinteller bas alte Vinicella - bat hiernachft Ergbifchof Graban (Raban) von Maing febr mabriceinlich, im 9. Jahrhundert, wieber bergeftellt. Er bielt fich öftere bier auf (feboch ohne fefte Refibeng), hatte bier ein Bethaus (Oratorium) und farb auch bafelbft. (1) Unftreitig trug ber oftere und lange Aufenthalt biefes berühmten Mannes ju Binfels fruber Aufnahme und Rultur-Erweiterung trefflich bei, und noch zeigt man bir (angeblichen) Refte feiner Bobnung und ben, wo nicht romifden, boch alteften Beinteller im Rheingau in einem ju Bintel, junachft am Rheine, vorban-

<sup>&</sup>quot;(1) Braban ober Raban, mit bem Beinamen Maurus, welchen ihm fein Lehrer Alluin beigelegt hat, war in Mainz ben 2. Febr. 788 geboren, und fammte aus einem eblen und vornehmen Geschlechte, und zwar, nach ber Angabe Tritheims, aus bem Geschlechte ber Magnengier, und soll sein Bater Rutbarb geheißen haben. Bon Jugend an warb er im Rlofter Fulba erzogen, machte allba guten Fortgang in ber Tugenb fowohl als in ben Biffenschaften, bie er zu Turon unter bem Lehramte bes großen Mituins in einem hohen Grabe ausbilbete. Nach seiner Aurudtunft nach Kulba warb er zum Borfteber ber bortigen Schule bestellt, welche burch fein Lehramt einen großen Ruhm erlangte. Im Jahr 822 ward er jum Abte ju Rulba gewählt, welchem Amte er 20 Jahre lang zu großem Bortheile bes Rlofters vorgeftanben, bann aber felbiges freis willig niebergelegt bat. Rach bem Tobe bes Mainzer Erzbischofs Otgar warb Raban am 27. Juni 847 an bessen Stelle zum Erzbischose geweihet. nämlichen Jahre hielt er auf Befehl bes Ronigs Ludwig bes Deutschen eine Kirchenversammlung in bem St. Albansklofter bei Mainz und in ber Folge noch mehrere. Die feiner Obsorge anvertraueten Schulen brachte er in ben größten Flor und ftarb nach einem bochft thatenreichen Leben am 4. Febr. 856 gu Winkel, in einem Alter von 68 Jahren, warb nach St. Alban bei Maing begraben, im 3. 1515 aber von bem Erzbijchofe Albrecht II nach halle in Sachfen verfest. Die Schriften Rabans find, wie Tritheim fich ausbrudt, gleichfam ohne Babl, woburch er ben Ramen und ben Rubm eines Kirchenlehrers erhalten bat,"

benen Gebaube, bas gegenwartig und icon lange ein Eigenthum bes Freiberrlichen Geschlechtes von Greifenflau ju Bollrate ift. Der in biefem Gebaude befindlichen Erde, porzüglich aber bem Baufdutte und Mauerfpeife, foreibt ber Bolfeglaube Bunberfrafte au, namentlich in Bertreibung ber Ratten und Daufe. Dehr noch als biefes verdient bemerkt zu werben, bag Erabifchof Raban in diefer feiner Wohnung bei einer im Jahre 850 ausgebrochenen großen Sungerenoth gegen 300 Urme taglich fpeifte. Dieje und mehr andere, aber gräßliche, Begebenheiten aus bemelbter Sungerzeit ergablen und die uralten Annalen bee Dithous. Der Ort Winfel wird baselbst Wingella genannt. (1) Man wird leicht begreifen, daß biefes eine Ableitung von dem lateinischen Borte Vinicella ift. In Urfunden bes 9. Jahrhunderte fommen bie Namen Wynklelum und Wynkelum por. 3m 11. 3abrbundert und fpater findet man die Benennungen Wynkela und Wynkelo, aber noch im Unfange bes 12. Jahrhunderte ericeint wieber ber name Winzella in einer Urfunde bes Rheingauer Grafen Ricolf.

"So wie aus dem Gesagten das hohe Alter des Fledens Winkel hervorgeht, so beweisen auch den hohen und frühzeitigen Wohlftand desselben die vielen dort ehemals angesessenen Personen und Familien des Abels; namentlich hatte ein Aft des ältesten Rheingrasengeschlechtes seinen Sig in Winkel. Dankmud, die Tochter Dudos I von Lorch, ward die zweite Gemahlin des Grasen Richolf im westlichen Rheingau, + nach 1109. Letterer stiftete die St. Georgossause, erbaute die St. Bartholomäusstirche (wovon weiter unten) führte dabei ein Siechenhaus auf und trug nicht wenig zur Stiftung des Klosters Bischossberg (Johannesberg) bei. Ja er machte letterem sogar ein Präsent mit seinem eigenen und einzigen Sohne, dem Grasen Ludwig III, und seiner Tochter Werntrud. (2) Richolf und seine Gemahlin Dankmud begaben sich in das Kloster Johannesberg, lebten bort

<sup>&</sup>quot;(1) Morabatur autem ex tempore Rabanus Archiepiscopus in quadam villa parochiae suae, cui vocabulum est Vinzella."

<sup>&</sup>quot;(2) Die Abtei Johannesberg war ein Doppelklofter, wovon weiter unten ein Mehreres."

als Mönch und Nonne und ftarben auch barin. Das Rämliche that auch der Sohn Ludwig, jedoch erft nach des Baters Tod und erft kurz vor dem Jahr 1123. Nach einem ftreng geführten Leben ftarb er daselbst nach 1140 in einem hohen Alter. Mit ihm erlosch der Zweig der Rheingrafen, welche in Winkel ihren Sig hatten. Ein großer Theil seiner Güter, Rechte und Gefälle, sammt dem Wohnsige in Winkel kamen an den Bruderesohn seiner Mutter, Wulferich I von Lorch, der sich hierauf von Winkel beneunete, aber allschon 1118 todt war.

"Diefer Bulferich batte eine Siltrub, Tochter bes Rheingrafen Ludwigs II, jur Gemahlin. 3hr Sohn, Wulferich II von Bintel, wurde der Stifter der Ranonie ju Bintel (fpater Bottesthal genannt), und mit ibm endete bas Dynaftengeschlecht von Bleichzeitig mit biefem wohnte ein Rittergeschlecht in Bintel, bas fich ebenfalls von biefem Orte benennte. Der erfte befannte Ritter biefes Gefchlechts ift Beinrich I von Bintel, welcher von 1131 bis 1140 urfundlich vorfommt und eine Tochter Bolmare II von bevvenhefte jur Gemablin hatte. Deffen Entel, Embricho II und Beinrich III fdrieben fich von Bintel, genannt Greifenflau, und tommen auch unter letterm Ramen allein vor. Sie lebten bis ju ben Jahren 1226 und 1227. Friedrich I, bes obgedachten Embrichos Entel, forieb fic von Greifentlau zu Binfel; er ftarb ums 3. 1270. Ein Sobn ober Enfel von biefem , ber Ritter Friedrich von Greifenflau , nahm ben Beinamen jum Bolrades an. Bermuthlich hatte er diefes Schlog, wovon er den Ramen annahm, und zwar noch vor 1332, erbaut. Es mar biefes eine Erbicaft, wie es icheint, von ben alten Bolraben, einer abelichen Kamilie, welche in Binkel ihren Sig batte. Des obgebachten Friedrichs Rachkommen, die Freiberren von Greifentlau ju Bollrate, haben ihren Stammfig auf bem Schloffe Bollrate bei Bintel, befigen aber auch, wie gefagt, bie alte Rabans. Bobnung - vielleicht ber Gis ber Bolraden als Eigenthum. Der gleden Bintel bilbete urfprünglich mit Defterich und Mittelbeim nur eine einzige Gemeinde, und biefe hatte nur eine Rirche und ftand in Ansehung ihrer Feldmarten. ibres Gerichts 2c, in voller Gemeinschaft. Die Umschaffung bes

alten Fledens Wintel in brei besondere Gemeinden, Gerichte, Fleden und Gemarken, Desterich, Mittelheim und Wintel, geschah wahrscheinlich zu Ende des 12. Jahrhunderts, ohnerachtet noch lange nachher eine gewisse Berbindung unter benselben ftattfand.

"Der alte Fleden Binfel batte icon frubzeitig ein Bethaus (Oratorium), welches Erzbifchof Raban, einer alten Trabition aufolge, in feiner fleinen Refibeng errichtete. Bobmann nimmt amar erfteres auch an, glaubt auch, bag Raban foldes erbaut habe, will aber nicht jugeben, daß foldes in Rabans Bobnung gewefen, auch fucht er lettere nicht in bem alten Gebaube am Rheine, als welches die allgemeine Deinung bieber bafur ans genommen bat, indem er porgiebt: 1) bamale (zu Rabans Beiten) habe es noch feine Saustapellen gegeben, und 2) fep fenes alte Bebaube am Rheine bei weitem fo alt noch nicht, bag es an die Zeiten des bemelbten Ergbifchofe reiche. Dagegen glaubt er, daß jene Wohnung und die darin ale Ruine befindlice Rapelle etwa biejenige fep, welche die abliche Dame Bertha, eine Tochter bes Mainzer Stadtfammerers Embricho (in ben Jahren 1090 und 1099 vorfommend) bem Rlofter Johannesberg mit Saus und Bugebor fchenfte. Das von Raban erbaute Dratorium - meint Bobmann - fep auf einem anbern Blas geftanden, und aus bemfelben fepe vermuthlich bie Bfarrfirche ermadfen.

"So sehr ich die Ansichten und Meinungen Bodmanns ehre, so finde ich doch in seinen Angaben noch nicht Gründe genug, um die uralte Tradition von der Wohnung des Erzbischoss Raban am Rheine und dessen noch sichtbaren Reste der Hauskapelle oder eines Oratoriums ganz umzustoßen. Sehr gern will ich aber glauben, daß schon zu den Zeiten Rabans ein Oratorium für die christliche Gemeinde zu Winkel bestanden habe, an dessen Stelle, da es zu klein geworden für die daselbst stets zunehmenden Bewohner, Erzbischos Willegis eine Pfarrfirche zu erbauen und eine Pfarrei zu stiften bewilligte, wovon das St. Victorskift bei Mainz das Patronatrecht erhielt, wie aus dem Prostosole des bemeldten Stistes vom Jahre 1493 erhellet, wovon

Bobmann einen Auszug liefert. Benn berfelbe aber bas Bictorftift und die Dynaften von Binfel als Grunder ber Rirche und Stifter ber Pfarrei angibt, fo ift bies ein Biberfpruch, ber fic nur baburch beben läßt, daß erfteres fowohl als lettere bas Meifte zur Erbauung der Rirche und Stiftung der Pfarrei beis getragen und beibe auch Antheil an bem Patronaterecht erhalten haben. Das St. Bictorftift machte von feinem Rechte nur wenig und endlich gar feinen Gebrauch mehr, woher es ohne Zweifel tam, daß der Rheingraf Bolfram (vermuthlich aus einem Erbrechte ber Dynaften von Bintel) bemelbtes Patronatrecht bem Rlofter Johannesberg, mit Erzbischöflicher Bewilligung, im Jahr 1218 überließ. Diefe Schenfung icheint feboch nicht zu Stanbe gefommen gu fepn, benn wir finden im 3. 1219 bas Bictorftift und beffen Propft im Befige biefes Rechtes, welches aber von beiden abermale außer Acht gelaffen worden zu fenn icheint, inbem wir fpater bie Berren von Greifenflau, ale Erben ber Ritter von Binfel, im Befige bes Patronatrechtes finten. Endlich fiel es bem Propfte Johannes von Gubenberg wieder ein, von bem alten Rollationerechte Gebrauch ju machen, wozu bas Rapitel 1492 feine Einwilligung gab. Dadurch fam aber letteres in Streit mit ber Familie von Greifenflau, welcher im 3. 1493 dabin verglichen murbe, daß bemelbte Familie im Befige ihres Rechtes ohngefrauft bleiben foll, feboch in ber Urt, bag bem St. Bictorftift und beffen Propfte bas Recht verbleibe, zu einem ber Beneficien in ber Pfarrfirche ju Bintel ein taugliches Gubject vorzuschlagen, welches bann bie Kamilie von Breifenflau bem Propfte von St. Morig in Maing, ale Archibiaton, gu prafentiren babe. Much biefe Bedingungen borten in ber Folge auf, und das völlige Prafentationerecht blieb ber Kamilie von Breifenflau allein. Dagegen fam ber Pfarrfag ber fpater erbauten Pfarrfirche ju Defterich nicht. allein gleich Anfangs an bas St. Bictorftift , fonbern biefes blieb auch in ohngeftortem Befige bis zu feiner Auflöfung. Bermuthlich bat bie Rirche daselbft ihre Erbauung bemelbtem Stifte ju verdanken. Der Bleden Defterich felbft ift eine fpatere Ausbehnung bes alten Fledens Binicella, benn im 3. 817 waren auf bem Plage, wo

fest Defterich ftebt, Beingarten, und berfelbe Plas hieß bamals Elifa, fo wie ber nabe Bad.

"Bu Mittelbeim - bem mittlern Theile bes alten Binfels - bestand bereits unter Erzbischof Martulf, im 3. 1141, eine Augustiner-Ranonie, und zwar ale ein Doppelflofter, bergleichen man im Rheingau, ju Daing und andern Orten mehrere fanb. Die-Schwestern Diefer Ranonie wohnten mit ben Brubern unter einem Dache, welche Urt von Gemeinschaft aber nicht von langer Dauer mar. Die Chorberren mußten noch por bem Enbe bes 12. Jahrhunderte auswandern und überließen Rirche, Saus und Buter ben Schweftern allein. Diefe murben feboch bes bortigen Aufenthaltes, aus unbefannten Urfachen, mube, und unternahmen in ber Rabe von Mittelbeim im Anfange bes 13. Jahrhunderts einen neuen Rlofterbau, welchen ber Rheingraf Sifrid zwar febr beförderte, ber aber boch erft gegen bas 3abr 1250 gang voll-Ingwischen scheinen die Nonnen alle bereits im endet wurde. 3. 1217 in bem neuen Rlofter - Gotteetbal - gewohnt gu baben, und nicht erft im 3. 1250 dabin gezogen zu fenn. Das Saus und die Rirche ju Mittelbeim murben fpater ber Gemeinde überlaffen. Erfteres mard und blieb bis auf den beutigen Tag bas Pfarrbaus und lettere die Pfarrfirche. Beide baben eine foone Lage am Rhein. Das Patronatrecht bemelbter Pfarrei hatte fic bas Rlofter Gottesthal vorbehalten, und es blieb im Befig bis ju feiner Auflofung. .

"Bur Gemeinde Winfel (circa 1400 Seelen ftarf) gehört auch noch das gleich unterhalb des Fledens Winfel liegende ehes malige Dorf Klingelmunde, von der daselbst in den Rhein muns denden Klingelbach also benennt. Als im Jahr 1108 der Graf Richolf vom Rheingau eine Kapelle dort erbaute, welche zu Ehren des h. Apostels Bartolomäus eingeweihet wurde, so erhielt das Dorf den Ramen St. Bartolmä. Dieses ist jedoch nach und nach dis auf einige Säuser eingeschrumpst, die Kirche aber bis auf die neuesten Zeiten stehen geblieben und erst im J. 1774 völlig absgebrochen worden. Bon dem bei St. Bartolmä vormals gehaltenen Haingerichte und der noch ältern Landgerichtsstätte oder Malstatt Läpelaue, bei Winfel, soll in der Folge noch die Rede seyn.

"Malerische Ansichten von Bintel und Johannesberg haben geliefert: Bogt, in ben Malerischen Ansichten des Rheines von Mainz bis Duffeldorf, 1807, in gr. 8., mit 32 nach der Natur von Schüt aufgenommenen und von Gunther gestochenen Aupfern. Sodann J. Koux, in den Malerischen Ansichten vom Rhein 2c. in 72 Blättern, mit Text von A. Schreiber. Ein in Aupfer von G. Reinheimer gestochenes und von Schüt dem Better gezeichnetes, illuminirtes Bild von Winkel, Johannesberg, Geisensbeim und Umgedungen, ist wohl eins der schönsten, welche der Berfasser tennt."

Mittelbeim, Mittilaba im Jahre 1191 und 1259, burfte feinen Ramen ber Mittilaba, Mittelbach zwischen ben größern Bachen, ber Elfe, Elgbach bei Deftrich und ber Binfeler Bach, entlebnen. Das Stift St. Johann ju Maing befag gegen Ausgang bes 12. Jahrhunderte sin Mittilheim vinearum jugera III cum area una ad edificandum, que nobis dedit Alda beate memorie gloriosa«. Alba, in Weftphalen geboren, und ale freigebige Bobltbaterin verschiedener Bestifte gepriefen . farb nach dem Recrolog von St. Johann im Laufe des 12. 3abrbunderte. Auch die Propftei Ravengireburg befag bier Guter, Die fie jedoch im 3. 1313 an den Rheingrafen Siegfried gegen Güter zu Boppard vertauschte: »Nos vero Stephanus (der Bropft) predictus dedimus Ringravio omnes vineas nostras, quas a Godefrido de Merle apud Lorchen et Mettelenheim ex nostra pecunia comparavimus.« Der Ort blieb aber lange bochft unbebeutend, bis die von Bobe (Eberbach) ausgewanderten reaulirten Chorberren bafelbft fich niederließen, eine Rirche erbauten und in biefer Beife ben Grund ju bem Auftommen einer felbft. fandigen Gemeinde legten. Gleichwohl verharrte Mittelheim, bas bem Auge als die Fortsegung von Bintel erscheint, noch lange, fowie Deftrich, in ber Gemeinschaft ber Feldmart mit Bintel, wie benn erft im Jahre 1386 Ergbischof Abolf bie Marten von Mittelheim und Deftrich fchied, verordnend :

"Um folche Zweiung, als unse Dorfer bie von Deftrich und bie von Mittelheim bisber gehabt ban, und ber beiberseit an uns gangen find, beg fcheiben wir und segen fie in ber Magen,

als bernach gefdrieben fieht. Bum erften fegen und icheiben wir Re, bag bie Dorfer Deftrich und Mittelbeim mit ibrer Relbmarten gescheiden sollen sein in ber Dag, als jegliche Dorf die bisher bebut und beschaget bat. 3t. fo fegen und scheiden wir fie um ben Bald, bag fie ben theilen und unterfteinen follen, alfo bag ben von Mittelbeim bas Funftheil an bem Balb furbag werden und jugeboren foll, babei wir auch unfen Bigibum foiden wollen, fie barum ju unterscheiden. 3t. fo wollen und fegen wir auch, dag bie von Mittelheim ju Gericht und gu ungeboten Dingen geben follen gen Deftrich, ale fie bas bisber gethan ban, ale lange ale wir fie andere barum beigen. wollen und bescheiben wir fie, bag bie von Deftrich und Mittels beim fürbag in einem Umt bleiben follen, barin fie mit andern Dorfern, die bagu gehoren und bieber geweft find, boch alfo, bag bie von Mittelheim und, unfen Rachfommen und bem Stift ju Maing an Beden, Steuern, Reifen, Ausziehen, Dienften und andern Sachen ein Runftbeil thun und geben follen fur fic besonders, als die von Deftrich und fie gemeinlich bieber gethan und gegeben ban. It. mogen bie von Mittelbeim furbag folch fünfte Theil an Beden, Steuren, Reifen, Ausziehen, Dienften und andern Sachen unter ihnen, und ohne bie von Deftrich fegen und machen und thun, ale fich bas geburen mag; und mogen auch furbag, ob ihnen geburt auszuziehen und zu reifen, ibre eigene Roft und Behrung haben befonbere, ober mit welchem Dorf, bas in bas Umt gebort, fie geluftet gu thun. Bas auch bie vorgenannten Dorfer Deftrich und Mittelbeim in ihren gemeinen Sachen fundlichen verschrieben ban von Gulten ober anderer Sould, babei wollen wir unfere Freunde ichiden, bas ju verhoren, und fie barum fegen und fcheiben, bag ihnen beiberfeit nach Angabl gleich gefchebe, ale vorgefdrieben fiebt. Datum Elivill in festo Omnium Sanctorum anno 1386."

Im J. 1396, wie auch nach bes Kurfürsten Albrecht Reuer Ordnung und Regiment ber Landschaft Rheingau, 1527, gehörte Mittelheim nach Deftrich in bas Gericht. Laut ber von bem schwäbischen Bund ausgeschriebenen Brandschapung enthielt ber Ort bamals 62 herbstätten. Die Pfarrkirche zu St. Egibien, ur-

sprünglich eine Rlosterkirche, wurde bei der Berlegung des Klosters nach Gottesthal im 13. Jahrhundert der Benutung der Gemeinde überlassen, doch blieb den Nonnen das Patronatrecht. Auch bestanden hier vordem drei Capellen, zur h. Jungfrau, St. Laurentius und nahe am Rhein St. Nicolaus. In die Pfarrei, 486 Seelen, gehört einzig die drei Viertelstunden entfernte Pfingstmühle.

## Vollraths, Aottesthal.

"Da ein Rittergefchlecht, bas ben Ramen Bolrabes führte, bereits 1268 urfundlich vorfommt, nämlich Cunradus dictus Volrades armiger und 1298 Henricus miles dictus Volraids. ein Beiname, ber an ben bereits 1218 ermabnten Volradus de Winkela miles anklingt, fo ift bie von Bodmann aufgestellte Deinung, bag erft ber 1349 als unzweifelhafter Abnberr bes Befdlechtes Greifenflau erscheinende Ritter Friedrich jum Bolrades als ber Erbauer ber Burg Bollraths ju betrachten fei, babin zu berichtigen, daß bas Mainzische Minifterialgeschlecht von Bintel, von bem bie Greifenflau urfundlich abftammen, bereits im 13. Jahrhundert im Befige von Bollrathe mar, fic in einzelnen Gliedern bavon nannte, und daß der Rame ber Burg mit bober Bahricheinlichfeit von einer Aufiedelung jenes 1218 erscheinenden Volradus de Winkela miles berrührt, welche folechtweg "jum Bolrades" genannt wurde, indem man babei bie genauere Bezeichnung, Bolrabe Baus ober Burg, meglieg. Damit ware bie moderne flofterlich fromme Interpretation bes Ramens Boll Raths - entsprechend bem Ramen ber bischöflichen Burg zu Trient in Balfchtprol, Buon consiglio, jum Andenfen an ben guten Rath ber Erbauung einer Zwingburg, ben ein Sofmann bem Bifchof in feinem Sader mit ber Stadt Trient gab - beseitigt und ein nicht ritterlicher Urfprung bes Stammhauses ber eblen Greifentlau von Bollrathe gerettet.

"Es ift bereits erwähnt, bag bie Greifenklau ein Zweig ber alten Mainzischen Minifterialen von Bintel find und bag fie

ibren Stammbaum urfundlich ficher auf einen Beinrich von Winfel, Gem. von heppenheft, jurudführen, ber 1131-1140 ericeint. 3mei Ental beffelben, Embrico und Beinrich von Binfel, führen zuerft ben Beinamen Greifenflame, 1196-1227, und ift zu vermuthen, bag ber 1268 erscheinende Conradus dictus Volrades armiger mit bem 1228-1244 erscheinenden Conrad von Bintel genannt Greifentlau, Embrichos Sobn, entweber ibentisch ober boch mit ibm, wie mit dem 1298 urfundlich aufgeführten Henricus miles dictus Volraids, ftammverwandt ift. 3m 3. 1332 tritt Berr Friberich Greiffenflaume, Ritter, querft mit bem ftanbigen Beinamen jum Bolrabes auf und bat feitbem bas Befdlecht an bem Doppelnamen und bem feften Bohnfige auf ber Burg Bollrathe festgehalten, mabrent ber urfprungliche Name von Winkel aufgegeben wurde. Gine eigene Sugung bes Schidfals war es, bag am 14. Mary 1860 ber lette Sproffe biefes uralten Saufes, ber Freiberr Dito Philipp Johann von Greifenflau ju Bollrathe, nicht auf feiner Burg Bollrathe, fonbern in dem alteften und eigentlichen Stammhaufe ju Bintel verftarb, von wo bas Wefchlecht vor 700 Jahren ausgegangen war, und bag fich bamale noch beibe Stammfige - wenn auch unter Sequefter - im Befige ber Familie erhalten batten.

"Das Schloß Bollraths, stets im Allobialbesige ber Familie, liegt am Abhange bes Rheingauer Gebirges an bem obern Ende einer slachen Thalsenkung, die sich von dort nach Mittelheim hinabzieht, rings umgeben von den herrlichten Weinbergslagen, einen prachtvollen Prospect über den lachenden Rheingau vor sich ausgebreitet. Das sesige Schloß ist dem Character der übrigen mittelrheinischen Burgen ganz entgegengesest, kein übereinander gehäustes, consuses, aber malerisches Durcheinander von Thürmen und thurmartigen Säusern in Mitten von terrassenartig aufsteigenden Ringmauern und crenelirten Ecthürmen, sondern ein breit und bequem hingelagertes regelmäßiges Biereck niedriger, unter einem Dach hinlaufender Serrschafts und weitläuftiger Wirthschaftsgebäude mit mehren Hösen, großen Gärten und — die kleine Thurmcitadelle im Hose abgerechnet — ohne jegliche Besestigung. Die ganze Unlage gleicht baher mehr einem der

großartigen Wagnatensige in den Flächen von Franken, Bayern, Deftreich oder Schlesien, als einer rheinischen Ritterburg. Die Beschreibung wird zeigen, daß wir in dem gegenwärtigen Schlosse auch nicht mehr die alte Burg Bollraths des Mittelalters, sons dern einen großen herrschaftlichen Wohn- und Wirthschaftscomplex des 17. und 18. Jahrhunderts vor uns haben, wie er sonst am Mittelrhein nicht leicht gefunden wird.

"Tritt man durch das bobe, weitgeöffnete, mit dem Greifenflauifden Bappen gezierte Schlofportal im fcmeren Barodfipl bes 17. Jahrhunderte in ben vordern herrschaftlichen Sof, fo hat man die berrichaftlichen Wohngebaube, zwei Stod boch mit vielen genftern, gur Linken. Die Gingangethur berfelben tragt bas Greifenflau-Sidingifde Allianzwappen und bezeichnet alfo Johann Erwin von Greifenflau und Unna Liobe von Sidingen amifchen 1688-1704 ale bie Bauberrichaft. Aus bem vordern berricaftlichen hof tritt man burch ein zweites Thor in einer niebern Trennungsmauer in ben großen Wirthichaftshof mit einem Brunnen und bem riefigen Diftbaufen in ber Mitte, ringe von ftattlichen Wirthichaftegebauben, Stallungen und Scheuern umgeben, Die auf ihren machtigen Steingiebeln Die Wappen Johann' Philipps Greifenflau von Bollrathe, Fürftbifchofe ju Burgburg 1699, und Johann Erwins Greifenflau von Bollrathe und feiner ameiten Chefrau Maria Ratharina Rottwig von Aulenbach (nach 1705) tragen. Deftlich und fublich, dem berrichaftlichen Flugel gegenüber und fich weit binter bie Birthichaftegebaude ausbehnend, liegen große Bier = und Ruchengarten, Baumichulen, Drangerie- und Bartenhaufer, fowie ein modernes Bohngebaude, von einer boben Ringmauer umgeben, welche fich rechtminkelig bem Bebaubeviered anschließt und somit ein faft regelmäßiges Quabrat von 450 Rug Lange und 430 Rug Breite barftellt, fo bag alfo bas Schlog mit feinem Bubebor eine Grundflache von faft 4 Morgen einnimmt.

"Intereffant wegen ber eigenthumlichen Anlage — nur am Rieberrhein und in Solland findet fich Aehnliches — ift eine in der Mitte bes Schloffes zwischen den Garten und Birthichaftszgebauben fich erhebende kleine Citadelle, offenbar bestimmt, dem

wehrlofen Gangen in Rriegszeiten als Bertheidigungs- und Bu-Mitten in einem rings ausgemauerten fluchtsort au bienen. tiefen Beiber erbebt fich namlich ein 5 Stod bober, mit einem Ruppelbach gefronter Thurm mit Treppenthurmchen und gierlichem Erfer, jebenfalls ber einzige Reft ber mittelalterlichen Burg Bollrathe, wenn auch nicht von zu hobem Alter, ba bie Thure bes Treppenthurmes bereits ben Efelerudfpigbogen aus bem Ende bes 15. Jahrhunderts mit bem Greifenflauischen Bappen von zwei Greifen gehalten, Die hauptibure bes Thurmes aber bas noch fungere Greifenflau-Reifenbergifche Allianzwappen mit ber Inschrift D(iederich) G(reifenklau) V(on) V(ollraths) und A(nna) V(on) R(eifenberg) mit ber 3ahreszahl 1589 zeigt. Ein fleiner, von einer Schieficartenmauer umgebener Borbof bedt ben einzigen Bugang jum Thurm auf einer bolgernen Brude, bie vom Birthichaftshofe ber über ben Baffergraben gelegt ift. Bar bie Brude aufgezogen, fo befanden fich die Schlogbewohner mit ber werthvollften Sabe in bem maffiven boben Thurme und bas Bieb in bem fleinen Borhofe in vollfommenfter Sicherheit, eine Maadregel, die gegen die Rauberbanden bes 30fabrigen Rrieges und ber folgenben Schredenszeiten gewiß haufig nothwendig mar. Bur Beit gebort Bollrathe bem Grafen Sugo von Matufchta in Schlefien, ber Die Greifentlauische Erbtochter Sophie gebeurathet bat." Es ift ein febr bedeutendes But, beilaufig gu 400,000 Rtblr. gewürdigt , bas nur an Bein feine 40 Studfag ertragen tann, ein werthvolles, liebliches, bem Rachbar vom Johannesberg abnelndes Gewächs, beffen verhaltnigmäßige Leichtigfeit vielleicht lediglich burch bie vielfährige Sequestration verschuldet ift.

Den gutigen Mittheilungen des orn. Eltefter mögen einige Bufate für die Abth. I Bb. 3 S. 598—730 gegebenen Nacherichten von dem Geschlecht der Greisenklau sich anschließen. 30s hann Erwins, S. 609, erste Frau, Anna Lioba von Sidingen, verm. 29. Juni 1688, starb 1704, eine Mutter von fünf Söhnen und zwei Töchtern. Die zweite, Maria Ratharina Rottwiß von Aulenbach, verm. 8. Febr. 1705, starb 1715. Bon ihren zwei Kindern starb der Sohn in früher Jugend, die Tochter, Anna Lioba, geb. 1708, heurathete 1727 den Karl heinrich von Warss

berg. Die britte Frau, Maria Unna Balbott von Baffenbeim. perm. 1716, farb, jufamt bem Rinde im Bochenbett, 1717. Die vierte Frau, Maria Dorothea Ferdinandine von Franfenftein, verm. 1719, batte feche Rinber, Maria Unna Cophia, geb. 1722, verm. 1739 mit Johann Ferdinand Sebaftian von Sidingen ju Sobenburg. Der altefte Sobn farb in ber Rindbeit. Damian Sugo Rafimir Friedrich mard Domicellar ju Maing 1738, gleichwie Philipp Ernft Marfilius bas 1741 ju Burgburg geworben ift. Diefer ftarb jeboch 12. Jul. 1750. Frang Rarl Philipp Anton war geboren 1726, und fommt beffen Bruder, Abolf Wilhelm Frang, geb. 1727, im 3. 1757 als furmaingifcher Rammerberr, ablider Sof- und Regierungerath vor. 36n, ber mit Guntheim und Bollrathe abgefunden, balte ich, salvo meliori, für ben Bater von Rarl Friedrich, beffen Beurath mit der von Borix fo großes Auffeben erregte. Rarl Friedrich fommt 1776 und 1781 als furmainzischer Rammerberr vor, wird aber 1787 nicht mehr unter ben Rammerberren genannt. Db er bamale nicht mehr bei Leben, ober ob ibm ber Schluffel wegen ber Beurath, ober aus anbern Grunden entzogen worden, weiß ich nicht. Bon ben Tochtern ber erften Che heurathete Maria Anna 1713 ben Bolf Cberhard von Dalberg, Maria Terefa Belena 1725 ben Franz Bolfgang von Stechau. Der erftgeborne Sohn ftarb in ber Biege. Rarl Philipp Beinrich ift ber Fürftbifchof ju Burgburg. von welchem Abth. I Bb. 3 S. 609-611 gebandelt. Ermin, Domberr ju Bamberg und Burgburg, Stifteberr ju Comburg, farb 16. April 1720. Wilhelm Damian farb als Rnabe. Lothar Gottfried Beinrich, von dem Abth. I Bd. 3 G. 611 gefprocen, verm. 1714 mit Maria Anna Frangisca Eftber Schenf von Staufenberg, Bittwer 26. Aug. 1723, nahm 1724 bie zweite Frau, Unna Margaretha von Sobened.

Lothar Gottfried heinrich gewann in der ersten Che vier Sohne und zwei Töchter, in der andern She fünf Sohne und so viel Töchter. Der älteste Sohn, Johann Philipp, ift Abth. I Bd. 3 S. 611 vorgesommen. Dort ist auch Lothar Franz Philipp Erwin heinrich Karl genannt, als welcher noch 1796 als Dompropst zu Burzburg, Propst zu St. Alban in Mainz und

au St. Burfarb in Burgburg, Capitular ju Comburg, Berr gu Bodenbeim, Rangler ber Universität Burgburg genannt wird. Er muß 1797 geftorben fein und gab feine reiche Erbichaft Beranlaffung ju bem ungludlichen Unfauf ber Berrichaft Bermanmieften, Frang Bilbelm Friedrich Ferdinand Reichard, geboren 1. Aug. 1723, war Domicellar ju Augsburg. Bon ben Tochtern beuratbete die eine, Maria Vbilippina Franzisca, 1732 ben Johann Friedrich Anton Balentin Bobel von Giebelftatt , bie andere, Maria Sophia Terefa, 1736 ben Rarl Joseph Boos von Balbed. Die Rinder ber zweiten Che folgen alfo: 1. Chriftoph Frang Adam Marfilius, 2. Abolf Rarl Philipp, 3. Maria Anna Josepha , 4. Friedrich Frang Philipp Peter , 5. Maria Terefa Unna Lioba, 6. Maria Unna Sophia Polyrena Antonia, 7. Maria Eleonora Amalia Sophia, 8. Philipp Rarl Anton Ignatius, 9. Maria Rarolina Terefa Efther, 10. Frang Gottfried Lothar. Frang Gottfried Lothar, geb. 16. Dec. 1738, wird noch im Jahr 1798 aufgeführt als Domberr Jubilaus ju Burgburg, Dechant bes Ritterftiftes Comburg, Propft ber Collegiatftifte gu Sauch und . Neuenmunfter in Burgburg. Philipp Rarl Anton Ignatius, bes St. Josephordens Ritter, furmaingifder und fürftlich Burgburgifder Bebeimrath , Dberftallmeifter ju Burgburg , Dberamtmann gu Aura-Trimberg, auch faiferlicher wirklicher Rath, bes Cantons Baunach Ritterrath, endlich großberzoglich Burgburgifder Dberftallmeifter, geb. 3. Aug. 1735, ftarb im 3. 1814. Bon ben Rindern feiner Che mit Maria Eleonora Ratbarina Bolfefebl von Reichenberg, Johann Philipps Tochter, fann ich nur brei mit voller Gewifibeit aufführen, zwei Tochter, von benen bie eine an ben f. f. Obriften von Bogdan, Die andere, Philippine, gleich verehrungs- und liebenswürdig, an Emmerich von Elg-Rubenach verheurathet. Der Sohn, Aloys Otto Philipp Johann Freiherr Greifenflau von Bollrathe, geb. ju Burgburg, 28. April 1777, Domicellar zu Trier 1787 und 1798, erfaufte 1798 um 600,000 Bulden bie große Berricaft Bermanmieften in Bobmen, um fie nach furgen Jahren wieder ju veräußern, und farb in dem Alter von 83 Jahren, ber lette Mann feines Stammes, ju Bintel, 14. Mars 1860.

3d war, ichreibt P. hermann Bar, ber fich nicht leicht erwarmt, "ich war ben Rreiberen von Greifenflau, ale bem noch einzigen unbezweifelten Reft bes alten Rheingauer Abels, größre Radficht foulbig. Aber nicht nur ihr Alter macht fie fur bie Gefdicte bes Rheingaues mert. und ehrwurdig. Auch andre Berbaltniffe raumen ihnen befonbre Borguge ein. Sie find und waren von feber bie einzigen, welche im mittlern Rheingaue, ber bie Ortschaften Deftrich , Wintel , Mittelheim , Sallgarten und Johannsberg begreift, ritterschaftliche Guter befagen. Dies gab ihnen bei der ehmaligen Berfaffung bes Rheingaues großes Unsehen und Gewicht. 3mei von ihnen gestiftete Rlofter, von welchen bas eine noch besteht, zwo aus ihren Mitteln begiftete Pfarrfirchen nebft andern geringern Pfrunden verfunden ihre Bobltbatigfeit und verbienen den Danf ber fpateften Rheingauer. Um bas Befte bes lanbes haben fich mehrere aus ihren Stammgliedern als Bigtume verdient gemacht. Doch von allem biefem mehreres an feinem Orte."

In feinem Falle ift Alops Dito Philipp Johann Greifenflau bes Oberftallmeifters einziger Sohn gewesen. Ein anderer Sohn war Frang Rarl Friedrich Joseph, geb. 1770, abelicher Sofrath gu Burgburg, Landgerichtsbeifiger und Dberamtmann gu Eltman und haffurt im 3. 1798. Berm. mit einer von Bettereborf, in anderer Che mit einer von Reinach, ift er 1814 geftorben. Roch ein Sobn, Alops Philipp Rarl , f. f. Rammerer , geb. 1778 , geft. 1825, war in erfter Che mit ber Grafin Balpurgis von Ballis, in anderer Che mit ber Grafin Elifabeth von Roftig verheurathet. Er hinterließ zwei Tochter, Abolfine, ber erften Che angehorenb, und ju Bergamo 23. Marg 1813 geboren, vermählte fich 16. Juni 1836 mit Rarl Abolf von Salis-Samabe. Sophie, die Tochter zweiter Ebe, geb. 1825, ift an ben Grafen Sugo von Matufchta auf Rohrwiese verheurathet, und rechtet mit bem Freiberrn Clemens Bencestaus von Elg-Rübenach, ber Philippine Greifenflau Sohn, um ben Besig von Bollrathe. Die Umftande bes Processes find mir burchaus unbefannt. Einstweilen ift die Grafin Datufchfa bem Befige eingewiesen.

Die Matuschfa find eines alten ursprünglich böhmischen Rittergeschlechtes mit dem Pradicat von Topolczan. Gine turze

Stammtafel, mit Matthias, um 1540, beginnenb, liefert Balbin. Deg Urenfel, Beinrich Matuschfa von Topolczan, mit einer Sfrbenefi verheurathet und Bater bes Appellationegerichteraths Johann Rarl, von dem Rachtommenfchaft, foll einen Bruder bes Ramens Friedrich gehabt haben. Diefer, f. f. Dbriftmachtmeifter, ober vielmehr fein Sohn Frang Friedrich (1670), der Doftichen in bem Rreife Schwiebus erwarb, begrunbete bie fchlefifche Linie. Ernft Rudolf, auf Bornden bei Bolfenhain und Thomaswalbau bei Striegau, geb. 1669, mar Anfange Regierungerath fur bas Fürftenthum Liegnis, fpater f. f. Rath, ber Fürftenthumer Schweibnig und Jauer Landesfanzler, murde am 3. Dai 1715 in den bohmischen Freiherrenftand erhoben, und farb 13. Febr. 1725. Sein Sohn Friedrich Rudolf, geb. 1. April 1706, fon. preuffifder Oberamterath, erheurathete mit Josepha Barbara von Spättgen die Berrichaft Bulg, im 3. 1747 von der Obers amteregierung in Oppelu ju bem Werth von 237,762 Rthir. feil geboten, und Ditichen, weiland bifcofliches Lebengut, in bem Rreise Reumarft, wurde von R. Friedrich II in den Grafenftand erhoben, auch ermächtigt, ber Freiberren von Spattgen Ramen und Bappen den feinen beigufügen, erbaute bas Schlog Ditiden und ftarb 10. Febr. 1770. Er hinterließ zwei Sohne, deren einer, Johann Nepomuf, fic ben geiftlichen Stand ermählte und noch 1805 als refibirender Domherr ju Breslau vorfommt. Er bat auf bie Sammlung eines febr bebeutenben Raturalien- und Runftcabinete "große Summen verwendet und hiermit ben Bemeis abgelegt, bag er fein Bermogen auf eine feines gelehrten Brudere murbige Art angumenden weiß. Das gedachte Cabinet ift in Betreff ber Conchylien von ungemeinem Werthe und wohl ohne feines Bleichen, ba bas allbefannte Martinifche Cabinet mit bemfelben vor einigen Jahren vereiniget worben ift. bem Brande (1759) fcatte man bie Sammlung auf 40,000 Riblr., ber Brand bat gwar nur bem Bilbercabinet etwas gefcabet: allein ein Freund bes Besigers batte wiber ben Billen beffelben bas Raturaliencabinet einraumen und forticaffen laffen; auf diese Art ift bann ein beträchtlicher Theil ju Grunde gerichtet und geftoblen worden. Ungeachtet nun diefe Sammlung

felbft seit dem Brande im Thierreiche so manchen Zuwachs erhalten hat, so schät man sie gegenwärtig (1794) doch nur auf
30,000 Rthlr. Außer vielen Tausenden See- und Flusmuscheln,
außer den ungemein vielen Doubletten, Tripletten waren an
eigentlichen Conchylien 1923 Arten verzeichnet. Unter den Gemälden befanden sich ein Rubens, Arbeiten von Rottmaper, Willmann, Caracci, Rupsdale, Rosa, Rembrand, Espagnol 2c."

Des Domherren Bruder, Graf Beinrich Gottfried, Dberamts-Regierungerath ju Breslau und feit Errichtung ber folefischen Landichaft General-Landichaftereprafentant von Mittelichlefien, auf Bulg und Pitichen, geb. 23. Febr. 1734, ftarb 19. Rov. 1779. Man bat von ibm, bem entschiedenen Anbanger Linnes, eine Flora Silesiaca ober Bergeichnig ber in Solesien wildmadfenden Pflangen, 2 Theile, Breslau, 1777, 1778, Die nach bem bamaligen Standpunkt ber Wiffenschaft ungemein verdienftlich. Seiner Ebe mit ber Grafin Bernhardine Clairon D'hauffonville geboren an Joseph, Beinrich und Bernhard, Diefer geb. 17. Sept. 1764, geft. 27. Sept. 1820. Dit ber Grafin Terefa von Lodron, geft. 6. Dct. 1836, bat er die Berrichaft Arneborf bei Schmiebeberg, wozu Rrombubel und Plagnis, Glausnis, Querfeifen und Steinseifen geboren, erheurathet, und ift fein Rachfolger barin geworben ber Sohn Benno Maximilian Sugo. Braf Beinrich, gebeimer Dberjuftigrath, geb. 18. Mug. 1766, beurathete am 22. Nov. 1792 bie Grafin Maria Jofepha von Oppereborf. Sie befaß gemeinschaftlich mit ihrer Sowester Antonie die herrschaft Drewohoftig in bem Prerauer Rreise von Mabren, und ftarb 26. Febr. 1799, nachdem fie zwei Tage vorber, ben 24. Rebr. durch Teftament ihren Gemabl, ben Grafen Beinrich fur Die eine Balfte ihres Bermogens, fur bie andere ibre brei Gobne Eduard, Albrecht und Bermann ju Erben ernannt batte. Die find alle brei im Junglingealter verftorben, und ber Bater nahm, 20. Nov. 1801, Die zweite Frau, Die Schmägerin Antonie, geft. 1815. Auch fie batte burch legten Willen vom 26. Mai 1815 ben Gemahl zusamt ber Tochter Maria Frangisca ju Saupterben eingesest, worauf ber Graf am 4. Nov. 1820 ale Befiger ber gangen Berricaft Drewohoftis gerichtlich ausgezeichnet wurde, sie auch bis zu seinem Ableben, 14. Oct. 1845 behielt. Reinhold, der Sohn seiner dritten Ehe (2. Juni 1816) mit Antonia Maria Rosalia Wiesner, besitt Gorfau bei Roben.

Graf Joseph auf Bulg, Pitiden (Majorat) und Rupferbera. unweit Sirfcberg, farb 2. Juni 1829, Die Gobne Unton, Bictor, + 1851, Buftan auf Rupferberg, Dito auf Dber-Schonfelb und Rosel bei Bunglau und Balerius auf Floredorf und Cohr-Reuenborf bei Borlig binterlaffenb. Graf Anion Matufchta von Topolczan, Freiherr von Spattgen, Inhaber bes Majorats Pitichen, geb. 1. Sept. 1786, ift mit Maria Alopfia von Montbach verheurathet und Bater von vier Rindern. Der altere Sohn, Alfons Maria, geb. 1822, befist Rlein-Pramfen und Elopfenbof bei Bulg, und ift in ber Che mit ber Grafin Gabriele von Datufchta, bes Grafen Sugo Schwefter, ein Bater von feche Rinbern, barunter vier Sohne, geworden. Der jungere Sohn, Glov Maria, geb. 1834, befist Bechau, Rottwig, Schlaupis, Antheil Rlobebach , Blafendorf und Guttwig , famtlich bei Reiß gelegen und porbem berer von Montbad Eigenthum. Buftav, verm. 16. Rul. 1815 mit ber Grafin Julie von Boverben-Plenden, murbe ein Bater von vier Rindern. Der altefte Sohn, Graf Sugo auf Robrwiese, unweit Naumburg am Bober, geb. 12. Febr. 1822, bat fic bie Erbin ber Greifenflau gefreiet.

Des letten Greisenklau Mutter war, wie gesagt, eine Wolfstehl von Reichenberg, des franklichen Geschlechtes, das in keiner Berbindung steht mit den Wolfskehl des Maiseldes oder des Gerauer Landes, das ich aber hier in einigen Worten zu feiern mir nicht versagen kann, in Betracht ihm angehörte der heldensmuthige Christian Wolfskehl, gefallen in dem Treffen an der Piave, bei S. Salvadore, 8. Mai 1809; außerdem muß ich sühnen schweres Unrecht, begangen in dem Unmuth über den kläglichen Ausgang des herrlichen Ordensstaats an Weichsel, Pregel und Duna, und seiner ehrwürdigen Trümmer im Jahre 1809, indem ich von unächten Franken sprach. Als solche haben sich zu keiner Zeit die Ritter der Orte Odenwald, Rhön und Werra, Baunach, Steigerwald, Gebirg, Altmuhl gezeigt, und

absonderlich in ben Agonien bes beutschen Raiserthums bargethan, daß fie die unverfälichte Rachfommenicaft ber von Chlobwig nach bem obern Dain geführten Colonia equestris. Damit haben fie in bobem Grabe fich den Unwillen bes Dachthabers in Franfreich zugezogen. Chriftians Bolfotehl Belbenbahn ift Abth. I Bb. 2 G. 646-647 in mangelhafter Rurge bargeftellt, wo nicht angemeldet, bag er im Jahre 1797 Dbrift und Commanbeur bes prachtigen Carabinierregiments, Bergog Albert von Sachsen-Tefchen, bas zwar im f. 3. in ein Caraffierregiment umgeschaffen wurde, im 3. 1800 Generalmafor und Brigabier, mit ber Station Guns bis 1804, bann 1805 in Linbau, 1806 in Peterwarbein, 1807 in Stiffe, endlich, fpat genug, 1808 Reldmarical-Lieutenant geworben ift. Sein Beichlecht ift uralten Berfommens. Beinrich Bolfefehl ber Junge fommt 1101 als Beuge vor. Seines Urenfels Friedrich Gobne, Wilhelm und Briedrich, geriethen, wie es beißt, ju Streit hinfictlich bes Bappene, indem Friedrich ben Rosenzweig mit 3 Rosen, welchen ber Mohr in ber Sand tragt, verandern wollte, in ber That auch perandert bat, fo bag ber Dobr ber Grumbach, benn biefen Namen entlebnen ihrer Befigung Burg. Grumbach Friedrich und feine Rade tommen , rechts , jener ber Bolfefehl links ichauet , biefe auch ber Belmzier, bem doppelten Flug, ein gabnlein bingufügen. Babrend die Grumbach ihren febr bebeutenben Guterbefig auf bem rechten Mainufer burch Wilhelms von Grumbach Frevel und Aechtung einbuften, indem baraus bas Burgburgifche Amt Rimpar-Profelebeim gebildet worden, haben bie Bolfefehl ihr Stammgut auf dem linten Dainufer, Albertebaufen, Allerebeim, Ruchoftabt, Beroldshaufen, Lindflur, Reichenberg, Rottenbauer, Uettingen, Ungerebaufen und Bollingen, einen aufammenbangenden gandfirich in bem fruchtbaren Dofenfurter Bau, beinabe unverfehrt erbalten. Darin ubte bie Berrichaft bis jum 3. 1806 bie peinliche Gerichtsbarfeit burch ein felbftfanbiges Bentamt, Otto Bolfefehl, ben 30. Mug. 1333 jum Fürftbifchof von Burgburg ermablt, permehrte bas Sochftift burch ben Anfauf ber Stabte Rothenfels, Gemunden und Mainbernheim, des Antheils an Rigingen, Beidingefelb und Schlog Ingolftatt, ertaufte fur fic und seine Brüder am Freitag vor Jacobi 1345 Albertshausen famt dem dasigen halsgericht, und ftarb 13. August 1345. Biprecht Wolfskehl kommt bei Spangenberg als ein berühmter Kriegsheld vor, hans Erhard hat sich im 30sährigen Kriege durch seine Tapferkeit hervorgethan. Nach dem Matricularanschlag des Cantons Odenwald zahlten die Wolfskehl zu Reichenberg 22, die zu Uettingen 40, die zu Rottenbauer 50, die zu Albersbausen 40, Jacob Ernst Wolfskehl 40 Gulden.

Etwas weiter aufwarts wie Bollrathe an ber nach Deftrich beruntergebenben Bach lag bis auf bie neuefte Beit bas Rlofter Gottesthal, urfprunglich ein in Mittelbeim bestebenbes Doppelflofter, wo Bruder und Schweftern unter einem Dache mobnten. Es mar befagtes Rlofter in bem Bald Sobe, bei ber villa Eber= bach burch Erzbischof Abalbert I von Maing, beiläufig um bas 3. 1116 begrundet. "In das auf feine Roften erbaute Rlofter nabm Abelbert Monche auf, Die fich unter bem fanonischen Inflitut bes b. Auguftin bem religiofen Stand gewidmet batten, (1) Bo er fie berberufen, ift nicht befannt. Es waren ihrer aber wenige und biefe vielleicht aus irgend einem volfreichen Rlofter ausgezogen, um fich anderemo eine neue Bohnung ju fuchen. Dergleichen auf anderwartige Unfiedelung ausgebende Scharen waren bamale nicht felten, und bas berühmte Clarevall felbft batte einer folden auf gutes Glud unternommenen Auswandes rung feinen Urfprung zu verbanten. Bie bem aber auch fenn mag, Abelbert nabm bie regulirten Chorberren auf und wies ihnen Cberbach mit feiner Aussteuer gur Riederlaffung an. Diefe war aber noch gering und fur eine Familie, Die vielleicht ibr Beruf weniger, ale andere Monde, jur Sandarbeit verpflichtet. nicht wohl hinreichend. Der Bausbezirt erftredte fich nicht weit über bie Bebaube und lag babei noch gang verobet. Das Uebrige ber Mitgift bestand in einer halben Sube Wiesen, die Abelbert felbft gefdenft, in einer Duble, Beinbergen und einigen Biefen,

<sup>&</sup>quot;(1) In der Urkunde geschieht zwar vom Augustinerinstitut nicht ausdrückliche Meldung; damit waren aber alle nicht lange vorher aufgekommene reguläre Chorherren gemeint und wir werden bald die Eberbacher Kanoniker in einem anderen Kloster auch aus Urkunden als Augustiner kennen lernen."

bie fein Ministerial Wolfram, und endlich in einer halben Sube Landes zu Erbach, bie ein anderer Ebelmann, Konrad, bem neuen Klofter vermacht hatten. Ein unzulängliches Patrimonium für einen auch nicht fehr zahlreichen Klofterconvent!

"Die ersten Ansiedler hatten aber auch zu Eberbach keinen langen Aufenthalt. Worin immer die Schuld lag? sie arteten bald aus, vergassen aller Zucht, vernachlässigten den Gottesdienst und brachten mit ihrem Wandel mehr Aergerniß, als Früchte der Erbauung. Der gottselige Adelbert sah dieses Berderbniß und empfand Reue über sein Werk. Da Ermahnungen, Verweise und Drohungen fruchtlos waren, beschloß er im frommen Eiser, die ungerathene Pflanzung auszurotten. Um sich sedoch in einer so wichtigen Sache nicht zu übereilen, schlug er den kanonischen Weg ein, zog seine geistlichen und weltlichen Magnaten zu Rath und forderte darüber ihre Stimmen. Der Beschluß entsprach seiner Gesinnung, und brach den irregulären Chorherren den Stab. Sie mußten auswandern, und der Erzbischof räumte Eberbach einer andern Gattung von Mönchen ein.

"Dieses in so kurzer Frist bis zur Unheilbarkeit angewachsene Berderbniß ist auffallend. Gewöhnlich ist im Anfange der Eifer rege und erhält sich wenigstens durch die erste Generation. So ging es aber zu Eberbach nicht; denn auch angenommen, daß selbiges von Abelbert in seinem ersten Jahre 1112 gestistet worden, hätte sich dennoch die gänzliche Umwandlung die 1131, wo sie verbannt wurden, binnen nur zwei Jahrzehenten ereignet. Entweder waren also die Chorherren schon vor ihrem Einzuge in Eberbach zuchtlos (1), oder ihr Abfall wurde durch sonderbare Umstände beschleunigt.

"Bielleicht irret man nicht, wenn man fich die unselige Erscheinung einer so schnellen Ausartung größtentheils aus der Unzulänglichkeit der Mittel erklärt; denn Mangel von dieser

<sup>&</sup>quot;(1) Bielleicht gehören sie zu ber Gattung von Monchen, die der h. Benesbift in seiner Regel Gyrovagen nennet und die von einem zum andern Kloster herum schwärmten, ohne irgendwo eine bleibende Stätte finden zu konnen ober zu wollen. Wir werden eben diese Chorherren balb ein anderes Kloster beziehen, aber auch nicht gar lange nachher wieder räumen sehen."

Seite kann ber klösterlichen Disziplin eben so gefährlich, sa oft nachtheiliger seyn, als selbst ber Ueberstuß (1); und daß sich in einer Familie, worin sedem Glied alles Röthige gereicht wird, auf Zucht und Ordnung strenger halten lasse, als in einer ansbern, worin die Individuen für manche ihrer Bedürsnisse selbst sorgen müssen, ist, ohne das Zeugniß der Ersahrung auszurusen, auch nach der Sache selbst, leicht begreissich. Daß aber Ebersbachs erster Kond für ein selbstständiges Rloster unzureichend war, haben wir gesehen; und der Plan, welchen Abelbert nach Ausstreibung der Kanoniser befolgte, giebt leicht zu erkennen, daß er selbstständigkeit auf und wies es, als ein Priorat, einem andern wohl sundirten Kloster zu.

"Wo sich die Exilirten von Eberbach hingezogen, läßt sich zwar nicht genau bestimmen; aus der Folge wird aber sehr wahrscheinlich, daß sie eine Zeitlang ohne Sig und Oberhaupt in der Rabe herum irrten und auf ein besteres Schicksal harrten. Das Glud söhnte sich auch mit ihnen aus und schaffte ihnen nicht weit von Eberbach eine neue Wohnung in dem berühmten, zum Theil noch heute bestehenden Kloster Gottesthal, welches ein gewisser Wulserich von Wintel bei dem heutigen Ort Mittelheim auf seinem Eigenthum erbaut hatte. Dieser fromme und reiche Edelmann hatte sich schon vorher gegen die Abtei Johannisberg mit Wohlthaten ausgezeichnet. Nun sah er die von Eberbach verwiesenen Chorherren im Elende schmachten, bedauerte ihr hartes Schicksal, und faßte in der Hoffnung, daß sie durch ihren Schaden klug und besser geworden, den großmuthigen Entschluß, ein anderes Kloster für sie zu errichten. Als Rathgeber und

<sup>&</sup>quot;(1) Es versteht sich, daß hier nur von Klöstern die Rebe sey, welche nach ihrem Institut Patrimonien und gemeinschaftliches Eigenthum besigen können; benn solche, benen ihre größere Armuth Alles, auch gemeines Eigenthum untersfagt, haben wohl auch in ihrer Bersassung andere Mittel, das Leben, wie auch die Disliplin zu erhalten. Auf der andern Seite will ich aber eben auch nicht vom Ueberstuß oder Lurus im klösterlichen Leben (benn dieser wäre schon für sich selbst ein Berderbniß), sondern vom reichlichen Jond verstanden seyn, wosdurch den Privatmönchen alle personliche Sorgen des Unterhalts und mit diesen manche Ausschweisungen abgeschnitten werden."

Witgehilse bot sich ihm Erenfrid, ein gottseliger Stiftsherr zur Lieben Frauen in Mainz, bar, welcher sich aus freiem Triebe bem Weltgetümmel zu entreißen und in religiöse Einsamkeit zu verbergen beschlossen hatte. Diesem räumte Wulserich sein, zur Ehre des h. Aegidius geweihtes Kloster ein und überließ ihm dessen weitere Einrichtung. Erenfrid sammelte die von Eberbach ausgewanderten Chorherren, nahm sie als ihr Propst unter seine Disciplin, und gab dadurch gegen 1138 dem Kloster Gottesthal seinen Ansang.

"Die zuverläffige, bisher aber noch unbemerkte Rachricht, baß Gottesthal durch die von Sberbach vertriebenen Chorherren angepflanzt wurde, findet sich in einer feierlichen Urfunde, worin Erzbischof heinrich I im Jahr 1151 einen wichtigen Rechtsftreit und Bergleich zwischen beiden Abteien verfündet. Abt Folbert von Wintel (2), Erenfrieds Nachfolger, nahm den Grund, worauf

<sup>&</sup>quot;(1) Erzbifchof Arnold berichtet bie Stiftung bes Rlofters Gottesthal in einer Urfunde vom Jahr 1158 also: »Notum sit, quod quidam felicis memorie Wulfricus de Winkele, ministerialis S. Martini, cupiens pro temporalibus eterna et pro transitoriis metere perpetua, quondam cellam in eadem villa videlicet Winkela in honore S. Egidii in proprio fundo construxit et quendam beate recordationis Erenfridum S. Marie ad Gradus canonicum aridum cum suo flore mundum fugere satagentem, illuc vocavit et ei cum eadem cella quoddam allodium suum, quod dicitur Rendewindeshuba, perpetua possessione contradidit. — Actum MCLVIII. « Dieje von Bulfrich gestiftete Zelle wurde balb nachher Gottesthal genannt, und tommt fcon 1145 mit ihrem Propfte Erenfried unter biefem Ramen vor, bei Gud. Tom. I. p. 167: >> Regularibus fratribus in Valle Dei juxta Winkelo << -und meiter unten: » Erenfrido preposito regulari de loco predicto. « -Sonft wurde es bamals auch folechtweg bas Rlofter von ober ju Bintel genannt, 3. B. bei Gud. Tom. I. pag. 208: >>D. Marcolfus motus miseratione super pauperitate fratrum et sororum sub regula Scti. Augustini communi vita in Winkelo degentium, « und baselbst pag. 211. - Die Stiftung Gottesthal fallt bochft mabricheinlich in bas Sabr 1137 ober 1138; benn 1130 tommt icon Erenfried als Propft in Wintel vor: »Erenfridus prepositus regularis in Winkel, « - bei Joannis Tom. II. pag. 585; unb bei Lebzeiten Abelberts (+1137, am 23. Juni) wurden es Bulfrich und Erenfried taum gewagt haben, bie von ihm gebrandmartten Ranoniter in bas neue Alofter einzuführen."

<sup>&</sup>quot;(2) Das Kloster Gottesthal stand wirklich bei Mittelheim und die Pfarrskirche baselbst ist noch heute zu Tag ein Ueberbleibsel davon. Es wurde aber in den Urkunden des 12. Jahrhunderts nach Winkel verseht, weil damals auch

Eberbach und die Zellen der dortigen Monche ftanden, mit einer halben Landhube zu Erbach in Aufpruch, und forderte fie als Eigenthum seiner Kanonie zurud. Will man dem Prätendenten nicht allen Scheintitel absprechen, so muß man eingestehen, daß er sich auf das Postliminium gegründet habe. Ein näherer Blid in die Aften selbst gibt seine Tendenz deutlich zu erkennen.

"Folbert, vermuthlich felbft noch einer von den aus Eberbach von Abelbert verbannten Chorhrrren , glaubte namlich mit ben

Mittelbeim und Deftrich unter bem namen Bintel begriffen maren. Bergleiche barüber Bars biplomatische Nachrichten vom Rheingau, Cap. V. S. 37, Seite 121-124, wo besonders S. 124 not. m. die hierher einschlagenden Beweiß: ftellen bargelegt werben. Gudenus, Indice III. ad T. I., und Würdtwein, Dioeces. Mogunt. Comment. VI. in praef. geben zwar ben Abt Folbert von Bintel als einen Benebittiner an, aber gewiß irrig, benn außer bem Johannis. berg war bei Binkel nie eine andere Benebiktiner-Abtei, und bort war 1151 nicht Folbert, sondern Auselm Abt (bei Gud. T. I. pag. 210), ber auch noch 1158 biefem Kloster vorstand. (Daselbst pag. 231.) Ohnehin beweiset eben bie Urfunde, aus ber wir den Abt Folbert von Bintel tennen lernen, daß er ben regulirten Chorherren von Gottesthal vorgestanden. — Erzbischof Markolf hatte biefer Ranonie eine Mheinaue, gegen Eltville über, geschenkt (bei Gud. T. L pag. 165), außer zwei huben berfelben, bie er icon vorber bem Rlofter Cberbach eingeräumt hatte. (Dafelbst pag. 209.) Nun behauptete Abt Folbert, bie gange Infel gebore feinem Klofter gu, und forberte baber auch bie zwei huben von Eberbach zurud. >>In tertio capitulo duos mansos in quadam insula Reni, que curti nostre in Altavilla adjacet, ad usum fratrum suorum contraditos aiebat. « Gud. T. I. pag. 212 (unb Ocul. mem. fol. 51.) -Folbert war also zuverlässig Abt ber regulären Chorberren zu Gottesthal, und nicht Benebiftiner. Wir werben bie nämliche Bratenfion bom Rlofter Gottesthal in der Folge erneuert sehen. Db übrigens Folbert dem Erenfried unmit: telbar ober nach Robert gefolget fen, tann ich nicht enticheiben; benn beibe tommen nur ein Dal in einem und bemfelben Jahre 1151, ohne Monats: Angeige vor, bei Gudenus T. I. pag. 209 und 212. - Bielleicht liegt aber in ber erften Urtunde ein Drudfehler, und muß fatt Robert, Folbert gelefen merten; benn bag in ber anbern Urfunde ber Rame Folbert richtig fen, erhellet aus bem vor mir liegenden Originale. Eben so unausgemacht ift es, ob noch ber erfte Propft Grenfrieb in feinen letten Jahren ben Titel eines Abts anges nommen habe, ober fein Nachfolger. Jener kommt nach 1145 als Propft vor, bei Gud. T. I. pag. 167, und erscheint nachher gar nicht mehr in Urkunden; bagegen wird im Jahre 1151 Robert und im nämlichen auch Folbert Abt genannt. Mogen fie also beibe nur eine ober zwei Bersonen fein, so ift boch gewiß, daß schon der unmittelbare Nachfolger Erenfrids den abteilichen Titel fübrte."

Seinigen, bag ibnen burch bie Brofcribirung Unrecht gefcheben und barum wenigftens bas zu erftatten fen, mas fie in ihrer erften Station nicht vom Erzbischofe, sondern burd Freigebigfeit Anderer empfangen batten. Daber verlangte er nicht bas Rlofter Eberhach felbft, welches ohne 3meifel Abelbert auf feine Roften erbauet batte, fondern nur ben von ber ganbicaft bagu geichenkten Grund, nicht bie vom Stifter übergebenen Wiefen, fonbern bas von Minifterial Ronrad angeschaffte Landgut ju Erbach (1). Er ging auch mit feinem Unfpruch nicht leer aus; benn obgleich Erzbifchof Beinrich, vor beffen Gericht bie gehbe bestanden wurde, feine Forberungen ungegrundet fand, fo gab ibm doch Abt Rutbard von Gberbach, um bes lieben Friedens willen, fieben Morgen Beinberge jurud, und machte baburch bem Streit ein Enbe. Diefe nicht gang abgewiesene Spolienflage feget offenbar voraus, baß Kolberts Convent icon ebemals im Befige ber angesprochenen Guter mar, und beweiset unwidersprechlich, daß fich die von Eberbach verwiesenen Chorberren im Rlofter Gottesthal neuerbinge angefiebelt baben.

"Allein auch hier verfolgte sie ihr boser Genius und ließ fie keiner bleibenden Stätte genießen. Wahrscheinlich gaben die Ranoniker selbst durch eine an sich unschulbige und von ihnen wohlgemeinte Anstalt die Grundursache dazu. Bald nach ihrem Einzug in Gottesthal nahmen sie eine Familie von Rlosterfrauen in ihr Institut auf, welche den Fond, die Kirche, so wie das Rloster mit ihnen theilten und nur in Wohnung und Tisch von ihnen geschieden waren. Dieses klösterliche Zwittergeschlecht war damals sehr gemein, und die Gottesthaler Chorherren saben ein Beispiel davon in der Rähe. Erzbischof Markolf von Mainz hatte die Einrichtung gutgeheißen, und den ""gemeinschaftlich lebenden Brüdern und Schwestern zu Gottesthal zur Steuer ihrer Noth die Rheinaue bei Eltville geschenkt". Dessen Rachssolger, heinrich I, bestätigte in den Jahren 1145 und 1151 das

<sup>&</sup>gt;(1) In prime asserebat capitule, fundum alum, in que situm erat Eberbacense cenobium et fratrum mansiuncule, ecclesie sus in Winkelo pertinere. In secundo dimidium mansum in villa Erbach — in jus proprietatis item ecclesie sue requirebat.

Geschent und baburch eben auch bas Institut. (1) Das bei bem -erften Anblid ein wenig zweideutige Unternehmen solcher Monche, die wegen Zuchtlosigkeit schon ein anderes Kloster hatten raumen muffen, war also von dieser Seite gegen Borwurse geschützt, und die zweisache Niederlassung schien von der erzbischöslichen Begunstigung eine feste Dauer hoffen zu können.

"Dennoch war die Ronnengemeinschaft den Chorherren nachtheilig und beschleunigte ibre Erlofdung ober zweite Rlucht, fev es nun, daß ber geringe Kond jum Unterhalte beiber Samilien nicht zureichte, ober ein ihrem vorigen gleiches Schidfal eintrat. Die Kanonifer manderten auch von bier bald wieder aus und überließen bas Rlofter Gottesthal mit feinem Datrimonium ibren Sowestern allein. Die Epoche biefer zweiten Auswanderung lagt fich zwar nicht bestimmt angeben, mabricheinlich ging fie aber noch im 12. Jahrhunderte vor, benn in ben gablreichen Urfunden biefes Zeitraums, Die über ben Rheingau fprechen, fand ich nach Folbert weder einen Abt, noch einen Chorherrn von Gottesthal ober Winkel angeführt. Buverläffig mar aber Gottesthal icon im Anfange bes 13. Jahrhunderts nur von Ranoneffen bewohnt, wie fich aus einer gerichtlichen Berhandlung vom 3. 1213 offenbart. In biesem Jahre murbe eine wieberbolte Streitigkeit zwischen Gottesthal und Cherbach über die . fon gedachte Rheinaue bei Eltville burd Compromig geschlichtet, bie Maler abgesteint, die Absteinung in einer Spnobe ju Maing bestätigt und ber gange Berlauf von ben ergbischöflichen belegirten Richtern, Dompropft Ronrad und Dombechant Gottfrieb, authentifd beurfundet. In biefer gangen gebbe treten von Seite Bottesthals nur die Rlofterfrauen auf, und von Chorberren, benen bod vormals bie Aue hauptfächlich angehörte, geschieht in ber Berhandlung gar feine Melbung (2). Gewiß batten alfo biefe

<sup>&</sup>quot;(1) Der Erzbischof Markolf überlebte bas Jahr 1142 nicht. († 1142, 9. Juli.) Die Chorherren zu Gottesthal hatten sich also wenigstens schon in eben biesem Jahre bie Kanonessen beigefellt."

<sup>&</sup>quot;(2) In ber authentischen Relation über ben Streit und ben Bergleich heißt es: »-Cujus insule pars inferior pertinet fratribus Eberbac., superior vero sanctimonialibus in Gotsdal;« und weiter unten: »-Cum fratres de

foon lange por 1213 das Kloster Gottesthal mit ber Aue aufgegeben und den Ronnen allein überlassen."

Der Bobltbater Bolfricus von Bintel, Minifterial bes b. Martinus, batte bie von ibm begrundete Belle ju St. Egibien in Mittelbeim mit feinem Allod Rendemineshube begiftet. Der Bropft Erenfried, 1144 Erenfridus de Winckela genannt, fam au ftreiten mit bem Rheingrafen Emmerich, ber als Blutfreund bes Bolfricus gefamtes Erbe in Anspruch nahm. Golden Anfpruch zu beseitigen, ift ber flugen Dagigung bes Propften gelungen. Auf des Rheingrafen todtlichen Abgang murbe im Ramen von beffen Sobnlein durch bie Bettern Emmerich von Bintel und Ronrad von Seppenheft ber Streit erneuert, und mußte ber Propft Friedrich lange Beit rechten , bis bann Ergbifchof Arnold 1158 ein Abfommen ju Stande brachte, vermoge beffen die Rendeminesbube bem Rlofter verblieb. Es fanten fich für baffelbe noch andere Bobltbater. Giner ber vorzüglichften ward Erzbischof Beinrich : er bestätigte nicht nur bie von feinem unmittelbaren Borganger, Erzbifchof Marfulf, gemachte Schenfung einer Rheinau, 1145, fondern ichenfte auch der Canonie bas gu Mainz bei der Domfirche bestehende Sosvital für arme Vilgrime, mit dem Tauf- und Begrabnifrecht, nebft zwei Morgen Beinberg ju Marienborn; biefem folgte eine abermalige Beftätigung ber Rheinau und ber von bem Minifterial Megingaud gefchentten Guter ju Bintel, und um bie neue Abtei Eberbach und bie von bannen vertriebene Canonie vollenbs zu verfobnen, ichlichtete er 1151 ibre Differengien, vier Puntte. "Der erfte betraf ben Grund und Boben Cberbache, worauf die Bellen ber Monche ftanben; ber andere einen balben Manfus von Gutern zu Erbach : ber britte zwei Suben ganbes auf ber Aue bei Eltville, bie er fammtlich ale Gigenthum feiner Canonie ansprach und von ben Gberbachern gurudforderte. Der vierte Rlagepunft, welchen die Mebtiffin von Altenmunfter ju Maing mit ibm theilte, ging auf ein .

Eberbach et Arnoldus propositus sanctimonialium in Gotsdal super lite — « etc. Offenbar zeigen sich hier nur die Kanonessen im Prozesse mit Eberbach und als Alleinbesitzerinnen der Aue."

Baffer, Refilinsbrunnen genannt, beffen Quelle und Ablauf ex seinem Rlofter zueignen wollte. (')

"Da fic bie Vartheien über Korderungen, aus benen bei einigen die Chifane nicht undeutlich bervorleuchtete, nicht felbft vereinigen tonnten ober wollten, fo tam bie Sache vor ben Ergbifcof Beinrich. Diefer fab ben Ungrund aller Anfpruche gegen Cberbach wohl ein. Um jeboch Liebe und Frieden um fo gemiffer berguftellen, war es fein Beftreben, beibe Rlofter gutlich mit einander ju vergleichen. Abt Ruthard von Eberbach zeigte fic. ungeachtet feines flaren, vom obern Richter felbft anerfannten Rechts, nicht ungeneigt baju, und beforderte bie fromme Abficht bes boben Bermittlere. Er bot bem Folbert fieben Morgen Weinberge von der angesprochenen balben bube ju Erbach freiwillig an und entwaffnete burd biefe nachgiebigfeit die Giferfuct feines Begners, ber mit biefem Erbieten befriedigt, von allen anderen Forderungen abftand, Durch fein Beifpiel und bes Erzbifchofe Beinrich Bureben bewogen, gab nun auch bie Abtiffin von Altenmunfter ihren Anspruch auf und überließ bem Rlofter Eberbach ben freien Gebrauch bes bestrittenen Gemaffers."

<sup>&</sup>quot;(1) Bas biefes für ein Waffer und wo es gelegen war, zeigt bie Urkunde nicht beutlich an, und ber angeführte Ramen beffelben ift mir wenigstens unbekannt. Ich vermuthe aber, daß von jener Quelle die Rebe fei, die bei Beibes: beim auf ber Bobe über bem Sanbhof entspringt und fich mit einem burch bas nabe Thal berabgebenben Bachlein vereinigt, welches am Sanbhof vorüberlauft. Die Theilnahme ber Abtiffin von Altenmunfter an biejem Rlagvuntte begrundet meine Muthmagung. Befanntlich hatte biefes Frauenflofter zu Beibesheim Guter, ja bamals noch größtentheils bie Ortsberrichaft felbft, und auch Gottesthal mar in basiger Feldgemarkung mit Ländereien angesessen. Nun erhielten auch bie Eberbacher baselbft 10 huben Relb, und barunter eben jenes Grunbftud, worin bas gebachte Baffer entspringt. Die hofbrüber faben ben Brunnen als Bubebor ihres Aders für ihr Eigenthum an und benutten beffen Ablauf zum Bortheile ihrer Büter. Bermuthlich war aber biefe Operation neu und entzog ben Rlöftern Gottesthal und Altenmunfter einigen Genuß, ben ihnen bie vorigen Befiter Gottfried und Bertha, bie bei ihrem großen Reichthum auf folde Rleinigkeiten nicht achteten, nachgesehen hatten. Daburch mag wohl bie Rlage vernrfacht worben fein. Da ich keine anbere Beranlaffung zu bem Streit zwischen biefen brei Alöstern mir benten kann, so mag wohl meine Muthmagung nicht ungegrundet fein. Uebrigens ift von diefer Quelle mertwurdig, daß ihr Baffer nicht weit vom Ursprunge zwei Dublen treibt, auch in den heißesten Sommertagen nie versiecht und sich bann unter bem Sandhof verliert,"

And war es Ergbischof Beinrich, ber bie Propftei zu einer Abtei erhob, wie benn 1151 Robert und in bemfelben Jahr Kolbert als Abt vorfommt. Darum beißt es von ibm in bem Recrolog von Gottesthal, VI non. Julii: »Anniversarium reverendi patris et domini Henrici Archiepiscopi Moguntini, qui post exilium fratrum et sororum largis subventionibus misericorditer astitit, et pii patris officio functus nobis multa beneficia et solamina concessit, pro quibus memoria apud nos ingiter servetur in seculorum secula. « Raiser Friedrich I nahm bas Rlofter »Gotsdale prope Winkelam« in seinen Schut und verlieb ibm bie Bollfreibeit an allen Reichszollftatten an Rhein und Main, 28. Nov. 1186. Die fpatern Erzbischöfe erzeigten fic nicht minder freigebig gegen bas Rlofter, und ihrem Beifpiel folgten nicht nur bie Rheingauer, fonbern felbft entferntere Nachbarn. Indeffen mußten vielleicht noch vor Ausgang des Jahrhunderts bie Canonici bas Doppelflofter raumen, und ift von ihrem fpatern Aufenthalt, von ihren Schidsalen nichts befannt; vielleicht find fie, meint Bodmann, nach Eberbach jurudgefehrt. Beift es boch in bem Oculus Memoriae: »Bona que habemus apud villam, que dicitur Osterspeia, inchoata sunt anno Domini 1221, temporibus Erckenberti abbatis. Primo comparavimus a filiis nostris. domino Rehinnero abbate et conventu suo de Valle Dei, omnia bona, que habebant in eadem villa, tam in monte quam in vineis et edificiis, omnibusque attinentiis sibi, pro 80 marcis Colon. presente domino Wilhelmo abbate Clarevallis.« Unter Valle Dei wird aber nicht sowohl bas rheingauische Gottesthal, als bie Abtei Val-Dieu, Godsdael, bie 1216 gestiftete Tochter von Eberbad, ju verfteben fein.

St. Egibien Rirche in Mittelheim, haus und Guter, blieben ben Schwestern allein. Daß bie Trennung vor bem 3. 1213 erfolgt fei, ergibt sich aus einer Urfunde vom besagten Jahr, ben alten haber mit Eberbach betreffend. "Er galt abermals der unter beide Rlöster vertheilten Rheinaue gegen Eltville über und bestand in einer Grenzstreitigkeit, die bis zur Erbitterung und wechselseitigen Animositäten ausgeartet war. Die Borfahrer hatten die gemeinschaftlichen Grenzlinien, wie es auf Auen und

Biefen brauchlich ift , mit Beiben befest , um febem fein Dat fennbar und bauerhaft auszuzeichnen. Allein eben biefes Mittel gur Erhaltung ber Ginigfeit ward in ber Folge felbft ein Stoffgur Entzweiung. Die eigentlichen Malbaume famen bei ben Botteethalern in Bergeffenbeit, und nun wollten fie ihren Beibenichlag weiter ausbebnen, ale ihr Eigenthum reichte und bie Eberbacher jugaben. Der Ronnenpropft Arnold lieg den wiberfprocenen Solzbieb mit Bewalt unternehmen, und die handfeften Bruber vom Sand- und Draifer Bof festen fich mit gleicher Entschloffenheit bem Attentat entgegen. Da feine Partie weichen wollte , fam es babin , bag fic beibe , nicht ohne wechselseitige Mighandlungen, in periodischem Solzbiebe einander vorzufommen Dag folde fauftrechtmäßige Balgereien zwischen Rloftern nicht erbaulich maren, verfteht fich von felbft, und wirflich fielen bie Nedereien ber weltlichen Rachbaricaft auf. Befonnene und billig benfende Danner, welche bas Mergerniß geboben munichten, ichlugen fich baber ins Mittel und ftimmten Die Parteien gum Bergleich. (1) Diefer fam auch burch vier Schiederichter ju Stande. Das ftreitige Mal marb von ihnen bestimmt und fogleich , ju Berbutung neuer Anftanbe , -feierlich ausgesteint. Im Ramen ber Rlofter wohnten Prior Erfenbert und Propft Arnold als Deputirte ber Sandlung bei und genehe migten bas gange Refultat.

"Um biesem mehr Festigkeit zu verschaffen, gingen beibe Sachwalter mit einander nach Mainz und wollten es von dem geistlichen Gericht autorisiren laffen. Eben ward daselbst eine Spnode gehalten, welcher die zwei Gottfriede, Domdechant und Domcustos, im Namen des Erzbischofs prafibirten. (2) Beide

<sup>(1)</sup> Factum est quod antiqua lis innovata fuit propter quarundam salicum succisiones, que sub quodam rancore nunc ab his, nunc ab illis succise sunt. Propter quod cum fratres de Eberbach et Arnoldus prepositus monialium in Gotsdal super lite, que minime sanctam decebat religionem, a vicinis commonerentur, pars utraque — arbitrio se submittentes etc.«

<sup>(2)</sup> Cumque Erckenbertus prior de Eberbach, quod solempniter factum et diffinitum erat, S. Moguntine synodo, cui ego Godefridus major decanus et Godefridus major custos vice D. Maguntini presedimus. © Die

Deputirten traten in die Berfammlung, und Prior Erfenbert Tegte ben Reces jur Bestätigung vor. Run that aber ber Ronnenpropft einen Querschritt. Aus Laune, ober aus mas immer für einer Brille angewandelt, rief er por ber Synobe ben von ibm unterschriebenen Bergleich auf, nahm bie gange Infel für feine Damen in Anspruch und fundete bem Cberbacher Devutirten einen formlichen Prozeg barüber an. (1) Diefe eben fo unvorsichtige ale unvorhergesebene Wendung machte bei ber Bersammlung große Sensation und tonnte bem Protesteinleger übel ausschlagen. Er befann fich aber balb eines Beffern. Durch Bureden und freundschaftlichen Bermeis angesebener Manner gurechtgebracht, gab er feinen Unspruch auf und erflatte offentlich, bag die untere Balfte ber Aue bem Rlofter Eberbach rechtmagig jugebore. Dompropft Ronrad und Dombechant Gottfried, belegirte Richter bes Mainzer Stuble, beurfundeten den Berlauf, ließen ibn von mehreren Synodal-Beifigern bezeugen und machten bem wiederholten Auestreit 1213 auf immer ein Ende. (2)"

Nicht lange, und die Klofterfrauen gestelen sich nicht mehr in bem Aufenthalt zu Mittelheim, beschlossen außerhalb bes Dorfbannes sich anzustedeln. Sie wählten für den Reubau in der Rabe, zwischen dem Wald und ihrer bisherigen Wohnstätte, eine sehr schone Lage, und wurden in ihrem Unternehmen durch verschiedene Wohlthater unterstügt. Als ein solcher wußte vor

Synobe war vermuthlich mir eine Bersammlung bes Mainzer Klerus, ober höchstens ein Send ber Stadt Mainz. Denn auf einer Seite zeigen sich in berselben nur Kleriker von Mainz, und auf der andern kein einziger von dortigen Stiftspröpsten, als welche alle, selbst Landarchidiakonen und Sendherren, am Mainzer Stadtsende keinen Theil hatten. Dompropst Konrad erscheint in der Urkunde nicht als Synodal-Beisitzer, sondern als geistlicher Richter.

<sup>(1)</sup> Arnoldus prepositus de Gotsdal quodam casu interveniente commotus, ipsum Priorem traxit in causam, coram nobis asserens, quod tota insula ecclesie sue pertinere deberet. Cujus causam quasi injustam cum tota Synodus ammiraretur etc.«

<sup>(2)</sup> Acta sunt hec anno D. Inc. M.C.C.XIII Indictione prima. Aus ber umftänblich bargelegten Geschichte bieser Berhanblung, wobei gar keine Melbung von Chorherren, sondern nur von Nonnen vorkommt, erhellt nach meinem Bebünken beutlich genug, baß jene schon lange vor 1213 bas Kloster Gottesthal geräumt hatten.

anbern Rheingraf Siegfried fich ben Titel eines Stifters zu perdienen, wie ihn namentlich eine Urfunde bezeichnet, bie man feboch barum lange für verbachtig gehalten bat. Dan fanb namlich im 3. 1724, bei Erneuerung ber Rirde von Gottesthal, über bem Abbrechen eines Altars, ein bleiernes Raftden, worin einige Bebeine mit ber auf Pergament in Fractur ausgeführten Jufdrift : "Dif ift bas Gebein Sigfrids eines Ringrafen, ber ba ift geweft ein Stifter bes Rlofters. Ban man bie Befeffenen off ir Grapp bracht, fo bant fie gegrisgramt und grulich gelebt, und bat ber bos geift uf eynr gesprochen, er brunne fie me, ben bas bollische Feuwer." Die Urschrift famt ben Gebeinen ward im nämlichen Jahr neuerdings unter bem wiederhergeftellten Altar vermahrt, eine Abschrift aber nach Rirn geschickt. Dier wußte man nicht, wie biese Urfunde mit altern agng unbezweifelten Radrichten in Uebereinftimmung gu bringen: benn nach ber unverdächtigen Urfunde bes Erzbischofs Arnold von 1158 war tein Rheingraf, fonbern Bulferich von Bintel ber Stifter, es gab auch jur Beit ber Stiftung feinen Rheingraf Siegfried, indem biefer Ramen erft im 13. Jahrhundert bem neuen Befdlecht ber Rheingrafen von Stein eingeführt worben, nachbem Gottesthal feit 1137-1139 bereits über 60 Jahre beftanben batte. In Beziehung auf die erfte und eigentliche Stiftung von Gotteethal verdient alfo jener Grabzettel feinen Glauben , weil ibm altere und gang fichere Beugniffe offenbar entgegenfteben; nachdem aber nun aus unverbächtigen Driginalbriefen zuverläffig befannt, bag in ber Mitte bes 13. Jahrhunderts bas Rlofter von feiner alten Stelle verfett und gleichsam jum zweitenmal gestiftet worden, fowindet aller Widerfpruch mit fonftigen Rachrichten, beun ber Bettel bezieht fich nicht auf bes Rlofters erfte Stiftung, fonbern auf beffen fpatere Uebertragung nach bem beutigen Standort, die wohl ale zweite Stiftung gelten mag, und ftimmt bemnach zu anderweitigen Rachrichten, benn in ber Mitte bes 13. Jahrhunderts lebte ein Rheingraf Siegfried, und fommt banfig mit feinem Bruber Werner in Urfunden vor.

Gegen bas Jahr 1250 befaub fich bas neue Rlofter in be- wohnbarem Stanbe und wurde von ben Ronnen bezogen. Unter

ihnen ergab fich beinahe gleichzeitig eine Spaltung. Die Debrgabl bes Convents mar enticoloffen, mit ber Bohnung auch bie Regel zu verandern und fich bem Orden von Cifters anzuschließen : einige ber Someftern wollten Canoniffen bleiben und miberfesten fic ber Reform. Da fie aber gegen bie Debrgabl nichts vermochten, verliegen fie bas neue Saus, um bie verlaffenen Bellen in Mittelheim wieber ju beziehen. Das fonnte fur bas Rlofter bedenkliche Folgen haben, jumal einflugreiche Bettern ber Ausgewanderten bei bem Sandel fich betheiligten. Erzbifchof Chris ftian II trat ins Mittel und fleuerte bem Uebel burch eine eben fo fluge ale ber lage ber Dinge angemeffene Berfügung, inbem er, nachfichtig für die Anbangerinen ber alten Regel, fie feineswegs awang, ber ihnen nicht jufagenden Reform beigutreten, fonbern fie ben Reft ihrer Tage nach ber alten Orbonnang gubringen ließ, ihnen das Rlofter gur Wohnung, ju ihrem Unterhalt an= gemeffene Renten anwies, und alfo jugleich mit ber Gemeinschaft ber beiden gamilien ben Stoff weiterer Dighelligfeit aufhob; jugleich aber, um bas Schisma nicht ju veremigen, ober burch ftandige Theilung beide Rlofter ju Grunde ju richten, ben Canoniffen in Mittelbeim die Aufnahme von Rovigen unterfagte, außerbem verfügend, daß die ihnen nugnieflich angewiesenen Guter nach ihrem Ausfterben an bas Sauptflofter gurudfallen follten, wie bas auch Chriftians Nachfolger, Erzbifchof Gerhard I beflatigte. 3m 3. 1241 mar bie neue Rirche vollendet, und beren Einweihung um fo feierlicher ju begeben, ermirfte bas Rlofter eine Bulle, morin Dapft Innocentius IV allen Glaubigen, Die fic babei einfinden und ihre Baben niederlegen murden, bestimmte Indulgengen verleibet. Dit Bewigheit ift nicht zu behaupten, daß Gottesthal, einmal dem Orden von Cifterz einverleibt, fogleich unter die Paternitat von Eberbach gefommen fei. Babrfceinlich übernahm ber bafige Abt, von wegen ber Rabe, bie Bifitation, einftweilen provisorifc, bis fie ibm nach 15 Jahren von Erzbischof Werner bestätigt wurde, ale welcher 1265 bie Rlofter Marienfron bei Oppenheim, Sion bei Alzei, Dalbeim bei Mainz und Gottesthal bem Abt von Eberbach als Bistator untergab.

Gegen bie Mitte bes 14. Jahrhunderts befand fic bas Rlofter in bebrangten Umftanben, und mußte von feinen Gutern mehres veräußern. In ber Urfunde vom Rebr. 1347 verfaufen Gerlindis, Meifterin, Abelbeid, Priorin, und ganger Convent ibre Beinberge zu Algesbeim, »ut sic nostre necessitatis miseria posset aliquantulum relevari.« Die Aebtiffin Elisabeth Ungelm, geft. 24. Dai 1499, bat fich in ber Reform bes Rlofters bobes Berdienft erworben, und nicht minderes lob verbient mabrend ibres 32fabrigen Regimente Unna Rip, geft. 18. Juni 1609; fie bat Gottesthal vollständig restaurirt. Maria Soffling, 1631 ju Baffer ben Schweben entfliebend, wurde bei Bingen ereilt, und baben die Rauber bas gange Archiv, fo die Aebtiffin bei fich führte, in ben Rhein geworfen. 3m 3. 1757 wird als Aebtiffin Micheline Algesheimer, 1776-1786 Maria Franzisca Muller, 1787 und noch 1796 Francha Diet genannt. In bem allgemeinen Sturm auf geiftliches Eigenthum murbe auch bas Rlofter Gottesthal mit ber Rirche und famtlichen Rloftergebauben an Berbert aus Bintel verfauft, als welcher im 3. 1812 alles von Grund aus abrig, bie Steine und Grabbenfmaler ju Chauffeen und Baulichfeiten verwendete, und ben Plat ju Beinbergen anlegte.

## Destrich.

Dberhalb Winkel, Freiweinheim gegenüber, bilbet ber Rhein bie Jungau, nach Dielhelm auch die Ingelheimer Au genannt, "so eine ziemlich lange, aber schmale Insel ift, die mit vielen grünen Erlenbäumen, Weiben, Felb= und Gartenfrüchten, einer schonen Schweizerzucht, bequemen Lust= und Wohnhäusern, nebst Fischweihern angefüllt ift. Auf der Insel soll Kaiser Ludwig der Fromme im Jahr 840 verstorben, von dannen aber nach Mainz geführt und allda begraben worden seyn." Bon dem rechten Ulfer wird diese Ingelheimerau getrennt durch die Karthäuserau, "auf welcher ein wohl angelegter Obst-, Küchen= und Luftgarten besindlich, im übrigen aber auch mit Weiben und andern Buschen

part bewachsen ift." Der Rarthauferau gur Seite liegt bie Grunau, von Deftrich bis Sattenheim fich erftredend, bie Langau ober Langwerther Au, "so 38 Morgen halt, mit vielen Obfis und andern Baumen bepflanzt ift, einen ftarten Beibenhau hat und zu bem Gut bes Freiherrn von Langwerth in Sattenheim gehort."

Bon Mittelheim führt der Landweg nach Deftrich, von beffen früberer Berbindung mit Bintel fattfam gehandelt. Das heutige Deftrich ift ein ansehnlicher Fleden von 1713 Einwohnern mit einer alten iconen Pfarrfirche jum b. Martin, beren Patronat bem St. Bictorftift in Maing guftanbig war, mit einem Rranen am Rhein und mehren iconen ganbhaufern. "Der wichtigfte und intereffantefte Drt bes alten Rheingaues," fcreibt Decan Bogel, ber nicht fattfam Bintel und Defirich unterfceibet. "In feiner Rabe lag bie Lugel - ober Grafenau, und als biefe vom Rheine weggespult worden mar, murben Rheingau's allgemeine Canbesperfammlungen in feinem Dorfberinge, in bem ausgegangenen Rlingelmunde, gehalten. hier erwartete bie Landicaft einen feden neu ermablten Erzbifcof, wenn er in pomphaftem Buge auf bem Rhein antam, um bie Bulbigung angunehmen und bes Laudes Freiheiten ju beftätigen, welches unter freiem Dimmel geschab, wo ein großer Rreis von Reifigen ben neuen Candesherrn, Die Pralaten, Ritterfcaft und Candicaft umgab. Sier versammelte fic ber Landtag noch im 16. 3abrbundert, wenn bedeutende Streitigfeiten ju folichten und wichtige Befcluffe fur die gange Proving ju faffen waren. Sier war bie erfte und altefte Rirche bes gangen Gaues, von ber alle übrigen als Tochter ausgegangen, und an ihr ber Sig bes Ergpriefters und bes Ruralcapitels aller Rheingauischen Pfarrer burch bas gange Mittelalter burd. Erft als fich Eltville, Lord und Rubesbeim zu beben begannen, trat biefes Dorf in ben Sintergrund. Es bilbete urfprunglich mit Bintel ein Beimgereibe und noch 1358 einen gemeinschaftlichen Centgerichtssprengel, wesbalb es bann auch ofter unter beffen Ramen mitbegriffen vorfommt. 3m 3. 1021 erwarb und vererbleibete bas Albansflift in Maing einen fleinen bof in bofterche, und Meingog, ber Mainger Rammerer, fcentte 1123, ale er einen Rreugzug antreten wollte, all fein

Eigenthum in hofteriche und Richarteshufen an bas Riofter Altenmunfter in Maing, mas biefes 1388 an Cberbach verfaufte. Diefes lette Rlofter batte bier auch icon 1215 einen Sof, ber ju feinem Sospitale geborte, und wovon es ber Gemeinde jur Beit ber Roth gewappnete Mannen ftellen mußte, was ibm Diefe aber 1340 nadlieg. Das Rlofter Bleibenftatt vertaufcte bem Bictorftift in Maing 1171 feinen hiefigen bof gegen einen andern in Lord. Die ju ber hiefigen ergbischöflichen Fronbube gehörigen Leibeigenen, bie auf bem Ginrich fagen, maren 1242 an ben Ritter Dyemo von Ragenellenbogen verpfanbet. Die uralte Rirche war burch Schenfung bes Erzbischofs Billigis an bas Bictorftift in Maing gefommen, bem baburd auch ber gange Bebnte im gangen Mittelrheingau zwischen Sattenbeim und Geisenheim bis Gladbach binauf ju eigen murbe. Sie mar im Befige bes Probftes biefes Stifts, ber fie 1250 an bas Capitel abtrat, beffen Bicar nun Pfarrer murbe, bem man 1257 und 1498 fein Congruum ober feine Befoldung bestimmte. Un ihr ftanden fpater noch brei Altariften, und bie Rreugfapelle in Gottesthal und bie in ber Claufe waren ihr jugetheilt worben. Die Schweden legten fie 1635 mit bem gangen Dorfe in Die Afche."

Das berühmte Geschlecht Zumsungen besaß zu Deftrich eine Burg, von Freile Zumsungen zu einem Stammhaus erbaut 1391. Dabei hatte es eine Capelle, wahrscheinlich bes nämlichen Freile Werk. Sie gelangte leglich in ben Besis bes Mainzer Domscapitels, und hieß, troß ihrer gänzlichen Umgekaltung, noch immer die Burg. Bon dem Geschlecht schreibt Lersner: "Diese sehr alte Familia hat sich unterschiedlich geschrieben, als Tilmann und Petermann in circa 1288 ad juvenem, Jacob und Arnold 1330 zum Frosch, Petermann 1356 zum Blaßhoss, Deinrich zum alten Schwaben, Jedel zu Leidenselß, Henrich und Jacob gnt. Berwolff, Henrich gnt. zu ber Weiden, Jungo gnt. zum Born, Jedel gnt. zum Dameligen, Petermann gnt. zum Riedesel, Petermann gnt. zum Silberberg, Henn zum Klang, Denn gnt. zu Gudenberg, Henrich zum Judel, Henn zum hersbold, Orth gnt. zur Eichen, Henn zu Hattenheim, Philipp gnt.

Waffertrund, Orth zu Schöned 2c., meistentheils aber schreiben sie sich Bonsungen und Zumsungen, die übrigen Bepnahmen seind entstanden, weilen diese Familia öffters an Manns-Stamm sehr stark gewesen.

"Ihren Ursprung haben fie aus Ungern, ziehen mit Kapfer Friderico Barbarossa in Italien, werden 1173 Freptag nach Uffarts Tag zu Berona burch Henricum Zumsungen wegen seiner treuen Diensten im Zug wider die Maylander geabelt.

1239 wohnte Balther Zumjungen in Manny im Saufe gum Dufberg.

1288 vermacht Tilmann, der fich fcreibt ad juvenem, einige Gulten benen Minoriten-Brudern in Mapng.

1308 ift Salman Zumsungen und R. von Breitenbach gut St. Quintin in Manns begraben, laut Epitaphium allborten.

1311 stifftete und dotirte Petermann Zumsungen, ober de juveni, nebst seiner Frauen Greda von Bebenhofen, zwey Altar in bem Closter zu St. Claren zu Mayns, als einen in honorem SS. Johannis & Petri und ben andern in honorem S. Catharinse, davon diese Familia noch heut zu Tag Collatores und Patroni seind. Bepbe Eheleuthe liegen in St. Clara begraben. Dieses Petermann vier Brüder, als Tielmann und Berwolff de juveni und Jacob zum Frosch nebst Arnold ad Ranam, begeben sich mit ihrem Bettern, Tiel gnt. zum herbolt, 1332 wegen der Ausfruhr in Mayns in die Pfals.

1317 Februarii 4. hielt Ricolaus Zumjungen bas abliche. Ambt eines weltlichen Richters in Mayns.

13.18 erhalt Petermann Jumjungen zum Blaghoff von Rapfer Ludwig bem Bapern Confirmationem bes Abels, wird 1356 von Rapfer Carolo mit dem Burgleben zu Oppenheim begnadet.

1332 ziehet Geipel Zumsungen zum Blafbald, mit andern adlichen Familien aus Maynt: heint Zumsungen, zum alten Schwaben gehet gleichfalls aus Maynt, hilffet mit der Gemeine daselbft den auffgerichteten Burgfrieden beschwören, ftirbt 1366. bennedin Zumsungen zum Frosch ftirbt 1332, liegt mit seiner Frauen Anna Rebstodin bey den Augustinern in Maynt begraben, und ift dieses ihr Epitaphium: Anno Domini MCCCXXXII

die Divisionis Apostolorum, obiit honorabilis Domicellus Johannes dictus Zumjungen c. a. r. i. p. a.

1337 turnirte Diephold Zumjungen zu Ingelheim im 18. Turnier.

1345 ftifftet Gogemann Zumjungen dem Teutschen Orden in Maynt 16 Pfund Gelbes und 20 Achtel Korn zu einer ewigen Meffe.

1350 war henn Bumjungen Ebelfnecht und weltlicher Richter zu Manng.

1356 war heins Zumsungen, Ritter, Reichs-Schultheiß und Ambimann zu Oppenheim, Obernheim, Rierstein, Ober- und Riesber-Ingelheim und Winterheim. Damalen wurde ihm von Kapser Carl IV die neue Burgt Wolfstein vor 5000 fl. verset; ferner belehnte ihn der Kapser mit 300 fl. auff dem Zoll zu Oppensheim, und Pfalggraff Ruprecht Churfürst auff dem Zoll zu Cube oder Caub mit 200 Pfund heller sahrlichen; in eben diesem Jahr weiset der Kapser ihn mit seinem Bruder Dill Zumsungen wegen der 2100 fl., so Er ihnen schuldig, auff den Zoll und Schultheisenambt zu Oppenheim an; Petermann Zumsungen, zum Rindesahl, erhaltet von Kapser Carolo IV das zwepte Burcklehen zu Oppenheim, und wurde ihm auf das neue der Adel bestättiget.

1357 belehnet Graf Walram von Sponheim henrich Zumjungen mit 400 fl. klein von Florens auf Epch und zu dem Sande,
feinen höffen mit dero Zugehör; dieser henrich oder Deins
Zumjungen Ritter wird von dem Rayser abermalen mit einigen
Gefällen auff dem Zoll zu Manns belehnet, worinnen auch alle
Churfürsten verwilligten. Petermann Zumjungen zum Blasehoff,
Edelknecht, wurde auf Besehl Raysers Caroli IV mit der Awe
gegen Ginsheim über belehnet, welcher Brieff 1359 von dem
Rayser confirmiret worden; auch befreite ihme der Rayser alle
seine und seiner Nachsommen Güther zu ewigen Zeiten. Jungo
oder Jungelin Zumsungen zum Born wird in diesem 1357. Jahr
von Rayser Carolo IV alle seine Güther besreiet, bey Pæn 50
Marck Goldes.

1359 legete Benrich Zumsungen bem eblen Brn. Gerlach von Sobenloch 4000 fl. ab, so er auf ben Bollen und Ge-

fällen des Reichs zu Manns, Oppenheim; Obernheim und Ingelheim stehen gehabt, und wird darüber vom Kapser belehnet; bernach wurde er in eben diesem Jahr wegen seiner treuen Dienste und groffen Untosten mit 2000 fl. guten Geldes auff dem Joll zu Manns und 2000 fl. auff dem Joll zu Oppenheim belehnet; 1361 wird er abermal mit 2000 fl. und 100 fl. vor seine Diener auff dem Joll zu Manns belehnet, und ware denen Joll-Bedienten anbesohlen, die Joll-Gelder von Manns und Oppenheim nirgend anders anzuwenden, als es gedachter Henrich Jumsungen besehlen würde.

1360 stirbt Henrich Zumsungen gnt. zu ber Weyden, wird ber denen Augustinern in Manns begraben, dessen Epithaphium: An. D. MCCCLX in die SS. Ciriaci & Joh. obiit Domicellus Henricus Zumjungen.

1362 befaffe Jedel Zumfungen jum Dameligen bas abliche Ambt eines weltlichen Richters zu Manng.

1363 ware heing Zumjungen der Jung, Edelfnecht, des Reichs Schultheiß und Ambtmann zu Oppenheim und umbliegenden Orten; er hatte Rayser Carolo IV und Wenceslao grosse Dienste gethan und sehr viel Gelds vorgeschossen, darvor er Oppenheim und die daselbst insamt gehörige Orte, samt den Gefällen, auch denen Zöllen zu Oppenheim und Mayng ingehabt, mit einigen Burcklehen zu Oppenheim und Wolfstein, endlichen aber auff Rayserl. Beselch sowohl Oppenheim als Bolfstein an Chur-Pfalz cediret, nachmals das Schultheissen-Ambt und die Burgk-Lehen wieder von der Chur zu Lehen empfangen, und hat sich wegen seiner Forderung an den Zoll zu Maynz mussen anweisen lassen, saut vieler Brieffe vom Jahr 1359 bis 1398, in welchem Jahr bieser heinz zu Maynz gestorben.

1369 hilfft henn Zumjungen, nebst seinem Bruder Diel und Petermann, seine Bettern Gog und heingen Zumjungen zu Oppenheim mit dem Stifft zu St. Paul in Wormbs vertragen, wegen des Dorffs zu Eychen, und wurde ein Bertrag aufgericht, welchen unter andern unterschrieben und untersiegelt, hr. Echard von Dersch, Probst zu St. Paul, hennelin von der hauben, Petermann zum Gänffleisch, Dielmann, Petermann und henchen

Zumsungen, Gebrüdere, beneben hermann Zumsungen Abenst, alle Edelfnecht, laut Bertrags in Vigilia S. Michaelis Anno ut supra.

1372 wird Gos Jumjungen mit seinem Bruder heing von ben Graffen von Leiningen, Friedrich dem ältern und jüngern, mit 200 fl. belehnet, so ihr Batter hiebevor zu Lehen gehabt. In diesem Jahr verschreibt Kapfer Carl Gos und heing Zumsjungen 50 fl. jährlich auf der Steuer und Beede zu Oppenheim bis auf Wiederlosung. Gleichsalls haben Graff Emmich von Leiningen, henrich Zumjungen, Schultheiß zu Oppenheim, die Städte Manns, Wormbs, Speyer und Oppenheim, auch einige Ritter und Edelknechte, auf Bewilligung Rapser Carol des Viersten, wegen Sicherheit der Straßen einen Bund und Vereinigung gemacht.

1374 tauffen Petermann Zumsungen zum Rinbefahl von frn. Bechtolff Schmigel von Dirmftein, Ritter, und Fr. Elisa von Selsen 20 Malter Korn Gelbes und ein halb Fuber Weins, Zeugen Johannes von Arnisheim und Peter von Cronberg.

1374 befam henn Zumjungen von Kapfer Carl bem Bierten eine Gulte auf bem Boll zu Mapns, welche er 1391 verlaufte, famt einem Theil an bem hoff Gudenberg und andern Gutern.

1377 überlaffen Gog und heing Zumjungen, auf Geheiß bes Kapfers, die Burg neuen Wolffenstein an Pfalggraff Rupprechten gegen 5000 fl.

1382 hatte Gos Jumfungen bey der Stadt Beglar 1500 fl. zu fordern, und Petermann 507 fl.

1385 erhielt Diel Zumsungen einen Ablagbrief vor sich und bie Seinen; firbt 1415, wird zu St. Clara vor St. Elisabethen Altar in Mayng begraben.

1391 bauete Freile Zumsungen die Burg zu Defterrich im Mingau zu einem Stammhause, wie solches das Wappen daran bezeuget; ftirbt 1399 zu Mapng, liegt zu ben Barfuffern begraben.

1393 ift Benrich Bumjungen jum Judel, Burgmann ju Lepen, hilfft als Gemeiner ben Burgfrieden ju Lepen aufrichten.

1398 lebte Being oder Benrich Zumjungen, Ebelfnecht; wegen biefes ichreibet Benceslaus, Rom. Konig, an Bifchoff

Rabanum zu Speper, daß er die Zollgefälle zu Udenheim, so Bolmar von Widersheim gehabt, niemand anders, dann diesem Heingen soll folgen lassen, die gedachter Bolmar die heimsteuer, die er ihm zu seiner Tochter zu geben versprochen, entrichtet habe. Dieser heing stirbt 1437 den 12. Jan. und liegt mit seiner Frauen zu St. Catharinen in Oppenheim begraben. Das Epitaph. sautet also: A. D. 1437 feria sexta post Epiphan. odit Henricus Zumjungen armiger. Gysel de Wyckersheim Ux.

1407 wird Gog Zumjungen genannt Mule von Churfarft Joh. zu Mapng vor fich und seine Sohne mit bem Saus Sanau genannt, zwischen bes Bischoffshoff und Marftall und bem Saus zum Stall gelegen, belehnet.

1409 wohnte Jedel Zumjungen jum Judel zu Erbach im Ringau, verkauffte sein abliches Gut alldar, wie auch bas Gut zu Deutgenshausen (Trechtingshausen). Peter Zumjungen wohnte zu Desterrich in der Burg; dieser verkauffte 1409 6 heller auf dem Zoll zu Maynt vor 800 fl. von den 21 heller, so er barauf gehabt und zusammen 2800 fl. gefostet, an henrich Zumsjungen, stirbt 1450, liegt zu Desterrich in der Kirchen vor St. Marien Altar.

1413, 1. Oct. ftarb Peter Zumjungen, so Dhomberr und Sanger zu Speper gewesen, beffen Epitaphium ift noch furs im Creusgang zu sehen gewesen. Er hat einen Teppich in ben Ohom gestifftet, mit seiner Ahnen Wappen, solchen auf die Feste aufzuhangen.

1413 hat Arnold Zumfungen genannt zum Flois, weltlicher Richter zu Mayns, Erbweinpacht zu St. Alban, wie auch an ber Mühlen, an dem Fischwasser und an der Fronwagen im Rauffhaus zu Mayns.

1414 wird henrich Jumsungen und sein Bruder Werner von Kapfer Sigismundo mit dem Zehenden zu Krichingen und zwey Auen auf dem Rhein belehnt.

1419 verfauffet Peter Zumjungen ein frepablich Gut zu Rierftein ben Oppenheim und begibt fich nacher Frankfurt.

1420 zog Ort oder Ortlieb Bumjungen zur Eich mit andern ablichen Geschlechtern aus Mayns, weilen benselben von ber

Gemeinde zu hart zugesett worden, begab sich nach Defterrich ins Ringau zu seinem Bettern Peter Zumsungen, nachgehends ift er nacher Frankfurt gezogen, und 1483 dorten gestorben; liegt mit seiner Frauen Anna zum Maulbaum in der Barfüsser Kirch begraben.

1426 ftifftet Peter Zumfungen ein Gotteshaus zu Mapns, beffen Patroni die Familia lange Zeit gewesen.

#29 lebte Philipp Zumfungen genannt Waffertrund, Ebelstnecht und Burgmann gu. Oppenheim, verkaufft fein Freygut gu Erbach, ftirbt 1454, liegt gu Oppenheim in ber Kirche begraben.

1431 verfauffet Ort Zumsungen benen herren zu St. 30s hann in Mayng seine Guter zu haisenheim vor 1050 fl., trugen sahrlich zu Pfacht 57 Malter Korn und 14½ fl. in Goldt, ein Pfundt heller, zwey Dhm Wein und 2 huner, galt bas Malter damalen 17 Schilling.

1433 firbt henn Zumsungen, liegt zu ben Predigern in Manns begraben, wird ber alte zum herboldt genannt, erbte von Clas von Scharpffenstein, Ritter, und Nesa von Fürstenberg beffen Frauen, und sein hennen Schwiegermutter Schwester, bas abliche Gut zu hattenheim und Erbach im Ringau und bas haus horneck.

1435 machte Arnold Zumsungen genannt Flois sein Teftament, stifftete eine Jahrgezeit bep den Predigern in Mapns.

1437 wurde Werner Zumjungen, nebst seinem Bettern Philipps Zumjungen, von Churpfals mit bem Mannleben zu Beißenau belehnet.

1439 wird Philipps Zumjungen genannt Wassertrund mit bem Burglehen zu Oppenheim von Pfalpgraff Friedrich Chur-fürsten belehnet.

1440 kauffte benn Zumsungen ber junge, so zu hattenheim im Ringau wohnte, von Jedel Judden von Elfeldt, seinem Bettern, einen Theil des hauses zu hattenheim vor 200 fl.; stirbt 1478 zu Manny, liegt zu den Barfüffern zu hattenheim (?); in der Kirchen bey dem h. Grab ist er in einem harnisch, wie auch seine bepbe Weiber in Stein gehauen. Er hatte zwey Sohne, als Johann, dem gab er henn Stempesen, jährlich um 7 Pfd.

Beller ihn aufzuziehen, und hermann, welchen Gerlach Benbers Sausfrau von Salgarden jahrlich um 8 Pfd. heller und 1 Achtel Rorn aufzobe.

1450 wird von Pfaltgraff Friedrichen Philipp Zumjungen mit dem Burgleben zu Oppenheim belehnet; 1455 ware seiner Bittibe Eva von Oppenheim Lebentrager Claus von Dienheim.

1451 zog Peter Zumjungen, Orten Sohn, nach Erffurt, ftubirte allbar mit seinem Hoffmeister Eloß Greffenrobe von Lindenfels, verzehrten mit einander in einem Jahr 23 fl. und 4 Groschen, darvon hatte der Hoffmeister 3 fl. zu Lohn, laut Rechenung. Dieser Peter war Müntgenoffener, und sepnd die Zumjungen Müntgenoffene gewesen, stirbt 1467 Dienstag vor Maria Empfangenuß lydigen Standes, liegt allhier zu den Barfüssern begraben.

1455 lebte noch henn Bumjungen ju Gubenberg, welchem viele bie Erfindung ber Buchdruderen jufchreiben.

1456 foften Kone und Dynchen Zumjungen, Geschwistere, in allem in bas Clofter zu St. Claren in Manns zu bringen, 100 fl. und vor Kleybung an Rod, Mantel, hembbern und Schleyern 43 fl.

1459 fam Elege Zumsungen auf Recommendation und per primarias preces Ergbischoff Diethers in das Closter Dalem bey Mapns, und dieweilen ihre Boreltern dem Closter viel Gutes gethan und ihrer Anverwandten schon viele darinnen gewesen, wurde sie gegen 50 fl. aufgenommen, Kleidung und andere Kosten trugen 37 fl. in Gold.

1460 empfing Adam Bumjungen, Edelfnecht und Burgmann ju Oppenheim, die Leben von Pfalggraff Friedrich Churfürften.

1466 war henrich Zumsungen Chorherr zu horbe in bem ablichen Stifft, ift nachmals Propft barinnen worden, resignirt 1490 feinem Bettern Georg Zumsungen.

1466 wurden henrich Zumjungen, Orten Sohn, und feinen Mitgesellen ber Boll zu Manns genommen, barauf haben henrich Zumjungen, Chorherr zu horbe, hr. Eitel von Sidingen, Mitter, hermann und henne hundt, Gebrüdere von Saulenheim, Dieberich von Angelach, Georg von Algen, hand und Philipps von Scharfenftein, Gebrüdere, Philipps Bod von Erpfenftein,

Wigand von Dienheim, henrich Zumjungen, Orten Sohn, henschen Zumjungen zu haftenheim, Walter von Molsberg, Peter von Fürstenberg und andere Mitgesellen, so an dem Zoll zu Maynt gehabt, ein Schreiben an die Stadt Frankfurt gethan, mit Bericht, daß ihnen der Kapser den Zoll zu Maynt genommen, bitten derohalben, Sie vorbittlichen zu verschreiben, daß ihnen Gnad und Recht um das ihre widersahre. An der Missiv haben gestegelt henn hundt von Saulenheim, Wigand von Diensheim und henrich Zumjungen.

1470 tauffte Joh. Zumsungen 20 fl. Leibgebing auf bem Dorff Ober-Eschbach, mit und beneben seinem Bruber Orten, wie sie bann auch auf Wormbs, Speper, Weglar und Augspurg Leibgebing hatten.

1471 turnirte Ort Zumjungen mit hans von Rhein, ftiftet 1477 in unfer Lieben Frauen Capell zu ben Barfuffern in Francfurt ein Erbbegrabnuß.

1478 erbte Ort Jumsungen von henn Jumsungen bem jungern zu hattenheim die halbe Aue zu Ginsheim, welche von dem Reich zu Leben rühret, und wurde nach schwerem Rechtsftreit mit hans horned von heppenheim, Walrab von Roppenstein und Georg Flach von Winternheim am Rapserl. hoff vor Orten Zumsungen gesprochen, und er mit der halben Aue von Rapser Friedrich dem Oritten den 17. May 1479 belehnet, welche er auch alles Widersprechens ohngehindert erhalten.

1479 hat Ergbischoff Diether, nachdem bey Eroberung ber Stadt Mapns ihm Ort Zumjungen vom Ergbischoffen Abolf seine Buter und Gefälle daselbft entzogen worden, ihm und seiner Schwester alles wieder frey überlaffen.

1498 lebte henrich Zumsungen, Burgmann zu Oppenheim, wohnte zu Florsheim; er und sein Bruder Werner hatten Leben von dem Reich, von dem Ergftifft Manns die Dörffer hane und Epch, auch einige Auen im Rhein von Churpfals, vom Abt zu Weißenburg, von dem Graffen von Nassau, von dem Abt von Fulda und denen herren von Faldenstein.

1506 wurde Dri Zumfungen bey Schwalbach mit einer Langen burchftochen; er war in des Graffen Cberhart von

Rönigstein Diensten, liegt zu Rönigstein begraben. Ihm wurde eine Jahrgezeit gestifftet zu Königstein ben ben gulbenen Brübern vor 3 fl. jährlicher Gulten; sein Epitaphium: 1506 auff Sontag nach St. Galli ift in GOtt verschieden der Ebel und Ehrenvest Orth Zumjungen seelig.

1515 wird Margaretha Zumfungen Clofter=Jungfrau zu St. Clara in Maynt; zu ber Zeit war Abtiffin Potentiana von Schönborn und Priorin Anna von Walborn; ihre Eltern gaben in das Klofter 60 fl. an Gold.

1518 empfängt hermann Bumjungen das Burgleben gu Oppenheim vor fich und feinen Better henrich Bumjungen.

1521 wird Johann Bumjungen von Rapfer Carol. V be-

1525, Dienstag nach Matthai, beschreibet Pfalggraff Ludwig Churfurft seine Graffen und Ebelleut, worunter hermann Zumjungen, vergl. Jacob Schlusser von Suberburg im baurischen Prieg, p. 132.

1530 ift Ort Zumsungen mit dem Reichslehen von Kapser Carolo V belehnet worden, erhaltet 1539 von Ersbischoff Alberto, Churfürsten zu Mayns, ein Erblehen, so vorhero die Judden von Elselt gehabt. 1544 wurde er auch von dem Graffen von Jensburg mit einem Burglehen im Hayn, von seiner zweyten Frauen herkommend, besehnet.

1548, 1559, 1566 empfing Daniel Zumjungen das Reichs, leben und auch bas Mayngische Erbleben vor seines Bruders Orten Kinder von Sebastian Churfürften.

1556 empfing Christoph Zumjungen bas Manngische Erb- leben von Churfurft Daniel.

1571 und 1577 hat Carl Zumsungen, Amtmann und Soffmeister zu Königstein, das Reichslehen empfangen, stirbt 1587, liegt zu Königstein in der Pfarrfirchen begraben.

1588 empfängt Chriftoph Zumjungen bas Reichslehen von Rapfer Rudolpho II.

1590 empfangt Joh. hector Zumsungen, mit bem Zunamen ber Groffe, die Reichslehen. Dieser war lange Zeit bem Rrieg gefolget, sowohl in Ungern, als in ben Riederlanden; er ver-

ordnete, daß seine Fahne, die mit dem Burgundischen Creus gezeichnet und von ungemeiner Gröffe war, mit dem Regiments-stab, samt seinem Harnisch, Gewehr und Contersait bey denen Documentis familie bleiben und solche sederzeit der alteste von der Familien in Verwahrung haben solle. Stirbt 1594, liegt zu St. Peter.

1594 empfängt Sieronymus Bumjungen bas Reicheleben.

1595 war Simon Peter Zumsungen auf dem Rittertag zu Mapny; dieser wohnte in der Pfals zu Freinsheim in der Burg, allwo die Zumsungen das abliche Schultheißenamt viel Jahr besessen; firbt 1620, 17. Nov.

1611, ben 6. Aug. firbt Emmich Philipps Zumjungen, Stifftsberr ju Bleibenflatt.

1614 und 1620 empfängt Sans Sector Zumsungen bas Reichslehen, hat auch bas Isenburgische Leben befeffen, ift lang in Frangösischen Diensten gewesen.

1626 war Joh. Gottfried Zumjungen Gewaltsbott zu Manns, nachmals Obrifter und Ersperhog Leopold Wilhelms Oberjägersmeister und Commendant zu Passau, hat sich zulest von und Zumjungen geschrieben, stirbt zu Passau, liegt in der Kirche zum Salvator begraben.

1630, 30. Nov. flirbt hieronymus Augustus Zumjungen zu Ettenheim, allwo er auch in bem Chor ber Kirchen begraben; dieser war Obrifter, anbey Rapserl. auch Königl. Majest. in Spanien geheimer und Kriegerath, Statthalter zu Breisach, auch Ersherhogs Leopolds ber Zeit Bischoff zu Straßburg, Oberamtmann zu Ettenheim. Stirbt zu Ettenheim und ist allborten in bem Chor ber Kirchen begraben.

16.. war Johann Reinhard Zumjungen Johanniter Dr-

1630 wurde Johann Max Zumfungen noch ben feines Batters Leben von dem Graffen von Jsenburg belehnet, und empfanget 1641 bas Reichslehen. Dieser hatte sehr wohl studiret und gereiset, wie er bann die Gesandten in Lateinischer, Hispanischer, Frangosischer, Italianischer und Teutscher Sprache empfangen; von ihm ist die berühmte Bibliothek colligiret worden; stirbt 1649

ben 6. Jun. und liegt zu St. Catharinen allhier begraben. Die Bibliothef wurde von der Stadt Frankfurt um 3500 Gulben erkauft.

1634 war Wolff Friedrich Zumjungen Obrift-Wachtmeister unter ben Schweben, stirbt 1635 zu Wormbe, baselbst er zu St. Paul begraben.

1640 empfing Sans henrich Zumsungen das Reichslehen von Kapfer Ferdinando III, besaß noch das alte Zumsungische Gut zu Mittelheim im Ringau, flirbt 1640.

1649 hat hans hector Zumsungen das Lehen von Jsenburg empfangen; machet 1666 sein Testament, unter andern legiret er darinnen dem allgemeinen Allmosenkasten allhier in Franksurt wie auch dem Hospital, sedem absonderlich 500 Rthlr., darvon die jährige fallende Interessen von 50 Athlr. unter die Haus-Armen, sonderlich aber vor diesene, so man in der Kirchen bittet, und unter die Krancen im Hospital, auf den Pfingst-Montag auszutheilen, und beider Orten den armen Krancen und Bett-lägerigen etwan sedem eine halbe Maaß Wein reichen zu lassen. 1650 empfanget dieser Hans hector von Kapser Ferdinando III und von Chur-Bayern und Chur-Pfals, so um des Reichs Bicariat stritten, 1658, und endlichen von Kapser Leopoldo 1659 das Reichslehen.

1669 empfängt Daniel Bumjungen bas Reichsleben.

1679 empfangt Johann Max Bumjungen, Freyberr, bas Reichsleben."

Frilo ober Freile, der Burg zu Destrich Erbauer, gest. 1399, hinterließ die Söhne Freile zu Destrich, der unvermählt blieb, Zedel zum Judel, Walbott zu Mainz, von dem eine zahlreiche, noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts blühende Nachstommenschaft, und Peter zum Judel, der in erster Ehe mit einer von Falsenberg, in anderer Ehe mit Clara zum Landed verheusrathet, nur Töchter gewann und 1450 zu Destrich verstarb, wo sein Leichenstein, von der beiden Frauen Wappen begleitet, samt der Inschrift: + Anno Dni MCCCCL obijt Domicellus Petrus zum Jungen, c. a. r. i. p. a. Peter Zumjungen ist vornehmlich merkwürdig durch seine Händel mit Eberhard Winded, dem Argentier, Biographen und Günstling R. Siegmunds, des ehrlosen

Monarchen, ber, einige Groschen zu erschnappen, hingab, was nicht sein Eigenthum, die Treunung ber Schweiz von dem Reich vervollständigte und also Deutschlands natürliche Grenze brechend, den allmäligen Berlust aller seiner Außenwerke vorbereitete und zugleich die Wassen schwiedete, mit welchen allein die Könige von Frankreich über ein Jahrhundert lang Deutschland bestritten. In der vollen Richtswürdigkeit zeigt sich Winded in seinen Beziehungen zu dem Kaiser; indem daneben beigehender Auszug seiner Biographie die Unruhen in der Stadt Mainz im Jahr 1429 darsstellt, und zugleich ein treues Sittengemälbe der Zeit gibt, sinde ich mich veranlaßt, ihn mitzutheilen.

"Eberhard Binbed, aus Maing geburtig, mar aus einer ju ben alten Befdlechtern geborigen Familie entsproffen, bie indeffen in ihren Bludeumftanden febr berabgefommen feyn muß, ba er felbft verfichert, bag er nebft feinen Befcwiftern ""gar arm"" gemefen und burch 40fabrigen herrendienft erft ju ....groffer erbarer narung"" getommen fey. In biefem Kamilienverbaltnig scheint ber Grund ju liegen, warum er fpater als Demagog in feiner Baterftabt auftrat und bie Geschlechter, gegen welche ein perfonlicher Sag ibn befeelt ju baben icheint, ju fturgen fucte. Seine Geburt fallt in bas Jahr 1378, benn in bem Jahr 1393 jog er als ein Anabe von 15 Jahren mit einem "groffen mechtigen"" Raufmann von Daing nach Prag. Die frubere Beit seiner Jugend brachte er auf Reisen gu. Drep Jahre bielt er fich in Paris auf. Spater begleitete er ben Bergog Stephan von Bayern nach Franfreich und ben Rieberlanden, ber ibm aber, feiner Berficherung nach, nicht gablte, mas er ibm foulbig war. Mit bem Jahre 1402, wo er aufs neue nach Bobmen ging, icheint fein Leben an bem Sofe Ronig Siegmunde begonnen gu-baben. In ben Jahren 1416 und 17 begleitete er ben Ronia Siegmund auf beffen Reise nach Frankreich und England. Done Zweifel mar er einer von beffen vertrauteften Sofdienern. Befondere icheint die Raffe des Ronigs ihm anvertraut gewesen gufenn. Bon Avignon fanbte ibn Siegmund nach Genf, wo er eine Geldsumme abholen und bem Konig nach Lvon bringen mufte. Bei ben mislichen Lagen, welche Siegmunds Gelbmangel

dftere berbeiführte, marb Cberbard vor andern jum Dienfte bes Ronigs gebraucht. Bei ber Burudfunft Siegmunde nach ben Niederlanden ließ er bie Beschenke an Silber und Bolb, mit benen ber freigebige englische Sof ibn beehrt batte, durch Eberhard Binded für 18,000 fl. ju Brugge in Flandern verfegen, und ber lettere mufte felbft als Burge 17 Bochen in biefer Stadt bleiben. Binded ging, ba bie Gintofung nicht erfolgte, felbft nach Conftang zu dem Ronige, von dem er die erforderliche Summe nach vieler Dube erhielt und fie theils baar, theils in einer Berfdreibung in acht und einem halben Tag ju Bagen von Conftang nach Brugge brachte, eine fur bie Binberniffe, bie in fenen Beiten überall bem Reisenben entgegenftanben, unglaublich ichnelle gabrt, bie fo eilend gurudgelegt werben mufte, um ben Berfalltag bee Pfanbes nicht ju verfaumen. Rad geschehener Ginlosung jener Roftbarfeiten bedurfte es vieler Schlaubeit, um diefe ficher an Ort und Stelle ju bringen und allen Rachftellungen auf ber Reife zu entzehen. Um nicht untermege angefallen und ermordet zu werben, ba es offentlich befannt worden mar, von wie vielem Berth bas fep, was er bei fic führe, ließ Winded biefe Roftbarfeiten burch Rurnberger Raufleute, unter ihre Baaren verftedt, nach Rolln bringen, wohin er felbft mit feinen Rnechten nachfam. Bei ber Abreife von Brugge ritte er über bie Sauptplate ber Stadt, um ju geigen, bag er und fein Rnecht ohne alles Gepade, felbft ohne Mantel biefen Drt verliegen, wodurch er die Unschlage auf feine Perfon und das ibm Anvertraute vereitelte. Bon Rolln brachte er biefe Roftbarkeiten ju Baffer nach Maing und von ba nach Conftang. Solche mit Treue und Rlugbeit ausgeführte Auftrage maren es, Die ibm die fortbauernde Bunft Ronig Siegmunds erwarben, ber ibn von ba an auch ju Staatsgeschaften brauchte. Er folgte bem foniglichen Sofe auf beffen Banderungen. 1418 befand er fich mit Ronig Siegmund in Bredlau und 1422 in Regensburg, wo ibn ber Ronig mit einem, wie es icheint in ber Wetterau gelegenen, verfallenen Reichsleben belehnte. In ben folgenden Jahren bielt er fich theils in Maing, theils an bem foniglichen Soflager in hungarn auf, wo er fur ben Rurfürften Conrad von Maing mehrere wichtige Unterhandlungen betrieb. hier bat er ben Konig, ihn seiner treuen Dienste wegen mit einer Gulte auf ben Boll zu Mainz zu belehnen, welches ihm bewilligt und 1426 auf bem Reichstag zu Rurnberg bestätigt ward.

"Bon diefem Jahre an begann fein bleibender Aufenthalt in Mainz, ber nur felten burch Reifen in bas Soflager unterbrochen ward. In feiner Baterftabt eröffnete fich nun eine neue Epoche feines Lebens. Die Berruttung ber Finangen und bie große Schuldenlaft, welche die Rrafte bes gemeinen Befens vollig überftieg, führte in Maing ju bittern Beschwerben gegen bie Alten (wie die Gefchlechter bafelbft genannt wurden) und beren bisher geführte Stadtregierung. Es erhellt aus allem folgenden, bag Cberhard Binbed fich es jum Gefcaft machte, bie Bunfte besonders gegen ben Rath aufzubringen, um bei ber Ummalgung ber bestehenden Berfaffung (gleich fo vielen Mannern unferer Beiten) einen Ginflug auszuuben, ben er bei ber bisberigen Orde nung der Dinge nicht ju erhalten hoffen durfte. Die bringenbe Gelbnoth zwang ben Rath in Maing, Bebn aus ben Bunften fich jum Beiftand ber Geschäfteverwaltung ju erbitten. In ber Babl diefer ermablten gebn Bolfereprafentanten befand fich Cberbard Binded, ber nebft Benne Anauch ober Anauff und bem Schreiber ber Gemeinde, Riclaus von Berftadt, die erfte Rolle bei ber Partei ber Bunfte fpielte. Das Schuldenwefen ber Stadt, welches nun zur Untersuchung fam und fich immer mehr aufbedte, batte jur naturlichen Folge, bag bas Anfeben bes Rathe und ber Gefchlechter, aus benen er bestand, in bemfelben Grabe fant, ale bie Unfpruche und Forberungen ber Bunfte fic Die Behner erklarten nach geschehener Durchsicht permebrten. ber Schatbucher, die Schulben machten eine Berminberung bes ju jahlreichen Rathes nothwendig, und es erfordere bas Bobl bes Bangen, ben Rath abzusegen und einen andern zu ermablen, welches die Alten vergeblich zu hintertreiben suchten. Die Bebner verftartten fich nun mit zweien aus jeder Bunft Ermablten, in allem 28 Personen, bie nun jusammen auf bie Absegung bes Rathes brangen. Alle Bunfte ichworen einen Gib, ben Bebnern thatig beigufteben, und bieg murtte fo febr auf bie Beichlechter,

daß biefe aus Furcht für ihre Sicherheit sich aus ber Stabt entfernten.

"Die ganze Gemeinde ersuchte nun die drei Reichsstädte Worms, Speier und Frankfurt, Abgeordnete aus ihren Rathsfreunden zu schiederichterlicher Entscheidung auf einen anzusesenden Tag nach Mainz zu senden. Auf diesen Tag erhielten die entstohenen Geschlechter freies Geleite, um auf demselben auch ihre Rlagen vorzubringen. Zu bestimmter Zeit erfolgte diese Sitzung des Schiedsgerichtes. Für die Volkspartei traten als Redner Eberhard Winded und die beiden andern obgenannten auf, für den alten Rath Peter Rebstod und Johann Menger, bes Raths Schreiber.

"Diefe Borfalle, welche im Jahre 1429 fich ereigneten, befdreibt Eberhard Binbed in Reimen, welche in ber Beilage 1 fich befinden. Es wird in biefen ferner beschrieben, bag ber angefeste Gerichtstag ohne ein entscheibendes Resultat fich enbete, weil ber alte Rath für jest lieber nachgeben, ale bie Geheimniffe ber Stadt ben anbern Stadten offenbaren wollte. fceint, bag man burch völlige Aufbedung biefer Bebeimniffe, bie in bem übeln Finangauftand bes gemeinen Befens bestanben, ben Credit ber Stadt vollig ju vernichten fürchtete. Gine Beforgniff, welche die Bolfereprafentanten mit dem Rathe theilten. Doch machte bie endliche Entscheidung biefer immer mehr fich verwirrenden Angelegenheiten eine zweite ernftlichere ichiebsrichterliche Entscheidung unentbehrlich, wozu bie obenbenannten Stadte und die Pfafbeit (vermuthlich ift unter biefem Ausbrud bas Mainger Domcapitel verftanden) fich erboten. An bem bagu bestimmten Tage erschienen auch die Dynasten von Epftein und Ifenburg und der Rath bee Grafen von Ragenellenbogen, welche bie Alten ohne Borwiffen der Gemeinde, und gu beren großer Erbitterung ; eingeladen batten.

"Nach den öffentlichen Sigungen, die zwei bis drei Tage bauerten, mahrend denen beibe Theile den Abgeordneten ihre Rlagen vorbrachten, überließ die Pfafheit den Rathsfreunden der drei Städte die völlige Entscheidung, die nun acht Tage lang heimlich unterhandelt ward. Nach dem erfolgten Spruch, der

fogleich in Ausübung gebracht wurde, mußte ber alte Rath Sonntags por U. R. Rerzweihe abbanten, und bie neue Rathsmabl ward in die Sand ber Bunfte gegeben. Diese erforen vier von feder Bunft ju ber Bahl, fo bag uber hundert Bab. lenbe jufammentamen. Es ernannten biefe vier neue Rathsberren, die nun gufammentreten und burch Ernennung bee funften , fechften u. f. w. bie funf und breifig Berfonen vollzählig machen mußten, aus benen ber neue Rath bestehen follte. brei Saupter ber Bolfsparthei, Cherhard Binbed, Benne Rnauff und Georg Gruel ber Beber, welche Mitglieder ber Bebner gemefen maren und nun in ben neuen Rath gemablt murben, mußten indeffen wieder aus bemfelben austreten und burch brei andere erfest werden, mabricheinlich auf Berfügung ber Schieberichter, welche ju Erhaltung ber Ordnung diese Unrubeftifter von ber leitung ber öffentlichen Angelegenheiten entfernen wollten. Da übrigens niemand aus ber Gemeinde fich diefem Ausspruch widerfette, fo fceint es, bag biefe brei Perfonen fcon bamals in ber öffentlichen Meinung verloren batten. Eberbard Binbed versichert julett, ber hochmuth ber Alten, welcher bie Stadt in großen Schaben gebracht, feve billig beftraft worben; burch ibre eigene Schuld batten fie ihre Rechte, Die in bem Borfit bei bem Rathe fowie in ber Befegung ber Salfte ber Rathefellen beftanben, eingebüßt, und nur fieben aus ihrer Ditte feven wieber in ben neuen Rath ermählt worben, wo nun Bunftige bie erften Stellen einnahmen und fogar brei ber Burgermeifterftellen befleibeten.

"Die Beilage 2 enthält eine Privatnotig über die Absehung bes alten und Einführung des neuen Raths sowie über manche dabei vorgefallene Begebenheiten. Windeds gereimte Erzählung ber Begebenheiten des Jahres 1429 scheint von diesem ziemlich allgemein bekannt gemacht worden zu seyn; deshalb erfolgte eine Beantwortung derselben, gleichfalls in Reimen, welche die Beilage 3 enthält. Diese ist gegen Eberhard Winded und die übrigen häupter der Junftpartei in Mainz gerichtet und scheint einen ber Alten selbst zum Berfasser zu haben. Es wird in derselben gesagt, daß König Siegmund beibe Parteien zur endlichen

Entscheidung nach Rurnberg vorgeladen habe. Uebrigens enthält biefes Gebicht, außer mehreren leidenschaftlichen Aeußerungen gegen die Säupter der Zünfte, wenig geschichtlich Neues über die damaligen Berhältnisse in Mainz; Eberhard Winded und Riclas von Werstadt werden als die vornehmsten Auswiegler der Gemeinde dargestellt und auf die Begebenheiten des erstern in Presburg angespielt.

"Benn alles bisberige bochtens erweift, baf Gberbard Binbed ber Partei bes Bolle nicht aus Borliebe fur bie Sache felbft, fonbern aus leibenschaftlichem Sag gegen bie Befdlechter beitrat, fo erscheinen nun mehrere Thatfachen, bie ihn in einem febr nachtheiligen Lichte barftellen. Bindede langer Aufenthalt an Sofen und auf Reifen icheint ibn ber ehrbaren Lebensmeife ber Burger in Stadten entfremdet ju haben. Auf Borfalle, bie ibn übel berüchtigen mußten, fpielt bereits bie Beilage 2 an. Die Beilage 5 enthalt ein mabriceinlich an ben Rath ju Maing gerichtetes Schreiben Peters jum Jungen vom 3. 1430, welches biefen als einen erflarten Begner Binbede barftellt. Der lettere fceint bie bausliche Rube Peters auf eine emporende Beife geftort zu haben, und biefer, jur Rache gereigt, legt nun urfundliche Beweife ber fruberen Bergehungen Cberhard Binbede in hungarn bier bei, von welchen er in biefem gande felbft bie naberen Erfundigungen eingezogen batte. Der Sitte jener Beiten gemäß, wo feber Stadtebewohner außer bem Befchlechtenamen noch ben bes Saufes, welches fein eigen war, und zwar im gewöhnlichen leben ben lettern allein ju führen pflegte, mas besonders bei gablreichen Familien gur perfonlichen Unterscheibung biente, nannten Peter jum Jungen und feine Bruder fic jum Judel von ihrem Sofe in Maing. Frilo jum Judel, Peters Bruder, hatte im Jahr 1414 in biefem Bofe ben Ulmann von Erfurt getodtet; bies war einer ber Bormurfe, bie Eberhard Binded biefem Peter machte, welchen er in feinem Schreiben im Allgemeinen von fich abwendet.

"Ueber diefen Streit mit Peter jum Judel außert fich Ebersbard in ber Lebensbeschreibung R. Siegmunds folgendermaßen : Peter jum Ridel (nach dem in den meiften Ramen von Dertern und Perfonen verfälfcten Abbrud ber Menteniden Sammlung) babe ibn ju Presburg (wo Peter, wie es fceint, in ben Ungelegenheiten ber Mainzer Gefdlechter Gulfe am fonigl. Bofe gegen bie Beeintrachtigung ihrer Rechte gefucht hatte) gefcolten, ..., und bas boch mas erlogen alfe fich benne in ber warheit erfand."" Binded reifte , um fich gegen biefe Unflagen ju vertheibigen, felbft ju bem Ronige, ben er auf bem Bege aus Ungern nach Deutschland antraf; in Straubingen brachte er in Gegenwart vieler Fürften und herren feine Rlagen gegen Peter jum Judel vor bem Ronig in ber großen Stube bes Schloffes por; boch ermahnt er weber ben nabern Inhalt berfelben, noch irgend etwas über ben fernern Ausgang Diefes Streites in ber Fortfegung fener Biographie, welches Grund au ber Bermuthung gibt , bag er in berfelben nicht als Sieger endete, oder die Sache gang auf fich erliegen blieb. Er suchte bagegen feinen Muth an Peter burd bie Ergablung einer fcanblicen Mordthat zu fühlen, welche diefer in Presburg an Arnold jum Gelthufe, einem Raufmann, im 3. 1431 begangen haben foll, eine That, die in Maing fpater erft befannt geworben und unbeftraft geblieben fev. Diefe burch feinen Beweis unterftuste Behauptung trägt indeffen ju febr bas Gewand ber Leidenschaft und bes Saffes, um fie als mabr anzunehmen.

"Ungleich erwiesener ist das, was Peter gegen ben Windeck vorbrachte und in den folgenden Beilagen sich sindet. Die Beilage 5 enthält ein 1429 ausgestelltes Zeugniß des Stadtrathes zu Presburg, daß Eberhard Winded und Ulrich Rauhewarter ehemals einen Aufstand der Gemeinde gegen den Rath daselbst zu stiften suchten, worauf beide gefangen genommen wurden und Eberhard nur durch die Vorbitte einiger Bewohner des Orts, die sich zu Bürgen für ihn stellten, auf die Bedingung und sein Bersprechen, sich zu seitgesetzter Zeit wieder vor Gericht zu stellen, losgelassen worden seh. Er habe sich indessen nie wieder gestellt, schriftlich aber seine Aushesungen der Bürger gegen den Rath sortgesetzt, worüber seine eigenhändige Briefe zum Beweis dienen könnten. In Presburg habe er eine ehrbare und vermögende Frau geheurathet und diese nach Berschwendung ihres

Bermogens im Elenbe verlaffen, in welchem fie noch lebe. Auch au biefer Befdulbigung findet fich ein eignes Geftandnif Binbeds in ber oft ermahnten Biographie. Seine Gefangennehmung gu Presburg fallt in bas Jahr 1410. In Diefem Jahre ermabnt er: ",,do vingen mich die Presburger wider Got, recht und bescheidenheit und betten mir gern Ungucht beweiset, betten fie eine ichulbe an mir funden, bo liefen fie mich geen."" au dem R. Siegmund nach Cremona, im Jahr 1411 auf Faften, ando hies ich mir geben fin fonigliche Bnade min brieff nach miner nothborfft , bo fandte ich mine brieffe gen Presburg , bie mir ber fonige gegeben batte, fie bulfen mich aber nit."" Die Ungulänglichfeit bes toniglichen Borfdreibens beweift eben nicht für unfern Biographen. Bulest enthält bie Beilage 6 bie Erzählung eines Baunerftreichs, welcher, wie die Urfunde felbft erweift, auch bem geubteften Betruger unferer Beit gum Deifterftud bienen fonnte.

"Benngleich alle diese Beschuldigungen ihn auf der schlimmsten Seite bezeichneten, so schützte ihn die Borliebe R. Siegsmunds doch, wie es scheint, vor den Folgen derselben. Mit dem Tode diese hohen Gönners hörte dagegen manche Rücksicht gegen ihn auf, und er sah sich der Berachtung seiner Mitbürger preissgegeben. Dies gesteht er selbst, wo er erwähnt, daß auf Weihsnachten die Nachricht von dem Tode R. Siegmunds in Mainz ankam, "das was mir Sberhart Winded gar sere lait, und ich muste viel rede horen, die ich nit gerne horte." Er seste die Auszeichnung der Begebenheiten seiner Zeit die zu der Krönung König Friedrichs III im Jahre 1442 fort, wo sie sich endigt. Es scheint daraus zu erhellen, daß er in diesem Jahre, dem 64. Jahre seines Alters, starb.

"Jum Soluß folgt noch in ber Beilage 7 eine Ergählung in Reimen, bie fich in berselben gleichzeitigen Sandschrift befindet, welche bas bisher Mitgetheilte enthielt. Die Begebenheit, von welcher sie spricht, bestätigt sich durch keinen urkundlichen Beweis in ben Annalen der Geschichte Frankfurts und gehört, wenn sie als wahr sich bestätigen sollte, zu der Reihe der friedbrüchigen Borfalle, die von den Bewohnern benachbarter Städte gegen

einander bamals nicht gang ungewöhnlich waren. Sie beschließen bie hier mitgetheilte Reihe ber Schilderungen jener Zeit, die keiner ber Leser bieser Blätter sich wieder gurudwunschen wird."

1.

Maria muter konygyn
Gib lere und myr die synne
Oynem dyner und auch dyne kneckte
Wan ich y gerne zu ryme brechte
Eyn geschicht daz mer wart kunt
Als sich daz hub zu eyner skund
Zu Menze in der widen skad
Da mych manch gub geselle dat
Daz ich etwaß da von dichte
Wan ich von in wart berichte
Des handels wy sich der hatte gemacht
Wan etsich hatten myn keyn achte
Und hatten mich myt gedicht dor in

gezougen Dar an sp gentlich woren betrogen Alse mich bie gemennbe myt alle Bole und getruwelich entschuldigen solle Die wole ich nu bar in gezougen bin So wil ich y stellen auch mynen synne Daz ich solich geschicht bedichten wil Ob ich bor in icht rebbe ju viel Daz fal nymant han bor ubel myr Wan pe mons berben beger Dichten muß ob ich eg fan Wie bag ber rab zehen man Ru pnen begert zu rabslagen Mis ich eß hort sagen Uß den junfften ubir alle Des gerten fy myb glichem scalle Benbe alt und die gante gemenn Dag kepner sprach under en nepn Die da zu male zu rade gingen Wan in vochten on folbe myslingen Dag sie die stad in wirde und ere Richt mochten gehalten mere Mis fy byf ber gethan hatten Wan pr verffarn wolbe nu nume batten Den sie byß her hant getrebin Me man daz hirnoch vindet gescrebin Dy zunfte beriben fiech zu hant Da on do sachen worben bekant

Sy sprachen tysent wen er habent gerne Under den zunfften der sal uch gewern Da sy daz vernomen By balde sy zu samen quamen Sy foren da in torger frist Zehen manne von gubin liste Edirhart Windecke myd dem bart Hetten sie gewist, daz er wer gewesen so hart

Sie hettens yn erlagen wole Den andern ich ouch nennen fal Daz was henne Knauch der getruwe Der macht yn dy alten scholt nuwe Wan er ist ve eyn solch man Ih bresse an dye alben abie die gemeyn ratsman

Er saget uß yn gant und gar Des fint sie korplich worden gewar Hetten sie en gekant vor als noch In were noch ym nyet gewesen so gach Der britte ist Henne Zaen zum Spanbenmer

Der vierbe Rosenstil ber spengeler Der funsste uss bem holymarcte Gaart Der sesse Jost Lewenbart Der sobende Gorge Gruel Der achte Webenbach sin geselle Der nunde Zedel Scherer uss dem brande Der zehende Henne zum Wagemann genande

Da sy also gekoren worben
Sy worden beladen mit großen burden
Und myd eyden starg und groß
Ir iglicher und sin genoß
Sweren must alda eynen eyt
Daz er wedder durch lib noch leyt
Laßen wolde er kerete ye vor
Gottes lob und hette yn bevor
Der gant gemeyn not und frommen
Da yß dar zu was kommen
Und auch waß sy worden rat slagen

Dag solben sy vor eynen raeb bragen Mocht ber raet eyn beffers gebenden Sy solben von irme ratslagen wendin Kunde abir yn dar an nyet gelingen Sie solben er ratslagen an die zunfste bringen

Bag ban ber meistehl rab und zunsste Mit eyde und virnumsst Erkenten vor daz beste Darby solde es bliden seste Si ratslagen ouch gar balde Sy weren iung adir albe Daz sie zehen iar by eyn ander blyden solden

Des die von alben nyt dun wolden Und satten sich der widder Daz quam yn zu schaden sidder Wan die zehen hatten acht Why syn behilden die macht Sie baden zehen erber man uß dem rade Zu ratslagen fru und spade Mit den zehen von der gemeyn Daz must syn und was dar an keyn nehn Ricolaus von Werstad der seriber Und sin geselle Johann Menzer Worden den zwenzen zu gegebin Daz quam in gar glich und ebin Doch ging es dem eyne gar ubel hinde

Wan pm wart gesprochin schach Ich menne ben von ber alten fiten Der muft wibber bemm rpien Den weg ben er was herkomen Dag brocht pme kepn frommen Die felben zehen als ich ban gefent Muften fweren auch ben ept Ms die zehen bie vor baben Und baz in auch also wolden belffen raben Ru hort wy epnen listigen vunt henne Rnach vant myt bem sußen munt Er sprach nu rabent gefellen zu Ich gewan noch hint kenn ruwe Sint wir fo vere if haben brocht So han ich vor baz beste gebacht Daz wir ben ept hefcriben han Und wy wir follen ratflaen

Mochten wir ouch behalben ba in Dag wir zu brechten mot bubisschen sonne Macht zu habin gant und gar Ir solbent werben wol gewar Is were day befte vor arm und riche Und ich virftene nycht beffers mych Dan wo wir habin bie macht nicht Reyn gub ba von geschycht Des volgeten eme myb glichem schalle Sin gesellen gentlich alle Da bag vernam Beter Rebeftod Er wart sich struben als enn bog Und sprach ber briff begriffet vil Des nyemant unber uch merden wil Er wart gebeten faste und fere Daz er en boch gebe lere Bag ber brieff boch in eme hette Dag er boch myt nychte bette Er sprach er helt vil wonbers inne Und wysket nycht baz sie in irme synne Dag vormals hatten wol bebocht Also wart bag vor ben raet brocht By lange fie fich bes beriben Bu lest die voher borgermeister beschiben In zu gebin vor eyn antwort Als die zehen hatten begert In zu geben stegel und brieff Daz nymant bor wibber riff Der raet wolbe eg bun gar gerne Ban fo mochten ber zehen noet enperen Also wart ber briff vorfigelt Und festectlich vyrrygelt Und uff ben biffce pm rabe gelept Wy wenyg Eberhart Bindecke ba bent Er nam ben briff gar balbe ju om Nyman prach Drug nyt en neme Also bracht er ben briff hen en weg Do bag vernam henne knauch ber gede Er sprach ich wil uch machen kunt Waz beduben mon listigen funt Mit bissen briff als er in hort Habin wir gentlich verftort Sune briff mu und alt Do sy baz horten sy gingen balbe Bu hauff und raetflugen vorbaß Ja waz waz aber baz

Daz großkie daz ich gehort he Wan sie raetstageten wy baz jp Den raet enfeten mochten Mit gelimp und myd zochten Ban fy hatten gemacht ber schult zu viel Wor umb abir wy ich nycht sagen wil Wan mich mochte etlicher scelben Dar umb en bar ich nyet zu viel melben Ich laffe if umb baz beste hpe horent aber was baben fp Sy worden zu rade balbe und snelle Wy en wurben bie fluffel Bu figel und zu schatbucher Dag was bem rabe enn groß swere Dor wibber borften fo fich boch fegen nicht Wan fi des selbin worden wol bericht Dag if must sin ane widder redde Wie wole etlicher gar nobe baz bebe Da sie die slußel hatten ynne Si quamen vor ben mpt fpnen Und sprachen er heren sehent zu Wie man biffen bingen bo Myr vinden scholt die nyet ist kleyn Bag nu fie unfer mebn Daz sagen wir uch in korter frist Der raet vil zu wyt ist Dar zu gebeilt ist ber rat Dar uß der gemennde groß schabe gat Dan were enn enmubig raet gewesen Die stat were vor schult wol genesen Waz iglicher in bem rabe genoßen habe Daz lagen ich aber mon bichten abe Und griffen verbaß an myn flahe Bağ bie zwentig man baben ba Dar zu die zwehne schriber von ber stat Die man bar zu gebeben hatte Sp frageten umb gar balbe mpt epbe Daß er iglicher fenbe Db eg beffer wesen mochte Odir ob iß nyt enbochte Daz man ben rat enfeget gar Und eynen andern sezet bar Der zu ewigen zyben blibe Und solich binge nut me enbribe Ms biffe biß her han gethan Mljo wart gefraget pherman

Off ben eht zu ber ftund Getruwelich so man best kunde Da sprachen sunssigehen under pne Is dundet und ehn guber synne Spt der raet ist gar zu wht Daz man sie ensehe in der zht Und mache ehnen rad der ehnudig sh Da sprach Rubolss zum Gedande da

bliben ich by Darzu Niclaus ber ftab scriber Dag was ben von alben swere Und fatten fich bar wibber viher Die ich uch ouch wil nennen schire Daz enne was Rubolff zum Humbrecht Dag anber gar enn wyfer fnecht Peter Rebestod genant Den britten han ich auch irkant Zum Wybenhoff Reynhart Und Heint Rebestog ber was gar hart Dar zu halff on er scriber Genant Johannes Menper Die zehen gekorn von ber gemenn Die henfichen alle zunffte by epn Und baben uß iglicher zunfft zwenne By er ratstagen zu gene Ban if were nit bequemelich Ir ratflagen zu bragen vor arm und roch Wy balbe bag wart von yn geban Sy gabin echt und zwentig man Den zehen zu mpb voller macht D wy sere is bie von alben erscrag Des achten by zehen alles kleyne Wan fp ir ratflagen und ir menn Als sy vor wole bebachten Bor die echt und zwentig brachten Die berieben sich an unberscheit Und erkanten gemennlich uff ben ept Daz widder ir ratslagen Ir kenner mochte gesagen Sunber er were nut und gut Und stunde bar pu alle er mut Da baz irhorten bie zehen recht Sy baben alse fromme knecht Und brachten iß myd wyfer baet Birnunfftiglichen vor ben raet Und beluden sp auch myd bem eyde

Daz ir iglicher sepbe Ob nach gehanbelten fachen Gut were eyn nuwer ratzu machen Der raet irkante myb enbe ba Daz meistebent waz zu rabe ba Da baz irkennet wart also Da worben bie von alben gar unfro Und fochten daz sp zu schaden quemen Und on ben halben raet nemen Sy retten bar yn waß iglicher kunde Dar nach ubir etliche ftunbe Die zehen an die zunffte if brachten Den handel und wy fie eg gebachten Und begangen mas big bar Do sy bes alles worden gewar Sy worben zornyg und bobiten fere Und sprachen waß fal ber raet mere Bir folem yn abe fepen gar balbe Ir fo iumg abir albe Do sy bie rebbe also virnomen Dy zehen aber zu samen quamen Und ratslugen sere by sache were groß Sy musten liben manchin ftog Is were gub daz sy versorget weren Dar umb wolben so nob enperen Die zunffte muften fweren Daz fie getruwelich wolben weren Ob ymant wolbe gewelbigen fie Bystenbig yn zu fin und wy Sp er ratflagen betten an gefangen Numer ba von wurbe gegangen Dag swuren fie alle gliche Alt iung arm und ryche Den zehen also bestendig zu fin O wy eyn groß pyne Bracht if ben von alben under ben gaben Sy sprachen was schande und schaden habin wir gelebit bie Iberman ber fliphe If ift not mer hir ung bliben Sh wollen uns in ben fad briben Also quamen sy alle von hynne Da baz die zehen worden hnne Sy scriben balbe und endelich Dry stebbe horten zum ryche Bormes Spire und Francinsort

Taz sy senten er frunde vorte Zu yn geyn Mente in by stat Dar umb die gants gemeyne bat Umb er bede daz wart gethan Bor sy quamen by zehen man Und sageten yn den handel gar Da daz die von alben wurden gewar Die von dan waren gesaren und geritten Schickten die gemeyn umb eyn geleide zu bitten

Ban fie wolben auch vor ben flebben Sagen maß on noet were zu rebben Bn balbe wart yn gegeben baz Dar ju folben auch fagen maß In noet were und wesen mochte Dag er keiner bie gemenne fochte Dun wolben fie auch bes glych Sy beribben ouch sich Daz iß nit hinbern solbe an bem geleibe Baz iglich parthie ba senbe Da virliff sich rebbe wibber rebbe Wer ben parthien baz wort bebe Den von den alben Johanes Menter Der selbin albin schriber Wan if ber nycht mocht bryngen vort So bet Peber Rebestod baz wort Dor bu Beint Dulin Und ander bie gefellen fin Mit harten worten hochmubeklich Glich alfe folben bie gemenn fochten fich Daz was sicher gar verlorn Wan si gaben nucht uff eren zorn Der gemenn scriber Niclaus von Werftab Die ganz gemeynde bat Ir wort zu dun wan yn was kunt Der handel und auch bie geschicht So solbe Henne Knauff auch lagen nicht Er rette bar yn waz yn buchte gub Des glich man Ebirhart Winbed gebot Suft wart geret vast und vol Solich rebbe ich hie bliben lagen wil Doch macht fich er fach zu lest als verre Dag bar yn vil eyn groß gewerre Und baz bi zehen von ber stat Sagen wolben was ber albe raet Bor mandem iar getriben hatten

Tar vor gar flisiglichen bat
Peter Rebestog und sin gesellin
Er sprach ouch wir wullen
Mit ben unsern redden recht
Als getruwe erber knecht
Die umb bagelon sollen arbeyten
Als getruwelich wir arbeiten wollen
Und hossen auch und solle gelingen
Dazwir die sachin zu gudim ende bringen
Ind wollen dar inne nyt beiden
Tar umb laßet die stebbe widder hepm

riben Taz sy ber stebbe heymelicheyt nyt wurden gewar

Des volgeten die zehen alleß gar Und wonten ik were also gank Da was foldir rebbe epn hobifden glant Den man bubislich bebeden but Wan uff uffflege ftund er mut Db fie bes woften icht mochten gebenden Da fp by geben muchten frengfen Sy suchten rad beyde hir und dort By vil sy suchten is muchte not vort Hort was wil ich uch fagen Sy baben if erft zu bagin Dag hatten fy in bem vortog gelernt Den sie nu briben hinver alse vernt Als ich bide han horen sagen Bag ber mensche lernet in iungen bagen Daz volget pm in bem alber mybbe Also ist auch ber von alben sibbe Dag off virtog ftet al er muet Wy wole on bag bide scaben but Doch in bem virpog in nycht ligen Sy baben die eren farn und flißen Bu furften hern ritter und knecht Und lachten yn vor ir sache gar slecht Und lifen etlich briff auch lefen Bern bie von der gemehn bar by gewesen Sy hetten gesaget nocht also vol Sehent ba was komen daz zyl Daz bie gemenn enn antworte pe haben Hoor

Dar umb die von alben waren yn nyt holt Da die von yn mocht werden nyet Bu hant die gemehn er frunde beschits Bu heren stebben rittern und knechten Daz sie ir vornemen auch kunt mechten Sy yn auch da by sagen lassen Daz si sich ve gerne wolken maßen Baz nyt glich abir recht en were Do die von Wormes vernomen di mere Den was leyt solich zweydracht der stadt Dar umb sy beyde parthie screyd und kad Zu dagen zu kommen vor sie und die

stebbe Frankenfort und Spier burch er bebe Dag baben fo mot wollen gern Do die paffhent virnam die meren Die fanten ir frunde auch zu pn Sy baben fp myb guben fpune Dag fy an feben wolben got Und fich felbin nocht mechten au spot Und auch wyslich er fache nemen virhant Dar zu wart on auch befant Und faget ber paffheit mut Ber fie irgent zu gut Sp wolben not sparn and abir arbent Dag wart pn zu Montbafilir (1) gefent Dem gemenn rabe und auch ben zeben De worben ba ber paffheit fleben Ir frunde fanten ju pn uff ben bag Bu virhoren beiber parthien fage Des glichen warb ben von alben gefent Die baben auch bie paffheit Umb er frunde bar ju ju fenben Daz wolde die paffheit gern vollen enben Sy bevoln irn frunden myt flig ju enbern Dag in von kenner parthien weren Sunber beiben parthien glich Und bag in auch flußen sich Bag in gubes bar in niochten gereben Daz sy baz myt flise beben Hort aber wy ein ubir mut Die von alben breben mas not gut Alfe fp bide me habin gethan Wan sie hatten unterstan Mit hemelichen bingen

<sup>(1)</sup> Montbafffir, der name eines haufes in Mains ohnweit Et. Quintinsfirche gelegen.

Off solichen bag zu bringen Fursten graven und auch herren Die wolden sp nyt gewern Ane die zweizue von Eppesteyn Dy quamen myd irn rittern alleizue Und von Jendurg Dither Umb zu vernemen solich mere In der stad wesen mochte Und ob sy zu ycht dochte In fruntschafft dar yn zu redin Daz sy gar gerne deben Ich dar an myt gelogen Ih hatte auch der grafse von Kahenellenbogen

In fin rat gesendet bar Do baz bie gemenn wart gewar Sp worden zornug und unfro Daz sy ript auch also Bil lube gebeben hatten Zornen dar umb wolbe nyt baten Dar umb lan ich bag bliben hie Und fagen auch furbag whe Der bag an gehaben wart Di beibe parthie hatte sich geschart Ir iglich ben an hab habin wolt Dag on ber quam myb gebolt Der paffheit frunde und auch ber ftebe Gar gutlich myb fruntlicher bebe Dag in bag ftellen wolben gu yn Dag buchte bie beren enn guber fin Und riben daz getruwelich Dag fy bar yn ergeben fich Daz wart geban myb gubin fitten Die paffheit und flebe fo balbe entscheben Daz dy gemeyn den anefang hatten Ban if ben alben nuft en schette Der paffheit frunde und auch ber febe Die da waren hme irbede Saßin nebber um zu virhoren Beide umb uns da durch koren Wer gelymp abir ungelymp hette Ir htweder schriber da daz wort dette Und rebbe umme rebbe virliff fich vil Solbe ich baz scriben uff baz zyl If lenget by dit und auch bie rebbe Wan is volleklich gewert bebbe

Awene abir brye bage Bag were zu scriben sage umme sage Is hant gehort arm und rhohe Und wer da wolde gar uffintlich Is wart auch wole von beiber spt Gerette bor in gyt vor gyt Enner hie ber anber bort Als day ouch menlich wol virhort Da von not noet ist vil zu scriben Daz lan ich ba by bliben Und sagen wy der paffheit Frunde baben bie parthien beibe Mit willen und der stedde rat Daz sie beibe solich gebat An die flede wolben tommen Sp buchte ig brechte in großin fromen Wan yn geburt bar yn zu rebbin Daz frombe lube nit enbeben Und geburt yn auch vil ticht zu sagen Daz man ben anbern mufte gebagen Also ward on gefolget baz Wh is aber ginge barnach bas Daz wart allig hermelich geban Do von muß ich myn bichten lan Und fagen wy es vort erging Do by fache also gefing Bor ben ftebben benmelich By acht bagen ba beschibe man mich Dag bie sachen weren gar verricht Und iglich rabhere solbe lagen nicht Er folde uff fagin rab und ampt Wy wole sich etlicher des schampt Doch must is sin uff einen bag Off sonbag ber ba nest lag Vor unser frauwen bag kerwy Da ftund bie ftab rabes fry Pboch die zehen fingen an Nach zu genn irme ratslaen Und beschiben uß peber zunffte schpr Zu komen erber man viher Der worben hundert abir me Die musten alle zu ber tor gene Und tyfen uff ben ept einen man Der ratbar were und raben kan Mso baz bar weren viher und nut me Wh if nu vort auch gee

Daz wol ich auch beschenben Die viher muften by eren epben Den funfften tofen auch alfo Die funffe ben seften bo Und also vort ging pe die wale Big bag funff und broßig wart bie gale By folicher zale muft if bliben Ru muß ich aber forte schriben Wh in solider zal wart auch gekorn Ory man an ben wart verloren On fore bie an so was geleit Wan is was ben zunfften lept Und fy waren auch under ben zehen Sehet bar begunde ber nu rat zu flehen Die gant gemenn gar flißeklich Dag fy bag beriben fich Und yn by bry lagen folben Des in ve not bun wolben Alfo musten her widder ug die drye Wer ber bryer iglicher nu fp Das bun ich uch gar schire bekant Ik was Gbirhart Binbede myb bem bart genant

Der ander Henne Knauff myd bem fußen monbe

Den britten mach ich uch ouch kunt Ih was Gorge Gruel ber weber Ach wy gern wer ber in bem rabe vers

Die gunffte if alleg vort briben Daz ber brier keiner blebe nicht Mso wart ich vort bericht Daz sy vor by bry bry ander koren Dag brachte Gorge Gruwel großen zorn Doch wy fere er gornet if half yn nyet Dor noch zu hant man aber ryet Wy man die ampt bestellen mocht Daz if vor arm und rych wole bocht Sehet ba was bestalb vor Daz pe zu solicher kore Romen folbe uf iglicher zunfft Ein erber man von guber virnunfft Dy koren ba zu borgermeister Jedel Apficher ben mepler Johan Apteker un Johan Stange Daz bet abir ben von alben bange

Wan in bem rabestagen vor Uber komen was baz man kore Ru borgermeister nut me wan brue Sehen nu ba fie jahen baz in frh An solicher kor waren verlebin D wie fere fie eg ba breben Als sy bide me haben gethan Und was sy be haben unberstan Das muste by lenge boch komen port Sy suchten bayt und suchten wort Also lange bys fie is dar zu brackten Dag in Beter Splberberg auch machten Zu borgermeister biß iar allein Und dan vort me pr numer me kein Me koren wan alles brb Da solbe if vortme bliben by Bort aber mag ben von alben gefchach Daz yn bracht lept und ungemach Dar zu brachte fy er uber muet Der felben but bie lenge gub Also must auch gescheen hie 3ch wil uch fagen aber also wy Baz sy baben abir waz sy worn Sy wolben pe hochmubeklich gebarn Myd forgang und auch myd rebbe By wole ein ander vil bag bebe Daz wort getan baz mocht nyt wesen Dar umb bie stab nut mochte genesen Sp most in schult und liben tomen Des glichen han ich bide virnomen Daz hoffart stort lube und lant Bon hoffart wirt auch bide geschant Manch mensche und von ubir muet Da mybbe er sich bicke nybbern buet Also ist auch hie geschenit Des muß menlich mer verieben Wan mancher unber yn fag und ging auch vor

Der nu blibet sitzen by ber thor Dem er ginge vor dem geyt er nach Ist daz nicht von gobe ein rache Umme hoffart volleklich getan Wan sy saßen vor hin obin an Und hatten auch einen halben raet Umb solich ubirmuklich getat Ist yn daz gar benomen Sy fizen nu alse weren sy ftommen Mubes fry und schembe roet
Taz ist en gemeynt gar zum bobe
Sy saßen auch vor zu der rechten syten
Und wolden nymant by yn lyden
Bon ubirmus sy baden daz
Tar umme die zehen nyt waren laß
Sy sasten zu der rechten syten. an
Ter gemeynde edelste radesman
Mso daz vort einer von der gemeyn
Sizet oden an und anders der keyn
Und uff die linken syten einer von den
alben

Sehent also kan hoffart walben Hube uff und morne abe Alse ich daz dicke geseyn habe Sy han auch virloren gar Irn halben raet das nam ich war Als ich in dem rade zu einer zyt Saß und myn augen wyt Lauffen ließ hin und her Zu merden wer ein iglicher were Da vant ich von den alden numme dan

Die in bem rabe worn bliben
Ich han auch glauben sicher zwar
Und solben sy lebin busent ior
Sy gewynnen kein rad numer me
Und wy eß auch umme bie siben ergee
Ob bie nu bliben ewistlich
Daz wil nyt bebunden mich
Doch lan ich bie gemeynbe myde walben
By sy wollent myd ben alben
Iß gent mich hie nyt me an

Wan ich myn bichten nu wil lan Bon ben alben unb ber gemennbe Db ich unber en by fenn Erzornet habe myb myme gebicht Daz if keiner habe vor ubil nicht Dag bibben ich myb fliß und ernft Ban ich boch zwar aller gernft Jaliches wolbe geschonet han Daz kunde myn synne nyt unberftan Rach bem fich bie fachen Gemacht han und werben machen Wer uns nu biffen fproch macht Und biffe geschicht zu ryme bracht Den han ich uch noch nyt genant Pooch baz er uch werbe bekant So wil ich uch en nennen Uff bag man on moge irkennen (2) Ebirhart Schend ben Win lag brinden Die junge mpl mer nu finden Daz ich nyt mag gebichten vort Bon biffen geschicht ein enigeß wort 36 bib bich muter gobes renne maget Synt nymant nyt wirt von dir virsaget Das bynet gnaben mylbetent Dem numen rabe und ber gemenn ip unverfent

Daz sp also regeren werben Daz sp lob hp ust erben Und bort immer eweklich Birbinen mogen baz ewige rych Amen sprechent alle Daz mpn gebicht ben alben wol bevalle.

2.

Also der Stedde Wormeß, Spire und Frangsort erber Ratsfrunde die uff dygmal von den vorgescreben Steten dar zu geschidet und gesant sint, erkant und gehepßen hant daz eyn iglicher der byßher des Rats zu Menge gewest ift, sin Ratampt doch myt Beheltupsse syner Eren uffsagen sal nochdeme daz an sp gestalt gewest ift. Also sagen wir Claes Dulyn, Wylfyn Salmon, Jedel zur Epche, henne zum Jungen, henge Sommerwun, Peder Berwolff, Reynhart Widenhoff, Peder Bizthumb, Peder Rebestog,

<sup>(1)</sup> Gine Buchftabenverfehung bes Ramens Binbed.

Beinge Dulin, Benge Rebeftog, Clefchin Bigthum und Benne Rugbom von Erfenntniffe und Bebepffes megen ber porgenanten Stete erbern Ratelude unfer Ratampt uff. Runtlich in biffem Briffe Urfunde unfere Ingesiegel ju Ende biffer Schrifft gebrucet. Geben uff ben Samftag nach fente Pauels Tag alfe be befert wart, alfe man fcrep bufent virhundert und nun und zwentig Jar. Item uff ben Sondag por und liben Frauwen Tag Rerzwy in bem nun und zwengigften Jar schidte man ug yber Bunfft vier Manner uff bas Rathus und uns Frunde auch vier und bargu Richter Arnold und Gogen gur Epch die bie Rore hulffen innemen und die andern vier von unfen Erunden und auch von ben Bunfften sworen mit eyn zu ben Beilgen ba vier bidberver unversprocener ratbarer Manner zu tyfen not umb Lib abir umme Lept, noch umb Gabe abir umb Mogeschafft abir umb feinerley Sachen bag zu lagen, alfo foren bie vorgenant uff ben Dag jum erftin Jedel jur End, Benne Appoteter, Cleischen jum Aftheymer und Ernft ben Beder, die viber foren ben funfften, bie funffe den feften, die feffe den fibenten mpt dag er funff und brifig worden, gefcach biffe Ror uff ben vorgenant Sonbag, Mandag und Denftag in bem vorgenant Jar und waren big bie Ratherrn, die man zu ben vier erforen zum erftin Jedel Bpfd, Beinge Berbeim, Clepfe Ros, Clefe Schenfinberg, Ebirbart Binbede, hermann Binbede, henne Daysburg, Rnoff, Borge Gruel, Meifter Johan ber Smet, Bufer ber Megler, Bans Bracht ber Rorfener, Seyl Froich, Peder Lunichenbry ber Bifder Stangen Son bes Snpbere, Cunge von Socheym ein Stirmann, Mond ber Snyber, Frammach ber Bober, Beinge Oppinbeymer ber Bober, Schop ber Steinmygge, Casper ber Soudman, Beinge Melbach ber Sobbelor, Ebirbart Rorices Son Steffen Bertner, Bindelbenne ber Loer, Peber Silberberg, Peder Rebeftog, Beinge Rebeftog, Cleischen Bigthum, Benne Rogbom, Rudolff zu Canbed ic.

Item uff Mandag darnach hatte pedpe Zunfft eyn vor den Mat geschicket und ung Frunde auch eyn die Ampt zu kysen, also worden die von den Zunfften unepns, daz man daz ufflug myt uff den Aschmytwochen da quamen sp widder uff daz Rat-

hus und forn da zu Borgermeistern Jedel Fischer den Mester, henchin Appeteter, Stangen Son des Snyders, und zu Rechenmeistern Peder Rebestog, heyl Frosch und Cleischen zum Astheymer, und zu Bumeistern und Werfmeistern henne Nusbom und Frambach den Wober, zu Scheffen Cleischen Bizthum, heinze herheim Steffen Gertner, Winkelhenne den Loer, zu Schasmeistern Peder Silberberg den Smet an Gaporten und Bracht hans den Korsener, und zu Almundern und Rinmeistern Rudolff zu Landecke und Eunze von hocheym den Stirman. Also worden die Zunste uneins, daz man kein Borgermeister von unsern Frunden gekorn hatte, und koren sp Peder Silberberg zu Borgermeister zu den andern drey, daz er vieher warden, und koren hermann Windecke zu eyme Schasmeister an Peder Silberbergs stat und koren heing Rebestog zu eyme Rechenmeister an Peder Rebestogs sins Bruder stat zc.

Item uff ben Donerstag barna quamen bie zehen in ben Rab und fasten und Frunde und auch die von der Gemeyn, die dan zu Rade geforn wern, noch dem Alber alse sp beduchte wy sp sissen solten, auch virboten die zehen, daz keiner zu Rade solte geyn der ein uffin Ebrecher were abir ein uffin Wucherer abir ein hantspeler. Auch solte keiner des Rats in ein uffin Tavern zu Win geyn.

Item uff ben Samftag barna wart man ju Rabe, bag man brey andere solte tysen anstat Jorge Grueln, Ebirharts Windeds und an Knoffes stat, und for man an pr stat henne von hern Peders Epden jum Oxen, Spiß ben Bender und Gerhard ben Sarwechter.

Item uff benfelbin Samftag forberten bie zehen ein Briff an ben Raet, bag fp zu ewigen Dagen bliben folben.

Item uff ben Samstag barnach ungeverlich wart ben zehen ein Briff von bem Rade, ben sp auch haben wolten, baz sp abir ander zehen zu ewigen Tagen spn solten, alse verre die Zunffte baz gehalten wolten han, abir sp und die Zunffte wolten nyt hulben.

Item uff ben Strytsonbag ju Morgen sworn bie Bunffte in ber Ratfluben und Wilkin Salmon, Reynhart Wybenhoff, Peber

Bigthum ben Burgermeiftern bieftenbig und gehorfam zu fyn und ben Raet vor uns hern zu halten an alle Geverbe.

Item uff Mandag darnach schiedet man nach unsen Frunden bie not da waren gewest uff dem Rathus, die sworn denselben Ept auch.

Item barnach uff Sondag und Mandag verbot man bie Junffte und auch unger Frunde und ließ die den Ußspruch horen ben die Stedde gedan hatten, und sageten pn auch, wie die Schaßunge und die Umgelbe erhoet weren und wy hoe, und korn uff den Dinstag henge Sommerwun, Steffan Gertner, Peder Werwolff und Jost zum Volker, daz die warten uff Lonecke des großen Ungeldes, der Ruden, des Mutte und des Mel Ungeldes. So kor man Knauff in daz Kauffhus und ghyt man den vorgenanten funff Personen ydem 26 Punt heller zum Jor zu Lon. So kor man an den Zol Jeckel Duppengyßer und den Scherer zum Wagemann von Aschaffenburg.

Item uff Mytwochen zu Morgen sworn alle Beder zu ben Beilgen, baz sie nymant kein Brot in sin hues baden solten, er brechte ban ein Zeichen von Lonede, baz die hounge bezalt were. Do gingen die Ungelber uff Lonede nach essen und auch barnach umme pnne alle leygen Reller und besagen wasz Win die Lude ba hatten, und must man von eyme Fuder Wins, bas eyme gewassen was, eyn Gulben geyn, baz vor ein halben gab, und von eyme Fuder Wins, daz dar gekousst was, zweyne Gulben geyn, baz vor ein gegeben hatte.

Item uff Sondag vor halbfaften wolten sie wyshen, wer von unsen Frunden in der Sune sin wolte abir nyt, daz die die Stedde auch hulffen bitten, daz sie solch Briffe vorsigelten, als sie dan gesprochen hatten, und waren unser Frunde uff den Tag drykehen abir virkehen ungeverlich die da inne sin wolden.

Item uff Mandag nach Salbfaften quamen ber zehen subin und ber echt und achtiger auch subin vor ben Rad und meynten, es tofte vele die Perbe zu huren wan man von der Stedde wegen riden solte und wer man dannoch nyt wol geredyn. Ru hette Rnauff groß Arbeit und Muhe gehabt in diffen Sachen, so kunte er riden und flund eme sin harnas wol und wer ein

gerabe Dan und funte auch wal rebben, bag man ome Jors anderhalb bundert Gulben gebe, fo wolde er zwey gute Perde balben und ein Rnecht, und wan man ryben folde von ber Stebbe megen, bag man biefelben Perbe neme und gebe eme fin Rachtgelt bavon , und verberfft man fie eme , bag man fie eme ban bezelte, fo folde fin Rnecht uff die Bartbe riben und bun alfe ein ander Dyner. Auch betten die Bunffte Unwillen, bag fie Racts also muften machen, bag folde abe fin und folde Rnauff in ber Bochen zwirnt abir browerbe in ber Stat Nachtes ume ryben, alfe bide er wolbe, bag flug ber Raet abe, ba fprocen fie also ver er bette vil Arbeit gehabt, nu wolde er abe beifchen, ging er bavon, fo wolden er auch mer davon genn. Ru bette pn bie Gemennde lip und feben gerne, bag er noch fes Jor abir ecte baby blebe, bag man on bie geben Jor, alfe man fich vorbunden bette, boch Schatzunge fry wolbe laffen, bag was bem Rabe auch not zu Willen.

Item barnach uff Fridag quamen fie aber in ben Raet und forberten bag aber Cyns. Der Rad fand en aber abe, ba fprocen fo, fo wolben pf eren Befellen ben echt und achnigen vorlegen und byfen uff benfelben Tag ungern Scriber Johannes Menter abe fagen und wolben fin nyt ban, bes er boch nyt verbient en batte, barnach in ber Balmwochen quamen ber echt und achgiger fes abir fubin in ben Raet mit Ramen Arnold Buwichen, ber bag Bort bet, Peder Schornshepmer der Duchscherer, Roshenne ber Lepenbeder, Beinge im Galhoffe, Bendin ju Frandenfleyn, Repnbart Brumffer ber Bober und ber Goltfleger, ber bie zwengig Gulben por ben Meyneyt gap bem Rabe, und fprocen, die echt. und achgig weren bes epns, bag ber Rad Rnauff folte geben Jors fes und zwennig Gulden, daz er ein zeber virlibe er wolde anders abe beifichen, ginge er ban bavon, fo wolden pr auch me bavon gevn, bag fic bod vant, bag if ber geber und ber echt und achgiger Meynunge nyt en mas, alfe bie fes abir bie fubin beme Rabe gefagt hatten, und fprach ber geber epnr, gebe man Anauff bie Gulde not Jors, ba gescheh numer gub von, bas Bold gebe wieder Sagunge abir Mift, und was bag mit Namen Cbirbart Winded, auch for ber Rad an berselben 3pt Jedel

Duppengpifer an Steffen Gertners ftat, als Steffan ben Rab uff faßt, fo for man Clepfe Gysen an ben Bol an Duppengpifer ftat.

Item uff Frytag vor dem Palmendage wart Arnold Buwichen ber sich nant der echt und achsiger Munt und pr Wort alles geban hatte rumpg und blepb der Stad sculdig und dem Rade dru hundert Gulden und me an daz er ghesten und andern erbarn Luden enporte des was zu hoffe me dan dru dufent Gulden und was sere in er Fryheit myt, daz er sich myd synne Schuldigen besabete.

Item barnach nar ban ein Jor wart man gewar, wie sich Ebirhart Winded zu Brespurg und in dem Lande gehalten hatte, alse man daz eins Theils in Instrumenten und Briffe Abeschrifft hernach gescreben vint. Auch ift vel Luden funtlich, wie der vorgenante Ebirhart Winded mit Eldin Gygengad von Sasemanshuß umme ging und mit dem Thornwechter henne Rorsener uff dem Isen-Thorlin, da henne van Castel doben lag, dem der vorgenante Ebirhart Geld gelobet hatte, die obgenant Eldin darneder zu slabende.

3.

In bem almechtigen namen heben ich big an Bon bem iamer in ber wernbe zu faen Wie if leiber ba in umb gaet Die cristenheit lutel truwen me baet Nieman krub bes anbern unrecht Also virtyrbet herre und auch ber knecht Sie ift vererret in irme gemuthe Das wende bergot burch bine gute If bundet mich nu wol wesen an ber apt Borworff ben großen haß und nyet Und auch bie große gyrrekeit Die pberman haet an unberschept Die paffen sprechen if sp en lept Uff bag fie bliben an werbekent Sie ftelten gerne numme nach großem gube

Wan ine Got bag felbe behut Dag fie phund han in erer gewalt Borzygent mer ob ich vorbaß schalt Dag myn synne boch niet alles bebrachten kan Ru heben ich phund wibber an An den hogesten hobten der werdefeit Die da gewalten ubir die gangen cris ftenheit

Ich ridden uß sonder allen wan Die glibber muß ich sweben lan Dan if were zu viel ufzurichten Solbe if alles mun houbt erbichten Babift Mertin unb koning Sigemunt hetten bie zwenne ben felben grunt Den ba hatte babist Betrus Und ber große fenfer Rarolus Zu ben gezyben was pberman bo Mit ber gerechtikeit fro Und waren die fursten lobelich An crefften und an eren rich Und bie glebber bes romeschen richs Do bet pberman bem anbern glich Sie hatten lip bie gerechtekeit Det hmanbes unrecht bag was yn leib Und baben auch ber gliche Was bas nicht lobeliche

Ru hat und leiber die gyrideit uberwunden

Syt ist und mancherley plage komen Bolten wirs vor augen han Bwar ir mustent mirs bestan Can prussent is sy herre adir knecht Sagent mir wer ist uss recht Caz sin herte sy als sin munt Ich bu is lichte zyu wybe kuut Doch klagen ich daz man niet strasset daz man strassen sollt

Ach hergot wes ift nu die scholt Daz niemant me wil frolich fin Bas bribeftu Jacob Stoffelin Zwar mich bruget niet min thummer fon Die ftebbe mußin auch ber in Sie wenten anbers iz were alles slecht Die von Noremberg bun imme recht Sie hant nu bag werbigefte heligbum Daz bar uß beheimer lant ift komen Bon gobes waffen und anbers mere Laz ift en wol ein groß ere Dag on bag ift bevolft zu walben So mogent sp mit prren alben Behut fie god vor ubirmut Und bliben fie in rechter huet Ru ritte ich gerne wibber umme So ift mer gu ferre bie frumbe Dan ich bliben uff bem ryne Baj mochte ben von ftragborg fyn So fie hatten ere und gub Berbe ritterschafft by en und hogen muet hetten fie bie behalben bag wer en ere Und lagen fitzen als von alter here Der bubel were yn nyt also lere Und mochte auch vil mere Sonft eren glaubens han Alba by lagen ich bag ftan Daz conhilium haet auch vil gubes geban Den von Coftent horen ich fagen hetten fie bag mit wysheyt behalben Und ir erbern rat die von den alben Rit vorschalben und virtriben ben Daz mochte yn wol gub fin Conber orfache und fcult Is bringet en schanbe und ungebolt

Des popels groß unredbelicheit Konnng Sigemunt sprach is solbe en werden leyt Ich solbe swigen und niet zu vyel kosen Die von Spier hant, in daz buschen geblosen

Und wolbe ich nyt zu viel ballen Den von Wormes ift ein roschen ent= phallen

Sote gebe daz uß da by wolde bliben Sie sagen daz die zunffte wonder driben Wo daz mysvile so lege ez hart Zu Menhe ift einer komen mit dem bart Men saget er heiße Ebirhart Bon dem saget man nacht und dag Der hat es zu Menhe ser vorkart Man sprichet er habe einen wilden mut Mere er zu Brespurg ez dete eme nit gut Riclae der schrieber von Werstat der hat

ein langen hut
Sin whse en but numer gut
Da er mangen haß haet inne
Daz nyt sint gute synne
Daz uß hant sie baz genomen
Daz nu zu yn fint komen
Sie hant mit rabe iß angesangen
Schenken en ben win er wer sin billig
mußig gangen

Sie hant ber gemennde so vil gescreben Gesaget und gelogen baz ber albe raet ist verdreben

Beibe ir wibe und auch ir kint Als sidder herre und sint Daz die zehen sint komen Und die gemehnde ist worden dommen Des hant sie lupel frommen Die zehen wolden is alles gar erlich walten

Brieff und figel nun zu halten Des muß er ungelude vorbaß schalten Und widder eren rechten heren streben Und dem konge die kat geben Hetten sie daz gedan hinder den konpen solben sie billig hene gan

Werbe paffheit fich vor bich

Ter seß ist werlich verlich Die synt erre in erem wesen Und solden sie nummer des genesen His muste gar ein guder arget syn Der yn husse von der pin Dan ir sichtum ist viel zu swere Sie sind an lude an gelde und an eren

Bolben fie boch ein briffelin halben Sie hant ane schult die erbern geschlicht

von ben alben Berftoßen sonder alle orsache Daz bringet yn sicher ungemache Sicherlich koning Sigemunt Hat des wal ein gubin grunt Und die werden fursten gut Hant is auch wol iren en mut Manich ebel herre auch da by stont Do man verhorte ir beyder parthien munt

Ir brieffe und siegel und auch ir recht Daz man baz wibber vor koning Siges mont brecht

Der borte ba wol ben rechten grunt Er fprach ef ift ein bofer funt Den bie zehen ba hant geban Und bie on ba gehulffen ban Benn Noremberg fal man fie tomen lan Pherman zu recht umb fin scholt Dor umme bin ich bem fonge bolt Daz er ber von Ache nit vorgaß Dar an mas ir nit fere lag Bon ben borte man frombe mere If waren etliche wammafelere Die auch ba heren fon wolben Und verbriben ben rat von ben alben Der boch nie ubel hat geban Mis ich von yn han horen fagen Dag mas ben ebeln beren gar gorn Kornburg, Hensburg und von Lon geborn Die bant auch wal ber gliche geban Mit manchen ebeln frommen man Und hant fich fo lobelich baran gehalten Daz got muße irs wesens walten In was bas unglich fere lent Und bes hant fie lob gar wyt und breit

Ih was bem konge auch gar zorn Als ir hant gehort hie vorn Da by flunt einer ber hiß Stange Dem wart von herhen bange Ih buchte auch Niclaen von Werftat nit gut

Wie wal er hat einen langen hut Lygen kan er genug Und hant sie der gemeynde bracht die rechte mer

Ich zwifel nit iß sp en gar swere Und ist daz auch wol mogelich Dan er ding ist gar unreddellch Uls is auch wol billich mag spn Man sprichet is machet sere schenden ben wyn

Dan ginge man uff einem guben grunt Und bebe ber armen gemeyne die warbeit kunt

Und whsten sie dag wonder wesen Die sprechen mir mogen also nit genesen Dan yn ganzer warheit Noch nie ganz wart gesept Wie sie komen in dag liden hart Und glouben dem Edirhart mit dem bart Mit sinen bosen snoden dundelin Hat er zu im gedracht mun Jurge Grueln sezen ich billich oden an Dan ich horen nust boses von eme san Stunde vil an eme is were licht gut her knauss der dreyt ein hogen mut Daz kompt eme licht von art er ist ein bastbart

Er hanget auch an bem bart Und einer heißet Cunge Rosinstiel Der kan gertel machen viel Ungelude wil er erdrachten Luge nu der wunderlichen sachen Were es nit zht zu kachen Dan Medenbach ist ein gut geselle Er scheps Wernher gelt den won uff die swelle

Er wart verstoßen alse Lucifer mit finen genoßen

Jedels Scherers wil ich phunt gefwigen Der list uff ber beilgen schrifft zu gigen

Auch ift einer ber beißet Ran Sin faber tonbe wol worffel bran Und fin gefelle Jost jum Spanheymer Der fan logen meren Rie menfche wart fin getroft Edart uff bem holymardet hat on em viel fwonder wort Die anbern wil ich laffen sweben Sie wullen fich beffern follen fie lebin Bil if anbers Schend in ben win Er sulte fin billich mußig fin Doch fint anber feffe getorn Die hant ir pruffen noch bievorn Daz wil ich lagen briben Big bag ba war von ftent zu scriben Dan nement die feffe ennen befern rat Ban bie zehen gehat hant So mochte if gob wol machen gub Und lak uns baben auben muet Rit Schende un ben roben mun Ir wolbe ban fußer an bem brande fon Got helffe bem armen tynbelin Man fprichet ig fo von biffem ein fprache zu Ment gemacht Mot validen logen wol erbacht

Der lot verborgen und verboln Als ein bop ber ba bat gestoln Quem er fo vere bag man ba von mochte fprechen Mit warheit kunde ich baz gebrechen Und gefagen ben rechten grunt An zwifel gestoppen ben valichen munt Ug bem ba springet bie bose vorgift Die ba verberbet bie ftat unb auch ben flifft Dan eigen wille ift ba ein verberben Und ber felen ein ewige fterben Bon engen wille ging Bebenm an Daz hat ber cristenheit vil leibes geban Maria kongin vil here Du burch bines tonbes ere Bilff ben werben furften gut Und habe uns alle in byner but Und bu uns bine gnabe fchyn -Dit bome liben finbelin Dig ift ein sprach in einer ple gemacht Ef were anders vil bag bebracht Dan wil man fich not bag verfennen So muß man mit ber banner rennen Und auch luber kallen Solbe in manchen musvallen.

4.

Mynen fruntlichen willigen Dinft zuvorn ersamen besundern guden Frunde. Ich hatte untorplich den Burgermeistern und dem Rade zu Menge gescreben und sie umb ein Gelepde mir zu geben geboten, uff daz ich den vorgenant Burgermeistern, Rade und auch der erbarn Gemeynden muntlich und eygentlich gesagen und zu wissen gedun mochte, wie sich der snoyde bose lantverloussen Bosewicht Ebirhart Winded in andern Landen verhandelt und gehalten hat, uss daz er uch vor eme zu hutene gewyst hettent und auch uff daz ich Claren miner Husstrauwen kindechin daz der egenante Ebirhart Winded doch iemerlich verderbet etslicher maße mochte nach uwerm Rade versorget haben, uss daz iss — von eme nit zumale verderplich gemacht wurde und alse ich also der Antworte von dem Rade zu Wenge wartende gewest bin, die mer doch noch nit von yne wurden ist, so han ich vernommen und von etslichen mynen guten Frunden verstanden, daz der ege-

nant Ebirbart Binded vor viel frommen Luten geftanden habe und mon und moner Altern myd fynen bofen logenhafftigen Worten und berbrachten und unwarhafftigen Worten und ungloublichen Redden ubel gedacht, bag er boch ale ein Bofewicht gelogen bat, bag fich ban wol erfinden fal, fo fich bag geboren wirdet, barane ich ungerne foren noch minen Lip fparen wolte, ban ich hoffen und getrumen ane Zwyvel bem almechtigen Gobe, bag er abir pmant anders von minen Altern abir mir nuft nit anders gefagen moge ban allie But und Bidderbefept. Sundern liben Frunde ob ich einen Bruber gehabt ban, ber fich in bofer Banbelunge vergeffen bette, daz ift mer und al fonen und monen Frunden getruwelichen leib, ban wir wolten yme auch foliches ungerne mogelichen abir billichen und hoffen und getrumen, dag ich abir mon erbarn Krunde unbillich finer bar engulten abir bavon bofe Rede boren folten und uff bag bag umer Erfamfeit nu feben und luter erfennen mogen, bag ber Bofewicht Ebirhart Binbed mit fyner bofen Bungen fynen ubeln Sandeln, ber er mannichfelteflich begangen bat myt mer abir feinen frommen Danne bededen folle und uff bag pr febent mogent, bag ich ungerne uff yn lygen noch Logene erdrachten wolte, als er uff mych und myne erbarn Altern gesaget und herbrachtet bat, bie pr und manyng beberbe Dan in erem Befen von ber Genade Godbis in Eren mal prfannt bant. So ichiden ich umer erbarn Wysheit zwo globliche Abeferpfft, Die eine Die ber ersame und mpfe Rat ber erbarn Stat zu Bredpurg von dem Sandel, den Cbirbart Bindede by yne begangen hat mit irer Stebbe Ingefiegel vorfigelt gegeben bat und ban evne epns uffen Inftrumentis, bag ber erbarn Stat von Erffurte offin Scriber und Rotarie ju Bezugniffe eine Deple von foner Bosbeit gemacht bat, barinne ir fpner Bosheit eins Deple in ber Barbeit wol vernemen werdent. Dan folte ich uch von folich warer und redbelicher Orfunde fpner Bodheit, bie mangen beberben Manne wol woßentlich und offenbar ift alle scryben, wie er mit ber erbarn Stat Brespurg, bem Rabe und ber Gemepnbe dafelbis und andern Luden fo boslich umbgangen bat und wie er dem Rade baselbis truwelos und meinerdig worden ift, wie er dem Spital baselbis funff bunbert Gulben boglichen enbragen

bat und noch schuldig ift, wie er zu Dfen gefarn bat, fine erbar eliche Susfraume umb groß Narunge und Gut boslich bracht bat und nu im Jamer und Ellende in bem Spital ju Bien figen und ligen leget, bag fie fich des hungers tume erweren mag, ale bag mangen frommen beberben guten, bie bie und andere fone bofe Bandlunge bide gehort hant, wol mygentlich ift. Dan folte man fyne manychfelbige Bosbeit gang feriben, bie ich uff en weiß, if were mpr ein Rrot zu feriben und were uch und allen bederben Luten verdriflich und zu lang zu borenbe. Sunder ich ban feinen 3mpvel, fo umer Erbarfeit bie vorgenante Orfunde und Runtichafft boren feben und vernemen werbent, pr laffen uch barynne nymant raben, pr haltent yne por fin Bert und ftraffet pn, ale fich ban bag gebort, und bitten uch liben grunde biefe mine Scryfft nit vor Unwillen, fonder vor gut wullet nemen, man ich es in bem beften scriben. Geben unter . mime Ingeg. uff ben Sontag noch purificacionis Marie Anno Domini Millesimo Quadringentesimo Tricesimo.

Peber jum Jungen.

5.

36 Sans Buwer, Die Byt Stadrichter ber Stad ju Bredpurg, und ber gesworn Rat baselbes befennen und tun funt uffentlichen allen und iglichen, Die biefen unfern Briff febent, borent lefen, bag vor und fomen ift ber fefte Ebelman Peder jum Jungen von Mente und hat une flyffetlichen gebeten, bag wer eme und alle ben vorgescreben, ben biefer gennwurtige Briff vorbracht murt, mygen, erfennen und funt tun follen, wie fich ber Cbirbart Winded von Menge by und und in unfer Mitte gebalten babe. 216 baben wir angeseben die fluflichen Bitten bes vorgescreben Peders jum Jungen und haben ome funt, erfennen und zu wygen gedan und bun zu wygen allen und iglichen in Rrafft biefes Briffes, bag fich ber obgenante Ebirhart Binbed alfo gehalten bat, bag er einen Ufflauff gemacht wolte haben und 3mepbracht guiden bem Rabe und ber Bemenn ber Stat gu Brespurg und ein ander Man mit yme, ber ba gebeuffen bat Ulrich Rauhewarter, ber es mit bemfelben Cbirhart Binbed feftetlichen gehalben bat, benfelben Ufflauff und foliche 3mey-

brachtunge ju machen, und benfelben Ulrich Raubewarter baben wir umb foliche und ander Sache vor bem allerdurchluchtigeften Furften und heren heren Spgemunde von Gobis Genaden Romichen und ju Ungern zc. Runige unfern gnedigen Beren myt eyme rechten ubermynden, und berfelbe unfer gnebige Bere ber Roning hat uns benfelben Ulrich Rauhewarter um bie vorgescreben Sachen felber in unfer Gefengniffe geantwortet, und also ift berfelbe obgescreben Ulrich Raubewarter umb bie vorgescreben und anber Sachen in unferm Gefengniffe geftorben, umb bes myllen ber obgenante Chirhart Binbed auch gefangen ift worden mpt Gericht. Ru font ba gemefen bie erbarn Danne Joft Lafchporte uf unfere Rades und Peder Luft und auch Reyndel Snepfitel, auch Borger ber obgenant Stat Brespurg, Die geftorben fint, ben Got gnabe, und babent ben vorgenant Cbirbart Binded ug unfer Befengniffe uff Wiederstellunge ug gebeden und ug genomen uff einen Dag ju rechten, und berfelbe Ebirbart Binbed bat verhepigen und versprocen mit fonen Trumen ben obgenanten erbern Luden fonen Burgen fich wieber zu ftellen zum rechten. Alfo bat fich ber vorgescreben Cbirbart. Winbert, als er fich ftellen jum rechten und fine Burgen ledigen folte, bavon gemacht und entwechen pft und hat fich me geftellet jum rechten noch fynen Burgen und bat fone Burgen barinne on Burgeschafft bloben lagen, und barnach bat er gescriben offt und bide manige Briffe bem Rabe und gangen Gemennde by funberlich ber obgenanten unfer Stat Brespurch manige Sache und Zweptracht, bag biefelbe Gemepne folte widder ben gangen Rad fon und ander viel Sachen und Artidel, die nit erber ensynt, geban hat, ber man nit alfamet phunt gescreben fan und ju swepr und auch verdroffen weren ju boren. Alfe fich biefelbe Sache und Zweybracht und viel Artidel, bie er jufden bem Rade und ber Gemenn hat wollen machen, wol in fynen vorscreben Brieffen lutterlich gempfen fal und erfynden werbet, wan fon Rotborfft geschpet, biefelben Briffe er mit fynes felbes Benden gefcreben bat, die wir noch alfo haben, die er ber obgenanten Gemepne unser Stat und bem Rade gescreben hat und mercklich 3mpbracht zuschen bem Rabe und ber Gemeyn Armen und Ricen mit finen Schryben hat wollen machen und

bun und gerne gemacht bette, wan wor es nit unterftanden botten, auch bat er eyn erbar Fraume by uns genomen zu ber E, bie Sufer und Wyngarten und farnbe Sabe genug bat gehabt, als enn erbar boddermer from Kraume fal baben, biefelben Sufer und Wyngarten bat er berfelben Frauwen gant und gar verban und bat diefelbe Fraume, fin eliche Susfraume Chirhart Windede genant, in großen Ellende und in Armut figen lagen, befennen wer und por feben by unfern Truwen, bag wer nyet anders muffen, bag bie obgenante Frauwe Binbeden fich albie in unfer Myt und anderewo erbartlychen und fromlychen gehalten hat und von erbarn und fromen Luben fomen ift. und ein from erbar Krauwe ift und belt fich noch bube bes Tages fromlych und erbarfind. Myt Orfunde biefes Briffes vorfigelt mit unfer Stat angebrudten Ingefigel ber ba gegeben ift ju Breepurg noch Chrifti Geburte pprzebenbundert Jare und barnach in bem nuben und zwennbugften Jare an bem neften Arptage bes beilgen 3molffbodben fant Thomas Dage.

ß.

In bem Ramen bes Beren amen. Bon Jare ber Geburte beffelben Beren bufent vorhundert im nuben und zwenntogeften Sare in der fobenden Indicien und fepferlichen Gebodes des bogeften Bysthumes des beilegeften in Got Bater und heren Beren Mertins von gotlyder Borfichtefent Babift ber funffte in fime awolffe ten Jare an Mandage ber nugende Dag bes legten Mandes an ber Bale Decembri in latin genant ju Brespurg bes Bisthums Strigonia abir Gran in bufcher Sprace genant in bem Soffe au ber Gans in ber ergenannten Stat Brespurg gelegen by bem Uggange beffelben Soffes zu tercie Byt abir nab baby in monen nachgescryben offinbarn Schriber und biefer nachgeferpben Bezugen Begenwurtpfept ift perfonlichen und lublicen gefanden ber erfamer Man Conrad Sochbuet, Borger ber Stat Dfen in Ungern, und bat ba unbetwunglichen sondern mit frven Billen und rechtem Gewisen an allig Geverde nymande zu Lepbe noch ju Lybe luterlychen befant und gerett, wie bag Ebirbart Byndede yme etwan ein Sommen Gelbes nemelichen funffgia Bulben rechter und redbelicher Scholt foulbig were geweft, als bet er en wolt vornemen gefordert und erlanget habe mit Recte bafelbft ju Dfen umb die obgenaute Scholt, des bette der ptsgenante Ebirhart yme etliche Clepnnobe nemlichen von Geftevne als Vallas. Saphir, große Perlyn und etlyche ander Stude williglichen ju Phande gefast vor bem Richter ber egenanten Stat Dfen, als worden bieselben Clepnnode und Phande von Befdpdes und Befelunge wegen nach Rechte und Gewonbebt ber Stat Dfen von bem Rabe burch ire Schegger bafelbes, bie bargu gefdmorn und gefaget maren, erfant, gewerbiget, gefdast von ire Amptes wegen, bag die obgescreben Clepnnobe und Phandfcafft gut genug weren vor foliche Sommen funffzig Gulben, und bag Cbirhart bie vermachen und poticheren folt und by ben Richter nederlegen ju Pfanbicafft bis fo lange bag er ben vorgescreben Sochbuet soliche fine Sommen Belbes bezalte, bargu er pprigeben Tage Krift Bul und Dagegot baben folte, ale bag ber obgenanten Stat Rechtlauff und Gewonheit were, und mo er folich Gelt nyt bezalte in ben vorgescreben vorgeben Dagen, fo muchte ber vorgenante Sochhuet aleban foliche Clepnnobe und Phandunge verfeuffen und vorwenden vor fin Gelb und Summen Bulben, ale vorpyticherte ber obgenante Ebirbart ein Sedelin mit ben obgenanten Clepnnoben in ber obgenanten Scheger ber Stat Dfen Gegenwurtpfept, nachdem als bag uffgefast mas und eme warb von ben Schegern alfo entpholen, bag er bag Sedelin in folider Maake vervotschert und verzevdent bem Richter brengen und by eme neberlegen folbe. Alfo legete ber obgenante Cbirbart ein Sedelin neber by ben Richter, mit fime Pytichent wol verzepchent vormacht, barin ber Richter und bie Scheger wenten und glaubten, bag folich Clepnnobe, Pallas, Saphier und Perlyn weren alfo bie fie vor gefeben und gefcheget hatten, und ber Richter alfo ju eme nam und behilt ju epme Rechten in folicher Depnunge alfe vorgescreben ift, und bo bie 3pt ber vpergen Dage alfo gant umbgangen und verlauffen waren und Cbirbart bem obgenanten Sochhuet fein Ugrachtunge noch Bezalunge geban batte, als bag ban ber hochhuet mpt forder flagenden vorquam und Sulffe und Raet forderte bord bag Recht, also wurde prfant jum Rechten, bag hochhuet foliche Clepnnode mochte vori vor-

venden, verfauffen abir verwandeln por fon Gelt, und als man bas Sedelin mpt ben Elepnnoben alfo man meynt bag bie barinne weren mit bes Ebirhartes Digfdet und Bemerde vormachet und vorfestent und folde bag uffdun und uffen von Gerichtes wegen als bag ban von Rechtes wegen und in Berichtes Bofe geoffent wart, bo vant man ber Eleynnote Pallas, Saphir und Perlyn nit bag man an funfgig Bulben gefchatt batte, fonbern bag ba in bem Sedelyn mas und funden wart mit beffelben Ebirbarts Gemerde und Pytident wol verichloffen, bag mas alles fume 6 Gulben wert, ale bag von ben Schegern und Gesworn ber Stat obgescreben geschatt und irfant mart, und also balbe man wolde und ichoff von bem Richter ber Stat Dfen noch bem Chirbart zu fenden und zu beftellen die Sachen porbaftzer zu bandeln und dampt gebarn als ban billich und recht were, bo mas Cbirbart bavon gewechen und fluchtig worben, alfo bag man pue nit antreffen noch fynben mochte. Darnach alfe etlich 3yt verlauffen was, in ber 3pt ber Rat ju Dfen noch ymme vafte gebochte und gearbept batten, alfo fugete fich Ebirbart by benfelben Dochbut und richtebe fich mit eme umb fin Gelb. Alfo lif er das umb flogiger Bebe millen besteben und bloben bag bor nit me Beidefftes ug en murbe und alle abgefcreben Rebbe und Stude hetten fich fo verlauffen und weren alfo gang gescheyn und ergangen in obgescrybener Dage und in ganger Barbept gerett und weren funtlichen bem Rabe und viel frommen Luben ber Stat ju Dfen. Daruber ber ferte Man Er Deter jum Jungen ber ba geginwertig was personlich moch nachgescryben uffenbarn Scriber gebenichet und ermanet bat, bie obgescriben Rede und Befentenpffe mare uffen Inftrument und Brieff zu machen, alfo offt bes noet gefche. Dog ift gefchenn in Jare Indicien Revierlichen Bebottes bes bogeften Bisthumes Tage, Monbe, Stunde und Stede alfe oben gescreben fteet, daby und uber fpt geweft bie ersamen bescheiben Lube Jorge Suttel, Frysynges, und Ris claus Benge von Beiffesberm, Menger Bisthum, Gezugen gu ben obgescryben Sachen geheischet und gebeben.

Unde ich heynricus Cleynsmet, Phase Menter Bisthums von Repserlicher Gewalt uffinbar Scriber, bekennen, bag ich by

ben vorgesereben Reben und Bekentenissen gewest bin gegenwortiglichen myt ben vorgesereben Gezugen und baz also gesehen und gehort habe, darumb so han ich diß geynwurtyge Instrument und uffenbaren Briff boruß gezogen und in uffinbore Wyse bracht und baz myt myme gewonlichen Zeychen und Namen verzepchent und auch mit mynes selbes hant gesereben und underserebin, als ich dan baruber gehepschet byn und gebeten zu Gezugnysse und waren Glauben der vorgesereben Sache und Dynge.

7.

Die Burgere von Frankfinford ftolhe und riche

Die gabin ben von Mentze ein geleyde fur ir burger gemeinliche

Daruff riben sie zu bem hirhenhan (1). Unser liebe frauwe baben sie fruntlich an. Do sie riben off ber wibersart

Die Burger von Francinford quamen

Geriben mit armbroften und mit swerten Der burger von Mente fie da begerten Sie flugen sie ubir houpt und ubir armen Das muße got erbarmen

Sie furten fie ubir ftode und ubir ftenn Do hin gen Hoenfels henjn

Do hin gen Hoenfels. Man lacht fie in ein loch daz was helb

Do sach ir einer ben anbern gar trus wellichen an

Sie gebachten an Ebirhart Winbede und an Zan

Dachsperg hanget auch baran Der fprach mit guben witen Sall ich in bem rabe by hantwerds= luben figen

Und an Knauffen den man nennet das hurenkond

Der schriber die lugen fint Die sie hant erdacht Und hinder die Aunsst hant bracht Der schriber bie nottel ba gelesen hat Damit hat er verstort ben alben rat Zu Menze al in ber guben stat -Mannig byberbman bas claget Wo wir hin saren abir sließen Sie mit augen auf uns schießen Sp sy in kirchen abir in clusen Wir armen wißen wo behusen Wan wir komen sor bie stat Manche byberpman uns nachgat Er schilt uns schesse und meyneyd Das ist uns ye von herzen leyd Darnach hat der schriber geworben nacht und bag

Mit bas er bie von ben alben hat ges triben uß ber stat

Die uns doch nußer weren brymne Eß muste alles gon nach syme synne Er hat gesaren mit dem sigel her und dar Des wird die arme gemeyne wol gewar Er hat verkausst vil gulde Des stet die rechnunge in großer scholt: Der schriber ist in dem rade gar werde Manche byderbman sins libs ußer der stat begert

Daz were pe finen huren leit Die er winter und sommer clept Warumb salt er nit bragen ein langen hut

Er hat boch zu Alben ein rittermeßig gut Hette er geschriben mit silber und mit golt

Er endörfft nit verdient han richern fold D herre got in bynem trone

<sup>(1)</sup> Ein Klofter, bas ehemals an ber Ribber in ber Beiterau zwijchen Orienburg und Gebern lag.

Gib bem schriber finen rechten Ion Den er umb bie gemeynde verbienet hat Des helffent mir bidden bag ift myn rat O herre got und mylber crift Sint du der aller obirfie bist Und alle die wornde hast erlost Komme der erbar stat zu helsse und zu brost.

Bon Peters jum Judel Enfel Ronrad, geft. 3. Sept. 1519, entftammt bie Linie, in welcher am langften bas Befchlecht Bumjungen fich fortpflangte. Ronrade gleichnamiger Gobn murbe ber Urgrofvater von Johann Maximilian, geb. 11. Sept. 1596, "ein febr gelehrter und vieler Sprachen erfahrner Mann, fo mit benen gelehrteften Leuten feiner Beit burch gang Europa corresvondiret." Er farb 6. Juni 1649, neben amei Döchtern ben Sobn Daniel hinterlaffend. Diefer, geb. 16. Jun. 1627, geft. 30. Nov. 1678, gewann eine gablreiche Rachfommenschaft, ba-. runter bie Sohne Johann Maximilian und Johann Sieronymus. Bon biesem beißt es in einer gleichzeitigen Biographie: "Johannes hieronymus Freyherr von und jum Jungen, ftammet aus bem Gefdlechte berer von und jum Jungen ber, bie in benen alten Lateinischen Diplomatibus de Juveni beiffen. Es bat foldes icon in bem XII. Seculo ben Abelftand befeffen, welchen Rapfer Fridericus I de dato Berona Anno 1173 bem herrn Henrico jum Jungen bestätiget, weil fich berfelbe im Rriege wider Die Meylander febr ritterlich gehalten. Es befiget baffelbe im Ergftiffte Manng, in ber Pfalg und ber Orten treffliche Guter und Leben; wie benn bie noch lebende Linie, nebft ihren Bor-Eltern , in die 400 Jahr ber des Reichs unmittelbare Bafallen gemefen, und ee noch wirklich find. Aus biefem Gefchlechte marb ben 17. Det. 1660 unfer tapfferer General geboren. Sein Berr Bater ift gemefen Berr Daniel jum Jungen, und Die Krau Mutter Anna Maria Beigin von Limburg, Die lette ihres Gefchlechts. Er war unter 11 Befdwiftern bas fechfte, und trat gar zeitig in Rriegebienfte. Anno 1705 ben 2. Jul. ward er Rapferlicher Beneral-Keld-Bachtmeifter, in welcher Qualitat er benen Relbgugen in Italien bepgewohnet." In bemfelben Jahr erhielt er auch bas erlebigte Infanterieregiment Rigrelli, Rr. 36, fo im 3. 1682 errichtet worben. Rach bem ungludlichen Gefecht bei Calcinato, 19. April 1706, bedte er bie Retirabe, welcher bie Frangofen bei Salo einfielen. "Er schlug fie mit Berluft 200

Mann zurud, daß er ihnen die bei Caleinato erhaltene Bictorie ziemlich einbrachte." Des Prinzen Eugen Waffengefährte in dem Siegeszug nach Turin, wurde er am 7. Nov. mit einem Detachement vor Mortara geschickt, das sich auch nach einigem Widerftand ergab. "Die aus 400 Franzosen bestehende Besatung wurde nach Balenza begleitet; es liefen aber unter Wegs viele berselben über, und nahmen unter den Kaiserlichen Dienste."

Bu ber Impressa auf Toulon wirfend, bat Bumjungen fic sonderlich "Anno 1707 vor Susa fignalifirt, ba er die Citabelle biefer Stadt, nachdem er einige Auffenwerde mit Sturm eingenommen, in bem Augesichte ber Frangofischen Armee ben 3. Det. auf Discretion eroberte. Anno 1708 ward er General-Reld-Marfcall-Lieutenant, und brach in folder Qualitat aus feinen Winterquartieren auf, feste ben 27. mit 8000 Mann über bie Seffa bey Bercelli und rudte in bas bey Bugolino abgeftochene Savovifche Lager. Er wohnte bierauf dem feindlichen Ginfall in Dauphine bey und commandirte ein besonder Corps von 7 Bataillonen bev Chambre, allwo er anfänglich burch allerband verftellte Arbeit die Keinde wegen bes eigentlichen Orts bes Einfalle irre ju machen fucte. Enblich, ba folder an einem andern Orte wurdlich geschehen, mufte er fich mit feinen Bataillonen ju G. Jean be Maurienne, jenseits bes Arc-Kluffes lagern, auch von der Armee allemal einen Darich jurud bleiben. Anno 1709 wurde er anftatt bes nach Rom gefenbeten Marquis von Prie jum Gevollmächtigten bestellt, mit benen Italianifchen Fürften wegen berer Contributionen ju handeln, baber er in biefem Feldzuge zu Mepland verblieben. Anno 1710 bebielt er bie Aufficht über ben Proviant und bie Contributionen ju Depland. Anno 1711, ju Musgang bes Jahrs, rudte er mit einem ftarden Corpo Kapferlicher Trouppen in bas Florentinische und bezog baselbft die Winter-Quartiere, um benen Spanischen Seebafen am Tofcanischen Meere besto naber zu fenn, welche er im folgenden Jahre bem Konige Philippo V wegnehmen follte. Den 14. Mary 1712 rudte er mit feinen 4500 Mann por Porto Ercole, faste ben 15. vor bem Fort di S. Philippo Posto und eroberte solches nebft Porto Ercole und Stella im Day mit

Accord, nachdem sich solches fast 2 Monat lang tapffer gewehret hatte. Der General fand sich barauf ben 12. May mit einer Suite von 160 beutschen Officiers zu Florentz ein, um sich vor die den Winter über im Florentinischen genoffenen Quartiere gegen den Großherzog zu bedanken. Er kehrte hierauf wieder zuruck nach Meyland, von dannen ihn der commandirende General Graf von Daun nach Wien sendete, das Reglement wegen der Winter-Quartiere vor die aus Savopen in dem Meylandischen ankommenden Kapserl. Trouppen dem Kapser zur Constrmation zu überbringen."

Anno 1713 vermäblte er fich mit ber Grafin Anaftaffa Bafilica von Vergen, bes Keldmaricall-Lieutenants von Martini Wittwe. Rach ber hochzeit "begab er fich von dem Rapferlichen hofe mit feinem gangen Gefolge wieber gurud nach Depland. Anno 1715 befand er fich abermale ju Wien und warb baselbft in ben Reiche-Frepherrenftand erhoben, auch in bem Bouvernement ju Novara bestätiget, worauf er ben 14. Sept. fich von Bien wieder nach Meyland erhube und bey 200,000 Thir. baar Beld zu Bezahlung ber bafigen Trouppen mitbrachte, woburch er bep ben Soldaten groffe Freude anrichtete. Anno 1716 beclarirte ibn ber Rapfer jum Beneral-Feldzeugmeifter, in welcher Qualitat er bald barauf etliche Rapferliche Regimenter in bas Benuefifche ruden ließ, welche 2800 Mann fart, mit 6 Studen in Novi auf Discretion lebten und taglich auf 3000 Ducaten Unfoften verurfacten. Diefen Dorn aus dem Suge ju gieben, mufte bie Republic Genua fich mit bem Rapfer gutlich vergleichen und felbigem die frepe Gin - und Durchfuhr bes Sarbinifchen Salzes gegen einen geringen Impost verwilligen, worauf die Rapferlichen bas Benuefische wieder verlieffen. Anno 1718 friegte er Befehl, bas Commando in bem Ronigreiche Sicilien an bie Stelle bes Benerale Grafen von Caraffa auf einige Beit gu übernehmen, worauf er mit einem farten Transport ben 17. Rov. aus Reapolis in dem Lager unweit Melaggo anlangte, wiewohl er im May bee folgenben 1719ten Jahres burch ben Grafen von Mercy in bem Commando abgelofet murbe. Er wohnte darauf bem blutigen Treffen bep Francavilla und ber barten Belagerung ber Citabelle von Meffina, allwo er ben 8. Oct. bas Ravelin bestürmen halff, bey. Den 27. Nov. rudte er mit einem ftarten Corpo por Palermo, welches fich ben 30. frepe willig ergab. Anno 1720 ward bas Ronigreich Sicilien von benen Spaniern evacuiret und benen Rapferlichen völlig überlaffen , worauf unfer General jum Jungen bas General . Commando in biesem Konigreiche erhielte. Anno 1723 ward er General-Keldmaricall, nachdem er furz juvor bas General-Commando im Bergogthum Meyland erhalten. Anno 1725 beclarirte ibn ber Rapfer jum Gebeimen Rath und General-Commanbanten aller Trouppen in ben Rieberlanden, mobey er jugleich ben Rang gleich nach bem Grafen Bisconti, Dbrift-Sofmeifter ber General-Statthalterin, erlangte. Er farb enblich ben 25. Aug. a. c. (1732) ju Bruffel ploglich. Denn ba er im Parc fpagieren ging, überfiel ibn jabling ein fo gefahrlicher Schlagfluß, bag er auf ber Stelle todt blieb. Er hat fein Alter auf 72 Jahr gebracht, aber fo viel uns wiffent, feine Rinder hinterlaffen." Inbem auch bes Generals Bruber und beffen Sohne verftorben, murbe bei ber Beerbigung ber Bumfungen Bappen gerbrochen und in biefem Buftand in bas Grab geworfen. Die Wittme ftarb 1734.

Dielhelm, bei bem feine Melbung von ber Burg, fpricht von bem großen hof und ablichen But, fo einem herrn von Marquard in Deftrich zuftebe. Ein foldes Gut befitt auch bie Kamilie Berber, welcher entsproffen Bofrath Berber, in einer fturmifden Beit ber Naffauifden Nationalversammlung Prafibent. 36m, ber ein burchaus rechtlicher und murbiger Dann, bat man Alles, was bamale an fühnen Reben und Gebanten vorgefommen , angerechnet , und beshalb , nach Befeitigung ber Gefabr. einen Tenbengproceg gegen ibn erhoben. Es murbe Buchthausftrafe für einige Monate gegen ibn erfannt, eine Schmach, welche ein gutiges Schidfal bem Beflagenswerthen, von ber Belt ibn abrufend, und auch Andern, erfparte. Bie weit man bamals noch bei une in ber Theorie und Praxis der Revolutionen que rud, wird erfictlich aus bem Bang jener febr exaltirten Partei, welcher boch in feiner Beise ber Prafident angehörte. Eine folde, den Umfturg bes Bestehenden beabsichtigend, bat

vor allen Dingen zweierlei burchzusegen, 1. Die Unverleglichfeit ber Bolfevertreter, in beren Babl gleich febr bie eigentliche Meinung und die Beisheit bes Bolfes fich ju ergeben pflegen, 2. Die Abschaffung der Todesftrafe. Beibes find die unentbebrlichen Garantien, in beren Ermanglung eine Revolutionis rung niemals gedeihen wird. bat fie eine gemiffe bobe erreicht, daß fur die gubrer jede Befahr beseitigt, bann mag immerbin bie Tobeeftrafe in ihr verjahrtes Recht mit Binfen und Binfesgins wieder eingefest werben. An literarifchen Celebritaten war Deftrich nicht gang arm. Als eine folche ift zu nennen Beinrich von Deftrich, Pfarrer baselbft, endlich jugleich, feit 13. Juni 1319, Cuftos bes St. Bictorftiftes bei Maing, fruber Pfarrer ju Bischofebeim. Dan bat von ibm ein unnebrudtes Berf: Commentarii in Dialogos S. Gregorii Papæ, gr. 4º Am 18. Januar 1305 ftiftete er ein Beneficium in ber Bfarrfirche, auf Saus und Beinberge bafelbft gegrundet, fo er bem Batronat bes Capitels ju St. Bictor untergab. Ueberhaupt bat er fich biefem Stift, auch anbern Rirchen und Rloftern als ein freigebiger Bobltbater erzeigt. Er farb 11. Mai 1327. Sein Rachfolger in ber Pfarrei Deftrich, Ricolaus von Rodenbaufen, Stifter und reichlicher Begifter ber St. Nicolauscapelle au Deftrich, geft. 1335, verbient ebenfalls ehrenbe Anmerfung. 3m 3. 1492 wird Beinrich von Ehrenberg, Domberr ju Worms, als Pfarrer ju Deftrich genannt.

Es war berselbe nicht dem Geschlecht der von Ehrenberg an der Mosel, als welches im J. 1400 erlosch, angehörig, sondern eines ganz andern, in dem Nedarthal ansässigen Stammes, dessen Wiege die vorlängst in Ruinen liegende Burg Ehrenberg, zwischen Wimpsen und Gundelsheim, gleich unterhalb Beinsheim, eine Stunde von dem Soolbad Rappenau, auf dem linken User des Nedars. Besastes Ehrenberg gewährt den herrlichken Prospect über das romantische Thal, und liegt zu seinen Füßen ein hof, mit der Burg gleichen Namen tragend. Johann von Ehrenberg, Domscholaster zu Speier, stiftete im J. 1157 die dasige St. Petersfirche. hermann von Ehrenberg, portarius major ecclesiae Argentinensis, erscheint im J. 1237. heinrich von Ehrenberg tritt dem Land,

frieden vom 3. 1247 bei. Johann von Chrenberg, Bietbumsverwefer (episcopus vicarius) ju Strafburg, vertaufte im Jahr 1297 an den Bifchof Ronrad von Strafburg bas Schlof ju Beiler oder Bihr bei horburg, im Oberelfag, fo er felbft von Goscelin um 200 Mart Gilber erfauft hatte. Eberhard von Chrenberg, Gerhards Sohn, und Peter von Bertholdisheim (Bechtolebeim) vertaufden im 3. 1247 bie Buter, Die fie gu Sufen (Rirfcgartehaufen) bei Worms von dem Grafen Beinrich von 3meibruden ju leben tragen, mit beffen Bewilligung an bas Rlofter Frauengarten ju Worms gegen ju Dirmftein belegene Guter. Der namliche Eberhard hatte bie Bogtei gu Ofthofen, sublich von Alzei, an fich gebracht, und bebrudte bie bem Liebfrauenftift in Maing angehörigen Unterthanen bergeftalt, bag ber Rirchenbann über ibn und feinen Gobn Ronrad verbangt werben mußte. Der Bergleich vom 3. 1268 fcien eine Ausföhnung bewirft gu-haben; aber noch in bemfelben Jahre erneuerte Cberhard feine Erpreffungen, Die porzüglich in bem fogenannten Wegeschnitt, resectio viarum, bestanben haben, und ber Bifchof von Borms, Eberhard von Boyneburg, jog ibn barum gur Berantwortung. Der Ritter vermochte es nicht, fic zu rechtfertigen, und ber Bifchof nothigte ibn , Donnerftag vor Batare 1269 wegen bes Befchehenen bem Domcapitel ju Borms, bem Abt von Bornbach, bem Liebfrauenstift ju Daing, bem Magifter bes Templerordens, ben Monnen ju Mulen und ber gesamten Ginwobnerschaft von Ofthofen Abbitte zu thun, auch fich famt feinem Sohne Ronrad und feinem Tochtermann, 30hann von Ranbed, ju verschreiben, bag fur alle Bufunft bergleichen Bebrudungen unterbleiben murben. Eberhard fommt noch am zwölften Tage 1276 vor. Er hatte fur fich und feine Erben ein Jahrgebachtniß in bem Stifte Begen bei Borme, regulirter Chorherren St. Augustini, und hierzu eine Rente von acht Malter Rorn ju Cammerebeim und fleben Malter Beigen ju Rirfchgarten angeordnet; es bewilligen aber Theoderich, ber Propft, und gesamtes Capitel zu Begen, daß biefe Rente jebergeit von Johann von Ranbed ober beffen Erben gu beftimmtem Preise eingeloft werben moge, Donnerftag vor Mariengeburt 1297.

Eberhards Sohn, Konrad der Aeltere, genannt unter Andern im 3. 1270, wurde der Bater von Diederich, der am 23. Sept. 1320 als des Deutschordens Comthur zu heilbronn vorkommt, von Gerhard und von Konrad dem Jüngern, als mit welchem das Geschlecht sich in zwei Hauptlinien vertheilte.

Gerbard, 1316-1341, ber Stammvater ber altern Linie, binterließ die Sohne Berhard ben Aeltern, Gerhard ben Sungern und Beinrich. Diefer, Domfanger ju Speier, farb im April 1394. Gerhard ber Aeltere mar noch Domicellar ju Speier, und folglich einer ber Jungften im Capitel, auch eben auf ber Bechftube in froblichem Burfelfpiel begriffen, ale Abgeordnete bes Capitels ibm verfündigten, wie er erfieft worden fei ju einem Bifcof von Speier (ben 25. Nov. 1336). Er rechtfertigte in glangender Beife bas ibm gefchenfte Butrauen. "Gin bochverfanbiger, gefchidter und weiser Berr," tilgte er nach Berlauf ber erften zwei Jahre eine Schuld von 30,000 Pfund, bie ber vormalige Stifteverweser, Balbuin von Luxemburg, an bem Bisthum ju forbern batte. Bebarrlich auch ferner in biefem Beifte ber Sparfamfeit, fand er fich vermögend, pfanbicafteweise bie Raftenvogtei bes Stiftes Ubenheim ju erwerben, minber nicht bie Pfanbicaft auf Landau und Beibftabt burd neue, bem Reichsoberbaupt bargefcoffene Summen ju beffern. Sein Munfter bereis derte er mit Gutern, Behnten und Binfen. Bu Ehren und Bob Bottes ftiftete er auf ewige Beiten im boben Chor zwei Priefters pfrunden, und bie Sacriftei empfing von ihm einen reichen Schat von Bierathen und Gemandern, beren Pract und Roftbarfeit noch von fpaten Jahrhunderten bewundert murbe. "Seine Priefterfcaft hielt er in gar iconer Bucht und Forcht, auch guter Orbnung," wie er benn felbft getreulich bie Pflichten eines Dbetbirten erfüllte. Dem Stadtchen Ubenheim gab er Marftrect und Ringmauern. In bem Streite Ludwigs bes Bapern mit bem Papfte mar er für ben Raifer, und mehrmale ichidte er bemfelben bas Stiftsvolf ju Bulfe, gleichwie er die bem Papfte ergebenen Dominicaner aus ber Stadt Speier verfagte. Mittwoch nach Jubilate 1359 gab Bifchof Gerhard ben Burgern ber nämlichen Stadt einen Brief, wonach feine Amtleute von ihnen

in bem ganzen Bisthum auswendig der Stadt keine Beih, Steuer, noch irgend eine Schapung heischen, fordern oder nehmen sollen, noch schaffen, daß dergleichen genommen werde, und sollen sie an ihren Gütern nicht beleidigen, noch schaffen, daß sie beleidigt werden, sonder Gebotten oder Berbotten, in keiner Beise. Gerbard flarb den 28. Dec. 1363.

Sein Bruder Gerhard ber Jungere fommt noch im 3. 1381 in Urfunden por und binferließ aus feiner Che mit Anna Soffmarth von Rirdbeim feche Sobne. Die beiben alteften, Beinrich, Domicolafter zu Speier, und Gerbard, Domberr zu Speier und Worms, ftarben biefer am 12. April 1404, jener im 3. 1406. · Erbard, ber fungfte Sohn, hinterließ allein bauernde Rachfommenschaft, die mit beffen Urenfeln, Johann und Peter, fich in zwei Linien vertheilte. Peter erfaufte im 3. 1513 einen Antheil an bem Behnten ju Bodingen und lebte noch 1519; fein Sohn Dieter murbe belehnt im 3. 1529; fein Enfel Dieter fand im 3. 1533 unter Bormunbicaft. Johann führte bie altere Linie fort, wird in Urfunden von 1464 und 1474 genannt und erzeugte in der Che mit Margaretha von Gemmingen die Sobne Johann. Domcuftos ju Speier, geft. 10. Nov. 1513, Gerhard, Beinrich, Domberr ju Borme, Pfarrer ju Deftrich, geft. 19. Marg 1505, Albrecht und Eberhard. Diefer fommt 1469 und 1489 als Domberr au Maing vor. Gerhard ftarb ale Domicolafter ju Maing und Chorberr zu St. Alban ben 20. Januar 1498; er hatte im 3. 1469 ber Universität Bafel ale Rector vorgestanden. Albrecht führte bie altere Sauptlinie fort und lebte noch im 3. 1491. Seinrich. ber altefte seiner Sohne, Domberr ju Borms und Speier, ftarb im 3. 1540; ber fungfte, Johann, war Dombechant au Maing, Dompropft ju Speier, Rammerer bes weltlichen Gerichts ju Maing, und farb ben 5. Nov. 1544. Dieter, ber mittlere von Albrechts Sohnen, war vermählt mit Barbara von Berlichingen, und ift mit beffen Sobnen, Johann, verheurathet mit Amalia von Abelsheim, und Beinrich, verheurathet mit Rofina von Afchaufen, bie altere Sauptlinie bes Beidled. tes erloschen. Johann fommt im 3. 1513 und 1548, Beinrich 1555 por.

Die füngere Sauptlinie. Ihr Stammvater, Konrad ber Jungere , lebte im 3. 1316. Deffen Sobne, Friedrich und bans ber Alte binterließen beibe Rachfommenfchaft. Friedrichs Urentel, Ronrad (1472), hinterließ eine einzige Tochter, Margaretha, bie im J. 1503 ale Rlofterfrau zu Rofenthal am Donnereberg vorfommt. Sans von Ehrenberg ber Alte hatte ber Sohne brei , Friedrich , Bans ber Junge und Beinrich. Bans bes Jungen Cohn, Beinrich, befennt im 3. 1411, bag er bas Dorf Bargen bei Beibftabt famt bem Rirchenfas, auch bas Beilerlein Bollenberg von einem Bifchof von Borme ju Leben trage, und befand fich im 3. 1414 auf ber Rirchenversammlung au Conftang. Sein Entel Philipp verfaufte Bargen an Sans Reibhard borned von Bornberg, lofte foldes aber im 3. 1487 wieder ein, wird in Raifer Friedrichs IV Mandat von 1488 als einer berfenigen genannt, welche bem fcmabifden Bunde beis treten mußten, und lebte noch 1523. Seine Sausfrau, Gertraud Borned von Sornberg, hatte ihm bie Gohne Lucas, Peter und Johannes geboren. Lucas, Domherr ju Maing an. 1499, wird am 24. Dai 1500 ber Pfarrei Barftatt bei Schwalbach als Rector vorgefest, war Amtmann gu Bingen und Ehrenfels und farb den 23. Dec. 1536. Johannes, von ben brei Brubern ber jungfte, vermablte fich im 3. 1541 mit Barbara von Rofenberg. bann, ale Wittwer, nochmale mit Amalia von Bittftatt genannt Sagenbach, und jum brittenmal mit Maria Echter von Mespelbrunn, und ftarb im 3. 1570. In ihm glaube ich, Alles mobl erwogen, ben eblen und ehrenfeften Johansen von Ehrenberg ju ertennen, beffen Reife gu bem beiligen Grabe in bem Repfe-Bud, Barhaffte eigentliche Repfe-Befdreibung bef Beiligen gande und anbern Dertern, G. 510-514 ber Musgaben von 1609 und 1670, abgebrudt worben. Die Reife. angetreten zu Benedig ben 30. Jul. 1556, beenbigt ben 26. Dec. n. 3., als an welchem Tage Johannes wiederum ju Benedig anlangte, beschäftigt fich ausschließend mit ben beiligen Orten und ben an ihnen haftenden firchlichen Erinnerungen und gibt nicht die mindefte Rachricht weder von der Person noch von den Begleitern bes Reifebefdreibers, noch auch von anderweitigen

Beobachtungen, die er angestellt haben tonnte. Rur erfahren wir von Meldior von Sephlig, ber jur Beit feiner Gefangenfcaft in Rama von dem von Chrenberg besnicht worden, bag Diefer "ehrliebende Rriegemann" von einem Domberrn von Maing begleitet gewefen. Much ergablt Johann felbft, bag, vermoge Bertrage mit bem Schiffer, Die Person 50 Boldfronen bezahlte, wofür fie zu führen gemefen gen Jerufalem und nach allen beiligen Orten, und wiederum frei nach Benedig zurudzuliefern. Johanns Tochter erfter Che, Magbalena, geb. 1541, wurde an Chriftoph von Benningen verheurathet; Johanns Sohn anderer Che, Johann Beinrich ber Alte, ftarb 1611, aus feiner Che mit Margaretha Echter von Mespelbrunn bie Sobne Peter, Johann Beinrich ber Junge und Philipp Abolf binterlaffend. geb. 30. Marg 1578, ward 1584 Domicellar gu Burgburg, refignirte 1606 und ftarb 15. Rov. 1617, nachdem er feit 1606 Die Stelle eines Burgburgifden Rathes befleidet hatte. Er blieb finderlos, fo ideint es nad Biebermanns Stammtafeln, in feiner Che mit Eva von Wiesentbau, verm. 4. Rebr. 1606, und finderlos blieb auch Johann Beinrich ber Junge, ber fich im 3. 1618 mit Beronica Urfula von Gebfattel verbeurathet batte. Diefer. geb. 3. Juni 1580, wurde am 3. Juni 1631 Bambergifder Statthalter zu Forcheim und farb ben 30. April 1647; feine Bittme farb im 3. 1661.

Philipp Abolf von Ehrenberg, geb. 27. Sept. 1583, wurde ben 8. Januar 1600 als Domherr zu-Bürzburg aufgeschworen, nachdem sein Bruder, Peter von Ehrenberg, ihm seine Präbende abgetreten hatte, ging zu Capitel ben 26. Mai 1609, wurde zum Domdechant erwählt 29. Januar 1619 und zum Fürstbischof von Bürzburg 6. Febr. 1623. Man rühmt ihn als einen strengen Eiserer der Gerechtigseit, und daß er in 42 wider die Zauberer und heren vorgenommenen Erecutionen 219 Personen allerlei Standes, Alters und Geschlechtes, endlich sogar seinen eigenen Repoten, die letzte hoffnung des Geschlechtes, der Zauberei halber, hinrichten lassen. Der angebliche Resse (1), Ernest von Ehren-

<sup>(1)</sup> Daß (nach Biebermann) bes Bischofs beibe Briber ohne Rinber gewesen, ift bereits erinnert worben. Daß ber Protestant Biebermann aus Shriurcht fike

berg , wurde unter ben Ebelfnaben bes Bifcofs kraogen und batte fic burd forperliche Schonheit, ausgezeichnete Zalente, großen Fleiß, glanzenbe Fortidritte in ben Studien und unidule big-frommes, befcheibenes Betragen bie allgemeine Liebe ju erwerben gewußt. 216 aber im 3. 1627 ber gurftbifchof anfing, mit Reuer und Schwert bie Bauberer gu verfolgen, wurde von Einigen , in ben burch bie Darter erzwungenen Ausfagen , ber Runter von Chrenberg ale Mitschuldiger angegeben und behanptet, er babe fich bem Bofen verfdrieben, jum öftern bie Berentange befucht, einige Mordthaten verübt und mehre feiner Bertrauten fur ben bollifchen Bund angeworben. Als feine Berfubrerin wurde eine ibm nabe verwandte, icone und geiftreiche . Ebelfrau angegeben. Bu berfelben Beit und icon etwas fruber glaubte man mahrzunehmen, wie bag ber Junter fich gar febr gu feinem Rachtheil verandert babe, daß fein Bleiß nachlaffe, bag von ber vormaligen Frommigfeit und Andacht alle Spuren verschwunden feien, er vielmehr fich bem Trinfen und Spielen ergebe, freie Reben und unehrbare Scherze fich erlaube und gegen Anaben und Madchen ea agere, quibus leges ignem decreverunt.

So bedeutende Anflage burfte bem Oheim nicht verschwiegen bleiben; außerst bestürzt über ben ihm gemachten Bortrag beschloß ber Farft, ben Berirrten nicht zu strafen, sondern zu bessern. Der Jüngling wurde außergerichtlich vernommen und nach abgelegtem freimüthigen Bekenntnisse den Bätern der Gesellschaft Jesu und nachhin den Franziscanern zur Aufsicht, Belehrung und Besserung anvertraut. Er gab die beste Hoffnung, betrug sich tadellos bei Tage, soll aber zur Nachtzeit, wie er später selbst bekannte, öfter aus dem Collegium und dem Kloster verschwunden sein, um den Berentänzen beizuwohnen — \*dies ad Deum, nox ad diabolum spectabat.« Jesuiten und Franziscaner mußten bekennen, daß

ben Bifchof sie verschwiegen haben sollte, ist so wenig wahrscheinlich, als bes Bischofs sinstere Strenge gegen eines Brubers Sohn. Wenigstens würde Phislipp Abolf ben andern Bruber, ber ihn selbst überlebte, in der gemeinschaftlichen Angelegenheit zu Rathe gezogen haben. Ich vermuthe das ein Better, von dem unten die Rede sein wird, Ernst Dietrich von Ehrenberg, der Unglückliche gewesen, aus dem man den bischössischen Nepoten macht.

alle ibre Mube fruchtlos geblieben fei. Den unverbefferlichen Sunder übergab der Furft, fo fcmerglich es ihm fiel, dem beimlichen Gericht, ale in welchem ein Tobesurtheil gesprochen wurde. Um 7 Uhr Morgens - Tag, Monat und Jahr find nirgenbe angegeben - bolten einige Jefuiten ben Junker aus bem Bett und führten ibn nach bem Schloffe, wo bas Urtheil vollftredt werben follte. Das fagten ibm bie Begleiter; er blieb unerschroden und bei der besten Laune. Als er aber in bas Gemach trat, in die Berfammlung ber Richter, und die mit fowarzem Euch befleibete Bubne erblidte, entfant ibm urploBlich ber Duth ; blag und gitternd am gangen Leibe bat er fo inftandig und beweglich um Gnade, daß bie bis ju Thranen gerührten Richter Aufschub verfügten und felbft bei dem gurften bie nachbrudlichfte Rurbitte einlegten. Sie fanden ein geneigtes Bebor, und nach einigen Tagen fenbete Philipp Abolf bem Ungludlichen einen feiner vertrauteften Rathe zu, volle Begnadigung und gangliche Bergeffenheit bes Gefchebenen ju verheißen fur ben fall ernfter und bauernber Befferung. Wie mag ber Rath erftaunt fein, ale er bie Antwort für fo gnabige Botichaft empfing. "Dein herr, wenn Gie gefeben batten, was ich gefeben habe, wurden Gie ber Ramliche geworben fein, ber ich bin, und wenn ich nicht ein folder mare, fo murbe ich es noch werben." Alle Borftellungen und Ermahnungen bes Abgeordneten blieben vergeblich. Diefes bewog ben furftbifchof zu ber Erflarung, bag nun bie Gerechtigfeit ohne Beiteres ihren Lauf haben folle. Die traurige, schon einmal vorgefallene Scene wurde an bem namlichen Orte wiederholt. Bebend beflieg ber Jungling, von zwei Jesuiten begleitet, Die Todesbuhne. Bater ermahnten ibn jur Buge; er erwiderte, bag er nichts ju bereuen habe. Ale er aber ben ichrectlichen Ernft bemerfte, fo rif er fich los und fuchte unter fammerlichem Befdrei in allen Eden und Binfeln Bufluchi. Endlich wurde bem Scharfrichter von ben Beifigern bes Frongerichts befohlen, er folle bem Trauerfpiel ein Ende machen und febe Belegenheit mahrnehmen, um feinen Auftrag ju vollführen. Dem geschah alfo. Der Ungludliche, bewußtlos ichreiend und bin und ber laufend, tam unter ben

gerichtlichen Schwertstreich und fiel. Bischof Philipp Abolf ftarb 16. Jul. 1631, bag er also bie Einnahme ber Marienburg burch bie Schweden und bie schredliche Megelei nicht mehr erlebte.

Die einzig noch vorhandene fungere Linie bes Saufes berubte nur noch auf der Nachfommenschaft Betere, ber ein alterer Bruber von Johannes, bem Reisebeschreiber, mar. Beter, verm. mit Ratharina von Dberftein, lebte im 3. 1526. Sein Sohn Dietrich, geb. 1514, ward im 3. 1532 Bater eines andern Dietrich, ber ale furmaingifder Sofjunter und Amtmann gu Miltenberg ber Raiferfronung Ferdinands I am 24. Oct. 1562 beimobnte und am 13. Aug. 1585 bas Zeitliche gesegnete. Seiner Gobne maren vier. Johann Dietrich, Domberr ju Maing und Burgburg, Propft au U. L. Frauen und Cuftos ju St. Alban in Maing, ftarb gu Buraburg 2. Mug. 1612. Bolf Albrecht, Amtmann gu Miltenberg, auch marfgraflich Babifder Rath und Amtmann ju Raftatt, ftarb im 3. 1604 in bem Alter von 32 Jahren. Mit Runegunde Jacobe Band von Merl verheurathet, hatte er einen Sohn und eine Tochter. Der Sobn, Ernft Dietrich, ftarb frubzeitig (Biebermanns Borte); mir icheint er jener Ernft von Ehrenberg ju fein, ber fo tragifd endete unter Bifchof Philipp Abolf, und wird meine Meinung bestätigt burch ein Schreiben in bem Archip ber Kamilie von Band ju Liffingen, worin bie gange Morbgeschichte ergablt. Die Tochter, Unna Maria, wurde an Johann Ronrad von Belmftatt verbeurathet. Sans Bolf Eberbard von Ehrenberg, ber jungfte von Dietrichs Sohnen , Amtmann ju Miltenberg im 3. 1592, farb 16. Jul. 1597, ohne Rinder gu haben in feiner Che mit Ugnes Glifabeth Anebel von Ragenellenbogen. Georg Chriftoph, der britte von Dietrichs Sohnen, befag Beigbach ober Beilbach und binterließ aus feiner Ebe mit Unna Sibylla von Belmftatt bie Tochter Anna Margaretha, vermählt mit Johann Philipp von Gemmingen (fie farb 1635), und ben Sobn Johann Philipp von Ehrenberg, ber gestorben ift ale ber lette feines Ramens, Beichlechtes, Schildes und Belms, ohne Leibeserben. Bappen: im filbernen Felbe ein quer liegender rother Flug mit aufmarts gefehrten Schwingen und einem golbenen Monde.

## Reichardshausen, Hattenheim, Erbach.

Bur Gemeinde Deftrich gebort bas in furgem Abftanb von Sattenbeim gelegene Reicarbshaufen, urfprunglich eine villa, bie im Jahre 1123 genannt, boch von geringer Bebeutung gemefen fein wirb. Die localitat, geeignet bem Rlofter Cberbach eine birecte Berbindung mit bem Rhein ju verschaffen. erreate bie Aufmerkfamkeit bes flugen weitaussebenben Abtes Ruthard. "Amei leibliche Bruber von Binfel und Donche gu Eberbach batten bem Rtofter eine Bube Landes aus ihrem bortigen Erbe zugebracht und feine bafigen gandereien zwar anfebnlich vermehrt, bas Bange war aber für ein besonderes Etabliffement nicht gureichend, und ein hof in bem großen Orte Bintel nicht bem Spftem von Cifterg, auch vielleicht noch weniger bem Befcmad ber Eberbacher entsprechend. Diefe suchten baber ibre bortigen Guter auf eine ichidliche Art zu verlegen und erreichten bald ibren 3med. Dudo, ein Edelmann und Minifterial von Maing, befaß eine hube landes ju Reichardshaufen, beren Bins er vom Ergftifte zu Leben trug. Darauf leitete Abt Rutbarb einen Taufch ein, ber ibn in Stand feste, feinen Plan gu einem neuen bof auszuführen. In biefer Abficht gewann er zuerft ben Erzbifchof Beinrich, ber über feinen Bafallen Dudo großen Ginfluß batte und als lebensberr bei bem projectirten Taufche wesentlich betheiligt mar. Rlagend trug er ihm vor, bag feine bem Guterbau ju Binfel vorgesetten Bruber bem Beltgetummel ju nabe waren und die ordensmäßige Ginfamfeit in bem fleinen Reichardshaufen weit beffer ju erzielen fei. Ein Taufch mit Dubo fei baber bem Rlofter fur ben geiftlichen Beruf zwede mäßiger, ohne ben Dubo in Rudficht auf ben zeitlichen Berth, ben er ihm vollftandig erfegen wolle, ju benachtheiligen. folder Antrag, ber feinen religiöfen Beweggrund unterftuste, verfehlte bei bem frommen Ergbischof feine Birfung nicht. Um ben Erbachern die verlangte Stille ju gewähren, nahm er fich ber Sache mit allem Ernfte an, ftimmte feinen Minifterialen ihren Bunichen und brachte ben Taufch wirklich ju Stande.

Dubo verlor dabei nichts, ja er gewann zu Binkel an Länder reien mehr, als er zu Reichardshausen abgab; benn Abt Ruthard räumte ihm nebst der benannten Sube noch einen Theil dasiger Beingärten ein. Es waren diese jedoch mit acht Unzen zur erzbischöstichen Tasel zinsbar, und des Dudo Hube zu Reichards- hausen frei, indem er ihren Zins selbst zu Lehen trug. Aber auch diese Ungleichheit wurde vom Erzbischofe ausgehoben. Er erließ dem Kloster den Zins vom Gute zu Reichardshausen gänzelich, belehnte den Dudo mit den acht Unzen der Weinberge zu Binkel, und erhielte ihn dadurch in seinem vorigen Verhältnisse zum Mainzer Stuhl. So vermittelte der großmuthige Gönner Eberbachs mit der passendsten Ausgleichung einen Tausch, den er auch 1152 selbst beurkundete und wodurch das Kloster zu einem seiner vortresslichsten Hosse den Grund legte.

"Eben babin ging aber auch Abt Ruthard's fluge Speculation. Das fleine, Dorfden Reichardsbaufen eröffnete ibm bie Ausficht, bag es mit feinen wenigen butten nach und nach eingeben und ben von ibm projectirten Rlofterhof, feinem Bunfc und bem Ordensplane gemäß, gang isoliren murbe. Der neue, ju feiner Beit icon rege Ansiebelungegeift, in Rolge beffen bie Ortschaften ihre vormale nach altdeutscher Sitte weit gerftreuten Bobnftatten naber gusammen legten, funbete mandem geringen Dorfchen feine Auftofung an, wie fie bann nicht nur im Rheingau, fondern auch in andern gandern wirklich erfolgte. namliche Schicfal ließ fich alfo von Reichardshaufen um fo mabricheinlicher voraussehen, weil es bei feiner naben Lage zwischen ansehnlichen Orten auf eigenes Bachethum feinen Anspruch batte. Auger biefer gunftigen Aussicht in die Bufunft bot aber ber Taufch für Cberbach einen offenbaren Bortheil in ber Lage ber Dudo'fden Sube felbft, Die ibm eine zwedmäßige Berbindung mit andern Besigungen gemährte. Es hatte sowohl gu Sattenbeim, als im obern Theile von Bintel (au Deftrich) mehrere Guter, zu weit von einander entfernt, als daß fie fich aus einem ober bem anbern Drie bequem bewirthichaften liegen, und für zwei besondere Birthichaften maren fle zu gering. Die zwischen beiden gelegene Sube zu Reichardshaufen zeigte alfo bas einzige

Mittel, worin sich beibe gewissermaßen zusammen reiheten und ben schidlichen Raum für einen hof zu ihrer gemeinschaftlichen Bearbeitung barboten. Abt Ruthard saumte baher auch nicht mit der Anlage und stellte ben hof noch selbst her. Wenigstens stand derselbe 1162, ungefähr fünf Jahre nach seinem Tod, schon da und diente außer dem Güterbaue noch zu einem andern Zweck. Er war nämlich schon damals zu einem Magazin bestimmt worden, um die auf dem Rheine zugeführten Früchte und andere Bedürsnisse niederzulegen. Das Dörschen Reichardshausen ging nicht lange nachber ein und Ruthards Absicht wurde erfüllt."

3m 3. 1219 wurde bem Rlofterhof bingugefügt bie von Erzbischof Siegfried II an die Abtei vergabte, nabe anliegenbe Rheinau zwischen Sattenheim und Ingelheim, im Jahr 1234 erhielt ber Sof neuen Buwachs burch bie von Sibold bem Schultheiß ju Bintel eingetaufchte ganderei, welche jugleich Die Gebrüber Embrico von Lohned und Ronrad von Bintel genannt Greifenflau von ber Lebenseigenschaft freigaben, und 1388 trat der Ebelfnecht Marfolf von Refen den auf Reichardsbaufen haftenden Weinzins an die Abtei ab. Der Bof, eines der werthvollsten Guter ber Abtei und eines Propften Sig, blieb ihr bis jur Sacularisation. 3m Jahre 1807 "urfunden und befennen biermit fur Une, unfere Erben und Rachfommen an ber Regierung, Bir Friedrich August, von Gottes Gnaben fouverainer Bergog zu Raffau, und Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaben fouverainer Furft ju Raffau, bag Bir Unferer refp. Frauen Gemablin und Baage, ber Durchlauchtigften Bergogin Louise zu Raffau Liebben, Unseren Sof zu Reichardshausen im Rheingau, nebft bagu gehöriger Aue und bem babei liegenben Beinberg, ber Pfaffenberg genannt, als ein fünftiges mabres Eigenthum erbe und eigenthumlich geschenft baben. auch also hiermit und bergeftalt, bag S. 1. Bochfigebachte Unfere refp. Frau Bemahlin und Baage Liebben fothanen Sof, beftebend in ben erforberlichen Wohn - und Defonomiegebauben , erfteren fammt ben barin befindlichen, in ber Anlage Lit. A verzeichneten Mobilien, jufammen 24 Morgen 6 Ruthen haltend, fodann aus 9% Morgen 32 Ruthen Gartenland, 18% Morgen 17% Ruthen

Biefen und 67g Morgen 25 Ruthen Aderland, fo wie bie bagu geborige fogenannte Moncheaue, beftebend in einem Bobnbaus und bagu geborigen Birthichaftsgebauben ad 1/2 Morgen, aus 31 Morgen 22 Ruthen Gartenland, 201 Morgen 374 Ruthen Biefen , 15% Morgen 6% Ruthen Aderland und 24% Morgen 21 Ruthen Gebuich; ferner ben junachft babei gelegenen und mit einer Mauer umgebenen Beinberg, ber Pfaffenberg genannt, ad 22 Morgen, fo wie alle biefe Guter in ber Anlage Lit. B naber beschrieben find, mit allen barauf rubenden Berechtsamen und Freiheiten, ale ein mabres Eigenthum nugen und genießen, auch S. 2. ben von bem Reichardebaufer Sofaut und bem Sofbeständer Johann Jorg vermoge Pachtbriefs vom 9. Janner 1806 bedungenen fahrlichen Pacht ad 1105 Gulben vom 22. Kebruar b. 3. an - ben Dacht von ber Mondsaue aber, welche vermoa Pachtbriefe vom 9. Mai 1806 an herrn Grafen von Beftybal auf 12 Jahre verlieben, vom 1. Mai biefes Jahres an mit fahrlichen 515 Bulben zu geniegen und einzunehmen haben follen. S. 3. Alle in ben Sofgebauben befindliche Berrichaftliche Inventariat-Stude, exclusive zweier Reltern und ber porbandenen Beinfaffer, werben als funftiges Eigenthum mit übergeben und wird S. 4 in dem Defonomiehof ein freier Plat gegen ben Rhein, ju Auferbauung einer Remife, welche ju Aufbewahrung bes für bie Berricaftliche Beinberge im Rheingau erforderlichen Strobes, der Bingertepfable und Fagholy, auf Cameraltoften nachmale erbaut werden foll, fo wie die freie Gerechtsame, jenes Strob und Gebolg am Rhein ausladen und in gebachte Remife ein- und ausfahren zu burfen, vorbebalten. S. 5. Alle übrige Bebaude und Sofraum merben ganglich jur Benugung ale Gigenthum abgetreten und andurch Unfere refp. Frau Gemablin und Baafe Liebden in den rubigen und ungeftorten Befig aller vorbenannten Stude andurd und in Rraft biefes eingefest. Urfundlich Unferer eigenbandigen Unterschrift und beigebruckten Bergoglich und Fürftlichen Infiegeln."

Durch fpatere Schenkung vom 29/30. Oct. 1810 erhielt bie Berzogin auch noch, ftatt bes Georgenthaler Sofs im Oberamt Ibftein, verschiedene ihrem Sof Reicharbshausen bequemer gelegene

Grundflude, nämlich an Beinbergen in Sallgarter Gemartung 22 Morgen 3 Biertel 13 Ruthen, in hattenheimer Gemartung 19 Morgen 2 Brtl. 10 Rtb., an Biefen ju Sallgarten 22 DR. 1 B. 8 R., ju Sattenheim 8 Morgen 3 B. 20 R., an Aderland zu Sallgarten 24 Morgen 3 B. 27 R., bag bemnach bie gange Donation 285 Morgen 54 Ruthe umfaßte. Die Bergogin, geborne Pringeffin von Balbed, ftarb zu Frankfurt 17. Nov. 1816, vier Tochter binterlaffend, und Reichardshaufen murbe gu bem Breis von 143,000 Gulben an ben Grafen Erwin von Schonborn verfauft. Diefer bat bie Bebaube bedeutend erweitert und verschönert, ihnen auch weitläuftige und geschmadvolle Partanlagen, bie fich bis jum Rhein ausbehnen, bingugefügt. Daneben batte er in bem Schloffe eine ziemlich gablreiche Sammlung von Gemalben neuerer Meifter vereinigt, bergleichen Overbede beilige Familie, Arbeiten von David, Gros, Saffert, Bernet u. a., auch Bildwerte nach Mobellen von Thorwalbfen, Schadow ic. Die Sammlung ift aufgelofet, und bas But felbft ftebt jum Berfauf. Bie man in Belgien ben Reichthum ber Großen nach ber Babl ihrer vollftanbig meublirten Schloffer, insonderheit nach ber Babl ber barin aufgestellten Betten berechnet, fo gibt im Rheingau bie Bahl ber in bie Beinberge führenben Thuren einen Maasftab für die Beurtheilung bes Umfangs ber einzelnen Besigungen. Seit bem Erwerb von Reichardsbaufen begreift bas Sconbornische Eigenthum zu Sattenbeim 16 Thuren. Der alte Dicter Buterich von Reicherzhaufen war ungezweifelt ein Baver.

Sattenheim, schon vor 954 vorhanden, wird von Erzbischof Siegfried I im J. 1069 hatherheim genannt, und als viculus bezeichnet, war auch damals ein Filial von Eltville, ist aber für sept einer der ansehnlichsten und nettesten Orte des Rheingaues (910 Einwohner), schone Landhäuser enthaltend und von zierlichen Gärten umgeben. Die ansehnliche Pfarrfirche ist dem h. Binscentius, 22. Januar, gewidmet, für eine Gemeinde, deren Bohlstand großentheils auf dem Weindau beruhet, ein sehr glücklich gewählter Patron. Deißt es doch in dem alten Spruch: Binscentius hell und klar, gibt ein gutes Weinjahr. Eine Capelle

mit eigenem Gottesbienft beftand icon 995, und tommt noch im 3. 1211 als Filial von Elwille vor. Antonius Clericus von Sattenbeim wird 1208 - 1212 genannt, bag er alfo bamals noch von Elwille abhängig, und feine felbfiftandige pfarrliche Berichtsbarfeit auszuuben hatte. Richt lange und es nennt ber Oculus memoriae von Cberbach einen Antonius plebanus de Hattenheim, der vielleicht eine Perfon mit bem Antonius von 1208, wo bann aus bem vormaligen Bicar ber erfte Pfarrer, und zwar vor bem 3. 1232 geworben ware. Jedenfalls beftanb bereits 1232 die Pfarrei in Sattenheim, und war 1239 die Bemeinde bedacht, ber Rirde ein neues Steingewolbe aufzusegen. Die Roften bavon ju beden, verfaufte fie bem Rlofter Cherbach ibr Recht zu bem Bege, ber burch bie Mitte bes Steinberge nach dem Balde führte. »Universitas in Hattenheim vendidit fratribus in Eberbach omne jus, quod habebat in via que directe tendit per medias vineas in Steinberg versus silvas, et recepit a fratribus tres marcas ad opus nove testudinis in ecclesia sua ex lapidibus faciendum, actum 1239 circa initium Quadragesime . fagt ber ben Bertauf befundende Propft Wilhelm ju St. Morig ale Archibiacon im Rheingau. Der Rirchenfag ging von bem ritterlichen Gefdlecht von Sattenbeim über an bie Langwerth von Simmern, Die ibn noch befigen. Die Pfarrei, 1214 Menfchen, begreift die vormalige Abtei, jest Corrections= baus Cberbach, bas Irrenhaus Cichberg, bas Pfortnerhaus gu Reichardshaufen, ben Neuhof, ben Sof Geisgarten, die beiben Riffelmühlen und bas Auhaus.

Das Klofter Ilbenstatt besaß hier gleich nach seiner Stiftung, so wie zu Winkel, Weinberge, die es im 3. 1141 an den
erzbischöflichen Ministerial Embricho vertauschte. Eberhard, in
hattenheim zu hause, sindigena et civis huius ville« que
dicitur Hatternheim, hatte bei Lebzeiten seiner Frau Bertha
den Schluß gesaßt, ins Kloster Eberbach zu gehen und dort unter
ben Mönchen den Rest seiner Jahre zu verleben. Die Frau flarb,
und der Wittwer traf Anstalt zur Bollziehung seines Borsages. Er
hatte nur eine schon verheurathete Tochter. Mit dieser und ihrem
Manne theilte er ab, und behielt sich aus dem Seinigen nebst

einem Hause gewisse Weinberge vor, die er mit sich selbst dem Rloster zubrachte. Diese Wingerte waren aber mit sährlichem Beinzins behaftet, für welchen die Eberbacher das ihnen ohnehin unnöthige Haus gerne vertauscht hätten. Eberhard, entweder von selbst mit seiner ersten Verfügung unzufrieden, oder von den Mönchen dazu beredet, änderte vor der Prosession die vorige Anordnung, traf mit seinem Tochtermann einen neuen Vertrag, überließ ihm das Haus mit einer Mark Geld und legte ihm dafür den jährlichen Zins auf, um das Rloster davon zu befreien. Wenn er se den Zins nicht entrichtete, sollten das Haus und die Geldmark ans Rloster zurücksalen. Die Urkunde ist 1160 in seinem Ramen ausgestellt, und beweiset die schon damalige Sitte, daß die Novizen vor der Prosession über ihre Patrimonien disponirten."

Die von Sattenbeim, Dienstmannen ber Mainger Rirche, befagen bier ben noch jest unter bem Ramen bie Burg befannten uralten Ritterfis. Wolpero und fein Bruber Rubeger von Satterheim batten bem Rlofter Disibobenberg alle ibre Guter ju Bindesheim, bof, Neder und Beinberge gefchentt. Deren ging bas Rlofter verluftig, nachbem bie Monche gelegentlich bes Sturges ihres Bonners, bes Erzbifchofe Ruthard, aus ibrem Saufe vertrieben worben, es nahm fich jedoch Erzbischof Abelbert I ber Bebrangten an, und feiner Bermittlung mar es ju verbanten, bag Rubeger von Satterbeim, feines Brubers Bolvero Bittme Abelbeid und ibr Sobn Bilbelm Die Guter in Binbesbeim an Difibobenberg jurudgaben, 30. April 1118. Wolfram von Satterheim, 1130, 1145. Sifried 1225. Engelfried, mancus, Friedrich und Bartung, 1226. Mengog und Friedrich, Ritter beibe, 1228. Konrad 1253. Engelfried vergabte an Eberbach seinen Beinberg in Cullibige, 1253. Siegfried 1280, war tobt 1292, und find burch fein Ableben bedeutenbe Guter an Gifelbert von Rubesheim gefallen. Engelmann, ein Cbelfnecht, feine Sausfrau Elifabeth, feine Tochter Bubela, »Johannes et Nicolaus fratres milites de Scharpfenstein, consanguinei predictorum« Berschenken all ihr unbeweglich Gut in hattenbeim und Balmeloch an bas Rlofter Cherbach, 1321. Bon Johann von Hattenheim, der wohl noch im Jahre 1411 vorkommt, sagt Erzbischof Johann: "Um solche halbe Wildshube, die gelegen ift in Heppenheimer Mark, und gen Lorsch gehört an das Dubegericht, dasselbe halbe Theil Johann von Hattenheim, Ritter, unser lieber Getreuer von uns und unserm Stift gehabt hat, daß wir dieselbe halbe Wildhube geliehen haben und leihen mit Krafft dieses Briefs für uns, unser Rachkommen und Stift Wilhelm Juden von Steine, Konnen seiner ehelichen Hausfrauen und ihren Erben, Sohnen und Tochstern," 2. Nov. 1405.

Des vor 1292 verftorbenen Siegfried von Sattenbeim Erben, Gifelbert von Rudesheim und feine Sausfrau Elifabeth, mabrfceinlich eine Sattenheimische Erbtochter, vergabten all ihr But ju Baulebeim an Eberbach, jum Beil ihrer und ihrer Eltern Seelen, bes Dibo und ber Elisabeth von Scharfenfiein, bes Bifelbert und Sappeco von Rubesheim. Den Ertrag biefes Buts, bann zwei Dom frantifden Weins aus ihrem Bachsthum im Biftelborn zu Sattenheim foll ber Ruchenmeifter zu Eberbach alliabrlich verwenden, um bem Convent eine Pitange Beigbrod, Kifd und Bein am Refttage bes b. Bartholomaus auszurichten. Sollte barin ber Ruchenmeifter fich nachläffig erweifen und ben feftgefesten Termin verabfaumen, fo bat die Abtei unweigerlich 5 Rarf Coln. und bie befagten zwei Dom Bein an bie Deifterin au Mulbaufen abzuführen. Der verbleiben, als verfallene Bon, amei Mart und bie zwei Dom Bein, drei Mart aber wird fie, au einer Eroftung, bem Prior und Convent zu Gberbach barbringen. Alfo gefcheben 25. Aug. 1292. Durch eine zweite Urfunde vom 6. Dec. 1292 widmen bie nämlichen bes Siegfried pon Sattenbeim famtliche Guter in Beifenbeim, namlich ben Cavellbof und St. Riclasen Capelle samt zwei anliegenden Morgen Bingert, 51 Morgen Bingert im Fucheberg, noch 31 Morgen Bingert, 10 ober 12 Morgen Aderland, auch Binfen, jum Rlofter Cherbach, unter ber Bedingung, fur ewige Beiten breimal bie Boche in St. Riclasen Capelle zu Beisenheim eine Seelmeffe lefen zu laffen fur Gifelbert, Ritter, Elisabeth, Sifried, Eigelmann, Guba, Dibo und Elisabeth. Claus, Ricolaus von

Scharfenftein, ber eine ber oben als Bettern ber von Sattenbeim bezeichneten Scharfenftein, war in Battenbeim begutert, und ftarb 3. Nov. 1357, finderlos in feiner Che mit Refa Salmann, Rubolfe jum Silberberg Tochter. Er wurde von feiner Bruberstochter Ratbarina von Scharfenftein beerbt. Die und ihr Gemahl Dieter Rammerer von Worms, geft. 9. Jul. 1351, erhielten im 3. 1344 von Graf Georg von Belbeng bie Unwartichaft und Eventual-Belehnung auf die Balfte aller von Belbeng lehnrubrigen Buter berer von Scharfenftein, Die gelegen find gu Battenbeim ober anderemo, es fepen Meder, Beingarten, Anen ober andere Gater, wie bas genannt fei. Ratharina wurde jugleich auf folde bewitthumt. Rach Ableben (1381) Frau Refen, geb. Salmann, Claufens von Scharfenftein Bittme, erhielt Ratharis nens Sohn Dieter fur fein Erbtheil auch noch viele andere in ber Umgebung von Mainz und im Rheingau gelegene, von den Salmann von Silberberg berrührende Guter und Gefälle, wie ibm benn in ber Theilung mit feinen Schwestern, Unna, an Johann von Frankenftein verheurathet, und Juliana, Bittme Beinrichs von ber Thann, 13. Dec. 1381, in ber Stadt Maing ber Bof, jum Dubtbufer, ale ibn bie Baumeifter von bem bof genannt gu Rierftein, getheilt ban, 3t. ber Bof gu Comede "boret halber gu biefem Loos," viele Binfe in ber Stadt, noch mehr ganderei in ihrer nachften Umgebung jugewiesen wurden. "Auch find ibm worden alle bie Guter, es find Bofe, Sofftatten, Beingarten, Meder, Biefen, Garten, Bellergult, Beingult und andere Gulten und Binfe in ben Dorfern und Marten ju Binfel, Mittelbeim und Deftrich, ale fie getheilt und geloofet find von ben Burgern gu Maing, It. Rordenflatt und mas bagu gehoret und gefallen ift mit Loos, 3t. ift ihm gefallen Dim, Steinheim und die zwei Balbaffen mit allen Binfen, Bauguter, Biefen und Meder, wie fie gefallen und getheilt find mit ben Burgern ju Daing, 3t. bie Binfe, Guter und Beingarten ju Diebach und Caub." Gine Reibe von Sabren frater befennet berfelbe Dieter Rammerer von Borms, Ebelfnecht, "bag ich all mein Galten, Rugen und Binfe, bie ich ban ju ben zwei Balbaffen, ju Steinheim, Battenbeim, Deftrich, Mittelheim und ju Bintel in bem Ringau, und Die

Mannwert zu Sattenheim und bie Au gen Saftenheim über gelegen, und was bavon gefallen mag, es fei Bein, Frucht, Pfable, Dbft und Gerig, Bolg und Ruffe ober andere, und bie Biefen ju Erbach und mein Theil Saus und Garten ju Sattenbeim und mas bargu geboret, und meinen Theil ber Gulte gu Raftetten gelieben ban herrn Johanns von Spier , Frubmeffer au Sattenbeim, daß er bas nugen und niegen foll und mag fünf Sabr, bie nachft nach einander nach datum dieg Briefe fommend, alle Jahr umb 190 Bulben. Diefelbe 190 Bulben foll er mir geben zu zwei Zielen alle Jahr, uff St. Georgien Tag 100 Gulben und uff St. Remiges Tag 90 Gulben. Auch foll ber Dift und bas Geftrob auf ber Mue bleiben und foll bie Baume impfen und bem bolg fein Schabe fein, und mar es, bag berfelbe Berr Jobann bauet am Saufe zu Sattenbeim ober auf ber Aue mit meinem Billen und Biffen, bas foll ich ihm an ber obgenannten Gulte abichlagen. Bar es auch Sach, bag Diemache fame, also bag ibm nit alle 7 Ruber Beine murben aus ber Mannwert, was ihm bann minder wurde bann 7 Auber Beine, fo foll ich ibm 10 Gulben für bas Ruber Bein abichlagen nach Marktablung, ale fic bas bann geburt. Auch foll er mir alle Sabr 200 Pfable von ber Aue geben. Datum anno Domini 1393, feria tertia ante Remigii Episcopi."

Die Burg zu hattenheim gelangte, wohl vor 1440, au ein Geschlecht, bas nach humbracht in ber Wetterau heimisch, ursprünglich von Langerle geheißen haben soll. Wahrscheinlich ist es durch Erbgang zu dem Besit in hattenheim gekommen, ins dem damit das Patronat der dasigen Pfarre verbunden, und könnte es süglich die spätere Benennung, von Langwerth, dem langen, von Winkel die hattenheim sich erstredenden Werth entlehnt haben. Des Nicolaus Langwerth (1440) Sohn Nicolaus erscheint 1464 und sf. 3. als des Pfalzgrasen Ludwig Kanzler zu Simmern, daher wohl das von ihm auf die Nachkommen vererbte Prädicat von Simmern entstammen mag. Er starb 5. Juni 1502, 1545 sein Sohn Georg, welcher der erste sich in dem Rheingau niedergelassen haben soll, und der Bater geworden ist von Johann Georg zu hattenheim, 1547. Bon dieses Ur-

enteln ftarb Johann Abolf 1700 ale Deutschorbene-Comthur ju Dber-Rlorsbeim, furmainzischer Rammerer, Dbrift und Commanbant ju Erfurt, mabrent fein alterer Bruber, Georg Chriftoph, bes Cantons Mittelrhein Ritterrath , in ber Che mit Maria Ratharina von Gemmingen Bater von feche Rinbern murbe, barunter bie Sohne Gottfried und Philipp Reinhard. Gottfried Johann Beiprecht ermählte fic ale Convertit ben geiftlichen Stand, murbe Dombechant ju Regeneburg, Beibbifchof und Bifchof ju Germanopolis, furbayerifder und Fürftl. Regensburgifder Gebeimrath, Prafident bes Confiftoriums ju Regensburg, in welcher Eigenschaft er noch 1739 vortommt, endlich Abminiftrator bes Sochftifts Regensburg. "Gin bobes Mufter geiftlichen Banbele, barum eines Biographen vollwürdig," außert Bobmann. Sein Bruber, Philipp Reinhard, geft. 1729, war Raffau-Ibfteinifder Dberforftmeifter, bann Baben-Durlacifder Dberfagermeifter; bie neun Rinder feiner Che mit Chriftina von Gemmingen folgen alfo : Rarl Philipp , geft. als Beffen-Sanguifder Regierungerath, Johanna Chriftina, verheurathet an R. von Thon, fon. fdwebifder Canbrath, Georg Reinbard, Auguste Louise, vermählt mit R. von Bettenborf, furmainzischer Gebeimrath , hofmaricall und Dberamtmann zu Ronigftein, Chriftoph Ludwig, bollanbifder Dajor, bann Ritterhauptmann Dom Canton Mittelrhein, Bem. Juliana Low von Steinfurt, Benriette Raroline, verm. mit Rarl Philipp von Stein und Mutter bes Minifters von Stein, Abolf Friedrich, furfachfifder Dbriftlieutenant, aus beffen Che mit Johanna Rofina von Burgel genannt Fledenbuhl ein Sohn, Johann Georg Ernft, geb. Marg 1766, Maria Franzisca, Bem. R. von Rayn, furfachfifcher Bauptmann, und endlich Marianne, Stiftsbame gu Schade. Beorg Reinhard, Sannoverifder Sofrath feit 1739, Dberappellationerath und Landdroft, mit Melufina Sophie von Campen, Tochter von Chriftian Bilbelm, bem Sannoverifden General ber Infanterie, und von Anna Louise von Sammerftein verbeurathet, murbe Bater von feche Rinbern, barunter Louise Charlotte, Stiftebame ju Marienfee an ber Leine, Friedrich, Sofrath, Rarl, hofgerichtsrath ju hannover, und Ernft Cherharb Runo. Dieser, 1777 ton. großbritannischer Fahnrich und leslich General, ftarb 28. Jul. 1809, mit Hinterlassung von zwei Söhnen. Davon besitt der jüngere, Adolf Friedrich Freiberr von Langwerth zu Simmern, Hannöverischer Oberappellationsgerichtstath a. D., geb. 16. Nov. 1802, Wichtringshausen im Hannöverischen, ist der ältere, Adolf Friedrich Ulrich, geb. 15. Mai 1797, als Hannöverischer Major a. D. den 26. Sept. 1846 verstorben. Er hinterläßt einen Sohn und zwei Töchter, deren Mutter, Isabelle Sophie, Tochter des geheimen Conferenzraths von Bülow-Bothsamp, zu Estville resibirt. Daselbst besigen die von Langwerth den Saneder Hos.

Bu Battenheim, bas bereits 1225 fein Scheffengericht batte, geht die Limmerbach in ben Rhein. 3m Orte wurde geboren ben 11. Mary 1741 Balentin Beimes, Sohn bes Landmannes, welcher bie bafigen Beinberge ber Abtei Eberbach bearbeitete, und mag ber Berfehr mit ben Rlofterberren nicht ohne Ginflug auf die Ausbilbung ber Rabigfeiten bes Rnaben geworden fein. Priefter, Pfarrer zu Reubaufen bei Borme, empfahl fich Balentin burch eine feltene Brauchbarteit fur Gefcafte und burch feine ftattliche Perfonlichfeit ber Aufmertfamfeit bes Rurfürften Friedrich Rarl von Maing, ber zugleich Fürftbifchof zu Borms. Er wurde von bemfelben jum geiftlichen Rath und bald barauf, mit hintanfegung alterer Bewerber, jum Beibbifchof in Worms und Referendarius in geiftlichen Angelegenheiten beforbert. Rach bem im Sept. 1782 erfolgten Ableben bes Beibbifcofe Augustin Frang von Strauf ward er Weibbischof ber Mainzer Diocese; am 18. Jul. 1783 erhielt er bas Bisthum Balona in partibus infidelium. Seine vielseitige Gewandtheit ließ ibn fortwährend bober fteigen in bes Rurften Bunft, bem er jumal unentbebrlich in bem Streit mit bem b. Bater. Er foll ben Rath gegeben haben, die Befdwerben gegen Rom in Gemeinschaft mit bem beutschen Episcopat zu betreiben, was benn zu ben berüchtigten Conferengen in Ems führte. Die besuchte Beimes ale Bevollmächtigter feines Rurfürften, und bat er bie Emfer Bunctation vom 25. Aug. 1786 unterzeichnet. Dbgleich bamit nicht viel ausgerichtet, blieb fein Ginfluß bei bof unbegrengt, und murbe nicht leicht Bichtiges ohne feinen Rath vorgenommen. Bifchof ju Balona, in Pontificalibus Vicarius generalis, in Spiritualibus Provicarius, wirflicher geheimer Staatsrath , Decant ju U. E. Frauen in Maing und ju St. Paul in Werms, Canonicus ju St. Bictor und St. Johann in Maing, Prafes bes erzbifcoflicen Seminariums, Biceprafes bes Examen synodale adprobandorum, verließ er, nachtem Maing im 3. 1797 den Frangosen überliefert worden, die bisberige Refibeng, um fic nach vorübergebendem Aufenthalt gu Frantfurt in Afchaffenburg niederzulaffen. Bon bes Rurfürften Rarl Friedrich Rachfolger Rarl von Dalberg in allen feinen Burben beflatigt, auch jum Staatsminifter ernannt, ftarb er an einem Schlagfluffe ju Sattenheim , 23. Jul. 1806. Er murbe in ber bafigen Pfarrfirche beerdigt. Biel Scharffinn, ausgebreitete Renntniffe, ein zuverläffiger Geschäftstact find Eigenschaften, Die ibm nicht abzusprechen. Chriftian Beimes, ber Dechant ju St. Johann und Scholafter ju St. Bictor mochte mohl fein Bruber gemefen fein.

Bon hattenheim ist es keine halbe Stunde bis Erbach, und führt der Weg dicht an dem geseierten Markobrunn vorbei. Es ist das eine prächtige Quelle, in dem niedrigsten Abhang des Stralendergs entspringend und in rothen Sandstein gesast. Der Fries des Brunnens tragt die Aufschrift: Markobrunn. Markendurne wird er in der Stiftung eines Jahrgedächtnisses, 1269, genannt. Bereits zu Ansang des 12. Jahrhunderts war der hügel, der einen der edelsten Rheinweine tragt, bebaut und theilweise der Grasen von Beldenz Eigenthum. Die Lage gehört zum Theil nach hattenheim, die Quelle selbst springt in Erbacher Wartung. Eine andere Quelle in der Nähe, der Rußbrunnen, gibt ebenfalls einer guten Weinlage den Namen.

Das erfte haus in Erbach ift der Palast Ihrer Königl. Dobeit der Prinzeffin Marianne von Preussen, geborne Prinzessin der Riederlande, als welche ihn von der grästichen Familie von Westphalen übernommen, vielsach verschönert und gebessert hat, namentlich durch einen Anbau für die Aufnahme der reichen Bilderssammlung. Beinahe sedes Fenster dieses fürftlichen Ansiges genießt der herrlichten Aussicht. Erbauet wurde er von dem Grafen Cles

mens August von Bestphalen, daher über dem Portal sein und der Gemahlin Wappen, die drei Leopardenköpse von Bocholz erscheisnen. Früher stand auf der Stelle derer von Marioth Rittersis, zu dem, außer dem ansehnlichen Wohnhause, 90 Morgen Acer und Weinderz zusamt der Jagdgerechtigseit gehörten. Die Rheinau, von Hattenheim bis Erbach sich erstreckend, "welche, nebst einem Häuschen und Stall, auf 30 Morgen Lands begreist," besaßen die Marioth in Gemeinschaft mit den Grasen von Gersborf, die ebensalls in Erbach begütert (von den Gersborf ist Abth. III Bd. 8 S. 578—594 gehandelt). Später ersauste Graf von Westphalen auch den Gersborsischen Antheil der Rheinau, um die ganze Insel in eine liebliche, mit dem Schloß in Verbindung gebrachte Parkanlage zu verwandeln.

Die von Weftphalen geboren ju ben alteften und pornehmften Gefchlechtern bes Lanbes, von welchem fie ben Ramen führen, wenn auch ihre Abftammung von Bermann Billung, bem Sachfenbergog, eine mußige Erfindung ift. Rach ber Rabel binterließ Bermann einen Sohn Benno, Diefer Bater eines Sohns Bermann, welcher feinen Ramen de Westphalia auf bie Nachtommen vererbte und als ber erfte Graf von Arnsberg anzuseben ift. Spaterbin foll bas Grafenhaus von Arnsberg fich in zwei Linien, Die von Arneberg und von Rudenberg getheilt haben. hermann, ber erfte Graf von Rudenberg batte, fo beift es weiter, amei Enfel, wovon einer, namentlich hermann, bas Befchlecht ber Burggrafen von Stromberg fortpflangte, ber andere, Beinrich als ber eigentliche Stammvater ber fest blubenden graflichen Familie von Weftphalen ju Fürftenberg st. ju betrachten ift. Offenbar ift lebiglich ber Ramen bas Jundament biefer Erfindung geworben, und hat man nicht bedacht, bag aus gleichem Grunde bie ungahligen Gache, Frant, Baver, Schwab ibre Abftammung von ben alten Bergogen ber Sachfen, Franten, Bayern, Schwaben berleiten fonnten.

Andreas von Beftphalen, des Deutschordens Bicelandmeifer in Liefland 1271, wurde 1274 von ben heidnischen Lithauern erschlagen. Der Bischof heinrich III von Paberborn, ein Spiegel jum Defenberg, 1361—1380, hat die herrschaft Bunnenberg

benen von Beftybalen ju Pfand gegeben und blieb fie beinabe 300 Jahre in beren Sanden, bis ter Fürftbifchof Theodor Abolf (von ber Red), 1650-1661, Die Pfanbicaft mittels ber Summe pon 2626 Riblr. ablofete. Lubert von Beftphalen war 1441 Domberr zu Baderborn und wurde die Dompropfiei zu Denabrud erhalten baben, fo nicht Graf Roprad von Diepholz, Propft au Deventer, bei bem papftlichen Sofe Mittel und Wege gefunden batte, die Pfrunde für fich ju gewinnen. Arnold von Beftpbalen, Dombecant und 1449 Bifchof ju Lubed, wird gepriefen ,,ale ein reblider und fluger Mann, welcher ben Bifcofeftab mit Rubm geführet, Die eingeriffenen Digbrauche abgeschaffet und Die Stifte. einfunfte, fo burch die unordentliche Saushaltung feiner Borfahren in ziemliche Berwirrung gerathen, verbeffert, bie bas Stift brudenben Schulben abgetragen, und ber fonft nicht unterlaffen, alles anzuwenden, was zu innerlicher und aufferlicher Berbefferung feines Stifts gereichen mochte, mogu benn bas von ibm erbauete und wohl eingerichtete Schloff ju Gutin, nebft ber gleichfalls von ihm angelegten neuen Sacriften oder Bervetammer in ber Domfirche ju Lubed ju rechnen ift. Und weil er bei feinen Wiffenschaften eine ausnehmenbe Staatoflugbeit befaß, fo fonnte er fich badurch bie Sochachtung bes Ronigs Christiani I in Danemark und andrer gurften in Deutschland gar leicht erwerben, wie benn felbige ibn in ben wichtigften Staatsangelegenheiten mit Bortheil gebrauchet, worunter wir bie befannten Streitigfeiten, fo zwifden bem beutfchen Orben und ben preuffifchen Stabten, wie auch zwifden bem Rath zu Luneburg und ben Geiftlichen und Pralaten lange Beit obgewaltet, und burch Arnolds Bemuhungen beigelegt worben, nur allhie ermahnen." Dag bes Bifchofe Bermittlung in Preuffen, 1464, bie gewünschten Erfolge nicht erbrachte, erklart fic aus bem vollftandigen Bahnfinn, welchem bie Stabte verfallen. Rur Bahnsinnige tonnten polnische Berrfoaft und Birthichaft bem Orbensregiment vorziehen. Bifcof ftarb 1466 und fand feine Rubeftätte in bem vorbern Chor feiner Domfirche, laut ber Inschrift: Arnoldus Westphal Episcopus an. 1466.

Lubert Beftphalen befag 1457 Scheidingen bei Berl, fo eines andern Lubert (1584) Tochter Anna Margaretha bem Jan Evert von Rleinforge gubrachte. Bilbelm von Befinhalen, Bropft ju Mefchebe um 1480, Dombechant ju Baberborn, wurde famt bem Archibiaconus ju horhusen, Rrafft von Weftphalen, bem Beinrich von Beftphalen und mehren andern Verfonen aus dem Ritter- und Burgerftand belegirt, um bes Rurftbifchofe Streitigfeiten mit ber Bemeinbe Delbrud burch ein fcieberichterliches Ertenntnig ju folichten , was benn am Mittwoch nach Misericordia 1507 erfolgte. Gin anderer Bilbelm von Beftphalen, Domherr ju Lubed und Schwerin, 1502 Dombechant und 1505 Bifcof ju Lubed, farb 1509, bag bemnach Sobbelinge Ungeichnung, D. Wilhelmus Weftphalen, Episcopus Labecensis electus anno Dñi 1510, sub quo Lubecae religio catholica abrogatur anno 1530, auf einem Irrthum berubet. Philipp von Beftphalen mar 1567 Dompropft ju Paderborn und Propft ju Mefchebe. Friedrich auf Dringenberg befleibete um 1570 bas Amt eines ganddroften, in welchem ber Gobn Friedrich fein Rachfolger geworben ift. Wilhelm, ber Liga Dbrifter, vertbeibigte im Mug. 1632 bie Stadt Paberborn mit Ginficht und Duth gegen Baubiffin und beffen Schweben, daß Pappenbeim Beit gemann, den Entfat zu bewerffielligen. Bon ibm beift es ferner: "Man bat auch nunmehr in Coln verfpuret, worauf es mit ber Beveftigung von Deug angeseben, benn im Monat Januari 1633 von ber Gronsfelbischen Armee unter bem Obriften Beftphalen 6 Compagnien au Pferd und etlich bundert au Ruf umb Deux ankommen und borten gemuftert worben. Sepnd in ber Mufterung in allem auf 28 (ober 8) Kabnlein zu Rug und 20 Cornet Reuter, boch nicht allerdings complet befunden. Darzu Ihre Churfürftliche Durchläuchtigfeit ju Coln 34,000 Reichsthaler jum Monatsfold bergeben laffen." Ein Bruber bes Obriften war vermutblich Friedrich von Weftphalen, furcolnischer Rath, welchen Rurfürft Johann Schweifard von Maing am Sonntag Reminiscere 1623 jum Amtmann auf bem Eichefelb bestellte. Bon ben Schweden aufgehoben im Marg 1632, wurde er am 2. Marg 1634 von Rurfürft Anfelm Rafimir in feinem Amt beftätigt. Dem

hohen Ruf von seiner Geschäftskenntniß verdankte er seine Ernennung zum "Affistenzrath zu Behuf der kaiserlichen Bundsarmada unterm Feldmarschalt Graf Philips von Mansseld," 27.
März 1634. Unerschütterlich treu dem alten Glauben, haben die
von Westphalen, gemeinschaftlich mit den von Niesen, die Kosten
getragen für die Anschaffung eines neuen Sargs, die Gebeine
des h. Liborius auszunehmen, nachdem der alte Sarg durch Derzog
Christian von Braunschweig geraubt worden. Aus seinen silbernen
Derzthalern gesertigt, start vergoldet, ist er 2 Ellen lang, und
heißt es darauf: Duse Arwet hesse ik Hans Krako Goldschmit
tom Dringenberge maket von lauter Dalers ose hi bilagt sist,
anno 1635.

. Friedrich Wilbelm Freiberr von Weftvbalen, Gerr zu Fürftenberg, herbram, Alme, Laer, Dinfelburg, Borcholy, Lippfpring, Berfort, Mulebern, furedlnifder Rammerer und Gebeimrath, ablider Rath für bas Bergogthum Beftphalen und ritterschaftlicher Deputirter, lebte 1722, Wilhelm wird 1736 ale Dombechant gu Paberborn und Propft gu St. Peter in Magbeburg aufgeführt. Kriedrich Wilhelm Ludwig, geb. 5. April 1727, Domfellner gu Paderborn, concurrirte bei ber Bischofemabl ju bilbeebeim, 7. Rebr. 1763, mit ben Rurfürften von Trier und Coln, mit bem Pringen Clemens Benceslaus von Sachfen und bem Domberren von Mengersen. "Als es jur Babl fam, batte Friedrich Bilbelm Freiherr von Beftphalen bas Glud, burch bie meiften Stimmen jum fürften und Bifchof ju Sildesbeim erwählt ju werben. Allein es protestirten 13 Canonici barwider und liegen bas fogenannte nihil transeat super confirmatione electionis an bie Dataria ju Rom gelangen. 216 biefe Sache allba untersucht murbe, ward bem neuerwählten Bifchofe einftweilen bie Bermaltung bes Bisthums auf 4 Monate, bis bie Bullen ausgefertiget, jugeftanden, ibm auch bie Domberrenftellen ju Munfter und Paberborn gelaffen. Den 16. Mai murbe bie Babl bes neuen Bifchofe von bem Pabfte bestätiget." Schon am 7. Marg mar er nach Paderborn gefommen, mo feiner Mutter Bruder Bilbelm Anton von Affeburg nur eben bie Inful empfangen batte. Feierlich bewillfommt, hielt er bei den dafigen Franziscanern die

Geistesäbungen, dann wurde er noch vor Oftern zum Priester geweihet, las am 3. April, Oftersonntag, im Dom die erste Messe und wohnte am Oftermontag dem großen Friedenssest bei. Den 10. Oct. 1763 hielt er zu Hildesheim einen sehr prächtigen Einzug. Den 11. wurde er dem Dom und der Capitelflube eingeführt, den 23. Oct. mit vielem Gepränge durch den Bischof von Paderborn geweihet. Bereits am 29. April hatte er die Regierung angetreten.

Bor allem war ber neue Fürftbischof bemubet, die Folgen bes fiebenfahrigen Rriegs ju tilgen, wenn er auch in feiner Sauptftabt mit bem feiner Burbe angemeffenen Aufwand lebte. Borguglich murde es fein Beftreben , durch Gefege und nugliche Inftitute bas Befte bes landes ju forbern. Roch im 3. 1763 erging eine Berordnung in Betreff bes Schulmefens, 1765 wegen Errichtung einer Brandverficherunge - Befellicaft, 1766, 1773 und 1780 wegen ber Felbbesichtigungen, 1770 wegen Errichtung einer Bittwencaffe und megen ber Depositen. "Der Kurftbischof bat auch das Bergnugen gehabt, daß bie Irrungen wegen ber Grenzen des Churbannoverischen Umts Meinersen und Silbesbeimifchen Umte Peina, die über 200 Jahr gemahrt, burch einen errichteten Bertrag ju großer Freude ber beiberfeitigen Unterthanen beigelegt morben. Es murbe biefer Bertrag ben 17. und 18. Oct. 1771 burd Segung ber Grengfteine in Beifein ber bierzu bevollmächtigten Commiffarien, nämlich, von Seiten ber Churhannoverifden Regierung, bes Dberappellationerathe Rrufe und Bebeimenraths-Secretairs Klugge, von Seiten bes Bifcofs aber, des Sof- und Regierungerathe Blume, unter Abfeurung ber Ranonen von dem Balle ber Stadt Peina in Gegenwart einer großen Menge Menichen gludlich vollzogen." Begen ber Dienfte ju ben unter feiner Regierung faft neu geschaffenen Beerftragen erlieg ber Furft 1774 eine Berordnung, welcher folgten 1780 jene megen ber Dienftboten und ber Bormunbichaften, 1781 bie megen ber Ablagen und Leibzuchten, welches Gefes die fo lange bestrittene Erblichkeit bes Meierrechts voraussest und faft die einzige Bestimmung fur die Meierverhaltniffe überbaupt ift, die Medicinalordnung von 1782, welche auch ben von

bem Fürsten begründeten Unterricht der Hebammen und deren Anstellung umfaßt, die Berminderung der Feiertage und die Errichtung eines Leihhauses 1784, 1787 die Einführung eines neuen Gesangbuchs und neuer Schulbücher, alles Berordnungen, welche jest noch als die bedeutendsten Grundlagen des Provinzialsrechts und der Provinzialversassung bestehen. Am 7. Junius 1777 hatte Papst Pius VI erlaubt, die Karthause zu hildesheim auszuheben und ihre Güter dem Seminarium zuzulegen. Und so viel von Friedrich Wilhelms Wirksamseit in dem einen Bisthum.

Er war nämlich am 1. Mai 1773 auch in Paderborn einftimmig zum Coabsutor feines Dheime, des gurftbifchofe Wilhelm Unton ermählt worden und hatte gleich nach beffen Ableben bie Regierung bes Bisthums angetreten. "Er fam beswegen am 31. Dec. 1782 von Sildesbeim nach Paderborn, wo ihm vom Magistrate am Thore die Schluffel überreicht wurden, trat am selben Tage als Rurftbifchof von Paderborn auf, indem er ben Tob feines Dheims befannt machte. Die Leiche bes Fürften wurde am 3. Januar 1783 mit großem Geprange in ber Ditte bes Doms gesenkt und die Leichenfeierlichkeit am 13. von Felir Zullman, Pralaten in Abbinghof, im Dome gebalten. Friedrich Wilhelm reisete wieder nach Silbesheim und bereitete fich vor jum feierlichen Ginguge in unfer Sochfift und in Die Sauptftabt, ber im Mai mit großem Geprange erfolgte. Der Magiftrat in Vaderborn ließ, wohl in Absicht auf biefe Reierlichkeit, am 4. April ftatt ber ausgegangenen Balber-Linde zwei neue an benselben Drt pflangen und errichtete Ebrenpforten. Die angefebenften Burger vereinigten fich jum feierlichen Empfange. Bei feiner Antunft ins Sochstift am 16. Mai murbe er im oberwalbischen Diftrict empfangen und von ben bortigen Beamten in ben vorwalbifden Diftrict begleitet, wo man fich ju feinem Empfange bereit hielt und ihn unter lautem Jubel in bie Stadt bealeitete. Der Einzug auf bas Residenzschloß Reuhaus erfolgte am 21ften. Die Luftbarfeiten bauerten gebn Tage in einem fort.

"Der allgemeine Lebentag wurde am 24. Mai bes folgenben Jahrs, wie gewöhnlich, auf bem großen Capitelhause ber hiesigen Domkirche gehalten. Die Bahl ber Kreuze und sogenannten Beiligenhäufer an ben Feldwegen und gandftragen batte fich fo febr vervielfältiget , bag eine Bermehrung berfelben bem 3wede, gute religiofe Gebanten und fromme Entschluffe zu bewirten, binberlich gewesen feyn murbe. Bubem maren viele berfeiben entweder burch bie Beit fo febr verborben und verflummelt, ober fo widerlich ausgearbeitet, bag fie in ben Borübergebenben eber Berachtung, als Berehrung erweden fonnten. Daber erneuerte der gurft den Befehl des Bermann Berner, alle unanftandige Bilber von ben landftragen und geldwegen gu entfernen, und verftattete nur ba, wo icon eine geftanden und bann nur mit Bewilligung des Archidiaconus und Paftors, ein neues fteinernes aufzurichten. Sollte aber einer an fo einen Drt ein neues geziemenbes Bilb von bolg fegen laffen wollen, fo follte er jugleich an ben Paftor bes Drie fo viel Gelb erlegen, als bas Bilb foftete, bamit es von ben Binfen im Stanbe gehalten werden fonnte. Die Angahl ber Feiertage batte fic ebenfalls nach und nach in jungeren Beiten gu febr vermehrt. Die ju große Menge von Tagen, an welchen niemand fnechtliche Arbeiten verrichten und Gewerbe treiben durfte, begunftigte ben Dugiggang, und eben baburch auch die Ausschweifungen, fatt baß fie jur Andacht und jur treuen Erfüllung aller Pflichten eines Chriften führen follten. Desmegen verminderte Kriedrich Bilbelm mit Genehmigung bes Pabftes Pius VI vom 1. Jan. 1785 an ihre Ungahl, feste einige gang ab und verfeste andere auf Sonntage, bob in Betreff ber abgesetten Feiertage bie Pflicht auf, bem öffentlichen Gottesbienfte beigumobnen, und erlaubte bie Berrichtung aller gewöhnlichen Geschäfte. Aber fatt ber Bigilien und Safttage, welche mit ben abgeftellten Reiertagen verbunden waren, murde nun nach bem Billen bes Pabftes febe Mittwoche und feber Freitag im Abvente ein gebotener Safttag.

"Bisher hatten einige ihre schagbaren Grundftude von ben barauf haftenben Steuern zu befreien gesucht und bafür bis-weilen ein Rapital an die Städte ober Gemeinheiten, zu benen biese Guter gehörten, hergegeben. Ging nun ein solches Rapital zu Grunde ober mehrte sich nach bem Bedürsniffe ber Zeit die Bahl ber Steuern, so war bas offenbar zum Nachtheile ber

Stenerpflichtigen. Die Landesftande machten barüber Borfellungen an ben gurften und brangen auf Abftellung biefes Dig-Daber erflarte berfelbe (1783) bergleichen Bertrage brauches. für ungultig, benahm aber boch ben Stabten und Bemeinheiten die Rreibeit nicht, eine ober andere auf Grundftuden haftenbe Gerechtigfeit ju veräußern, wenn fie biefes nuglich ober noth= wendig finden und bie Summe jum Beften ber Gemeinheit verwenden wurden. Die Rauffeute liegen bieber ihre Buchichulben bismeilen zu lange fteben und flagten auf bas Anseben ibrer Bucher, beren Richtigfeit fie mit einem Gibe befraftigten, nicht felten Schulden ein, die über 30 ober gar 40 Jahre geftanden Die Landesftande trugen bem Fürften bie bebenflichen und nachtbeiligen Kolgen dieses Berfahrens vor und bewirften baburch bas Cbict, bie Bucher ber Raufleute follten nur auf brei Jahre vom Tage bes letten Borgs ober ber letten abichlägigen Bablung Glauben baben, und feine Rlage follte barauf fatt finden, wenn bie binnen biefer Beit vorgeschriebene Anmahnung verfaumt mare. Lotterien , Lotto- und Bagarbfpiele , welche fo manchen, ber fich burch ein blindes Blud ju bereichern fucht, in Armuth fturzten und noch fturgen, wurden in unserem Canbe nicht gebulbet; lettere folicen fic aber beimlich immer mehr ein, und zu ben erfteren, die im Auffenlande nicht felten bestanben, reigten oft biefenigen, welche burch Ausbringung ber loofe Bewinn fuchten. Die Landesftande machten (1787) auf die Folgen aufmertfam. Daber die Berordnung : wer überwiesen werden fann, bag er fich mit einer Sammlung fur Lotterien ober Lottofpielen abgegeben bat, ber foll fur bie erften zwei Uebertretungsfalle eine Belbftrafe erlegen, fur ben britten aber Befangnigober Buchthausstrafe erleiben, und wenn ber Uebertreter biefer Berordnung ein Jude ift, seines Geleits verluftig erklart werben. Beim Sagarbiviele foll alles baare Belb, welches auf ein foldes Spiel ausgesett wird, verwirft feyn und ben Armenbaufern gufallen, ber Sauswirth aber, welcher folde Spiele in feinem Baufe bulbet, febes Mal beftraft werben. Die Somadlichfeit, wovon unfer Fürftbifchof 1764 befallen murbe, machte die Bahl eines Coadjutors in seinen beiben Bisthumern nothig. Bu Bilbesheim schritt man zu bieser Wahl am 7. Marz 1786, zu Paderborn am 12. Junius beffelben Jahrs." Bu Paderborn wie zu hildesheim wurde Franz Ego von Fürstenberg gewählt.

"Um biefe Zeit murbe auf Betrieb ber Canbesftande bie Strafe (Chauffee) am fogenannten Miffenpatte zwifden Rleinenberg und Bardehaufen angelegt und 1788 beendigt. Diefer Strich war bieber ein Mordmeg, an welchem alle andere Ausbefferungen nur auf turge Beit eine geringe Gulfe gemabrten. Beit wich. tiger und folgenreicher mar bie Aufmerksamfeit auf bie Landfoulen. Durch eine fürftbifcoffice Berordnung vom 31. Aug. 1788 wurde auf die Wichtigfeit bes jugendlichen Unterrichtes aufmertfam gemacht und die Jugendzeit vom fünften ober fechten bis jum vollendeten vierzehnten Jahre für den Schulbefuch gefeg. lich bestimmt, ber Anfang ber Unterrichtsgegenstände festgefest, eine eigene Commiffion angeordnet, von welcher die Fabigfeit ber Soullebrer gepruft und auf beren Beugnig ben fabigen eine Bulage aus ber landestaffe gezahlt, ben weniger fabigen aber, welche fich in einem Zeitraume von brei ober vier Monaten bie nothigen Renntniffe ju verschaffen fabig befunden murden, ein eigener Lebrer und Unterbalt aus berfelben Raffe verschafft merden follte." Der Fürstbifchof Friedrich Wilhelm ftarb nach langwieriger Beiftes- und Rorperschwäche ju Silbesbeim, 6. 3anuar 1789.

Sein jüngerer Bruber, Clemens August Wilhelm, furcolnisser Rammerherr seit 1742, Droft zu Ebersberg und Medebach, Landbrost des hochstifts Paderborn, fürstlich hildesheim- und Paderbornischer Geheimrath und Oberstallmeister, war den 12. Oct. 1778 gestorben. Kinderlos in der Ehe mit Teresa Jsabelle von Braded zu Göder, hatte er sich die zweite Gemahlin, Kersbinandine Adolsine von der Affeburg zur hünneburg beigelegt. Die schenfte ihm einen Sohn und eine Tochter, Marianne, geb. 2. Febr. 1755, welche an Clemens August von Mengersen verheurathet wurde. Clemens August Wilhelm von Westphalen, geb. 12. Jan. 1754, surstlich hildesheimischer Oberstallmeister, wurde 1782 des Fürstlichofs zu Paderborn, Anton Wilhelm, des ausgezeichneten Regenten und trefslichen haushälters Universal-Fideicommißerbe;

angeblich eine Erbichaft von 900,000 Rthir. R. R. Rammerer und Bebeimrath, auch bevollmächtigter Minifter bei ben Rurbofen von Trier und Coln, bei bem westphalischen Rreis, furmaingifder Staatsminifter und bes Sochfifts Paberborn gands broft, bat er ju Friedberg als Burgmann 4. Dct. 1779, als Regimenteburgmann 2. Juni 1783 gefdworen, und ift er jum Burggrafen baselbft und Grofprior bes St. Josephorbens ermablt worden ben 28. Mai 1805. 3m Jahr 1806 wurde die Burg unter bie Landeshobeit von Beffen-Darmftadt gezogen, doch übte fie fortwährend aus befonderer landesherrlichen Begunftigung die ftanbesberrlichen Rechte aus. Durch ben am 10. Marg 1817 abgeschloffenen Bertrag überließ ber Graf von Beftybalen (er war ben 28. Juni 1792 von Raifer Krang II in bes S. R. Reiche Grafenstand erhoben worden) bie ihm auf die Burggraficaft Friedberg guftebenden Rechte an ben Großbergog von Beffen, unter lebenstänglichem Borbebalt ber Burde eines Burggrafen und Stanbesberren. Ueber bas Gigentbum ber Burgmanner ober Ganerben fonnte er freilich nicht verfügen . es ift baffelbe gleichwohl ein unmittelbarer Beftandtheil bes Groffbergogthums Beffen geworben.

Bon ben vielen Antiquitaten in ber Reicheverfaffung mar eine ber mertwürdigften bie Reichsburg Friedberg mit einer Burgmannicaft, die ihre Conftituirung vielleicht von Raifer Kriedrich II empfing, famt ber Bestimmung, bas Reichsgut in ber Wetterau zu ichirmen und ben Frieden unter den gablreichen Landherren ju unterhalten. Sehr bald bublte ber niebere Abel um bie Ehre, in biefe Burgmannschaft, bie mitunter bem Einzelnen fraftigen Sout gewähren fonnte, aufgenommen ju werden. Bur Aufnahme waren berechtigt alle biefenigen, welche von einem Burgmann, fei es auch in weiblicher Linie. abstammten. Es founte bemnach niemals an Burgmannern fehlen, wie man benn ihrer einft 300 gegablt baben will. 3m 3. 1805 maren ber Burgmanner 102. Die gefamte Burgmannfcaft mablte aus ihrer Mitte ben Burggrafen, beffen Beftatigung von bem Raifer zu erbitten. Bugleich mit beren Ertheilung empfing er die Belehnung mit ben Reichsleben. 3hm war vors

nehmlich die Sorge für Erhaltung ber Privilegien ber Burg und bie Regierung ber Grafichaft Raiden anvertraut, fo gwar, bag für alle wichtigen Angelegenheiten bes Regiments Beirath und Einwilligung erforderlich. Das Regiment bestand aus amolf Regiments-Burgmannen, jur Balfte Ratholifen, jur Balfte Proteftanten. 3mei bavon murben, febesmal für bie Dauer von 6 Jahren , ju Baumeistern ermablt , ale welche in bringenben Rallen, wo die meiftens abwesenden Regiments-Burgmanner nicht fofort ju befragen, bem Burggrafen mit ihrem Rath-beiftanben. Aus ben Regiments - Burgmannern wurden auch bie ablichen Sechfer erfieset, welche von Reichewegen in bem Stadtrath von Friedberg fagen, mit ben Ratheburgern ben gangen ober vollen Rath ausmachen, und ohne beren und bes Burggrafen, als bes Prafidenten Bugiebung nichts Gultiges beschloffen werben tonnte. "Als ber Burgerrath ben Obriften von Bunau, ben Sofmeifter Diebe jum Fürftenftein und Philips Ludwigen von Frankenftein als abeliche Sechfer benamfet, fo feynd biefelbe auf bem ben 29. Martii 1660 gehaltenen Rathetag ericienen und haben ben ibnen vorgelesenen Rittereid bem herfommen gemäß auf die bolgerne Sand, worein ein loch gebohret und worin bas auf Papier geschriebene Evangelium S. Johannis vermahret ift, abgeleget." Der Burggraf batte, ba ber Burg eine nach ihrer Behauptung unablosliche Reichspfanbicaft auf ber Reichsftadt Friedberg guftand, an ber Reichspfanbicaft einen uneingefdrantten Antheil, und prafibirte bemnach in bes Raifers Ramen als obrifter Richter und Reichsamtmann in allen Reichs., Rreis., Juftig ., Polizei - und andern , bas gemeine Stadtmefen betref. fenden Angelegenheiten. Aus den Gefällen ber Burg bezog er feine Befoldung, 6000 Gulben jabrlich, neben welcher er auch von ber Jago, Balbung, Schaferei und Fischerei bestimmte Unter ben gemeinen Burgmannern hatte bes Befalle erhob. Deutschorbens Landcomthur in Seffen ben erften, ben zweiten Rang bes nämlichen Orbens Comthur zu Frankfurt. Das Recht jur Burgmannicaft murbe blog burch Beurath ober Geburt erworben, und der Sohn oder Tochtermann eines aufgeschwornen Burgmanns, nach Beobachtung ber flatutenmäßigen Borfdriften.

baju recipirt. Jeber angehenbe Burgmann hatte ben im 13. Jahrhundert errichteten Burgfrieben, worin die Pflichten ber Burghut bestimmt, ju beschworen.

Bon feber erfreute fich die Burg bes befonbern Schupes ber Raifer, wie fie benn von biefen fur ihre ftete und treue Ergebenbeit burd Guterverleihungen, burd Privilegien und andere Gnabenbezeigungen belohnt murbe. Um 19. Januar 1299 beftatigte R. Albrecht, am 8. Darg 1309 R. Beinrich VII bie Privilegien ber Friedberger Burgmannen; zweifelhaft bleibt es, ob Albrecht fur Die in bem Streit mit Adolf von Raffau ibm bezeigte Anbanglichfeit, ober Beinrich VII nach Ausfterben ber Grafen von Raiden ihre Graffchaft ber Burg verlieben habe. Sie -übte barin alle landesberrlichen Rechte, einschließlich bes freien Berichtes, fie ubte ferner bas Beleiterecht, unter ihrem Schuge ftanden bie Juden in der Stadt, die Judengaffe; R. Rarl V verlieb ihr bas Mungregale, fo Joseph I im 3. 1707 bestätigte. "Den 12. Febr. 1590 ift Engelbrecht Abelach ale Munameifter und ben 1. Julii d. a. Johann Begmann, Goldschmidt ju Frankfurt, als Barbein angenommen und verpflichtet worden. Es hat auch bie Burg Friedberg, weilen fie im 3. 1589 wieder mungen ju laffen resolviret, nicht nur besagten Jahre, fondern auch in benen Jahren 1590 und 1591 durch ihren Rentmeifter, in denen Jahren 1594 und 1595 aber burch respective Solme-Lichische und Raffau-Ibfteinische Rathe die Mung-Probationstage ju Borms befchidet und fich babei vertreten, auch ihre Mangmeiftere und Barbeine allba beeibigen laffen. Unter bes Burggrafen Ronrad Low von Steinfurt (erw. 23/13. Nov. 1617, geft. 17. Marg 1632) Regierungszeit ift auch bas ber Burg vi Privilegii Caesarei jufiebende Mung-Regale wiederum exercirt und ju bem Ende im Jahre 1618 Sans Rud, gewesener Fürftlich Sollfteinischer Mungmeifter ju Bremervorbe, jum Dangmeifter ber Burg, nach geleifteter Caution von 4000 fl. unter ber Stadt Samburg Inflegel, Veter Bender von Frankfurt aber, welcher somohl bei gebachter Stadt, ale bei Sanau und Stolberg ale Barbein bestellet ware, gleichfalls bargu angenommen, ber Mungmeifter auch gur Furfis lich Wormfifden Cangley, um ben gemeinen Gib allba abzulegen,

geschicket worden. Weilen aber die Stadt Friedberg, in welcher das Münzhaus damalen gestanden, die zur Probe angefangene Ausmänzung von Ekreuzerstücken nicht leiden wollen, so ist ein neues Münzwerk in dem sogenannten Saal, auf welchem Plat dermalen die Burg-Canpley stehet, erbauet, Sebastian Reeß von Rössin als der Burg Münzmeister angenommen, bei der Fürstlich Wormstichen Canpley verpstichtet und mit Schlagung ganzer, halber und Ortsthaler, auch Goldgulden fortgefahren worden."

Streithandel mit ber Stadt fullen in den Annalen der Burg manches Capitel. Ginmal murbe fie von ben Burgern überfallen und gerftort, mas R. Rubolf burd Urfunde d. d. Maing 3. April 1276 den Thatern verzieh. Ginen fur Die Stadt bedenflichern Charafter nahmen biefe Banbel an, nachbem fie von R. Rarl IV im 3. 1349 für 10,000 Gulben an bie Grafen von Schwarzburg verpfandet worden, vorbehaltlich ihrer Reichsfreiheit. 3m folgen= ben Jahrhundert fam nämlich bie Pfanbichaft an Maing, Epftein, Ifenburg und die Stadt Frankfurt. Die brei Berren überließen ibre Antheile von ber Pfandichaft an die Burg Friedberg, mas ber Raifer nicht nur bestätigte, fonbern auch ber Stadt Frantfurt befahl, bas Gleiche ju thun. hiermit begann eine neue Mera von Streitigfeiten, die fich bis zur Auflösung ber Reicheverfaffung forthpannen. Die Stadt mußte jedem neuerwählten und vom Raifer bestätigten Burggrafen auf einem offenen Plat, die Freibeit genannt, bulbigen, er prafibirte in bem Stadtrath und ernannte ben Schultheiß und ben Buttel. Die Beziehungen von Burg und Stadt zu ordnen, haben die Raifer Rudolf I 1285, Albrecht I 1306, Ludwig IV 1335, Rarl IV 1349, Ruprecht 1410, Rari V 1531 fich bemühet. In der Abficht, der drudenden Abhangige feit von ber Burg fich ju entziehen, suchte bie Stadt mehrmalen ber Landgrafen von Seffen Sout. Aber in dem fcbimpflichen Berherrunge-Revere, um 1480, mußte fie verfprechen, ohne ben Billen ber abelichen Sechfer fich nie mit einem Berren gu verbinben. Ein zweiter Berfuch murbe unter Landgraf Georg II, 1653 - 1657, gewagt. 3m 3. 1706 fündigte bie Stadt Die Pfandichaft auf und erbot fich, ben Pfandichilling ju erlegen. Als fie beshalb ein faiferliches Mandat mit Strafe belegte,

wollte fie 1713 fich mit Landgraf Ernft Ludwig verbinden, was indeffen bintertrieben murbe. In einer 1710 eingereichten Deduction hatte bie Stadt aufgestellt, "fie babe von Raifer Richard 1257, 1317 von R. Ludwig IV ein Privilegium erhalten, bag fie nicht verfest werden tonne; es habe fich auch Rarl IV, ale er fie verfette, reverfirt, bag es ihr an ber Reichefreiheit unvorgreiflich fein folle. Run tonnten ja bie Burgmanner, wenn es anders mit ber Pfanbicaft feine vollfommne Richtigfeit babe, nicht mehr Recht als ber erfte Pfandbesiger haben, ba ibr, ber Stadt, bann ju Statten tommen mußte, bag eine Pfanbicaft eigentlich feine Sobeit und Landesberrichaft ausmache. Dag bie Stadt bie feche Burgmanner in ihrem Rath leiden muffe, und ber Burggraf bes Reiches Amtmann bei ihr fei, folches tonne ihr fo wenig an ihrer Reichsfreiheit ichaben, als andern Reichsftabten, welche ebemale und jego ber Raifer Bogte in ihren Ratheversammlungen julaffen mußten. Endlich übe ja bie Stadt alle Sobeit und Regalien, fo andern Reichsftabten geborten. Sie babe alle Reichsabschiebe bis an. 1641 unterschrieben, babe ibren Anschlag in ber Reichsmatricul und schide ihre Reichsgelber unmittelbar ber Reichecassa ein." Wie fcon bemerft, blieb bie Rechtsfrage unentschieden. Die Burg wurde ju Reichstagen berufen, pflegte aber nicht zu erscheinen, gab auch feine Steuern, fondern war durch Privilegium Bilbelms von Solland, fo Darimilian I bestätigt bat, von allen Real- und Personal-Oneribus Sinsichtlich ber bem Raifer zu entrichtenden Ritterfteuern ober Charitativgelber hielt fie fich, wie dies 1577 auf bas Reue bestätigt worden, zu ber gesamten rheinischen Ritterfcaft, wollte aber nicht augeben, daß fie ein bem Canton Mittelrbein einverleibtes Mitglied fei. Gie geborte feinem Reichofreise an und galt ale evangelischer Stant, obwohl auch Ratholifen Burgmanner, ja auch Burggrafen werben fonnten, wie benn 1727 bie fatholifden Burgmanner bie Burg fur einen Status mixtus ausgeben wollten. Seitbem haben fie bas vollfommene Uebergewicht erlangt, fo bag Ernft Ludwig von Breibenbach, geft. 21. Januar 1755, ber lette evangelische Burggraf geworben ift. Beißt es boch von ibm: "A. 1749 ben 7. Aug. hatte er bas

Glude, zu Friedberg durch die meisten Stimmen zum Rapferl. Reiche-Burggrafen daselbst erwählt zu werden, obgleich die Castholischen Wahlglieder bereits den Baron Franz Heinrich von Dalberg proclamirt hatten." Dieser ist auch, durch Wahl vom 30. Jul. 1755, des von Breidenbach Nachfolger geworden. Erstarb den 9. Dec. 1776, und es wurde am 11. Juni 1777 erswählt Graf Johann Maria Rudolf Walbott von Bassensin, gest. den 15. Febr. 1805. Es folgte diesem in der Würde sein Schwiegersohn, der Graf von Westphalen.

Die Burg bat fich ebebeffen felbft eine Ganerbicaft genannt, in der neuern Beit aber behauptet, fie fei bergleichen im eigents licen Berftande nicht. 3m 3. 1769 wurde fie, ober genauer Die Burgmannschaft von Raifer Joseph II mit bem St. Josephsorben begnadigt, von welchem Bb. 10 S. 583-584. Allfabrlich wird ein Regiments-Convent und alle 6 Jahre ein allgemeiner Convent gehalten. Die gemeinen Rechnungen werben auf bem fogenannten Quartal-Convent, ber fich allfahrlich einigemal verfammelt, abgenommen. In ber letten Beit betrugen die Ginfünfte 40-44,000 fl. jahrlich. Der Beamtenftand war im Jahr 1805 folgender: Rangleibirector, &. Conr. von Preufchen, auch Confiftorialrath und bes St. Josephsordens Secretarius. Rangleirath: Jul. Gottfried Siegfrieben, auch Confiftorialrath. Rammerrath und Rentmeifter: C. &. Belmolt. Rammeraffeffor: 3. Ph. Sofmann, Bauinfpector und Geometer. Rangleifecretair: G. Fr. Phil. Roch, des St. Josephsordens Ranglift. Regiftrator: 28. Buffer. Gerichtefdreiber und Ranglift: Beo. Seinr. Rolfe. Ranglift: 3. Ph. 2B. Rolfe. Rangleibote: 3. G. Meyer. Das Confiftorium bildeten ber Rangleidirector von Preufchen, ber Rangleirath Siegfrieden, ber Inspector consistorialis und Burgpfarrer gr. Ferd. Fertich, ber Confiftorialaffeffor 3. Rub. Röging, Pfarrer zu Altenftatt und Robenbach. Bon fonftigen Bedienten werden genannt C. Aug. Schazmann, Stadtschultheiß in ber Stadt Friedberg, Dr. 3. Fr. Rritter, Burgmedicus und Physicus ordinarius; 3. C. Marquard, Capitain ber Barnison, auch Landhauptmann, Marschcommiffar und Dberforfter; Ph. Lebr. Roch, Amtmann ju Bubesheim,

Rendel und Raichen; Fz. E. Helmolt, Amimann zu Großen-, Rieinen- und DCarben, wie auch zu Ilbenstatt; W. E. Mader, Amimann zu Altenstatt, Oberau, Robenbach, Rommelhausen und Helbenbergen. Advocati und Procuratores, J. Fr. Dietsch, C. W. Schäfer, C. J. Barp, Mart. Rau.

Bu der Burg gehärige Pfarren waren Großen-Carben, Bübesheim, Raichen, Altstatt, Kleinen-Carben, DEarden, Rendel, Beldenbergen und Oberau. Außerdem stand an der Burgkirche, sowie zu Altenstatt mit dem Filial Rodenbach ein Caplan. Des Kanzleidirectors von Preuschen Borgänger hießen mehrentheils Syndici. Zu einem solchen wurde im J. 1598 ernaunt Dr. Tilesmann Göthe. Friedrich Karl Mader war der Burg Syndicus und Kanzleidirector seit Aug. 1751. Man hat von ihm, + 26. April 1770, eine ungemein sleißige Arbeit, wenn auch darin zu ausschließlich der Jurist vorherrscht, unter dem Titel: Sichere Nachrichten von der Kapserl. und des heiligen Reichss Burg Friedberg und der dazu gehörigen Grafschaft und freyen Gericht zu Kaichen. Lauterbach, 1766—1774, 3 Thle. in 8.º Bon der Kriegsmacht der Burg, von den sogenannten Himmelmeisen, ist Bb. 1 S. 644—645 gehandelt.

Die Burg Friedberg, auf einer felfigen Unbobe, bicht an ber Stadt gelegen, und nach ber Beise vergangener Jahrhunderte befeftigt, enthalt ein altes Schloß, vordem regelmäßig von bem Burggrafen bewohnt, ober bas fogenannte Burggrafiat, ben Rangleis, Ardivs und Bibliothefbau, bas Rathhaus, bie Sauptwache, das Rrantenhaus, bas 1768 erbaute Baifenhaus, in bem 14 arme Landeskinder unter der Aufficht eines Praceptore und Pflegere erzogen werden, die Wohnungen für die Burgbedienten und beilaufig 20 Burgmannebaufer, verschiedenen abelichen Geschlechtern gebarig und großentbeile verfallen, wie bies namentlich und feit lange ber Rall mit bem ber Deutschordenscomthurei Frankfurt guftanbigen Saufe. Die Burgfirche, jum b. Georg, wird noch 1306 eine Capelle genannt, fommt aber 1372 als Rirche mit einem Pfarrer und fünf Altariften vor. Der Inspector ober Pfarrer führte die Aufsicht über alle evangelischen Pfarrer bes Gebiets. Die Burgpfarre bestehet noch heute, mahrend die Burggebaube

theils als Caferne, theils als Local eines evangelischen Schullehrerseminariums benust werden, die Burg überhaupt 71 Säuser zählt. Zu berselben gehörten vordem die gleich unter ihr belegene Borstadt, zum Garten genannt, und ein eigenes Territorium von Gärten, Wiesen, Feld und Wald, die Grasschaft Raichen und Antheil der Grafschaft Staden.

Die Graficaft Raiden, durch mehre fremdberrifde Ortfcaften von Friedberg getrennt, bestaud aus einem größern Stud in der Gabel ber gufammenfliegenden Ridda und Ridder, und aus bem fleinen Strich etwas norboftlich bavon an ber Nibber, zwiften Sanauischen und Solmsifden Landen. Daraus batte man bas Umt Altenftatt gebildet, worin ber große Martifleden Altenfatt mit einem benen von Bunterod guftanbigen Schloff, bas babin eingepfarrte Kilial Robenbach, bas Pfarrborf Oberan mit bem Kilial Rommelsbaufen, und endlich bas fatbotifche Vfarrborf Belbeubergen, in dem aubern Abidnitt der Braficaft Raiden gelegen. Die Evangelifden, 118 Ropfe, batten ihren Gottesbienft in ber Capelle auf ber nagburg, bem anliegenden Rittergut, fo bie Burg 1776 fur 105,000 Bulben von benen von Bectolebeim erfaufte. Außerbem besigt bier ber Graf von Golme-Rodelheim ben herrenhof und ber Graf von Rhobe bie Dberburg, Die Renburg bingegen, ebenfalls ein freies Rittergut, fo ber große Graf Sabn in Medlenburg ertauft batte, vermuthlich in ber Abficht, barauf eine Reichoftanbichaft zu begrunden, möchte mobl in dem allgemeinen Bechfel aller Berbaltniffe wieder veräufert morben fein. Das zweite Amt ber Burggrafichaft, Bubesbeim, bat feinen Ramen von bem unterbalb Selbenbergen an ber Ridder belegenen evangelischen Pfarrdorf Budesbeim, deffen Pfarrer qugleich die evangelische Bemeinde in Belbenbergen beforgt. Das bafige Schlof ift berer von Ebelsheim. Das evangelifche Pfarrborf Raichen entbalt 95 Saufer mit 609 Ginwobnern. Gine machtige Linde por bem Ort bezeichnete Die Stelle, wo in ber Borzeit bas Freigericht Raichen unter freiem himmel abgehalten wurde. In bem evangelischen Pfarrdorf Rendel bat es mehre abliche Bofe. Den Pfarrer ernannte bie Abtei Dber-Ilbenftatt, in Gefolge ber von heinrich von Isenburg 1358 ihr gemachten Schenfung. Bum Umt Carben endlich gehorten DCarben , bas evangelische Pfarrdorf, woselbft der Deutschorden einen hof und beträchtliche Guter befaß, Groß-Carben, evangelisches Pfarrdorf mit mehren ablichen Sofen, in beffen Rabe zwei Dineralquellen, Rlein-Carben, evangelisches Pfarrborf, bei welchem die Nibba eine bedeutende Insel bildet, Ilbenftatt, das fatholische Pfarrdorf, als deffen Pfarre Die anliegende Abtei Dber-Ilbenftatt mit einem ibrer Conventuglen befeste. Es ftand biefe Abtei, gleichwie bas Arquenflofter Nieder=Ilbenftatt, unter bem Soupe ber Burg, welcher jedoch ju fortwährenden Streitigkeiten Anlag gab. Carber Mart, in welcher begriffen Groß = und Rlein-Carben, Raichen, Bubesheim und Burggrafenrobe, mar urfprunglich ein faiferlicher Bannforft; ber Balb, auf anberthalb Stunden fic erftredend, bat febod von ben Rachbarn arge Bermuftung erlitten. Der regierende Burggraf mar Dbermarfer und feste einen Martfoultbeiß. Rloppenbeim, urfprünglich zu ber Graficaft Raichen geborig, war 1659 an ben Deutschorben fur bie Summe von 25,000 Gulben verfauft worden. Un ber Banerbichaft Staden, pormale ben Fleden Staden und die Dorfer Ober- und Riedermodftatt , Begheim, Stammbeim und Dber- und Unterflorftatt, leglich aber nur mehr Staden, Die beiben Florftatt und Stamm. beim begreifend, befag die Burg Friedberg, laut Entscheidung bes Reichs-Rammergerichts vom 3. 1750, brei Reuntel.

Des Palastes zu Erbach Erbauer, hat Graf Clemens August von Westphalen auch bas stattliche Gut Rixborf bei Eutin in Holstein, von 54 Pflügen erkauft. Es gehören bazu Teresenhof, Tramm, Prostorf u. s. w. Er starb 26. Dec. 1818, aus der ersten She mit der Gräsin Antoinette Walbott von Bassenheim, verm. 16. Jul. 1778, gest. 30. Sept. 1787, fünf Kinder hinterlassend. Die zweite Ehe mit Maria Teresa von Bocholz ist sinderlos geblieben. Die ältere Tochter, Ferdinandine Isabelle, geb. 19. Oct. 1781, heurathete 26. Jul. 1802 den Grasen Erwin Franz von Schönborn-Wiesentheid; die süngere, Antoinette, geb. 6. Januar 1783, war seit 20. April 1800 des Grasen Friedrich Karl Josseph von Ingelheim Gemahlin und ist seit Oct. 1814 Wittwe. Rudolf Philipp Victor, Domicellar zu hildesheim, Paderborn

und Gichfabt, geb. 6. Marg 1787, ftand 1813 ale Rittmeifter bei ber Sanfeatischen Cavalerie und wurde bei Barenthin gefangen. Er farb im Bad ju Dusta ale bannovrifder Dbrift. lieutenant 1. Jul. 1828. Aus der Che mit Raroline von Lugow, verm. 1825, tam die einzige Tochter Raroline Auguste Elifabeth, geb. 26. Aug. 1826 und ben 3. Aug. 1847 dem Freiherrn Albert von Campen angetraut. Joseph Clemens, Domicellar ju Silbesbeim, geb. 7. Marg 1785, commandirte 1813 die Cavalerie ber Sanfeatischen Legion ale Major und erwarb fic bort allgemeine Liebe. In bem Feldzug von 1815 mar er als preuffifcher Premier-Lieutenant dem Feldmaricall Grafen von Biethen attachirt. Dbrift-Lieutenant a. D. bat er, Bormund ber Rinder feines Bruders Friedrich Bilhelm, beffen Bittme Elisabeth Grafin von Thun am 29. April 1817 gebeuratbet. Es war bas bie Tochter bes Grafen Bengel Joseph von Thun, bes Majorateberren zu Tetiden, geft. 15. Dec. 1796, und ber Grafin Marianne von Rolowrat. Diefe, Erbin ber Berrichaft Rulm, im Leutmeriger Rreise von Bohmen, ftarb im 3. 1829 ju Laer, dem graflich Beftphalenichen Schloffe, nachdem fie burch Teftament ihren Sohn, ben Brafen Frang Anton von Thun, ju einem Drittel ihrer Erbichaft, ju amei Dritteln ibre Tochter die Grafin von Beftybalen berufen batte. Des Sobnes Erbtbeil, famt bem gesetlichen Vflichttbeil auf funf 3wölftel ber Berrichaft Rulm angewiesen, erfaufte fein Sowager, Graf Bestybalen, dem die andern sieben Zwölftel jugefallen, und bat er in biefer Beife bie gange Berricaft, 23 Ortichaften, barunter bas burch bie Schlacht vom 29-30. Aug. 1813 welthiftorifc geworbene Rulm, 10 Meierhofe, bavon 8 in eigener Regie, einer auf Zeitpacht, ein anderer zu Erbpacht ausgethan, 2 Schäfereien, 2534 Jod Balbung, 101 Jod Beingarten, vereinigt, und befitt er neben berfelben auch Rirborf am Ploner See. Seine Bemahlin murbe ibm nach einer 43jahrigen febr gludlichen Che burch ben Tod entriffen am 5. Dec. 1860. Sie hinterläßt ihm vier Rinder. Der altere Sohn, Braf Dilbelm Clemens August, geb. 15. Febr. 1818, ift Dbrift im f. f. Dienft und Commandeur von Clam-Gallas Uhlanen. Sein jungerer Bruder, Friedrich Joseph, geb. 17. Januar 1824, ftand als

f. t. Ritimeister bei Kaiser Alexander II Uhlanen, war dem Generalstab zugetheilt und erhielt in den glorreichen Feldzügen unter Radesty eine Rugel in den Leib und 5 Lanzenstiche. In Gefolge des unseligen Friedens von Billafranca nahm er den Abschied. Ein dritter Sohn, Franz Anton, geb. 24. Juni 1819, war als Major im f. f. Dienst gestorben. Die beiden unverspeuratheten Töchter leben bei dem Bater.

Briebrich Bilbelm Ferdinand, bes Grafen Clemens August ältefter Sohn, geb. 12. Dct. 1780, vermählte fic ben 11. Juni 1804 mit ber Grafin Elifabeth von Thun, Bengel Josephs Tochter, folog fich ber glorreichen Erhebung Deftreichs an und fiel, für den Raiser ftreitend, bei Thann 19. April 1809. binterließ bie Gobne Clemens August Wilhelm, Dtto Frang Rhaban und Rudolf Joseph. Rudolf Joseph, geb. 21. Dec. 1808, fand bei ben preuffischen Garbe-Curaffieren, pertauschte biefen Dienft mit bem öftreichischen, wird 1834 ale Unterlieutenant bei Raifer Curaffieren genannt, icheint aber bald darauf unverheurathet gestorben ju fein. Dtto Frang Rhaban, geb. 26. Sept. 1807, ftarb 13. Dct. 1856 ale f. preuffifder Rammerberr und außerorbentlicher Befandter und bevollmächtigter Minifter am Sofe ju Stodholm. Berm. 2. Febr. 1845 mit Chriftiane Charlotte Amalie Auguste von Ranig und Dallwig, hinterließ er fünf Rinder, barunter zwei Sohne. Die Wittme wohnt auch im Binter ju Rulm. 3br Sowager, Graf Clemene August Bilbelm von Befiphalen, geb. 12. April 1805, Erbichenf in Sochfift Sildesheim, Erbfüchenmeifter von Paderborn, Erboberfagermeifter von Denabrud, auf Fürftenberg, Gilern, Boblbebacht, Berbram, Grundfteinheim, Dredburg, Alme, Borgbolg, Bervord, Großenheim, Bofenholz, Talle, Dinfelburg, Beinholz, Rleebof, Ragungen, Laer, Lippfpring, Mefchebe und Muleborn, gewann in ber Che mit ber Brafin Runegunde von Aicholt vier Sobne und eine Tochter. Die beiben altern Gobne, Friedrich und Joseph ftanden 1860 im f. f. Dienft, als Rittmeifter in ber Armee. Die Mutter, Die Grafin Runegunde farb ben 10. Januar 1843.

Die Grafen von Nicholt find urfprünglich in Rarnthen zu Baufe, wo fie unter mehrem auch bie in ben alten Geschichten

son Rarnthen haufig genannte Berrichaft Portenborf amifchen Rlagenfurt und Bolfenmarft befagen. "Dig Schlog bat benen Berren Portenborffern ebedeffen jugebort, welche ben Brand in Rarnbten gehabt, fo lang ein Erg-Bergog auf bem Stubl im Bollfeld bie Leben gelieben. Gine halbe Biertelftund unter ber Rirden, auf einer Bemein, ftebet ber alfo genannte Ronigs-Stubl. Es ift aber in Rarndten ein altes Bertommen, bag ein feber neu angebenber Lands-Rurft von einem Bauern biefes Land ju Beben ju empfangen pflegt, und zwar auf folgenbe Beis: Es ift ein Bauern-Gefchlecht unter ben Ebelthumern, bie Bertogen zu Glasendorff genannt (fo erblich bey felbigem Beschlecht verbleibt), von Altere bero befrevet; so offt ein neuangehender Lands - Fürft die Bulbigung in Rarndten empfaben und die Leben verleiben will, fo fest fich ber Bauer aus erblicher Gerechtigfeit auf einen runden flachen Marmelftein (welcher gleichwie eine runde Tafel formirt und zu Rarnburg unweit pon Maria Saal auf ber einen Seiten flebet. berum ftellet fich bas Land-Bold und die Bauerschaft aufferhalb ber um ben Stein aufgerichten Schranden: alebann fommt ber angebenbe Lands - Rurft baber in einem groben Bauren - Rleib, auch bergleichen but und Souben, einen Birtenftab in ber Band baltenb; benfelben führen zwey gand-Berren, und folget barauf ber gange Abel, in gierlichen Kleibern aufgepust, mit bem Panier bes Erg-Bergogthums Rarndten. Bor ihnen ber gebet awifchen aweven Panieren der Graf von Gorg, als Erb-Pfalg-Graf in Rarndten : neben dem Cands-Rurften aber werden geführt auf einer Seiten ein ichwartes Rind und auf ber anbern ein mageres ungeftaltes Rof. Sobald ber Lands-Rurft bem Bauern gunabet, fo fcrepet er ben Lands-Surften mit folgenben Borten an: Ber ift ber, ber alfo bochfartig baber pranget ? Sierauf antwortet bas umftebenbe Bold: ber Kurft bes Canbs fommt. fragt ber Bauer : ift er auch ein gerechter Richter und Liebhaber bes Beile unfere Lande ? freper Gigenschafft ? ift er auch ein Befdirmer bes Chriftlichen Glaubens und ber Bittiben und Baifen ? Da antworten fie benn : ja, er ifte und wirde feyn. Rolgende muß ber Lande-Rurft bem Bauern, um bie obgemelbten

amen Stud ben seinen Treuen geloben, daß er Gerechtigfeit wolle halten, ob er wol begwegen fo arm werben follte, bag er fich mit foldem Bieb, als bem Stier und Rog, ernabren mußte. Rach biefem fragt ber Bauer wiederum: wie und mit was Gerechtigfeit wird er mich von diefem Stuhl bewegen ? Dem gibt alebann ber Graf von Gory Antwort : Man wird bich mit 60 Vfenningen von dannen fauffen; diese zwei Saupt-Bieb, ber Dos und bas Pferd, werben auch bein fepn, und bu wirft bes Kurften Rleid nehmen, nicht weniger wird bein Saus frey und unginsbar fenn. hierauf nimmt ber Bauer gwar bas angebotene Bieb an und weichet bem Cands-Surften; fedoch erinnert er ibn, mit einem fanfften Badenftreid, gerecht zu richten. Beldes bann ber Erg-Bergog, sobald er auf diefen Stubl (mobin er von obbemelbten zwepen Land - herren geführet wird) gestiegen, zu thun gelobet, immaffen er fich mit bloffem Schwert etlichmal um und um febret, baffelbe in bie Luft fdwinget und anbey verfpricht, obne Unterscheid ber Personen gleich ju richten. Rach biesem begiebt er fich in die nechst baben auf einem Berg gelegene St. Peters Rirchen und ziehet barin nach Bollbringung bes Umts und Rirden=Befange bie Bauern=Rleider ab, bingegen feine Fürftliche an, und fpeift allba mit bem Abel und ber Rittericafft. Folgends reitet er zu bem Leben-Stuhl (Konig-Stuhl genannt), fest fic barauf und leiftet einer Lobl. Landschafft mit eutbloftem Saupt und aufgehobenen Fingern den gewöhnlichen ihme furgehaltenen Gib, bag er nemlich gemeldte Landschafft bey allen ihren Genaden und Freiheiten, wie bas von Altere berfommen, erhalten, bandbaben und bleiben laffen wolle; bergegen nimmt er auch bie Sulbigung von seinen Landleuten auf und an, laft bierauf die Leben bafelbften beruffen und verleihet folde. Seutiges Tage aber werden folche Leben durch hierzu verordnete Commissarios vor den lande-Rechten ju vier Tagen beruffen und alebann bieselben allba im Land verlieben. Der Graf von Borg, als (wie obgemelbt) Pfalg. Graf in Rarndten, fest fich binter bem Canbe-Fürften auf die andere Seiten und verleihet auch nach feiner Gerechtigfeit. Der Erbland Marschald aber nimmt bes Lands-Fürften Pferd, ber Erb-Schend ben guldnen Ropff und

ber Erb-Truchfeg bie filbern Schuffel. So lang nun ber Fürft auf dem Stuhl fist und leibet, fo haben bie Gradneder von Alters die Gerechtigfeit und Gewalt, mas fie fur Wiesmaten unterdeffen abmaben mogen, daffelbe Beu ift ibr, man lofe es bann von ihnen; gleichfalls haben die von Portendorff (und anjego, weil diefes Befdlecht abgeftorben, die Berren Mordaren, welche nun Frepherrn in Crain find, die Berechtigfeit erblichen erlangt), fo lang ber lande-Fürft auf bemelbtem Leben = Stubl figet und leibet, im Lande zu brennen, wo fie wollen, wenn man fic anderft mit ihnen nicht abfindet. Endlich giebet ber landes Kurft, famt allen herren und land-Leuten, in Saal, in Unfer Frauen Kirchen, allwo bas Te Deum laudamus gesungen und mit solchem dieser Actus beschloffen wird. Und dieses wurde porzeiten also veft observirt. Run aber wird ber gande-Rurft Diefer Ceremonien erlaffen, boch gegen gefertigten Revers, bag nemlichen foldes ber Lobl. Landichafft an ihren Freyheiten gang unpræjudicirlich feve.

"Dbige Ceremonien aber haben ihren Urfprung baber befommen : Ale Carolus Magnus (bernach Römischer Rapfer) ben Inguon, einen Brafen aus Frandreich, jum Berpogen in Rarnbten eingesett, und berfelbige gefeben, bag faft bas gange land undriftlich mar, bat er die Inwohner von folder bevonischen Abgotteren burch Chriftliche Prediger abwenden laffen, worüber fic Die meiften Bauern befehrt, der Abel aber annoch verftodt geblieben; in welcher Ansehung der hertog Inguon im Jahr 790 nach Chrifti Geburt eine ftattliche Dablzeit an einer machtigen langen Tafel angestellt und bagu fowol die Bauern als Edelleut eingeladen, die Bauern aber oben, die Ebelleut bingegen unten Ferner befahl er oben aufs beste in filbernen, unten aber in bulgernen Schuffeln mit gang gemeinen und fchlechten Speifen ju tractiren, auch in gulbenen und filbernen Gefchirren benen Bauren Bein, benen Ebelleuten aber in hülgernen Bechern Baffer fürzusegen. 216 er nun um die Urfach befragt wurde, gab er jur Antwort, daß die Bauren viel edler feven, als die Ebelleute, weilen fie eine eble und reine Seel im Leib hatten, indeme fie ben Chriftlichen Glauben angenommen ; der Abel aber

ware gang verstockt in der Abgötterey und bey weitem nicht so boch zu achten. Welcher arglistige Fund so viel gewürdet, daß die Ebelleut auch sich taussen lassen und zum Christlichen Glauben bekehret haben. Dannenhero Hergog Inguon zu ewiger Gedäcktniß, weil die Bauerschafft lang vor dem Abel die Abgötterey verlassen und zu Christo bekehret worden, angeordnet, daß kunstig die angehenden Lands-Fürsten durch einen Bauern sollten eingesetzt werden. — Rach deren von Portendorf Ableben haben die Herren Mordaren nicht allein dieses Schloß, sondern auch die Gerechtigkeit, obgedachter massen im Land zu brennen, anererbt; von welchem Geschlecht noch ansetz die Freyherren Mordaren in Krain floriren. Das Schloß aber gehört der Zeit (1688) dem Herrn Johann Jacob Freyherrn von Aicholdt."

Somus, Siftorifd topographifdes Lexifon von Stepermart, berichtet: "Die Grafen von Micholt waren noch gu Anfang bes 17. Jahrhunderts einfache Edelleute. D. d. Prag ben 2. September 1604 gab Raifer Rudolf II biefem Befdlecte eine Bappenverbefferung. D. d. Wien ben 31. Marg 1644 erbielten fie die Befugnif, bas Bort von vorzusegen. D. d. Bien ben 12. Oct. 1685 wurde Sans Jacob von Aicholt in den Freyberrnftand erboben. D. d. Wien ben 18. Februar 1730 wurde Arang Joseph Freyberr von Aicholt in ben Grafenftand erhoben. In Rlagenfurt ben 5. December 1647 wurden die von Aicholt in bie gandmannichaft von Rarnthen aufgenommen. Chriftian Graf von Aicholt, f. f. Rammerer, geheimer Rath und Befiger bes golbenen Civil-Chrenfreuges, langte ben 21. April 1815 als Bouverneur in Gray an, und erhielt für feine Perfon als Bouverneur von Innerofterreich am 5. May 1815 bie fleverische Lande mannicaft." Anton Aicholber von Aicholben, immatriculirier Landmann in Rarnthen, lebte 1647. Johann Jacob Freiherr von Nicholt, der Befiger von Portendorf, mar 1695 Generaleinnehmer in Rarnthen und 1699 flanbifder Berordneter. Frang Joseph Freiherr von Aicholt war Generaleinnehmer in Rarnthen 1725. In ben Grafenftand erhoben 1730, wird er 1734 und 1748 ale ftanbifder Berordneter genannt. Norbert Graf von Aicholt, Rreichauptmann fur Mittelfärnthen 1757, ift vielleicht

eine Perfon mit "Excell. Graf von Nicholbt Rreishauptmann gu Rlagenfurt" 1782. Alove Graf von Aicolt, fürfil. Paffaulicher Dbriftfudenmeifter, mar Director ber beutiden Soulen im Bodftift und furbaperischer Rammerer, feit 1790 f. t. wirfl. Geheimrath und furtrierifder Rammerer. Gin Bruder von ibm wird fein Graf Frang Robert (Norbert ?), ber ale ber Pringeffin Runegunde von Sachfen Dbrifthofmeifter mit bem übrigen Sofpersonal ber Pringeffin an bas Soflager ihres Bruders bes Rurfürften Clemens Benceslaus von Trier fam, und ift von ibm nicht felten in ber I Abth. bes Antiquarine, Bb. 1 und 2, Rede gewefen. Ale ber Bof Cobleng verließ, ernannte ibn bie Prinzeffin jum Statthalter fur bas gurftenthum Effen, wo er in ber Che mit bes Erbbroften von Schell Tochter Bater von brei Rinbern geworben ift, alle brei bes Baters, bes fconen prachtigen liebensmurbigen Mannes vollburtige Erben. Der Sohn, Graf Wilhelm, fant 1834 ju Gyöngyofch in Ungern, als zweiter Rittmeifter bei Schwarzenberg Ublanen, quittirte nachmalen und privatifirt in Munfter, wenn er nicht, ein zweiter Seume, ruftig von bem Cabo Finisterra jum Nordfap ichreitet. Seine Schwefter Auguste, mit' bem Grafen Maximilian Drofte gu Bifdering vermählt, ift noch vor der Grafin von Beftphalen im 3. 1840 geftorben. Der Grafen von Aicholt felbftrebendes Bappen ift vierfelbig : 1 und 4. ein Manulein, bas eine Giche erfaßt, 2. und 3. brei Sterne, oben zwei, unten einer. - Der Grafen von Beftpbalen 1751 geftiftetes Majorat berubet auf gaer mit Mulsborn in bem beutigen Rreis Defchebe, Dredburg, Fürftenberg und Berbram mit Grundfteinbeim und Boblbebacht, Rreis Buren, Dintelburg und Beinholg mit Ragungen, Rreis Barburg, Rleebof und Talle, Rreis Paderborn. Rach bes Sochftiftes Paderborn Mittermatrifel vom 3. 1662 bezahlten bie von Weftphalen von den funf Ritterligen jum Sarftenberg (Stammbane), von ben brei Rittersigen ju Berbram, von dem Rittersig Dinfelburg 63 Rtblr. Das Bappen zeigt in Silber einen rothen Querbalfen, und über bemfelben einen ichwargen Turnierfragen. Babifpruch: Fais que dois, arrive que pourra.

Die Rirche von Erbach, gleich hinter bem Palaft auf erhobstem Stanbort, ift aus einer Capelle entftanben, bie urfundlichen

Radrichten zufolge bereits im 3. 995 vorhanden, und ber Abbangigfeit von ber Pfarrei Eltvil unbeschadet, ihren eigenen Bicarius mit bem Recht zu taufen' und zu begraben batte. Diefe gegen Ende der breißiger Jahre erneuerte Rirche ift bemertenswerth, jumal ber eigenthumliche Thurm, ber im 3. 1829 eine neue Spige erhielt. Sie ift bem b. Marcus geweihet und feit unbenklichen Beiten eine felbftftanbige Pfarrei, melde, ben brei Biertelftunden entlegenen Bachbolberhof einbegriffen, 1230 Gingepfarrte gablt. Das Patronat überließ Rurfurft Lothar Frang 1714 bem St. Peteroftift in Maing tauschweise gegen fenes von Rauenthal. Den St. Dichaelsaltar fliftete Rraft von Allendorf im 3. 1396, baber die von Allendorf in diefer Rirche ihr Erbbegrabniß batten. Deren Burgfis bierfelbft, im 3. 1356 erbauet, ift aber feinesmege als bas Stammhaus zu betrachten. ftand in dem mit Ragenellenbogen rainenden Dorfden Allendorf, nicht zu verwechseln mit Altendorf bei Derenberg, wovon bie Fasti Limburgenses ergablen: "Ein Jahr barnach marb berfelbige Cuno von Kalfenstein Bormunder bes Stiffts ju Trier, und jog aus mit ber Stadt ju Limburg und gewann Altendorf, eines Ritters Wohnung, gelegen bei Merenberg, und war ein wuftes baus, und verbrannte bas und gerichleifte es jumal." Biselbert von Altendorf felbft murbe bes Ergbischofs Runo Befangner 1363. Das mußt ich erinnern, weil namentlich Arnoldi biefe von Altendorf in der Graffcaft Diez mit benen von Allendorf im Ragenellenbogischen ausammenwirft : jene find ein 3weig bes Minifterialengeschlechts von Merenberg; die von Allendorf bingegen waren ber Grafen von Ragenellenbogen Ministerialen, und erscheint ale folder Beinrich von Allenborf unter ben Zeugen ber Urfunde, wodurch Friedrich von Frankenftein bem Grafen von Ragenellenbogen feine Burg Frankenftein öffnet, 23. Jul. 1292. Am 16. Juni 1295 verspricht Erzbifchof Gerhard von Maing ben Gebrübern Rraft und Emercho, Rrafte von Allenborf Sobnen, »qui militarem habitum noviter assumpserunt, in subsidium et plenitudinem eorum militie, « 30 Mark Coln. die bis zu bem nachften St. Walpurgen Tag bezahlt werben follen. Als ein punttlicher Babler icheint ber Erzbischof nicht berufen gewesen au sein, beshalb will er jugeben: »Quodsi in solutione predicte pecunie quoad terminum premissum, quod absit, fuerimus negligentes, ex tunc iidem milites pignora nostra capere poterunt, et ad castra nostra seu munitiones ducere, et ibidem absque nostra offensa et indignatione qualibet tamdiu detinere, quousque ipsis de predictis triginta marcis justiciam faciamus.«

Rraft von Allendorf, Ritter, wird 1309 von Graf Bilhelm von Ragenellenbogen zum Burgmann auf Reichenberg angenommen. Beinrich von Allendorf, ein Ritter, Lufardis, feine Sausfrau, Christian und Ulbert, feine Bruber, vergeben an Peter, ben Stiftebechant zu St. Goar, einen Jahreszins von 4 Mart, 1311, und wird am 25. April n. J. Beinrich zu einem ber vier Raitmanner erforen fur ben Burgfrieden, welchen bie Grafen Cherhard und Wilhelm von Ragenellenbogen binfictlich ber Refte Dornberg errichtet haben. Um 12. Nov. 1328 befundet "Crafft, ein Ruter von Albindorff, bag ich Burgmann bin worden gu Reichenberg bes eblen Grafen Bilbelm von Ragenellenbogen und feiner Erben um vier Mart Belbe, Die foll er mir reichen binnen Jahresfrift, alfo bag ich zu Reichenberg ein Saus foll bauen, und foll ba wohnen, und foll nit tehren von bem vorgenannten Berren. Die porgenannt vier Mart foll er mir geben alfo lange, bis baß er 40 Marf mir bezahlt. Wann mir die 40 Marf werden bezahlt, fo find bie vorgenannte 4 Mart los und ledig, und foll ich bie 40 Mart Pfennige belegen an eigen Gut und beweisen, bavon foll ich und mein Erben Burgmann fein ju Reichenberg."

Rraft von Allendorf, Ritter, Gem. Lisa, wird 1331 bes R. Johann von Böhmen Mann. Kraft heurathet 1337 bes Johann Genne von Scharsenstein einzige Tochter Gutta, mit welcher ber Gennen Allodien an die von Allendorf gelangten, was beren Uebersiedelung nach dem Rheingau zur Folge hatte. Als die Grafen Johann und Wilhelm Raitleute bestellten, "um alle Bruche, Zweiung, Krieg und Auflauf," die zwischen ihnen geswesen, zu richten, war der Erfornen einer Kraft von Allendorf, Ritter, 29. Januar 1339. Kraft ist wohl derselbe, welchen Graf Eberhard von Kagenellenhogen 1387 mit einem Mannlehen

auf den hof Raftetten belehnt. 3m 3. 1397 befferte Erabischof Johann II von Maing Rrafft bes Alten Burgleben auf Scharfenfein, ale beffen Bubebor genannt werben Sofftatt auf ber Burg, 3 Dfund Gelb vom Beinmartt zu Erbach, Befreiung vom Rheiugoll für 20 Ruber, 6 Mart Beld von der Bede ju Sallgarten, Salmenwaffer ju Eltvil, 30 Schilling Beller von einem hof ju Erbad, 100 Pfund jabrlich vom Boll zu Ehrenfele. Rraft ber Alte ftarb 5. Oct. 1403 und fand fein Grab zu Eberbach in ber Rlofterfirde neben feiner Sansfrau, geft. 13. Marg 1403, laut folgenber Inschrift: Anno Dni MCCCCIII tertio Non. Octobr. fer. sexta prox. post fest. beati Michaelis o. strenuus miles, Dñs Craffto de Altendorff senior. It. eodem anno predicto XIII Kal. Marcii in vigilia Benedicti Abbatis o. Dña Guda vxor eins c. a. r. i. p. Dieter von Allendorf, Ebelfnecht, 1394, ift mobl fener Dieberich von Albendorff, ber am 25. Juni 1397 befennet, "bag mir Graf Eberhard von Ragenellenbogen ju rechtem Mannleben gelieben bat die Baldpodie auf bem Ginrich. als ferne fie ibn antrifft, mit allen ihren Rechten, alfo bag ich und meine Lebenserben bem obgedachten meinem Lieben gnädigen Berrn Graf Eberhard und feinen Lebenserben thun follen von berfelben Baldpobien ale von Altere gewöhnlichen ift ein Baldbotte feinem Berrn ju thun." Dietrich, Bem. Jutta, und fein Bruder Beinrich werben auch 1418 genannt, Berner lebte 1423, Benne Burggraf auf Rheinfele 1435, Johann Benedictiner auf bem Jacobeberg zu Daing 1467. Rraft ber Junge, Ritter, ftarb 16. Jul. 1403, feine Bittme Elifabeth Rnebel von Ragenellenbogen 18. Aug. 1422, beibe ju Cherbach begraben. Frau Glifabeth Datte ben zweiten Mann, Runo von Scarfenftein genommen. Abam von Allendorf, Krafte Sohn und bes Runo von Scharfen-Rein Stieffohn, wurde am 9. Dct. 1435 von Erzbischof Dietrich jum Bicedom im Rheingau ernannt und befleibete fothanes Amt bis zu feinem Enbe. Um Freitag nach Neufahr 1428 batte Margaretha von Baden Grafin zu Raffau ben Erzbischof Konrad a gebeten, bag er ihre leben zu lorch auf Abam von Allenborf übertrage. Abam ftarb 18. Dec. 1454 und fant feine Rubeftatte ju Eberbach in ber Rlofterfirche; auf bem Grabftein beißt es:

Anno Dňi Millesimo CCCCLIIII xv Cal. Januarii o. nobilis domicellus Adamus de Aldendorff vicedominus Ringavie c. a. r. i. p. Reben ibm rubet feine Sausfrau, Margaretha von Staffel, gest. 2. Nov. 1471: Anno Dñi MCCCCLXXI mi Non. Novembris o. Margaretha de Staffel, uxor eiusdem. Laut Urfunde von St. Georgen Tag 1458 bat Frau Margaretha fur ben Chor ber Beißen Frauen in Maing eine Tapete und fur die bafige Rarthause ein Meggewand mit bem Bappen gestidt : beibes war noch gegen Ausgang bes vorigen Jahrhunderts vorhanden; wobin es in den Reiten der großen Spoligtion gefommen ift, weißt ich nicht. Bon Abams Sohnen ftarb ber jungfte, Johann, Conventual im Jacobsberg ju Maing, ben 9. Dai 1467. Der altefte, Rraft, Ritter, Schultheiß zu Daing 1456, ale in welchem Jahr er bes Beinrich Bolf von Sponheim Tochter Elisabeth beurathete, farb 14. Det. 1474, bağ bemnach feine Wittme, geft. 1500, ibm 26 Jahre überlebte. Der jungfte ihrer Gobne, Ricolaus von Allendorf wird als Chorherr ju St. Alban genannt 1524. Der altefte, Philipp, 1494, empfing in Gemeinschaft feines Bruders Berner von ber porbern Graffcaft Sponheim aus ben Maigefällen ju Rreugnach 12 Gulben Gelb, farb feboch ohne Rinder, mogegen fein Bruber Berner, + im Jan. 1527, Die Gobne Bans Beinrich und Sans Werner binterließ. Die wurden 1527 von Sponbeim mit ben 12 Bulben aus ben Maigefällen ju Rreugnach und 5 Dalt. Safer aus bem Behnten ju Moreburg, bann auch von berfelben Berrichaft mit Schallobenbach belehnt. Sie find beibe ebelos geftorben , Sans Berner im 3. 1534. Bruder Raspar mar Schultheiß zu Geisenheim 1520, ein anderer Bruber, Abam, Ritter, geb. 1469, heurathete 1501 bie Maria Specht von Bubenbeim und ftarb 28. Marg 1518; auf feinem Grabftein zu Eberbach beißt es: Anno Dni MDXVIII off ben xxviii Tag Marcii farb der ehrenvest Abam von Allenborf dem Bott gnab. Er bat brei Gobne binterlaffen : ber altefte, Rraft, furtrierifder Saushofmeifter 1542, Amtmanu auf Chrenbreitftein 1550 und 1557, farb 29. Marg 1560, unvereblicht. Nicolaus refignirte feine Prabende ju St. Alban in Maing im 3. 1526, freite fich 1531 bie Unna Bromfer von Rubesheim und ftarb

14. April 1546. Bon seinen fünf Sohnen ftarb ber ältefte, heinrich, Domherr zu Trier und Chorherr zu St. Alban, 26. Mai 1557, Eberhard, ledigen Standes, 26. März 1568, Nicoslaus 13. April 1546, Johann 1548, bieser, gleichwie Nicolaus, unbeweibt. Wilhelm endlich, gest. zu Erbach 8. Oct. 1568, war ohne Kinder geblieben in seiner Ehe mit Anna von Riedt, daß also mit ihm der Namen der Allendorf zu Grabe getragen wurde. Die Lehen wurden von den Lehenhösen eingezogen, Dorf und Gericht Wambach, bei Schlangenbad, und hettenheim unweit Schwalbach von Nassau; diese Ortschaften, Nassau-Saarsbrücksche Lehen, wurden seit 1434 von den Allendorf besessen. Die Allodien mögen den hilchen von Lorch zugefallen sein. Des Nicolaus Schwester Anna von Allendorf hatte 1540 den Adam hilchen von Lorch geheurathet.

Der Allendorf Bappen zeigt im filbernen Feld einen rothen Schild und an beffen rechter Ede einen golbenen Ring; bas Belmfleinob besteht in einem roth und weiß abwechselnden Bulft, worauf rechts ein rothes, links ein filbernes Efelsohr, beibe unten verbunden, fich erheben. "Warum ebemale fo viele abeliche Befdlechter, besondere an unferm Rheinstrom," fragt Bodmann, "biefes illiberale Beiden gum Belmfleinob, ja einige gugleich gur Unterscheidung ber Mefte, gewählt haben ? bleibt in ber That noch fymbolifches Problem. Man ftritt um ben Befig von -Efelsohren, man verfaufte fie als Ehrenftude zc. Buverläglich . aber wurde man es unglaublich finden, daß bie und ba die Dobe bes hochabelichen iconen Gefchlechts im Mittelalter felbft ben Efel beim Dor ermischt und fich baraus einen Ropfpus zu verfchaffen gewußt babe, wenn nicht mit biefem poffierlichen Schmud auf einem por mir liegenden Siegel einer Urfunde vom 3. 1450 bie hochgeborne Frau Margareth von Sombreffe Grafin zu Birnenburg und zwar mit einem gar respettablen Paar Efelsobren in optima forma paradirte, und an unfere heutigen herrn gurusund Mode-Journaliften bie Frage ftellte, ob fie nicht Luft fanden, biefen erotischen Ropfput unter irgend einer Parifer Ginfleidung und Benennung, ale nagelneues Produft bes unerschöpflichen Erfindungegeiftes in biefem Sache, unfern Schonen neuerdings in

Anregung und Empfehlung zu bringen ? Mag dabei doch wohl so mancher graue Ritter schon damals sich erinnert haben, wie ewig wahr es gewesen und bleiben werde, was von uns armen männlichen Adamskindern späterhin ein scharfsinniger J. Balbe, Lyr. II 5 singt:

Raro vertice non scatet
Seu cornutum aliquid, seu bene mobile
Et par auriculis Mydae.

"Doch es bedarf, Scherz bei Seite, feiner neuen Demonftration, daß bereits in der Urwelt der Efel, feiner ichlechten Barberobe und erbarmlichen Singtalente ungeachtet, bie Ehre gehabt habe, bas Bild ber Starfe und Symbol ber Belben ju fein. Bater homer vergleicht ben tapfern, im Streite begriffenen Afar einem Efel (Patin. Numism. Impp. p. 390) und ber Sobn Jafobe und lea beißt feiner Festigfeit und Unverzagtheit halber Iffachar ober ber ftarte Efel. Go wenig Schmähliches tragen bann auch bie Dungen auf fich, worauf Dacien unter bem Bilbe ber einen Stab mit aufgeftedtem Efelefopfe tragenden Perfon, bei Vaillant, Num. aer. Impp. in Colon. 306, - bei Banduri, Num. Impp. I 4, - im Musae. Farnes. IV Tab. IX und a. D. ericeint; und es verdient baber überhaupt gur Rettung ber Chre ber auf fo vielen Schildern und helmen angesehener alten Abelsgefclechter parabirenben gangen und halben, gehenden, tangenben und jum Streit aufgerichteten Efeln , Efeletopfen , Efelsohren u. f. w. jenes verglichen gu werben, mas barüber ein vortrefflicher Rumismatifer, &. Jobert, dans la Science des Médailles antiques et modernes I 403, ein Pedrusi, ad Mus. Farnes. c. L. p. 157, und Chr. A. Klos, de nummis contumeliosis et satyricis (in deffen Opusculis nummariis p. 14) mit dem Aufwande einer ausgebreiteten Gelehrfamfeit zu Tage gefordert haben." Dem Bappen nach eben fo febr, ale vermoge ber lage ihrer Stammfige find mit ben Allendorf eines gemeinfamen Bertommens bie Berolftein, Breder von Sobeuftein, Ragenellenbogen, famtlich ber Grafen von Ragenellenbogen Minifterialen, und werden der Analogie nach bie Ragenellenbogen, ohne Bufag, von allen biefen Gefdlechtern die Stammväter fein, wie bas auch Belwich, Taphographia Nobilitatis rhenanae, anerfennt. Nachdem er 1. bie von Ragenellenbogen, 2. die Sure von Ragenellenbogen, 3. die Reffelhut von Ragenellenbogen , 4. Die Anebel von Ragenellenbogen genannt, fügt er bingu : "Die Dritten haben ben Ramen gehabt Reffelhut von Ragenellenbogen, aus welchen Martolff. bazumal Castrensis ober Burgmann zu Ragenellenbogen, ber lette biefes Gefchlechtes, 1387 ohne Mannberben geftorben, von welchen Beschlechtern weitlauftiger in ben ausgeftorbenen alten Gefdlechtern bed Rheinftrombe, fo von mir colligirt und befdrieben, gebandelt murb. Die Bierte feint nun die jest noch lebende Rnebel von Ragenellenbogen, welche ich fcape, daß fie famptlich von Altere und Unfangshero eines Berfommens, Stammes und Beblutg gemesen, welches bann aus ber Gleichbeit ber Bappen erscheint, indem fie fast einerley Bappen führen, nemblich ein robt Schildlein im weißen Beldt, aufgenommen, bag fie barneben underschiedlich Bengeichen, wie auch Clepnober baben. Ef feint auch fonft noch viel andere abeliche aufgeftorbene Beichlechter, welche fich mit biefer ber Schilben, wie auch etliche bem Belm nach gang vergleichen, als nemblich bie von Allenborff, bie von Birftein, bie von Sobenftein, bie Breder von Sobenftein, bie von Glumendal oder Glymendal (von benen bei Neudorf) 2c. 2c."

Gewöhnlich wird Heinrich von Kagenellenbogen, Domherr zu Mainz 1196, gest. 9. Januar 1213, dem Rittergeschlecht zugetheilt, Johannis und Wend halten ihn sedoch für einen Grasen, wiewohl der Mönch von Arnstein von ihm nichts weiß. Harts bert von Kagenellenbogen und sein Sohn Dietrich werden 1219 als Zeugen genannt. In der Brudertheilung zwischen den Grasen Dieter und Eberhard von Kagenellenbogen, um das Jahr 1250, heißt es: «Concordavimus et ex sestucando consensimus ut ratum haberemus et sirmiter teneremus quidquid octo ex castrensibus nostris et amicis, Heinemannus, Thilmannus, Heinricus milites de Kazenelenbogen, Petrus notarius, Cunradus, Boemundus, Theodericus de Loisenselden, Hermannus dapiser, castrenses in Hohinstein, super particione bonorum nostrorum decreverint ordinare, qui taliter dicta bona dividere curaverunt... Zeugen einer Zollbesreiung für die Abtei

Eberbach vom 1. Juli 1252 sind Theodoricus de Katzinelnbogin, Henricus filius suus, Heinricus dapifer, Theodericus filius suus, Cunradus filius dapiferi, und daß ber dapifer ein Junfer von Ragenellenbogen, glaube ich um fo ficherer annehmen au fonnen, da eine Urfunde vom 21. April 1259 Theodericum et Heinricum dapiferum de Katzenelenbogen nennt. mannus de Kazenelnbogen fommt im 3ul. 1262, Henricus dapifer de Katzenelnbogen ben 25. April 1263 por. und Beinrich von Ragenellenbogen, beibe Ritter, befinden fich unter ben Beugen, welche am 11. Januar 1276 befunden, baß Beinemann von Ragenellenbogen, Ritter, den obern Sof ju Rlingelbach famt der Bogtei an die Abtet Bleidenftatt vertauft Bermann von Ragenellenbogen ift Beuge 23. Juli 1292. Gerhard, Domberr ju Maing, firbt 7. Januar 1297. Thilemann, Ritter, 1304. Dietrich, Domberr zu Daing, 1315. Gilbert und Johann 1316. Lifa, Bem. Daniel von gangenau ber Alte 1320. Johann 1330, strenuus miles, siegelt mit einem über ben gangen Schild gezogenen rechten Schrägbalfen. Johann und Marfolf, Ritter, und Beinrich, Ebelfnecht, verburgen fic für Graf Bilbeim von Ragenellenbogen 12. Dec. 1338. Beinrich und Gifelbert, Gebrüber, beide Ritter, 1350. Beinrich erfcheint ale bes Grafen Eberhard von Ragenellenbogen Bormund 24. Dec. 1351. Biprecht, Ebelfnecht, Ripa feine Sausfrau, 1351. 30bann 1376. Benden 1383. Sinn 1383. Beinrich, Domberr au Maing 1388. Bolmar 1409, 1424. Philipp ber Alte 1422, 1433, Ratharina feine Sausfrau 1422. Johann von Ragenellenbogen genannt vom Rine 1434. Philipp ber Junge 1438. Ronrad 1473, Amtmann zu Dornberg 1488. Philipp Follmar von Ragenellenbogen, Burgmann bafelbft, um 1450. Gem. R. Rluppel von Elferhaufen, Johanns Tochter; fie murbe die Mutter jener Irmgard von Ragenellenbogen, die 1464 Thiel Bogt von Rlingelbach fich beilegte. Philipp von Ragenellenbogen, tobt 1481, gemann in ber Che mit Erland von Gerolderod Die Tochter Clara, fo in erfter Che an Engelbrecht vom Thurm ju Singig, in anderer Che an Berner Solgfattel von Raffenerfurt genannt Frankenhauser verheurathet, im 3. 1526 als verftorben bezeichnet wird. Jutta von Ragenellenbogen, 1471 an Otto von Soonberg bei Befel verheurathet.

Die Sure von Ragenellenbogen fommen bereits 1252 vor. Heinrich Sure von Ragenellenbogen, Bicedom im Speiergau, 1331—1362, ftarb vor 1369. Henn und heinrich Sure, Gesbrüder, Else ihre Schwester, herrn heinrichs Sure, Ritter, selige Kinder, Johann von Ragenellenbogen, ihr Better, herrn heinrichs ihres Baters Bruder, 1369 und 1376. Johann Sure, Ritter, 1381. heinrich Sure von Ragenellenbogen, Ganerbe zu Reisensberg 1400. Die Sure führten zum Beizeichen, oben am rechten Eck des rothen Schildleins, eine goldene Krone, und könnten wohl in Beziehung gestanden haben zu der im Surthal auf dem heiligenberg liegenden Surburg, Sauerburg, Bd. 5 S. 177—179.

Die Reffelhut von Kapenellenbogen, nicht nur der Grafen, sondern auch des Stiftes St. Alban Basallen, waren Märker der Fuchshöle bei Holenfels. Johann Ressilhut 1276 oder 1277. Konrad Resselhut, Deutschordensritter und Oberster Treßler vom 14. Febr. 1327 bis 12. Jul. 1331, hatte zum Rachfolger in dieser Burde den Ludolf König, wo er dann 1331 als Großscomthur auftritt. Daneben war er vom 27. Juni 1333 bis 10. Aug. 1334 Landcomthur zu Rulm. Die Großcomthurei gab er im Juni 1334 auf, wogegen er 1341 als Comthur zu Papau erscheint. Markolf Resselhut von Rapenellenbogen, Edelknecht, 1367. Markolf Resselhut der Alte und Markolf der Junge 1383. Warkolf Burgmann auf Rapenellenbogen besaß zu Mannlehen einen hof in Nastetten, den Graf Eberhard von Rapenellenbogen 1387 als heimgefallenes Lehen dem Kraft von Allendorf verlieh.

Bon den Ragenellenbogen jum Thurm wird im September 1258 Dietrich genannt, jugleich mit heinrich dem Truchses in Ragenellenbogen. Um 26. Juni 1274 bekennt hermann, Dietrichs von Ragenellenbogen jum Thurm Sohn, daß Graf Dieter von Ragenellenbogen ihm zu Burgleben 4 Mark jährlich, nämlich zu Greberod 35, zu Ruppertshofen 13 Schilling angewiesen hat, und verpflichtet sich hermann, wenn diese 4 Mark mit 40 Mark abgeloset werden, das Burgleben der 40 Mark auf seine Erbgüter anzuweisen. heinrich von Ragenellenbogen zum

Thurm und sein Bruder hermann befinden sich unter den Bürgen, welche Ludwig von Isenburg der Grafin von Kagenellenbogen, zur Sicherheit des für ihre beiderseitigen Kinder verabredeten Spebündnisses stellt und betreffenden Falles zum Einlager in Bilmar verpflichtet, 1276 oder 1277. Johann Pyner von Kagensellenbogen, Trierischer Burgmann zu hohenberg, führt über tem rothen Schild einen blauen Turnierkragen um 1340, dagegen sest Johann Pyner von Kagenellenbogen zum Beizeichen neben den rothen Schild, oben am rechten Eck, einen wachsenden Mond, 1397.

Berolftein , Birftein , urfprunglich Gerhardftein , im obern Theil des Wisperthale, an der nordoftlichen Grenze bee Rheingaues, ift heutzutage ein Dorfchen mit ben Ruinen zweier Burgen. Die bober, auf bem linken Ufer ber Bisper gelegene, ber eigentliche Gerolftein muß icon ju Unfang bes 13. Jahrhunderts vorhanden gemefen fein, ba es in der Befdreibung ber Rheingräflichen Guter, 1209, beißt: »In Rumsceit et in Milingen reditus unius marce et dimidie obligati sunt Cunoni de Gerhartstein pro 15 marcis quas pro bonis dabit et in beneficio de Ringravio et pueris suis habebit.« Ungeameiselt tragt bas Saus ben Ramen feines Erbauers, ber vielleicht ber im 3. 1159 in einer Urfunde bes Rloftere 3lbenftatt vortommenbe Graf Gerhard von Nuringen. Der einzige Graf von Ragenellenbogen bes Ramens Gerhard ift vor bem 10. Aug. 1312 geftorben. Die Ruinen biefes eigentlichen Gerolftein liegen genau über bem Dorfchen auf einem fteilen Schieferfelfen von etwa 400 Ruß Bobe und zeigen nur unbedeutende Ueberbleibsel eines runden Ediburms, bem fich ein langes Bobngebaube und einige Refte ber Ringmauer anlehnen. Bogele, ben Gestis Trevirorum entlebnte Angabe, daß Erzbischof Balduin von Trier im 3. 1353 ben Gerolftein belagerte, jeboch wegen Waffermangel abzieben mußte, berubet zweifelsohn auf einer Bermechslung mit Berolftein in ber Gifel. Der hauptburg gegenüber, auf bem rechten Ufer der Bisper, auf einen viel niedrigern Felfen, find bie Ruinen von Saned gelagert, ober ber Junferburg, wie bas Schlößlein im gemeinen Leben genannt wirb. 3m 3. 1405

stiftet Philipp von Gerhardstein zu bem Altar auf haned bei Gerhardstein Guter zu Odenheim, Resselbach und Bleidenstatt. Saned scheint identisch zu sein mit der Müllenburg zu Gerolstein, deren Capelle zu dotiren die beiden Philipp von Gerolstein 1424, cathedra Petri, einen Weinberg bei Lorchhausen erkausten. Im Dorfe Gerolstein war bereits 1363 eine Capelle, in welcher Philipp, Gerhard und Kuno von Gerhardstein einen Altar zu Ehren U. L. Frauen errichteten, 1363. Später wird ein Pfarrer von Gerardstein genannt; gegenwärtig ist der Ort, mit einer Bevölferung von 191 Köpsen, Filial von Niedergladbach.

Bon Runo von Gerhartstein, 1209, ift Rebe gewesen. Henricus de Gerhardstein Ritter 1261 und 1262. Kuno miles et Kuno, reliquique liberi sui de Gerolstein, 1268. 1291 wird Beinrich von Gerbardftein des Bergogs Johann I von Brabant Lebensmann: »Henri sire de Gerardstein par ses lettres données audit an 1290, jour de S. Mathieu apotre, transporta en main de notre duc sa cour de Blidenstatt, située au district d'Adolf comte de Nassau, valant annuellement cent marcs, et la recut de lui en fief et à hommage, de l'aveu dudit comte de Nassau, qui scella lesdites lettres avec ledit sire de Gerardstein. « Ganzelin, Ritter, ftirbt 13. Aug. 1332. In bemfelben Jahr batte er fein Teftament errichtet, worin er gum Bortheil bes Priefters an ber Capelle Betlebem in bes Rlofters Eberbach Sof zu Rubesbeim Gefalle ftiftet, auch zu Treubanbern den Eberbacher Brior Nicolaus von Scharfenftein, Kriebrich jum Bolrades und Conradum nothum quondam Conradi militis, beftellt. Gangelin murbe ju Eberbach beerdigt, wie biefes auch mit feiner Sausfrau Lifa von Rubesheim, geft. 1332, ber Rall fein wird. Irlindis von Gerolftein ftarb 13. Jul. 1358: ibr Grabftein befindet fich ju Cherbach und ihr Ramen in bem bafigen Refrolog. Runo, Ebelfnecht, geft. 1360, Grabftein ebenbafelbft. 1363, Philipp, Ritter, Berhard und Runo, Ebelfnechte, Stifter bee Liebfrauenaltare ju Gerolftein. 1366, Runo, Ebelfnecht, und Elfe von Liebenftein, feine Sausfrau, wohnen gu Bord ; Ridwin, Runos Bruber. Runo, Ebelfnecht, bes Ritters Philipp von Gerhardstein Sobn, ftirbt 8. Febr. 136\*; Grabftein an Eberbach. Philipp, Ritter, Runos Bater, geft. 1. Dct. 1375; fein Grabftein ebendafelbft. Richwin, Ebelfnecht, geft. laut bes Seelbuchs von Lorch, 1382, in festo SS. Perpetuae et Felic.; Dyttela, feine Sausfrau. Stephan, Ebelfnecht. 1398, Philipp ber altere und ber fungere, Bruder. Beinrich, Domberr gu Maing, resignirt und tritt in ben Ciftergienserorben. Vbilivv. Ritter, geft. 3. Jul. 1400; Grabftein ju Eberbach. 1405, Phis lipp, Ritter, Bobitbater ber Capelle auf Saned. 1417, Philipp. Amtmann zu Drommersheim. 1427, Philipp und Philipp ber junge, Bruder. Beinrich, Domberr ju Maing 1429, 1430. 1436, Philipp der altere, ftirbt 1456; feine Sausfrau Florina von Saned ju Balbed. 1443, heinrich. Philipp, Domberr zu Mainz, Dr. Decret., studirt sich zu Tod, 18. April 1478, begraben im Rreuggang ber Domfirche, an ber Domfchule. 1452, Johann und Philipp; ihr Bater, Philipp der ältere war in bemfelben Sabr geftorben, ale ihre Schmager werben genannt Philipp pon Lindau und Friedrich von Schonberg. Dietrich von Geroffein, Ebelfnecht ober Bapeling, ftritt unter ben Sahnen bes Grafen von Charolais und fiel in ber Schlacht von Monts (bery, 16. Jul. 1465.

Es gab biefe Schlacht bie Lofung ju bem Ausbruch ber feit langerer Beit maltenben Gifersucht zwischen Burgund und Frantreich, folglich zu allen Rriegen, von welchen feit beinabe einem balben Jahrtausend Central-Europa beimgesucht wird; fie und bie Umftande, burch welche fie berbeigeführt, erfordern baber eine genauere Betrachtung. Lubwig XI hatte nicht fobalb ben Thron ber Balefen beftiegen, ale fich feines Bergens Drang, ber Durft nach bofer That fund gab. Den Bater hatte er bergeftalten gefrantt, bag biefer in ber Furcht bes von bem Sohn ihm gu reichenden Giftes fegliche Rahrung verweigerte und alfo eines jammervollen Todes farb. Alle Freunde Rarle des Siegreichen wurden burd ben Rachfolger angefeindet, feine Ginrichtungen verworfen. Der gute Bergog von Burgund, bei bem Rarle VII Sohn eine Freiftatte, die großmuthigfte Aufnahme gefunden, wurde ber Gegenftand ber giftigften, faum unter gleignerifden Achtungebezeigungen verborgenen Anfeindung, fein Sohn, bes Saufes einzige Hoffnung, ward von fteten, bald offenen, bald foleichenden Rachftellungen umgeben, Philipp durch ungetreue Rathgeber verleitet, das Land an der Somme, das Sühnopfer für den an Johann dem Unerschrockenen verübten Mord, der Preis, welchem Frankreich die Fortdauer seiner Eriftenz verdankte, gegen ein Sündengelb von 400,000 Schilden zuruchzugeben.

Behandelte Ludwig XI in solcher Weise bensenigen, ber ihm seine Krone gerettet, so war er, ber Batermörder, nicht minder des einzigen Bruders gistigster Feind. Daß Karl herzog von Berry, ein schwacher, sugsamer, der Eitelkeit ergebener Jüngling sich herz gab, einer Partei Oberhaupt zu sein, hat R. Ludwig ihn gezwungen, minder nicht den herzog von Calabrien, Karl von Anjou schnöde behandelt, schwer sich versündigt an dem greisen held, an dem großen Bastard von Orleans, der einst der Jungfrau von Orleans Siegesgenosse, den Engländern das drei Jahrhunderte lang von ihnen besessen Aquitanien entrissen hat. Am lebhastesten spricht sich sedoch des Königs Art aus in seinem Versahren gegen den Marschalt von Dammartin, von dessen bewegtem Leben ich hier eine Stizze gebe, weil es so genau französsische Zustände schildert.

Anton von Chabannes, Graf von Dammartin, Baron von Toucy und bu Tour, ein jungerer Sohn bes bei Azincourt gefallenen Robert, geb. 1411, war bes Grafen von Bentadour, bann bes tapfern Cabire Page, murbe in bem Treffen bei Berneuil von den Englandern gefangen und wohnte, nachdem er fich aus biefer Befangenichaft gelofet, ber Belagerung von Bergeau, bem Gefecht bei Patay, 1429, und dem Entfat von Compiègne, 1430, bei. 3m Jahre 1432 wurde ihm die Sauptmannichaft von Stadt und Schlof Creil, und er unternahm von bort aus haufige Streifzuge, inebefondere warf er den Baftard von St. Pol und ben Baron von humières nieder, und mußten beibe ibm ein fartes lofegeld bezahlen. Sein wachfender Ruf versammelte um ihn eine große Schar von Abenteurern ; fie gu beschäftigen und zu ernähren, führte er sie 1437, wiewohl ber Bergog von Burgund feit zwei Jahren mit bem Ronig ausgeföhnt war, nach Cambrefis und Bennegau. In biefen reichen Provingen verübten seine Ecordeurs, wie man fie nannte, arge Gewaltthatigfeiten, bis fie in ben Solb bes Grafen von Baubemont traten und bierdurch Gelegenheit fanden, Lothringen in gleicher Weise zu verheeren. 3m Auguft 1438 folog Chabannes einen neuen Soldvertrag mit dem Bergog von Bourbon, in beffen Erfüllung er zu ber Biedereroberung von Meaux, 1439, mit= wirfte. Rebenbei trieb er gleichwohl auch bas vorige Bewerbe, baber ibn ber Ronig eines Tages als Capitaine des Ecorcheurs begrugte. "Guere Reinde allein," verfette ber Beleidigte viel= mehr tropig ale mahr, "Guere Feinde allein habe ich gefcunden, und wie mich bedunkt, ift ihre Saut Euch einträglicher gewesen, benn mir." Sich weiter ju rachen, nahm Unton Antheil an ber Praguerie, und auch nach ihrer Unterdrudung hielt er feft zu bem Dauphin; er befand fich in beffen Gefolge bei ber Ginnahme von Pontoife, 1442, bei bem Entfat von Diepve, 1443, und in bem Bug nach Bafel, 1444, mar er unter allen Saupt= leuten ber gewaltigfte, wenn er auch nicht, wie Johannes Muller will, Maricalt von Franfreich.

In ber Schlacht bei St. Jacob, 26. Mug. 1444, begegneten fich in bem Felde von Prattelen die Armagnaken und über anderthalbtausend Schweizer. Die Schweizer famen nicht unerwartet. Beiden von Karnsburg und ichnelle beutsche Reiter, bie fur ben Maricall Graf Dammartin bis binguf nach Setingen lagen, unterrichteten von ihrem Bug und ihrer Bahl. Er - Anton von Chabannes, ein Beld, fo bieber, ale man mit beftigen Leidenschaften es fein fann - bervor nach Prattelen, tet alles Trofpvolf von 3m, ordnete 100 Pferde, die Feinde ju loden, andere um jene ju unterftugen, andere um bem Feind in bie Seite zu fallen. Go erwartete fie Dammartin auf ben Biefen. Sie tamen. Rachdem bie bundert leicht umgeworfen worden, rannten viele an ben Beug; er mar bebedt: fie fprengten bie Bededung und brangen mit einer fo fürchterlichen Bewalt und Rraft ein, daß die Runft zu Schanden murbe und ber Marfcall bas einzige Beil in ber Uebermacht erfannte. Da er fich mit beträchtlichem Berluft (40 Mann, ein michlen Teil, et wie vill) in die Stellung bei Mutteng gurudgog, ba er mit verdoppelter Macht und auf verschanztem Boben jest wieder fand, vermochte weber biefes noch bie Ermubung bes Mariches und ber That, bie Gibgenoffen bem Befehl ihrer hauptleute gelehrig zu machen, und fie warfen mehr Taufende, ale fie felbft hunderte hatten, in die Rlucht über die Bird. Die Scharen bes Marfchalls, ben Reind bewundernd, boch getroft auf die weit überlegene Babl und auf die Anftalt ihres Fuhrers, hielten in Bereinigung mit bem Gewalthaufen des Dauphins nicht weit von dem Baffer. Bie getrieben von unverföhnten Schatten ber bei St. Jacob an ber Sil Diffhandelten, ber bei Greifensee Ermorbeten, rannten bie Someizer Saufen fturmifc in bie Bire, um vor ber Dunbung bes feinblichen Geschützes und im Angesicht ber ungabligen Scharen am andern Ufer binauf ju flettern. Die gange frangofifche Artillerie brannte los. Sans von Rechberg, Ritter, mit 600 beutiden Reitern , nach ibm 8000 fcmere Pferbe , bie gange Macht ber Armagnafen, ber Beerhaufen Lubwige (bes Dauphin), brang, brach, fprengte mit außerfter Gewalt in die Reihen ber Schweizer, welche, ba fie burch bie Birs nicht ohne Berluft gefommen waren, jest vergeblich trachteten, fich wieder gu formiren : benn bie Scharen wurden bergeftalt getrennt, bag 500 Mann auf eine Mu amifchen ben Baffern berabgebrangt und fofort umringt, bie übrigen genothigt wurden, mitten burch bie Keinde einen Beg nach Bafel ju fuchen; finden aber fonnten fie ihn nicht, benn Chabannes, ben Bang ber Schlacht vorausfebend, hatte icon fruber 8000 Mann auf bie ber Stadt nabe liegenden Sofe Bundoldingen und nach St. Margarethen gelegt, bamit nicht bie Befatung burch Ausfall ober Bereinigung bie Rrafte des Feindes erneuere ober in bie Stadt ihn aufnehme. Der Bulfe aus ber Stadt beraubt, ermudet vom Marich, ermubet von Siegen, bes Tobes gewiß, entschloffen, unbezwungen, bemachtigten fich bie 500 bes Gartens und Siechenhaufes bei St. Jacob, fo bag biefe eingeschloffen, jene auf ber freien Mu, in verschiedener Tage gleich offenbar verloren waren. Der Daus phin, der ihre Tapferkeit ehrte, und viele frangofische Relbherren, überzeugt, bag feiner ungerochen fterben murbe, munichten burch Capitulation ben Weg jum Frieden ju bahnen. Da fiel ber öftreicifche Ritter Peter von Morsberg bem Maricall von Dammartin zu Füßen, flehentlich erinnernd, wie er versprochen, keinen zu schonen. Und es folgte der dreimal erneuerte, dreimal abgeschlagene Sturm, bis der Rampf ein Ende nahm, weil keiner der Schweizer mehr am Leben, um ihn fortzuseten. Der Dauphin aber führte sein heer nach dem Elfaß zurud, um bald darauf, 28. Oct. 1444, zu Ensisheim mit den Eidgenoffen Friesben zu schließen.

hiermit icheint jugleich Antone Berbindung mit bem Dauphin aufzuhören; er trat neuerdinge in Rarle VII Dienfte, empfing von bemfelben mancherlei Auftrage, auch Benfionen, und war ber erfte, welcher bem Ronig Renntnig gab von ber Berfoworung bes Dauphin (1446). In bem Berbor, welches er besbalb am 17. Sept. 1446 por bem Rangler beftand, erflarte Chabannes, noch vor der Reife, die er auf des Ronigs Befehl nach Savoyen thun muffen, babe er mit bem Dauphin in bem Schloffe gu Chinon am Benfter gelegen; ba babe ber Pring, auf einen vorübergebenden Schugen von der ichottischen Leibmache beutend, ju ihm gesagt : "hier febet ihr bie Leute, die bas Ronigreich Franfreich in Unterthänigfeit erhalten, mit benen, meine ich, follte man balb fertig werben tonnen." Ale er bagegen von ber Nothwendigfeit einer Sicherheitswache für ben Ronig gesprochen, habe ber Pring die Unterredung abgebrochen mit ben Worten, daß er gefonnen fei, ibm Chabannes eine erbliche Rente von 1000 Livres auf Die Graffcaft Balentinois ju geben. Aus Savoyen beimgefehrt, habe er bem Dauphin feine Aufwartung gemacht, und bas Befprach fei wieber auf bie Schotten gefommen. Bertraulich ben Arm auf feine Schulter lehnend, habe ber Pring ju ibm gefagt : "Es ift Beit, bag wir barauf benten, fie fortzuschaffen." Das möchte ichwer fallen, habe er erwiebert. "Fünfzehn bis awangig Armbruftfdugen habe ich," fo fuhr ber Pring fort, "und breißig reitende Schugen wenigstens, auf die ich mich verlaffen fann. 3hr gebt mir noch funf ober feche Schugen , inebefondere den Richard , ben 3br von dem Bergog von Bourbon babt. In Rafilly, wo ber Ronig fich jest aufbalt, findet jedermann freien Gingang, auch meine Leute fann ich einen nach bem anbern einschwärzen, und bann bin ich ber Burg Deifter : benn 3hr follt wiffen , bag ich auch unter bem Sofabel meine Freunde babe; ale ein folder ift mir furglich noch Nicole Chambre angegeben worden." Chabannes entgege nete, er wurde fic, wenn er auch bie Burg Rafilly gewinne, fdwerlich balten fonnen, indem in allen Stabten ber Rachbarichaft Ordonnangcompagnien lagen, die fich alebald bem Ronig ju Bulfe einfinden murben. "Das lagt Guch nicht fummern, ich werde babei fein. Jeber furchtet freilich bem Ronig in bie Mugen zu ichauen, und glaube ich gern, bag meinen Leuten bann ber Muth entgeben follte; aber in meiner Begenwart wird ein Beber thun, was ich haben will." Diefen Worten folgten große Berheißungen ; ber Graf von Dammartin follte Guter erhalten, wie er fie noch nicht gehabt. Auch fprach Chabannes von gebeis men Berathungen zwischen Johann von Daillon, Ludwig von Bueil und Ludwig von Laval-Chatillon, deren befannte Ergebenbeit für ben Dauphin fie ale Mitwiffende um bie Berfcmorung bezeichnete. Eine fo wichtige Mittheilung veranlagte genaue Untersuchungen; mehre ber Berbrecher zweiten Ranges murben überführt und bestraft: aber ber Dauphin felbft nannte Alles, was Dammartin vorgebracht, eitel Unwahrheit und Betrug. Sie wurden confrontirt, und ber Anflager fagte bem Pringen ins Angesicht, daß er nichts vorgebracht habe ale die reine Babrbeit. Der Dauphin ftrafte ibn Lugen, worauf fener erwiederte, ju gut tenne er bie Chrerbietung, bie er bem Sohne feines Berren foulde; aber er fei bereit, gegen einen jeden von bes Dauphin Sofe, ber ihn ber Luge bezüchtigen wolle, feine Ehre ju mabren.

Der Dauphin verließ ben Hof; Chabannes aber, beffen Gesinnung nicht weiter zweiselhaft sein konnte, wurde bes königlichen Baters Liebling. Den 18. Nov. 1449 empfing er bie Würde eines Groß-Panatier von Frankreich, und am 8. Sept. 1450 die Amtmannsstelle zu Tropes, welcher er bis zum 20. Mai 1452 vorstand. Seiner Hut wurde Jacob Coeur anbesohlen, nachdem der König bessen Einziehung verordnet hatte, und er präsibirte auch der Commission, welche sich mit der Untersuchung ber angeblichen Berbrechen dieses Mannes beschäftigte. Wie er

fich nicht geschämt, zu Bericht zu figen über Coeur, bem er flete ein erbitterter Feind gewesen, fo nahm er noch weniger Unftand, fich beffen confiscirte Guter, insonberbeit St. Kargeau, in bem Licitationetermin um 20,000 Golbthaler gufprechen zu laffen, nachdem ihm ber Ronig eine bebeutenbe Summe aus Coeurs Confiecation zu erheben geschenft batte. 3m 3. 1455 zog er in Gefellichaft bes Maricalls von Lobeac nach Rouerque, um bie bort gelegenen Seftungen bes Grafen von Armagnac einzunehmen, und mehre berfelben wurden ibm von bem Ronig verlieben, gleichwie icon ben 1. April 1453 mit Blancafort in Gupenne geschehen. Diese Berrichaft forderte Chabannes als feiner Rrquen Erbftud, und batte er fie mit gewaffneter Sanb ben Englandern entriffen. 3m 3. 1456 murbe er jum Seneschaft von Carcaffonne und jum Anführer bes Beeres ernannt, welches bestimmt, ben fortwährend rebellischen Dauphin ju guchtigen. Bon feinen Unterthanen in Dauphine gehaßt, gablte Ludwig fur ben bevorflebenben Rampf bauptfachlich auf ben Beiftand feines Schwiegerpaters, bes Bergogs von Savoven. Chabannes besuchte biefen an feinem Sofe und fant es nicht allgu fcwer, ibn ber Berbinbung mit bem unzuverläffigen Schwiegerfohn an entziehen, gleichwie ber Bergog foldes Bergnugen an bem gewandten und angenehmen Unterhandler fand, daß er bemfelben eine Summe von 10,000 Goldthalern anwies, ju beren Sicherheit bie Baronie Clermont in Genevois bienen follte. Done Aussicht auf Sulfe aus Savoven, wollte ber Dauphin ben Angug ber Rriegevölfer nicht abwarten, er entflob in geringer Begleitung unter bem Schein einer Ballfahrt nach St. Claude (Aug. 1456).

Der Graf von Dammartin blieb in hohem Ansehen, so lange Rarl VII bei Leben, erhielt auch zu seinen vielen Aemtern noch eine Compagnie von 100 Lanzen. Raum hatte aber der Rönig am 22. Jul. 1461 zu Mehun die Augen geschlossen, als der Graf die Gesahren bedachte, die seiner unter der neuen Regierung warten mußten. Sein erster Gedanke war, Justucht im Austland zu suchen. Seine Diener sollten ihn begleiten, und er befragte darum einen nach dem andern, ob er wohl gesonnen, eines Flüchtlings Loos zu theilen: so gutig und wohlthätig er

fich gegen fie erwiesen, antworteten boch alle verneinend; viele versicherten obne Behl, fie murben fich um feinetwillen nicht in bie mindeste Gefahr begeben. »Et mesmement un nommé Carville, son valet-de-chambre et tailleur, auquel ledit comte demanda un petit courtault, qu'il avait, qui ne valait pas cent sols, pour envoyer un page dehors; lequel Carville lui répondit tels mots ou semblables: Mgr. si vous me voulez donner le mulet, que Mgr. de Nemours vous a donné, je vous baillerai mon courtault, et non autrement, dont ledit comte eut grand deuil, et lui dit: Ha! Carville, vous ne montrez pas que vous soyez bon serviteur, ni loyal, de m'abandonner maintenant en ma grande nécessité, et de me refuser si petite chose, c'est mal reconnu les biens et honneurs, qu'avez eu de moi. Un ber Doglichfeit einer Flucht verzweifelnb, gelang es bem Grafen boch julest, unter feinen leuten einen Betreuen zu finden, der es übernahm, die Briefe gu befordern, fo er an ben Bergog von Burgund, an den Admiral von Montauban, an ben Piemontefer Bonifag von Balperga und an Joachim Rouault gefdrieben, um ihre Bermittelung bei bem gurnenben Ronig nachzusuchen.

Boyault Dimonville, fo bieg ber Abgefandte, erreichte obne hindernig Avennes, wo Ludwig XI bamale noch weilte, fab den Admiral und ben von Balperga und fand bei den beiden flaglichen Empfang; ber Admiral insbesondere ertheilte ibm Die Berficherung, bag ber Ronig, wenn er ben von Chabannes nur batte, fein Berg ben Sunden vorwerfen laffen murbe, und fo viel ibn felbft betraf, follte er erfauft werben, wenn er um fieben Uhr Abende noch an bem fonigl. hoftager ju finden. Der Bote fluchtete zu einem fonigl. Secretair, ber ihm bie verschiedenen Bittidriften zeigte, in benen um Untheil an ber gegen ben Grafen von Dammartin auszusprechenden Confiscation gebeten war, und ber ibm angleich bie Mittel verschaffte, ben bereits nach Laon abgegangenen Rouault zu ereilen. Rouault bemabrte fich ale ein Chrenmann, außerte feine Bereitwilligfeit, bem gefabrbeten Freund zu bienen, empfahl feboch vor ber Sand als bas Befentlichfte, daß er feine Perfon in Sicherheit bringe.

Das Rämliche rieth ber Bergog von Burgund, ben bie Rronungsfeier nach Rheims führte, und an ben Boyault erft bei biefer Belegenheit fein Schreiben abgeben fonnte. Darum bielt fic Chabannes eine Zeitlang verborgen, bann aber murbe bas Befüht seiner Unschuld in ihm allzu machtig, und er trat por ben Ronig , fich ein Urtheil nach aller Strenge ber Befete , sans consulter sa miséricorde, qu erbitten. Der Monard bebanbelte ibn mit Barte, ließ ibn nach ber Conciergerie, fpater nach bem Thurm vom Louvre bringen und feine Guter in Befdlag nehmen; auch wurde Rarl von Melun, ber Grogmeifter, »homme qui ne perdait aucune occasion de ruiner les personnes auprès du Roi, desquelles il pouvait espérer la confiscation.« jum Bermalter biefer Guter ernannt, savec promesse de confiscation en cas de condamnation.« Melun war nicht faumig, und feinen Bruder Nantouillet ju Gulfe nehmend, bemeifterte er fic aller beweglichen Sabe bes Grafen von Dammartin; Gilberund Bettwerf, Tapeten, Mobilien, was fich ber Art zu Dammartin, Saint-Kargeau, Rochefort, Bourges, oder in bem Botel be Beautreillis, Strafe St. Antoine zu Paris vorfand, bas zu Boulne in Aupergne aufbewahrte Sausardiv, fogar ein eifernes Bitter, welches noch nicht befestigt, ließ Melun wegnehmen, bas Gitter namentlich, um foldes an feinem Saufe zu Paris angubringen. Die Ginfunfte ber Guter verwendete er nach Belieben, und ba auch die Baronie Clermont auf die erfte Radricht von Antons Ratgitrophe von bem Bergog von Savoyen eingezogen wurde, gerieth feine Sausfrau bergestalt in Roth, dag fie mit ibren Rindern brei Monate lang von ber Milbthatigfeit ihres Bachters zu Mitry bei Dammartin leben mußte.

Mittlerweile ging ber gegen Chabannes eingeleitete Proces seinen raschen, vorzüglich durch Meluns Bemühungen und Bestrügereien beförderten Gang, und durch Urtheil vom 20. Aug. 1463 wurde er des Masestätsverbrechens für schuldig befunden, für immer aus dem Königreich verwiesen und sein Eigenthum consiscirt. Mitry vergab der König an Karl von Melun, Saints Fargeau an die Kinder des Jacob Coeur, welche sich in den Proces eingelassen und die ihrem Bater genommenen Güter zu-

rückgefordert hatten; doch mußten sie an den von Melun 2000 Schilde bezahlen. Baste de Montespedon, der Amtmann von Rouen, erhielt die Herrschaften Rochefort und Auriere in Ausvergne, der von Lau die Herrschaft Blancafort. Durch einen weitern Parlamentöbeschluß vom 2. Jul. 1464 wurde die Insel Rhodus als Verbannungsort für Anton angewiesen. Allein dersgleichen Beschlüsse pflegten den König wenig zu kümmern; er ließ den Verbannten nach der Bastille bringen und enger verswahren als vorher.

Bei dem Ausbruche bes Rriegs fur bas Gemeinwohl fand. Anton Gelegenheit, bem Rerfer zu entrinnen (12. Marz 1465): von feinem Reffen und feinen Freunden unterftugt, mendete er fich ftrade nach Saint-Fargeau, wo Gottfried Coeur fich in tiefer Sicherheit mahnte: Die Burg murde erftiegen und geplundert, gleichwie bas benachbarte Saint-Maurice-fur-l'Averon, Coeur felbft als Gefangener fortgeführt. Bon ba fich nach Guten wendend, burchzog Chabannes bie Auvergne; im Borbeigeben nabm er Saint-Pourgain, und ohne Sinderniß gelangte er zu bem Bergog von Bourbon. Er tampfte bei Montlbery und erlangte, daß bem Kriedensichluffe vom 27. Dct. 1465 ber Art. 18 beigefügt murbe, ber feine vollfommene Restitution verordnete. Diefe erfolgte auch in aller Form Rechtene burch eine Reibe von Decreten und Parlamentebefdluffen, und was noch auffallenber. Chabannes fam alebald bei bem Ronig in Bunft. 2m 23. Rebr. 1466 murbe ibm bie Burbe eines Grogmeiftere von Kranfreich. bie noch eben Rarl von Melun gehabt, am 19. Dct. 1466 eine fabrliche Benfion von 9000 Livr. verlieben; am 6. April 1467 erhielt er Bestallung als Lieutenant general ber Champagne. »avec pouvoir de remettre tous crimes et délits,« unb am 5. Dec. 1472 eine weitere Penfion von 3000 Livr. Er murbe in ben Staatsrath gezogen, auch bei ber Stiftung bes St. Die chaelorbens in benselben aufgenommen; ein Umftanb, ber ben Bergog von Bretagne veranlagte, bie ibm zugesenbete Orbendfette gurudguweisen, mit ben Worten: »qu'il ne voulait point tirer au collier avec Chabannes.« Der Bergog ichien bemnach nicht an bes Chabannes Abfunft von ben Brafen von AngouIdme zu glauben. Reichlichen Ersas für seine Berachtung mußte Anton in ber steigenden Bertraulichkeit des Königs sinden. Ein eigenes Chiffre wurde ihm angewiesen, um mit dem Monarchen zu correspondiren und zu den delicatesten Angelegenheiten vorzugsweise verwendet zu werden.

Eine folde mar insbesondere ber Rampf ber Lüttider gegen ben Bergog von Burgund; ber Ronig von Frankreich durfte eben fo wenig bie Luttider finten laffen, ale ben Bergog von Burgund berausforbern, und beibes erreichte Ludwig XI, indem er gu Unfang bes 3. 1468 ben Luttidern eine ftarte Sulfemacht gufenbete , biefe aber paralpfirte , indem er fie unter ben Befehl bes in alle Beheimniffe bes Cabinets eingeweihten Grafen von Dammartin ftellte. Als Ludwig XI fich im Berbft 1468 nach Péronne und in die Gewalt bes Bergogs von Burgund begab, ließ er an ber Grenze ein fleines Beer unter Untone Befehlen gurud. Bon Peronne aus richtete Ludwig am 9. Dct. ein Schreiben an ben Grafen, worin gefagt, daß er bem Bergog verfprochen babe, mit ibm bie Lutticher ju überzieben, und Befehl gegeben, bie Lebenpferbe und bie Francs-archers, eine Art von Landwehr, ju entlaffen. Bon 3mang, von einem Digbehagen an bes Bergogs Benehmen findet fich in bem Schreiben feine Spur; gleichwohl tonnte ber Graf fich nicht überzeugen , daß ber Ronig ernftlich fpreche; es fcbien ibm, als muffe ber Befehl, bas Bolf abaubanten, burch die Umftande erzwungen fein. Darum beißt es in feinem Antwortichreiben , er halte fich überzeugt , dag ber Ronig fic nicht in vollfommener Freiheit befinde und wiber Billen gegen bie Lutticher ausziehen muffe : barum tonne er fic nicht entschliegen, die Lebenpferde und die France archere gu entlaffen; man murbe ihrer vielleicht febr bald bedurfen. -Er erhielt barauf einen zweiten Brief, d. d. Ramur, 22. Dct., morin ber Ronig versichert, daß er willig gegen die Lutticher ftreite, niemals in größerer Bufriedenheit eine Reife angetreten babe, und bag auch nicht bie fernfte Beranlaffung ju einem 3wift mit bem Bergog von Burgund vorliege. Er erfenne die ausgezeichnete Ergebenheit, die ihm ber Graf bei biefer Belegenheit bezeige; es babe berfelbe ibm ben größten Dienft, ber nur gu erwarten

gemefen, ermiefen : "benn," fest er bingu, "bes Bergogs von Burgund Leute möchten beforgen, ich wolle fie betrugen, und iene bort (bie Arangofen) burften meinen, ich fei ein Gefangner, bag ich alfo, bei gegenseitigem Digtrauen, ungludlich werden fonnte." Ludwig XI erflart fich nicht beutlicher über ben großen Dienft, ben er von bem Grafen empfangen bat. Raft will es fceinen, daß berfelbe vielmehr barin bestand, bag die Truppen entlaffen, ale jufammengehalten wurden, indem burch bes Grafen Berfahren ben Burgundern ber Argwohn eines Betrugs, ben Frangofen ber Bedante an Befangenicaft benommen wurde; beides fonnte aber nur durch die Abdanfung, feinesmege burch bas Busammenhalten ber Truppen erlangt werden, und es ergibt fic baber die Bahricheinlichfeit, daß Dammartin vor dem Empfang des ameiten Briefe geborcht habe. Das lette Schreiben wurde burch einen fonigl. Officier überbracht, den ein Burgunder, Nicolans Boiffeau, begleitete. Dem Burgunber fagte ber Graf, er munbere fich gewaltig über feines Berren Berfahren, und daß berfelbe fo treulos bandle an einem Ronig, bem er fo viele Berbinblichkeiten foulbig fei. Wenn ber Ronig nicht nachftens wiederkomme, murbe bas gange Reich fich erheben, ihn zu holen. Man murbe mit bes Bergoge Landen verfahren, wie er mit ben Luttidern verfahren wolle; Franfreich fei nicht arm an madern Rittern, bie ihren herren wohl zu finden und zu rachen mußten.

Nach ber Berurtheilung Karls von Melun verschenkte der König dessen confiscirte Guter an Chabannes, der sich jedoch aus Mitleiden für die zuruckgelassenen minderjährigen Kinder mit den Gutern Saint-Mars und les Tournelles begnügte; diese wollt er als eine Entschädigung für seine von Melun verkauften Mobilien und für die von demselben während eines Zeitraums von vier Jahren gehobenen Einkünfte seiner Güter gelten lassen. Im 3. 1469 schickte der König den Grasen nach Gupenne, mit Bollmachten, wie sie wohl schwerlich semals ein Unterthan gehabt, um den Laudfrieden herzustellen, zunächst aber den Grasen von Armagnac zu unterwerfen. Dieser versuchte der Mittel viele, um das drohende Ungewitter abzuwenden oder wenigstens den Marsch des Geeres auszuhalten; allein Anton ließ sich nicht

irren, rudte vor Lectoure und nahm Besit von der ganzen Grassschiedest, mahrend der seiner Länder entsette Fürst Justucht in Fuenteradia suchte. Alles bewegliche Eigenthum des Grasen von Armagnac wurde eingezogen und verkauft, mit seinen Beamsten ein allgemeiner Wechsel vorgenommen und die Bestrasung derzenigen, die man als seine Mitschuldigen ansehen konnte, versordnet. Die Vertheilung der confiscirten Besitzungen blied dem König vordehalten, und wie zu erwarten, erhielt Chabannes von denselben seinen reichlichen Antheil; durch zwei verschiedene Urstunden vom Nov. 1470 wurden ihm die Herrschaften Severac, sa Gupole, Cabrespines, Banavant, Montesce, Lepuech und sa Care in Rouergue verliehen.

Ale ber Ronig und ber Bergog von Burgund fich am 10. April 1470 ju einem Waffenstillftand auf drei Monate einigten, war Chabannes unter ben Burgen bes Ronigs, und gwar betraf feine Burgichaft die Grenzen von Umiene, an benen er nachmals ale Benerallieutenant fur Beauvoisie, feit bem 8. Dec. 1470, ben Oberbefehl führte. Bei bem Ausbruch bes Rrieges nahm er Amiens," Montbibier und Rope, und es richtete ber wegen Diefes Berluftes nicht wenig ergurnte Bergog von Burgund an ibn ein febr bartes und trogiges Schreiben, welches aber Chabannes in gleichem Con beantwortete: »Très-haut et puissant Prince, « so beginnt die Antwort, »j'ai vu vos lettres, que vous m'avez écrites, lesquelles je crois avoir été dictées par votre conseil et très grands clercs, qui sont gens pour faire lettres mieux que moi, car je n'ai point vécu du métier de la plume . . . . pour vous faire réponse touchant l'article de Conflans, que vous appelez le bien public, et que véritablement doit être appelé le mal public . . . . je veux bien que vous entendiez, que si j'eusse été avec le Roy, lorsque commençates le mal public, vous n'en eussiez pas échappé à si bon marché, que vous avez fait, et mêmement à la rencontre de Montlhéry, par vous induement entreprise. « Dag er bierin nicht prable, bewies Chabannes binreichend im folgenben Jahre bei ber Bertheibigung von Beauvais, von bannen ber Bergog von Burgund mit Berluft und Schande abziehen mußte.

Seitbem zumal galt Chabannes als ber erfte Krieger seiner Zeit, wie sich das besonders aus dem Standpunkt, welchen die Romane des 15. Jahrhunderts dem Grasen von Dampmartin anweisen, ergibt. Peter von Rohan, der Marschalt von Frankreich, erbat sich das Schwert, mit dem sein Freund so rühmliche Thaten verrichtet hatte. "Ich will," ließ Chabannes ihm entdieten, "das Berbot des seligen Königs nicht überschreiten: man soll seinem Freunde nichts Spisiges schenken. Aber ich schiede das Schwert an Basaumont, und aus dessen händen soll der Marschall es empfangen." Basaumont erhielt die Weisung, das Schwert um Sir-blancs an einen Bettler zu verkausen, für das erlöste Geld eine Messe zu Ehren de Monsieur Saint-George lesen zu lassen, sodann das Schwert zurückzukausen und es dem Marschall von Rohan zuzustellen.

Auch bas Blud ichien in feiner Bunft fur Chabannes unermublich; es ließ ibn ben Untergang feiner beiben machtigften Reinde , bes Connétable von St. Paul und bes Bergogs pon Burgund, erleben, und bamit fein Triumph vollftanbiger merbe. übergab Ludwig XI ibm ben Befehl bes Beeres, bas beftimmt, bie Eroberung ober vielmehr Bermuftung von Klandern ju vollführen. Er follte, fo lautete fein Auftrag, die Berbeerung fo weit treiben , baß es bem lande nimmer möglich werbe , bavon fich ju erholen. "Denn," fcrieb ibm ber Rouig, "3br feib ebensowohl ein Beamter ber Krone wie ich, bin ich Ronig, fo fend 3hr Grogmeifter." Inbeffen nahrte ber Ronig icon geraume Beit einen Berbacht gegen feinen Grofmeifter; bereits am 1. Oct. 1476 fdrieb er an Saint-Pierre : »Il me semble que vous n'avez qu'à faire une chose, c'est de scavoir, quelle sureté le duc de Nemours avait baillée au connétable d'estre tel comme lui, pour faire le Duc de Bourgogne régent, et pour me faire mourir, et prendre M. le Dauphin, et avoir l'autorité et gouvernement du royaume, et le faire parler clair sur ce point-ci, et le faire gehenner bien étroit. Le connétable en parle plus clair par son procès, que ne fait Messire Palamedes et si notre chancelier (d'Oriolle) n'eut eu peur qu'il eut découvert son maître, le comte de Dammartin et lui aussi.

il no l'eut pas fait mourir sans le faire gehenner et sçavoir la vérité de tout. Dieser Berbacht erwuchs im J. 1480 zu solcher Stärke, daß Ludwig dem Großmeister seine Ordonnanzscompagnie nahm, ihm auch erklärte, daß er beschlossen habe, "ihn nicht weiter zum Kriegsmann zu machen, ungeachtet ich sehr wohl erkenne, daß kein Mann in meinem Reiche den Krieg besser versteht wie Ihr, und daß ich keinem mehr vertrauen könnte, salls mir Wichtiges zustoßen sollte." Ueber solchen Entsschluß beklagte sich der Großmeister in den ehrerbietigsten Ausdrücken; er blieb aber bis zu Ende der Regierung Ludwigs XI in Ungnade. Karl. VIII hingegen bestätigte ihn am 23. Sept. 1483 in der Würde eines Großmeisters und verlieh ihm am nämlichen Tage die Hauptmannschaft von Harsteur, Montiersviller und Château-gaillard.

Als auf bem Reichstage ju Tours, im Januar 1484, Rarl von Armagnac fich bem Ronig ju Sugen warf, beredt und mabr Die an feinem Saufe verübten Greuel ergablte, und bierauf die erbetene Erlaubnig erhielt, Die Urheber folder Greuel gerichtlich zu belangen, ba fagte Chabannes laut, in Allem fei bem Grafen von Armagnac gang recht gefdeben, benn er fei an bem Ronig jum Berrather geworben. Der Graf von Comminges und andere Freunde bes Saufes Armagnac verfesten, bag ber Graf von Dammartin in feinen Sals binein gelogen babe. Sogleich entflogen bie Schwerter ber Scheibe, und mare ber Ronig nicht zugegen und mit aller Dacht bemubt gewesen, Diefe Bwiftigfeit beigulegen, fo murbe viel Blut vergoffen worben fein. Chabannes felbft batte feinen Untheil an ber Ermordung bes Grafen von Armagnac, an ber Bergiftung ber bochichwangern Grafin, mobl aber fein Neffe Balfac, und wir baben gebort, wie bebeutend fein Antheil an ber Beute gewesen. Am 2. Febr. 1486 murbe Chabannes jum Commandanten und Gouverneur von Paris ernannt. Er ftarb dafelbft im 77. Alterejabre, ben 25. December 1488, und wurde in der Stiftefirche ju Dammartin beerbigt (er batte bei berfelben feche Prabenden und eben fo viele, laut Urfunde vom Dec. 1483, bei ber Rirche ju St. Fargeau gestiftet). Durch Cheberedung vom 20. Sept. 1439 batte

er sich mit Margaretha von Nanteuil, Grafin von Dammartin, ber einzigen Tochter und Erbin von Reinald von Nanteuil, herru von Acp und von Maria von Fapel, Grafin von Dammartin, Bicomtesse von Fapel, verheurathet, und mit ihr den Sohn Joshann, dann drei Tochter erzeugt.

Die Wasse von Walcontenten, so der König muthwiliger Beise herangezogen, sand alsbald in seinem Bruder einen Mittelpunst. Si su une journée tenue à Notre-Dame de Paris, où surent tous les scellés envoyés de tous les seigneurs qui voulurent saire alliance avec mondit seigneur le frère du roi, et portoient iceux qui avoient les scellés secrètement, chacun une aiguillette de soie à sa ceinture, à quoi ils connoissoient les uns les autres; et ainsi sut saite cette alliance, et dont le roi ne put oncques rien savoir. Toutesois il y avoit plus de cinq cents, que princes, que chevaliers, que dames et damoiselles, et écuyers, qui étoient tous acertenés de cette alliance, et se faisoit cette emprise sous ombre du bien public, et disoit-on que le roi gouvernoit mal le royaume et qu'il étoit besoin de le résormer.

»En ce temps se mirent sus en armes de tous côtés iceux alliés et autres du royaume de France, et cuidoit le roi que ce fût pour venir à son aide, mais il trouva bien le contraire. Et au regard du comte de Charolois, il avertit le duc son père de l'alliance qu'il avoit faite avec monsieur de Berry, frère du roi, où étoient compris les ducs de Bretagne, de Bourbon et d'Alençon, ensemble le comte du Maine, le comte d'Armagnac, le comte de Dunois et moult d'autres grands personnages; et en ce temps se conduisoit mondit seigneur de Berry par le conseil du duc de Bretagne et par le comte de Dunois, et requirent leurs alliés de toutes parts; et quand le bon duc entendit que son fils étoit allié avec tant de gens-de-bien, il fut content qu'il s'acquittât et qu'il tint promesse aux autres princes, et qu'il fît son armée en ses pays telle qu'il la pourroit avoir.« Jedoch mußte, dafür ibu ju geminnen, ber Bergog von Bourbon, Johann II fich auf bie Reise nach Lille begeben, »feignant venir voir son oncle le duc Philippe de Bourgogne, lequel, entre toutes les maisons du monde, aimoit cette maison de Bourbon. Cedit duc de Bourbon étoit fils de la soeur dudit duc Philippe, laquelle étoit veuve, long-temps avoit, et étoit là avec ledit duc son frère, et plusieurs de ses enfants, comme trois filles et un Toutefois l'occasion de la venue dudit duc de Bourbon étoit pour gagner et conduire ledit duc de Bourgogne de consentir mettre sus une armée en son pays, ce que semblablement feroient tous les princes de France, pour remontrer au roi le mauvais ordre et injustice qu'il faisoit en son royaume, et vouloient être forts pour le contraindre, s'il ne se vouloit ranger. Et fut cette guerre depuis appelée le Bienpublic, pource qu'elle s'entreprenoit sous couleur de dire que c'étoit pour le bien public du royaume. Ledit duc Philippe, qui depuis sa mort a été appelé le bon duc Philippe, consentit qu'on mit sus des gens, mais le noeud de cette matière ne lui fut jamais découvert, ni ne s'attendoit point que les choses vinssent jusques à la voie de fait.«

Die Bedenflichkeiten des alten Bergogs zu beseitigen, wird nicht wenig beigetragen haben bas gablreiche Befolge, mit weldem fein Gobn zu Lille fich eingefunden batte, 7-800 Ritter und Edelfnechte, barunter ber Graf von Saint-Pol, Ludwig von Luremburg mit feinen Gobnen, ben Grafen von Marie und Brienne, und bem herren von Rouffy, fein Bruderefohn Jacob von Luxemburg herr von Kiennes, bes Pringen von Dranien Sohn, ber Sire be Chateau Bupon u. f. w. Die gabireiche Begleitung beutet jur Benuge an, bag Rarle Entichluß feit langerer Zeit gefaßt, wie benn auch feine Ruftung febr balb beendigt wurde. Der Graf von Saint-Pol, »principal-conducteur de ses affaires, et le plus grand chef de son armée, « führte beiläufig 300 Gleven und 4000 Sougen. Richt minder zahlreiche Beschmader befehligten des Bergogs von Cleve Bruder, Adolf von Ravenftein, und Anton ber Baftard von Burgund. Auger ihnen fanden bem Grafen von Charolais jur Seite als fein General-Lieutenant Johann von Luremburg Berr von Sautbourbin, bes Grafen Balram von Saint-Pol unebelicher Sobn. ein 360 €rbad.

in den Kriegen der Franzosen und Engländer vielfältig geprüfter Degen, und Wilhelm von Contay, dieser ebenfalls ein tapferer und vorsichtiger Rittersmann. Ueberhaupt zählte das Heer etwan 1400 Gleven, »mal armés et mal adroits, car long-temps avoient été ces seigneurs en paix, et depuis le traité d'Arras avoient peu vu de guerre qui eût duré. Les hommes-d'armes étoient très-forts, dien montés et dien accompagnés, car peu en eussiez vous vu qui n'eussent cinq ou six grands chevaux.« Der Bogenschügen mochten 8—9000 sein, »et quand la monstre sut saite, y eut plus à faire à les renvoyer qu'à les appeler, et surent choisis tous les meilleurs.« Hierzu famen noch Crane-quiniers, Coulevriniers, Coustilliers, seder als Jugabe einen bleiernen Hammer sührend.

Die erften Zeindseligkeiten verübte Johann von Longueval auf Baux, Sauptmann bei ben Schugen bes Baftarbe von Burgund. Er nahm ben 1. Mai Arleux und Crevecoeur. Es murbe bas bie Lofung für mehre Edle ber Picardie, fich ju Gunften von Burgund ju erflaren, und im Schreden um folde Bewegung fluchteten ber Graf von Revers und Joachim Rouault, ber Marschalt von Frantreich, die mit einer Befagung von 4000 Mann bas fefte Peronne buten sollten, in Gile auf Novon und Compiègne, boch in Peronne bas abliche Aufgebot ber Proving und 500 francs-archers gurude laffend. Dem Bortrab folgte auf der Ferfe die hauptmacht ber Burgunder. Den 15. Mai brach ber Graf von Charolais von Duesnop auf. Bu Bonnecourt, an ber Schelbe, wartete feiner bie Artislerie, »dont il avoit foison, car parmi la ville d'Arras avoient passé 236 chars chargés d'artillerie, tant bombardes, mortiers, veuglaires, serpentines et autres traits à poudre, laquelle artillerie avoit été prise au château de Lille; et disoiton que autre grande quantité d'artillerie étoit passée par Cambray, que on avoit prise à Bruxelles et à Namur, et tout vint en l'ost du comte à Honnecourt.« Den 4. Juni hatte ber Graf von Charolois faum por Brap-fur-Somme fich gezeigt, und es wurden ibm die Stadtichluffel überreicht. Den 7. murben Reele und Rope genommen, und zwei Tage fpater öffnete Montdibier seine Thore; »et étoient ceux de Montdidier ceux qui plus aimoient de toutes les terres dessus la rivière de Somme le duc de Bourgogne, et avoient toujours aimé. Environ le 25. juin, après que la ville de Montdidier se fût rendue, le comte de Charolois se partit de Roye et alla mettre le siège devant le châtel de Beaulieu, qui est un fort château, appartenant au seigneur de Nesle, et y avoit un gros village; auquel châtel y avoit plusieurs compagnons de guerre qui, sachant sa venue, boutèrent le feu en la ville, et ardirent le plus beau et meilleur de la ville. Auquel siège y fut environ huit jours, durant lesquels le château fut moult endommagé de canons et autres traits à poudre, et fut tellement battu que ceux de dedans se rendirent, saufs leurs vies, biens et harnais, et se rendit le jour Saint-Jean-Baptiste. Tout au long du chemin ne faisait ledit comte (de Charolais) nulle guerre, ni ne prenoient rien ses gens sans payer. villes de la rivière de Somme et toutes autres laissoient entrer ses gens en petit nombre, et leur bailloient ce qu'ils vouloient pour leur argent : et sembloit bien qu'ils écoutassent qui seroit le plus fort, ou le roi ou les seigneurs.« Also Commines. Beiter jogen bie Burgunder gen Port-Saint-Maxence, fo, famt . . ber Brude über bie Dife, ber Commandant, Mabren, gegen ein Stud Geld ihnen überlieferte. »Et à cette cause vinrent et passèrent parmi l'Isle-de-France, qui par les dessusdits fut fort dommagée, nonobstant qu'ils disoient partout où ils passoient, qu'ils venoient pour affranchir le pays de France, et pour le bien public. Et incontinent après le passage fait audit Pont-Saint-Maxence, les Bourguignons eurent la place de Beaulieu, qui longuement avoit été tenue contre iceux Bourguignons par aucuns de la charge et compagnie de Joachim Rouault, qui s'en allèrent par composition, eux et leurs biens saufs. Et lesdits Bourguignons, ainsi venus en ladite Isle-de-France, se répandirent en divers lieux en icelle, et y prirent Dampmartin, Nantouillet, Villemonble, et autres menues places; et puis allèrent à Lagny-sur-Marne, où ils firent plusieurs exploits, comme de ardre et brûler tous les papiers qu'ils trouvèrent sur le fait des aides, et ordonnèrent en la362 €rbad.

dite ville que tout y seroit franc; et si ordonnèrent que le sel qui étoit au grenier dudit lieu pour le roi, fut baillé et distribué à tous ceux qui en voudroient avoir, en payant le droit du marchand seulement. Et le dimanche, dernier jour du mois de Juin, Joachim Rouault, maréchal de France, atout 110 lances, vinrent et arrivèrent en la ville de Paris pour la garde d'icelle, combien qu'il n'en étoit guères de métier, car les habitans d'icelle, qui tous étoient bien unis et loyaux au roi, étoient assez suffisants pour la garde d'icelle ville. Voyant à Paris que les Bourguignons approchoient, fut ordonné et établi en icelle ville de Paris un grand guet à cheval, qui alloit toutes les nuits sur les murs et en ladite ville, depuis l'heure de minuit jusques au jour apparent: pour la conduite duquel guet y avoit capitaines ordonnés par icelle ville par chacune nuit, de gens de facon d'icelle, auquel guet étoient ordinairement de 160 à 200 chevaux, aucunes fois plus et à l'autre fois moins. Et le mardi 2. juillet, maître Jean Balue, évêque d'Evreux, fit le guet de nuit parmi ladite ville, et mena avec lui la compagnie dudit Joachim Rouault avec clairons, trompettes et autres instruments sonnants par les rues et sur les murs, qui n'étoit pas accoutumé de faire à gens faisants guet.

»Le vendredi ensuivant la compagnie ou la plupart des Bourguignons vinrent et arrivèrent à Saint-Denys, eux loger illec. Et ce jour venoient à Paris 30 chevaux de marée, dont les Bourguignons en prirent les 22; les autres 8 chevaux se sauvèrent et vinrent à Paris. Et bientôt après que les Bourguignons eurent été ainsi arrivés audit lieu de Saint-Denys, partie d'eux s'en allèrent devant le pont de Saint-Cloud pour le cuider avoir (ce qu'ils ne purent pour cette fois) et atant s'en retournèrent. Et le dimanche 7. juillet lesdits Bourguignons vinrent voltiger devant Paris, et n'y gagnèrent rien, sinon qu'il n'y en eut aucuns d'eux tués de l'artillerie étant sur les murs d'icelle ville, et puis s'en retournèrent audit lieu de Saint-Denys. Et le lundi ensuivant, 8. juillet, les Bourguignons vinrent derechef devant Paris, et délogèrent

tous dudit Saint-Denys, et en amenèrent avec eux toute leur artillerie. Et par grande cautelle et subtilité envoyèrent, avant qu'ils se montrassent, quatre de leurs hérauts aux portiers de la porte Saint-Denys. Et vinrent lesdits quatre hérauts demander des vivres pour leur ost, et aussi que on leur donnât passage parmi la ville, et dirent que si on ne leur bailloit ledit passage et les vivres, qu'ils entreroient dans la ville au déshonneur et grande confusion d'icelle ville et de ceux dedans. Et ainsi qu'on écoutoit les quatre hérauts, et avant qu'on eût pu avoir loisir de leur rendre aucune réponse, les Bourguignons cuidants prendre à dépourvu les habitants de ladite ville, et mêmement ceux qui gardoient ladite porte de Saint-Denys, vinrent à grande fureur, grosse compagnie et armée passer jusqu'à Saint-Ladre et plus avant. cuidants gagner les barrières qui aux faubourgs devant ladite porte de Saint-Denvs avoient été faites, et venir jusques à ladite porte et dedans la ville, en jetant par eux canons, serpentines et autres traits: à quoi leur fut moult asprement et vaillamment resisté par les bourgeois et autres étant illec de par ladite ville, et aussi par les gens dudit Joachim et de lui-même, qui s'y vinrent trouver. Et y eut lors des Bourguignons tués et navrés, et puis s'en retournèrent aux champs sans autre chose faire, et se mirent en bataille devant la ville; et lors il y eut beau heurtibilis de canons, veuglaires, serpentines, coulevrines et autre trait, qui leur fut envoyé de la ville et dont y eut aucuns de tués et navrés. Et durant ladite escarmouche y eut un paillard sergent à verge du Châtelet, nommé Casin Chollet, qui en courant fort échauffé par plusieurs des rues de Paris, crioit à haute voix ces mots: \*\*Boutez vous tous en vos maisons, et fermez vos huis, car les Bourguignons sont entrés dedans Paris.«« Et à cause de l'effroi qu'il fit, y eut plusieurs femmes grosses qui en accouchèrent avant terme, et d'autres en moururent et perdirent leur entendement.« Ein ernftlicher Angriff erfolgte nicht.

»Toutefois, « fügt Commines hinzu, »monseigneur de Hautbourdin, lequel avoit été nourri à Paris, lorsque la ville n'étoit

point si forte qu'elle est à présent, eut été assez d'opinion qu'on l'eût assaillie. Les gens-d'armes l'eussent bien voulu, tous méprisant le peuple, car jusques à la porte étoient les escarmouches, au désavantage de ceux dedans. Toutefois il est vraisemblable que la ville n'étoit point prenable. Le lendemain au matin se tint conseil, savoir si on iroit audevant du duc de Berry et du duc de Bretagne, qui étoient près, comme disoit le vicechancelier de Bretagne, qui montroit lettres d'eux: mais il les avoit faites sur des blancs, et autre chose n'en savoit. La conclusion fut que l'on passeroit la Seine, combien que plusieurs opinèrent de retourner, puisque les autres avoient failli à leur jour, et qu'avoir passé la Somme et la Marne, c'étoit assez et suffisoit bien, sans passer la Seine, et y mettoient grands doutes aucuns, vu qu'à leur dos n'avoient nulles places pour eux retirer, si besoin en avoient. Fort murmurèrent tous ceux de l'ost sur le comte de Saint-Pol et sur ce vicechancelier: toutefois le comte de Charolois alla passer la rivière et loger au pont Saint-Cloud. Le lendemain dès qu'il fut arrivé, lui vinrent nouvelles d'une dame du royaume qui lui écrivoit de sa main, comme le roi partoit de Bourbonnois, et à grandes journées alloit pour le trouver.

\*Le mardi ensuivant ne fut rien fait devant Paris, sinon que le comte de Saint-Pol, qui étoit audit lieu de Saint-Denys avec le seigneur de Charolois, se partit de Saint-Denys avec aucuns Picards et Bourguignons, pour s'en aller au pont Saint-Cloud et pour le prendre et avoir (ce qu'il ne put avoir ce jeur). Et le mercredi ensuivant fut menée audit de Saint-Pol certaine quantité d'artillerie comme de 50 à 60 chariots. Et ce même jour aucuns de la compagnie de messire Pierre de Brezé issirent dehors Paris pour aller à leur adventure dessus les Bourguignons, qui ainsi alloient audit Saint-Cloud, desquels Bourguignons en fut par eux tué deux, et en fut pris cinq, dont l'un d'iceux fut fort navré et tellement que tout le devant de son visage lui fut abattu d'un coup d'épée, et lui pendoit le visage à sa peau sur sa poitrine. Et par

iceux Bourguignons fut pris un archer, serviteur de messire Jean Mohier, chevalier de la compagnie dudit de Brezé. Et ledit jour de mercredi, environ six heures de nuit, les Bourguignons baillèrent une escarmouche terrible et merveilleuse au boulevard dudit Saint-Cloud, qui fort épouvanta ceux dedans, qui le tenoient pour le roi; tellement qu'ils prirent composition de rendre ledit pont à l'heure présente, ce qu'ils firent, et s'en revinrent à Paris, eux et leurs bien saufs, et si promirent de livrer et bailler lesdits cinq Bourguignons pris ledit jour.

Jeglicher Zweisel war hiermit beseitigt, das User ber Seine verlassend, wendete der Graf von Charolais sich gen Longsumeau, während sein Bortrab, unter dem Grasen von Saint-Pol, Wontsthern, 2 Stunden weiter, beseite. »Et envoyerent espies et chevaucheurs aux champs, pour savoir la venue du roi et son chemin. En la présence du comte de Saint-Pol fut choisi lieu et place pour combattre audit Longjumeau: et sut arrêté entr'eux, que le comte de Saint-Pol se retireroit à Longjumeau, au cas que le roi vint, et y étoient les seigneurs de Hautbourdin et de Contay présens.«

Lange burften bie Burgunder ihrer Feinde nicht erwarten. In Gewaltmarichen fam ber Ronig von Montlugon, wo er noch am 6. Jul. weilte, berangezogen, und mocht er wohl, nachbem feine Bereinigung mit bem Grafen von Maine erreicht, 2200 Geharnischte in feinem Beer gablen, ungerechnet bas Aufgebot der Ritterpferde von Dauphine, bann 40-50 Ebelleute aus Savoyen, »gens de bien«. Gleichwohl war er nicht bes Willens ju ichlagen, ihm batte genügt, Paris ju erreichen, bas vereitelte feboch Peter von Brege, ber Groffeneschalt ber Normanbie, welchem die Borbut anbefohlen. »Je les menerai aujourd'hui si près l'un de l'autre,« bat biefer gegen einen Bertrauten ge= außert, »qu'il sera bien habile qui les pourra démêler. ainsi le fit-il, et le premier homme qui y mourut, ce fut lui et ses gens: et ces paroles m'a contées le roi, car pour lors j'étois avec le comte de Charolois.« Den 16. Jul. por Tag brach der Ronig von Chatres (Arpajon) auf, furg vor

Sonnenaufgang befand er fich auf ben Boben von Montlbery, und es entwidelten fich fofort feine brei Beerfaulen : ber Bortrab unter Brege, im Mitteltreffen ber Ronig, in ber Rachbut ber Graf von Maine, mit 7-800 Gleven. »Et disoit-on que ès dites trois batailles y avoit 2200 hommes d'armes portant lances, les mieux en point et les mieux montés que gens d'armes furent oncques; et là étoit la fleur des gens de guerre, qui étoient en grand nombre, combien que plusieurs fussent demeurés derrière, qui étoient mal montés et à pied, pour le grand chemin que le roi fit en hâte. Le roi de France et son ost étant en bataille sur le Montlhéry et voyant audessous du mont, en la vallée, en tirant vers Paris, le comte de Charolois et son ost mis en ordonnance, qui les attendoît de pied coi, fut par l'espace de quatre heures ou plus en bataille sans l'assaillir, combien qu'ils fussent à un trait d'arc près l'un de l'autre, durant lequel temps le comte de Charolois faisoit jeter ses engins sur les gens du roi, et en tuèrent plusieurs; mais pour ce que le roi ni les siens ne descendirent, ni firent manière d'assaillir, ains faisoit aussi jeter ses engins à poudre pareillement ès gens du comte, desquels il n'avoit pas tant que le comte, car tous n'étoient pas encore venus (et quand tous eussent été venus qu'il faisoit venir, si n'en avoit-il guères au regard de ceux du comte) durant ce temps, plusieurs des gens du roi commencèrent à touppier (tournoyer) autour de l'ost du comte, comme pour l'environner, ou pour lui donner le soleil en l'oeil. Ce apercevant le comte et ses gens, si prirent les capitaines conseil ensemble, et combien que le comte n'étoit point venu pour combattre le roi, doutant que ceux de Paris ne fussent avertis que le roi étoit illec, et ne vinssent à grosse puissance en son aide, et ne fussent assaillis d'un lez du roi et de l'autre de ceux de Paris, conclurent de marcher avant, et issir de leur fort, et assaillir le roi et sa puissance. Lors commanda le comte de Charolois de marcher avant, et se partirent en deux ailes, l'une vers le bois, l'autre du côté du village, et la bataille au front emprès le charroi, ayant les bois au dos. Et combien que on ne sait bonnement qui premier assaillit des trois batailles, au commencer la bataille fut boutée au village, pour empêcher que les François ne descendissent par le village de Montlhéry.«

So wenig mar ber Erbe von Burgund gefonnen ju folagen, bag, nachdem ber Graf von Saint- Pol die Unnaberung bes Reindes melben laffen, er lediglich ben Baftarb Anton von Buraund mit feinem Gefdwader vorgeben ließ, er felbft aber langere Beit im Zweifel blieb, ob er ein Gleiches ju thun babe. Bulegt feste er fich boch in Bewegung, bag er gegen 7 Uhr vor Mont-Ibérn cintraf. »Et déja y avoit cinq ou six enseignes du roi qui étoient arrivées au long d'un grand fossé, qui étoit entre les deux bandes. Encore étoit en l'ost du comte de Charolois le vicechancelier de Bretagne, Romillé, et un vieil homme d'armes, appelé Maderey, qui avoit baillé le Pont-Saint-Maxence: lesquels eurent peur pour le murmure qui étoit entr'eux, voyant qu'on étoit à la bataille, et que les gens de quoi ils s'étoient faits forts, n'y étoient point joints. Si se mirent les dessusdits a la fuite avant qu'on combattit, par le chemin où ils pensoient trouver les Bretons. Ledit comte de Charolois trouva le comte de Saint-Pol à pied, et tous les autres se mettoient à la file comme ils venoient, et trouvames tous les archiers dehoussés. chacun un pal devant soi, et y avoit plusieurs pipes de vin défoncées pour les faire boire: et de ce petit que j'ai vu, ne vis jamais gens qui eussent meilleur vouloir de combattre, qui me sembloit un bien bon signe et grand reconfort. De prime-face fut advisé que tout se mettroit à pied sans nul excepter, et depuis muèrent propos, car presque tous les hommes-d'armes montèrent à cheval. Plusieurs bons chevaliers et écuvers furent ordonnés à demeurer à pied, dont monseigneur des Cordes et son frère étoient du nombre. Messire Philippe de Lalaing s'étoit mis à pied (car entre les Bourguignons lors étoient les plus honorés ceux qui descendoient avec les archiers) et toujours s'y en mettoit grande quantité de gens de bien, afin que le peuple en fut plus assuré et ombattit mieux, et tenoient cela des Anglois.

»Le comte de Charolois,« berichtet Dlivier be la Marche. »mit ses batailles en ordre, et là furent faits chevaliers d'une part et d'autre, et en puis parler, car je fus ce jour chevalier. Le seigneur de Clecy, Jehan de Montfort, Hemer Bouton, et pour notre chef le seigneur de Châteauguyon, fils du prince d'Orange et de la soeur du comte d'Armagnac et plusieurs autres fumes chevaliers à ce premier rencontre.« Es wurde aber, meint Commines, Die Bogerung mit bem 216- und Auffigen ber Reifigen ben Burgundern febr nachtbeilig. gens du roi venoient à la file de la forêt de Torfou, et n'étoient point 400 hommes-d'armes quand nous les vimes, et qui eût marché incontinent, semble à beaucoup qu'il ne se fut point trouvé de résistance, car ceux de derrière n'y pouvoient venir qu'à la file, comme j'ai dit, toutefois toujours croissoit leur nombre. Voyant ceci, vint ce sage chevalier monseigneur de Contay dire à son maître, monseigneur de Charolois, que s'il vouloit gagner cette bataille, il étoit temps qu'il marchât, disant les raisons pourquoi, et si plutôt l'eût fait, déjà les ennemis fussent déconfits, car il les avoit trouvés en petit nombre, lequel croissoit à vue d'oeil, et la vérité étoit telle. Et lors se changea tout l'ordre et tout le conseil, car chacun se mettoit à en dire son advis. Et jà étoit commencée une grosse et forte escarmouche au bout du village de Montlhéry, toute d'archiers d'un côté et d'autre. Ceux de la part du roi conduisoit Poncet de Rivière, et étoient tous archiers d'ordonnance, orfevrisés et bien en point. Ceux du côté des Bourguignons étoient sans ordre et sans commandement, comme volontaires. Si commencèrent les escarmouches, et étoit à pied avec eux monseigneur Philippe de Lalaing et Jacques du Maes, homme bien renommé, depuis grand-écuyer du duc Charles de Bourgogne. Le nombre des Bourguignons étoit le plus grand, et gagnèrent une maison, et prirent deux ou trois, huis, et s'en servirent de payois. Si commencèrent à entrer en la rue et mirent le feu en une maison. Le vent leur servoit, qui poussoit le feu contre ceux du roi, lesquels commencèrent à désemparer et à monter à

cheval et à fuir: et sur ce bruit et cri commença à marcher et à chasser le comte de Charolois, laissant, comme j'ai dit, tout ordre paravant devisé.

»Il avoit été dit que l'on marcheroit à trois fois, pource que la distance des deux batailles étoit longue. Ceux du roi étoient devers le château de Montlhéry, et avoient une grande haie et un fossé au devant d'eux. Outre étoient les champs pleins de bleds et de féves et d'autres grains trèsforts, car le territoire y étoit bon. Tous les archiers dudit comte marchoient à pied devant lui, et en mauvais ordre: combien que mon advis est que la souveraine chose du monde pour les batailles sont les archiers, mais qu'ils soient à milliers (car en petit nombre ne valent rien) et que ce soient gens mal montés, à ce qu'ils n'avent point de regret à perdre leurs chevaux, ou du tout n'en ayent point; et valent mieux pour un jour en cet office ceux qui jamais ne virent rien. que les bien exercés. Et aussi telle opinion tiennent les Anglois, qui sont la fleur des archiers du monde. été dit que l'on se reposeroit deux fois en chemin, pour donner haleine aux gens de pied, pource que le chemin étoit long, et les fruits de la terre longs et forts, qui les empêchoient d'aller, toutefois tout le contraire se fit comme si on eût voulu perdre à son escient.

\*Le comte marcha tout d'une boutée, sans donner haleine à ses archiers et gens de pied. Ceux du roi passèrent par cette haie par deux bouts, tous hommes d'armes, et comme ils furent si près que de jeter les lances en arrêt, les hommes-d'armes bourguignons rompirent leurs propres archiers et passèrent par-dessus, sans leur donner loisir de tirer un coup de flèche, qui étoit la fleur et espérance de leur armée. Car je ne crois pas que de 1200 hommes-d'armes ou environ, qui y étoient, y en eût 50, qui eussent su coucher une lance en arrêt. Il n'y en avoit pas 400 armés de cuirasses, et si n'avoient pas un seul serviteur armé. Et tout ceci à cause de la longue paix, et qu'en cette maison de Bourgogne ne tenoient nulles gens de solde, pour soulager le peuple des

370 Erbad.

tailles. Ainsi rompirent eux-mêmes la fleur de leur armée et espérances: toutefois Dieu qui ordonne de tel mystère, voulut que le côté où se trouva le comte (qui étoit à main dextre derrière le château) vainquit, sans trouver nulle défense, et me trouvai ce jour toujours avec lui, ayant moins de crainte que je n'eus jamais en lieu où je me trouvasse depuis, pour la jeunesse en quoi j'étois, et que je n'avois nulle connoissance de péril; mais étois ébahi comme nul s'osoit défendre contre tel prince à qui j'étois, estimant que ce fut le plus grand de tous les autres.«

Babrend in blinder Saft der Erbe ju Burgund feinen Bortheil auf dem rechten flügel binter ber Burg, um fie berum, bis eine halbe Stunde weit von Montlbery verfolgte, fand es gang anders auf bem linfen Rlugel. »A la main senestre étoit le seigneur de Ravestein et messire Jacques de Saint-Pol et plusieurs autres à qui il sembloit qu'ils n'avoient pas assez d'hommes-d'armes pour soutenir ce qu'ils avoient devant eux. mais dès lors étoient si approchés qu'il ne falloit plus parler de nouvel ordre. En effet ceux-là furent rompus à plate couture et chassés jusques au charroi, et la plupart fuya jusques en la forêt, qui étoit près de demie lieue. Au charroi se rallièrent quelques gens de pied bourguignons. Les principaux de cette chasse étoient les nobles du Dauphiné et Savoisiens, et beaucoup de gens-d'armes aussi, et s'attendoient d'avoir gagné la bataille, et de ce côté y eut une grande fuite des Bourguignons, et fuyoient la plupart pour gagner le Pont-Saint-Maxence, cuidant qu'il tint encore pour eux. Du côté du comte de Charolois s'enfuirent le tiers de ses gens ou plus, entre lesquels le seigneur d'Aimeries, son premier chambellan, lequel avoit cent lances d'ordonnance, le seigneur de Haplincourt, qui portoit le penon des archiers du comte de Saint-Pol, le seigneur de Rabodanges, et autres sans nombre, tous lesquels s'enfuirent au pont Saint-Cloud, réservé le seigneur de Rabodanges, qui n'alla point plus de deux lieues loin qu'il ne retourna, et avec lui quatre mille combattants, mais ce fut après qu'un héraut lui vint dire que

le comte de Charolois se combattoit encore, et qu'il avoit gagné la bataille. Beaucoup de fuyards demeurèrent en la forêt, et entre autres le comte de Saint-Pol, qui étoit assez bien accompagné, s'y étoit retiré, car le charroi étoit assez près de ladite forêt, et montra bien depuis qu'il ne tenoit pas encore la chose pour perdue. Du côté du roi prit la vilaine fuite le comte du Maine, frère du roi de Sicile, oncle du roi; le seigneur de Montauban, admiral de France, le capitaine des archiers du roi, et autres sans nombre, et jusques au nombre de 800 lances ou plus, qui tous tournèrent vers Estampes, sans nul d'eux retourner d'un côté et d'autre. Tous les chemins étoient couverts de bagues, comme malles, bouges, vaisselles, joyaux, harnois, chevaux, que laissèrent cheoir les fuvants, et nuls d'eux n'avoient loisir de recueillir. de peur qu'ils avoient, car d'un côté et d'autre il sembloit que les ennemis fussent à leurs talons, et si ne les suivoiton pas. Du côté du roi fut un homme d'état qui s'enfuit jusques à Lusignan sans repaître, et du côté du comte un autre homme de bien jusques au Quesnoy. Ces deux n'avoient garde de se mordre l'un l'autre.

In der tollen Bete verfiel ju wiederholtenmalen ber Erbe von Burgund bringender Gefahr. »Un vieil gentilhomme de Luxembourg, Antoine le Breton, le vint quérir et lui dit que les François s'étoient ralliés sur le champ, et que s'il chassoit plus guères, il se perdroit. Il ne s'arrêta point pour lui, nonobstant qu'il lui dît par deux ou trois fois. Incontinent après arriva monseigneur de Contay, qui lui dit semblables paroles, et si audacieusement qu'il estima sa parole et son sens, et retourna tout court; et crois s'il fût passé outre deux traits d'arc, qu'il eût été pris, comme aucuns autres, qui chassoient devant lui: en passant par le village, trouva une flotte de gens à pied qui fuyoient. Il les chassa, et si n'avoit pas cent chevaux en tout. Il ne se retourna qu'un homme à pied qui lui donna d'un vouge parmi l'estomac, et au soir s'en vit l'enseigne. La plupart des autres se sauvèrent par les jardins, mais celui-là fut tué. Comme

il passoit rasibus du châtel, vimes les archiers de la garde du roi devant la porte, qui ne bougèrent. Il en fut fort ébahi, car il ne cuidoit point qu'il y eût plus ame de défense. Si tourna à côté pour gagner le champ, où lui vinrent courir sus quinze ou seize hommes-d'armes ou environ (une partie des siens s'étoient jà séparés de lui), et d'entrée tuèrent son écuyer tranchant, qui s'appeloit Philippe d'Ognies et portoit un guidon de ses armes: et là ledit comte fut en très-grand danger et eut plusieurs coups, et entre les autres un en la gorge d'une épée, dont l'enseigne lui est demeurée toute sa vie, par défaut de sa bavière qui lui étoit cheue et avoit été mal attachée dès le matin, et lui avois vu cheoir, et lui furent mises les mains dessus, en disant: Monseigneur, rendez-vous, je vous connois bien, ne vous faites pas tuer. Toujours se défendoit, et sur ce débat le fils d'un médecin de Paris, nommé maître Jean Cadet (qui étoit à lui) gros et lourd et fort, monté sur un gros cheval de cette propre taille, donna au travers et les départit. Tous ceux du roi se retirèrent sur le bord d'un fossé, où ils avoient été le matin, car ils avoient crainte d'aucuns qu'ils voyoient marcher qui s'approchoient, et le comte, fort sanglant, se retira à eux comme au milieu du champ, et étoit l'enseigne du bastard de Bourgogne toute dépecée, tellement qu'elle n'avoit pas un pied de longueur, et à l'enseigne des archiers du comte il n'y avoit pas quarante hommes en tout; et nous y joignames (qui n'étoient pas trente) en très-grand doute. Le comte changea incontinent de cheval, et le lui bailla un qui étoit lors son page, nommé Simon de Quingey, qui depuis a été bien connu. Ledit comte se mit par le champ pour rallier ses gens, mais je vis telle demie heure que nous qui étions demeurés là, n'avions l'oeil qu'à fuire, s'il fût marché cent hommes. venoit seulement à notre secours des troupes de 10 ou 20 hommes des notres, tant de pied que de cheval: les gens de pied blessés et lassés, tant de l'outrage que leur avions fait le matin, qu'aussi des ennemis, et vis l'heure qu'il n'y avoit pas cent hommes, mais peu à peu en venoit. Les bleds étoient

grands, et la poudre la plus terrible du monde, tout le champ semé de morts et de chevaux, et ne se connoissoit nul homme mort pour la poudre.

»Incontinent vimes saillir du bois le comte de Saint-Pol, qui avoit bien 40 hommes-d'armes avec lui et son enseigne, et marchoit droit à nous, et croissoit de gens, mais ils nous sembloient bien loin. On lui envova trois ou quatre fois prier qu'il se hâtât, mais il ne se mua point et ne venoit que le pas, et fit prendre à ses gens des lances qui étoient à terre et venoit en ordre, qui donna grand reconfort à nos gens, et se joignirent ensemble avec grand nombre, et vinrent là où nous étions, et nous trouvâmes bien 800 hommes d'armes. De gens de pied peu ou nuls, ce qui garda bien le comte qu'il n'eut la victoire entière, car il y avoit un fossé et une grande haie entre les deux batailles. Lesquelles étant ainsi rangées l'une devant l'autre, se tirèrent plusieurs coups de canon qui tuèrent des gens d'un côté et d'autre. Nul ne désiroit plus de combattre, et étoit notre bande plus grosse que celle du roi: toutefois sa présence étoit grande chose, et la bonne parole qu'il tenoit aux gens-d'armes, et crois véritablement que si n'eût été lui seul, tout s'en fût fui. Aucuns de notre côté désiroient qu'on recommençât, et par espécial monsieur de Hautbourdin, qui disoit qu'il voyoit une file ou flotte de gens qui s'enfuyoient. Qui eût pu trouver archiers en nombre de cent pour tirer au travers de cette haie, tout fût marché de notre côté.

»Etant sur ce propos et sur ces pensées, et sans nulle escarmouche, survint l'entrée de la nuit, et se retira le roi à Corbeil, et nous cuidions qu'il se logeât et passât la nuit au champ. D'aventure se mit le feu en une caque de poudre, là où le roi avoit été, et se prit à aucunes charrettes, et tout du long de la grande haie, et cuidions que ce fussent leurs feux. Le comte de Saint-Pol, qui bien sembloit chef de guerre, et monseigneur de Hautbourdin encore plus, commandèrent qu'on amenât le charroi au propre lieu où nous étions et qu'on nous cloît, et ainsi fut fait. Comme nous étions là en

bataille et ralliés, revinrent beaucoup des gens du roi qui avoient chassé, cuidant que tout fut gagné pour eux, et furent contraints de passer parmi nous. Des gens de nom de ceux du roi moururent messire Geofroi de Saint-Belin, le grand sénéschal de Normandie et Floquet, capitaine. Du parti des Bourguignons moururent Philippe de Lalaing et des gens à pied et menus gens plus que de ceux du roi, mais de gens de cheval en mourut plus du parti du roi. De prisonniers bons les gens du roi en eurent des meilleurs de ceux qui fuyoient. Des deux partis il mourut 2000 hommes du moins, et fut la chose bien combattue, et se trouva des deux côtés des gens de bien, et de bien laches.

»Quand nous fumes clos de ce charroi, chacun se logea le mieux qu'il put. Nous avions grand nombre de blessés. et la plupart fort découragés et épouvantés, craignant que ceux de Paris, avec 200 hommes-d'armes qu'il y avoit avec eux. et le maréchal Joachim, lieutenant du roi en ladite cité, sortissent et que l'on eût affaire des deux côtés. Comme la nuit fut toute close, on ordonna 50 lances, pour voir où le roi étoit logé. Il y en alla par adventure 20. Il y pouvoit avoir trois jets d'arc de notre camp jusques où nous cuidions le roi. Cependant monseigneur de Charolois but et mangea un peu, et chacun en son endroit; et lui fut adoubée sa plaie qu'il avoit au col. Au lieu où il mangea, il fallut oter quatre ou cinq hommes morts pour lui faire place, et y mit l'on deux botteaux de paille, où il s'assit: et remuant illec, un de ces pauvres gens nuds commença à demander à boire. On lui jeta en la bouche un peu de tisane, de quoi ledit seigneur avoit bu, dont le coeur lui revint et fut connu. et étoit un archier du corps dudit seigneur, fort renommé, appelé Savarot, qui fut pansé et guéri.« Es murbe gerathichtagt, was nun vorzunehmen, Die mehrften, Saint-Pol und Sautbourdin barunter, maren ber Anficht, man muffe mit bem grauenben Tage aufbrechen, um Freundesland, Burgund ju erreichen. »Le dernier qui opina fut monseigneur de Contay qui dit que sitôt que ce bruit seroit en l'ost, tout se mettroit en fuite, et qu'ils seroient pris devant qu'ils eussent fait vingt lieues, et dit plusieurs raisons bonnes, et que son advis étoit que chacun s'aisât au mieux qu'il pourroit cette nuit, et que le matin à l'aube du jour on assaillît le roi, et qu'il falloit là vivre ou mourir. A l'opinion dudit de Contay conclut monseigneur, et dit que chacun s'en allât reposer deux heures, et que l'on fût prèt quand sa trompette sonneroit, et parla à plusieurs particuliers, pour envoyer reconforter ses gens.

»Environ minuit revinrent ceux qui avoient été dehors, et pouvez penser qu'ils n'étoient point allés loin, et rapportèrent que le roi étoit logé à ces feux qu'ils avoient vus. Incontinent on y envoya d'autres, et une heure après se remettoit chacun en état de combattre; mais la plupart avoit mieux envie de fuire. Comme vint le jour, ceux qu'on avoit mis hors du camp, rencontrèrent un charretier qui étoit à nous et avoit été pris le matin, qui apportoit une cruche de vin du village et leur dit que tout s'en étoit allé. Ils envoyèrent dire ces nouvelles en l'ost, et allèrent jusques là. Ils trouvèrent ce qu'il disoit et le revinrent dire : dont la compagnie eut grand'joie, et y avoit assez de gens qui disoient lors, qu'il falloit aller après, lesquels faisoient bien maigre chere une heure devant. Quand il fut grand jour, tout monta à cheval, et les batailles qui étoient bien éclaircies; toutefois il revenoit beaucoup de gens qui avoient été cachés ès bois. Le comte de Charolois fit venir un cordelier, ordonné de par lui à dire qu'il venoit de l'ost des Bretons, et que ce jour ils devoient être là. Ce qui réconforta assez ceux de l'ost: chacun ne le crut pas, mais tantôt après environ dix heures du matin, arriva le vicechancelier de Bretagne, appelé Romillé, et Madrey avec lui, dont ai parlé ci-dessus, et amenèrent deux archiers de la garde du duc de Bretagne, portant ses hocquetons, ce qui réconforta très-fort la compagnie, et fut enquis et loué de sa fuite (considérant le murmure qui étoit contre lui) et plus encore de son retour, et leur fit chacun bonne chere.«

Den gangen Tag brachte ber Graf von Charolais auf bem Schlachtfelb zu, \*fort joyeux, estimant la gloire être sienne.

Ce qui depuis lui a coûté bien cher: car oncques puis il n'usa de conseil d'homme, mais du sien propre: et au lieu qu'il étoit très-inutile pour la guerre paravant ce jour, et n'aimoit nulle chose qui y appartint, mais depuis furent muées et changées ses pensées, car il y a continué jusques à sa mort: et par là fut finie sa vie, et sa maison détruite, et si elle ne l'est du tout, si est-elle bien désolée. Trois grands et sages princes, ses prédécesseurs, l'avoient élevée bien haut, et y a bien peu de rois (sauf celui de France) plus puissans que lui: et pour belles et grosses villes, nul ne l'en passoit. L'on ne doit trop estimer de soi, par espécial un grand prince, mais doit connoître que les grâces et bonnes fortunes viennent de Dieu. Deux choses plus je dirai de lui: l'une est, que je crois que jamais nul homme pût porter plus de travail que lui, en tous endroits où il faut exercer la personne; l'autre, qu'à mon advis je ne connus oncques homme plus hardy. Je ne lui oui oncques dire qu'il fût las, ni ne lui vis jamais faire semblant d'avoir peur, et si ai été sept années de rang en la guerre avec lui, l'été pour le moins, et en aucunes l'hiver et l'été. Ses pensées et conclusions étoient grandes; mais nul homme ne les savoit mettre à fin, si Dieu n'y eût adjouté de sa puissance.«

Den britten Tag wurde aufgebrochen und in Montshery übernachtet, \*dont le peuple en partie s'étoit sui au clocher de l'église, et partie au château. Le comte les sit revenir et ne perdirent pas un denier vaillant, mais payoit chacun son écot, comme s'il eût été en Flandres. Le château tint, et ne sut point assailli. Den andern Tag wurde der Marschfortgesest bis Etampes, \*qui est bon et grand logis, et en bon pays et sertile, asin d'y être plutôt que les Bretons, qui prenoient ce chemin: asin aussi de mettre les gens las et blessés à couvert, et les autres aux champs, et sut cause ce bon logis et le séjour que l'on y sit, de sauver la vie à beaucoup de ses gens. Ju Etampes trasen auch endlichein, die langere Zeit zu Châteaudun die Ereignisse abgewartet hatten, der französsische Prinz, der Herzog von Bretagne,

Dunois, Andreas von Laval, der Marschall von Loheac, Anton von Bueil Graf von Sancerre, Peter von Amboise Chaumont und dessen nachmalen so berühmter Sohn Karl. Sie hatten 800 Reisige, »de très-bonne étosse, dont il y en avoit très-largement de Bretons qui nouvellement avoient laissé les Ordonnances. D'archiers et autres hommes de guerre, armés de bonnes brigandines avoit en très-grand nombre et pouvoient dien être 6000 hommes à cheval, très-bien en point. Et sembloit dien à voir la compagnie, que le duc de Bretagne sût un très-grand seigneur, car toute cette compagnie vivoit sur ses cosses.

Bleich in ben erften Berathungen ergaben fich Bermurfniffe, wie fie unter Berbundeten gewöhnlich. Die Bretagner, nach beren Bahn Ludwig XI ber Rrone verluftig, ber Pring Rarl fein Nachfolger, ichienen nur bedacht, die Burgunder, ale gefahrliche Rebenbubler, nach Saus ju ichiden, und eine Meugerung bes Prinzen felbft beunruhigte ben Grafen von Charolais nicht wenig. Avez-vous oul parler cet homme ?« außerte ber Graf gegen feine Bertrauten, sil se trouve ébahi pour 7 ou 800 hommes qu'il voit blessés, allant par la ville, qui ne lui sont rien, ni qu'il ne connoît: il s'ébahiroit bientôt si le cas lui touchoit de quelque chose et seroit homme pour appointer bien légèrement et nous laisser en la fange: et pour les anciennes guerres qui ont été le temps passé entre le roi Charles son père, et le duc de Bourgogne mon père, aisément toutes ces deux parties se convertiroient contre nous, pourquoi est nécessaire de se pourvoir d'amis, « bas ifi, eine Alliang mit England ju fuchen. Auch in anderer Begiebung hatten die Ereigniffe eine ungunftige Wendung genommen. Der Ronig, mit einem Gefolge von bochftens bundert Reifigen, befand fich feit bem 12. Juli in Paris, beschäftigt, fein flüchtiges Bolf ju fammeln, die Anftalten fur bie Sicherheit der Sauptstadt ju forbern und ihre trage Bevolferung zu bewaffnen. »Illec, à son de trompe, allèrent parmi la ville crier alarme et que tôt on allât à l'aide du roi, lequel se combattoit au comte de Charolois; mais oncques, pour cris qu'ils fissent, la commune

ne se bougea, mais Joachim Rouault, maréchal de France, avec environ 500 hommes de guerre, tous à cheval, partirent prestement de Paris et s'en allèrent au pont Saint-Cloud, où ils ne trouvèrent personne des gens du comte de Charolois; car ceux que le comte avoit laissés pour garder le pont, ils l'abandonnèrent et s'enfuirent quand ils virent les seigneurs d'Aimeries, Haplincourt, Inchy et autres sans nombre fuir, et disoient que le comte avoit tout perdu. Le maréchal entra dedans la ville, et tous les fuyants qui depuis y vinrent, détint prisonniers, dont il y eut grand nombre, et les mena à Paris. Les seigneurs d'Aimeries, Inchy et autres qui étoient passés parmi le pont Saint-Cloud, fuirent jusqu'au Pont-Saint-Maxence, cuidants passer la rivière d'Oise, mais ils ne purent pour le seigneur de Mouy, capitaine de Compiègne, et plusieurs gens de guerre des garnisons de Corbie, Senlis, Clermont, Crespy et autres places, lesquelles avoient jà our nouvelles de la bataille et cuidoient que le comte de Charolois eût tout perdu, et que le roi eût eu la victoire; pourquoi ils s'étoient assemblés et étoient allés mettre le siège au Pont-Saint-Maxence, du côté vers Montdidier; et livrèrent un assaut au pont, par lequel assaut ceux dedans se rendirent, sauf leurs biens. Là furent pris le seigneur d'Aimeries et moult d'autres; le seigneur de Haplincourt fut pris entour Paris et mené à Paris. Pour bref dire, oncques nul homme de nom de ceux qui s'enfuyoient, n'échappèrent, qu'ils ne fussent pris, ou morts, ou noyés, et en fit-on à Paris plusieurs noyer.« Auch der Graf von Charny hatte Unglud gehabt, slequel s'étoit parti de Bourgogne, avec lui 50 lances ou environ. pour venir avec le comte de Charolois, et non voulant aller ni soit mettre sous le maréchal de Bourgogne, lequel conduisoit et étoit chef de l'armée de Bourgogne, fut rencontré d'aucuns des gens du roi, et par force fut rué jus et pris prisonnier, et le remanant de ses gens, qui ne furent ni pris ni morts, se sauvèrent; et depuis fut le comte de Charny mis à rançon, à 20,000 couronnes d'or. Le comte avoit épousé la fille bastarde du duc de Bourgogne; il avoit été en son

temps vaillant chevalier, et fait plusieurs armes, mais il étoit ancien, et avoit environ 68 ans ou plus.«

Der Aufenthalt zu Etampes befdrantte fich auf einige Tage, bann wurde eine Seitenbewegung gegen Saint - Mathurin be l'Arcant und Moret, in beffen Rabe ber Loing fich in bie Geine ergießt, vorgenommen. »Monseigneur Charles et les Bretons demeurèrent en ces deux petites villes, et le comte de Charolois s'en alla loger en une grande prairie, sur le bord de la rivière de Seine (bei Moret), et avoit fait crier que chacun portât crochets pour attacher ses chevaux. Il faisoit mener sept on huit petits bateaux sur charroi et plusieurs pipes par pièces, en intention de faire un pont sur la Seine. pour ce que ces seigneurs n'y avoient point de passage. Monseigneur de Dunois l'accompagna, lui étant en une litière (car pour la goutte qu'il avoit, il ne pouvoit monter à cheval) et portoit l'on son enseigne après lui. Dès qu'ils vinrent à la rivière, ils y firent mettre de ces bateaux qu'ils avoient apportés, et gagnèrent une petite isle qui étoit comme au milieu. et descendirent des archiers qui escarmouchèrent avec quelques gens de cheval qui défendoient le passage de l'autre part, et y étoient le maréchal Joachim et Salazar. Le lieu étoit trèsdésavantageux pour eux; parce qu'il étoit fort haut et en pays de vignoble, et du côté des Bourguignons y avoit largement artillerie, conduite par un canonnier fort renommé, qui avoit nom maître Gerauld, lequel avoit été pris en cette bataille de Montlhéry, étant lors du parti du roi. Fin de compte il fallut que les dessusdits abandonnassent le passage et se retirèrent à Paris. Ce soir fut fait un pont jusques en cette 'isle, et incontinent fit le comte de Charolois tendre un pavillon, et coucha la nuit dedans, et 50 hommes-d'armes de sa maison. A l'aube du jour furent mis grand nombre de tonneliers en besogne, à faire pipes de mérain qui avoit été apporté, et avant qu'il fut midi, le pont fut dressé jusques à l'autre part de la rivière, et incontinent passa ledit seigneur de Charolois de l'autre côté et y fit tendre ses pavillons dont il y avoit grand nombre, et fit passer tout son ost et toute son artillerie pardessus le pont et se logea en un coteau pendant devers la rivière, et y faisoit très-beau voir son ost pour ceux qui étoient encore derrière.

Tout ce jour ne purent passer que ses gens. Le lendemain à l'aube du jour passèrent les ducs de Berry et de Bretagne, et tout leur ost, qui trouvèrent ce pont très-beau et fait en grande diligence. Si passèrent un peu outre et se logèrent sur le haut pareillement. Incontinent que la nuit fut venue, nous commençames à apercevoir grand nombre de feux bien loin de nous, autant que la vue pouvoit porter. Aucuns cuidoient que ce fut le roi, toutefois, avant qu'il fut minuit, on fut adverti que c'étoit le duc Jehan de Calabre. seul fils du roi René de Sicile, et avec lui bien 900 hommesd'armes, . theile Cothringer, mehrentheile aber Burgunder aus bem Bergogthum und ber Grafichaft. »Bien fut accompagné de gens de cheval, mais de gens de pied peu. Pour ce petit de gens qu'avoit ledit duc, je ne vis jamais si belle compagnie. ni qui semblassent mieux hommes exercés au fait de la guerre. Il pouvoit bien avoir six-vingts hommes-d'armes bardés, tous Italiens ou autres, nourris en ces guerres d'Italie, entre lesquels étoit Jacques Galiot (Galeotto), le comte de Campobasso, le seigneur de Baudricourt, pour le présent gouverneur de Bourgogne, et autres; et étoient ses hommes-d'armes fort adroits, et pour dire vérité, presque la fleur de notre ost; il avoit 400 cranequiniers, que lui avoit prêté le Comte-Palatin (1) gens fort bien montés et qui sembloient bien être gens de guerre, et avoit 500 Suisses à pied, qui furent les premiers

<sup>(1)</sup> Bermöge bes unlängst mit Kursurst Friedrich dem Streitbaren erneuerten Bündnisses. »Cranequin,« erklärt Lenglet du Fresnoy, »est un pied de
biche, duquel on bande une arbaléte, et sont appelés Cranequiniers coux
qui usoient d'arbalétes à tels bandages, qui étoient proprement arbalétriers
à cheval.« Ichannes Müller übersetzt Cranequiniers einmal mit Hallparteniere,
ein andermal hält er sie sur Artilleristen. Ich bin nicht ungeneigt anzunehmen,
daß der alte Namen beibehalten wurde, als man den Leuten statt der Armbrust
die Feuerwasse gab, und daß der streitbare Pfalzgraf vornehmlich den reitenden
leicht beweglichen Sackenschung seine Ersolge verdankte.

qu'on vit en ce royaume (1) et ont donné le bruit à ceux qui sont venus depuis, car ils se gouvernèrent très-vaillamment en tous les lieux où ils se trouvèrent. Cette compagnie que vous dis, s'approcha le matin, et passa ce jour pardessus notre pont.« Asso Commines, bem both Osiv. de la Marche theismeise widerspricht:

»Si reviendrons à parler en celui temps des Bourguignons. que menoit et conduisoit le maréchal de Bourgogne, messire Thibaut de Neufchâtel seigneur de Blamont. Il avoit avec lui son frère, le seigneur de Montagu, le marquis de Rotelin, les deux frères de Toulongeon, messire Claude et messire Tristan, lesquels étoient bien accompagnés. Aussi avoit-il le seigneur d'Epiry, le seigneur de Rye, le seigneur de Soye et les enfans de Vaudrey que conduisoit Philippe de Vaudrey, gruver de Bourgogne. Il avoit Guiot Dusie et plusieurs autres bons personnages, et d'autre part se joignit avec eux le duc Jehan de Calabre, un moult noble prince; et certes quand les Bourguignons et les Lorrains furent assemblés ensemble. c'étoit une moult belle armée et puissante d'hommes d'armes; et au milieu de la Beauce leur vinrent nouvelles que le roi de France avoit gagné cette bataille de Montlhéry et que le comte de Charolois étoit ou mort ou pris, dont de plein saut la compagnie fut moult effrayée. Mais ce noble prince de Calabre reconfortoit toute la compagnie et disoit qu'il ne croyoit point que cette noblesse et puissance fut déconfite pour un jour, et pria qu'on eût patience d'our les secondes nouvelles, et que les premières nouvelles de la guerre ne sont jamais sûres ni vraies, et que quand il seroit vrai de la · déconfiture, il s'offrit en sa personne de demeurer avec les Bourguignons et conseilloit d'eux tirer devers le bon duc Philippe, pour prendre vengeance de ce grand méchef à lui avenu, et se montroit le duc de Calabre vrai et loyal prince en cette partie; et combien qu'il y eut des piques et des

<sup>(1)</sup> Es ift bemnach eine Aufschneiberei von Joh. Miller, bag an bem Tage bei Montlhery bie schweizerische Orbonnanz geleuchtet habe.

partialités entre lui et le maréchal de Bourgogne, toutefois il mit tout arrière dos, et besognoit de conseil et d'aide avec ledit maréchal familièrement, et le maréchal avec lui; et en devisant de ces matières et regardant qu'il étoit de faire, il vint un certain messager qui lui certifia sur sa vie que le comte de Charolois avoit obtenu la journée et gagné la bataille. Si fut ce grand deuil mis en toute joie, et marchèrent pour venir devers le comte, et étoient tous en escadres, qui étoit moult belle chose à voir. Quand les ducs de Berry et de Bretagne surent la venue des Bourguignons et du duc de Calabre leur cousin, ils partirent de Moret en Gâtinois pour aller audevant, et d'autre part se partit le comte de Charolois et se joignit avec monseigneur de Berry pour aller audevant du duc Jehan de Calabre. Et pouvez croire qu'ils se firent grand honneur et grande fête à l'assembler, et pendant ce temps le comte de Charolois fit tendre ses tentes et ses pavillons sur la rivière de Seine, et sembloit que ce fut Raimondin qui eut fait une nouvelle ville. Là tinrent les seigneurs un conseil comment ils soutiendroient la bataille. si les seigneurs de France revenoient encore une fois. Mais monsieur de Beuil, qui moult savoit de la guerre, affirmoit toujours qu'ils ne reviendroient plus à la bataille, et que le roi de France en avoit assez pour cette fois; et fut conclusion de tirer à Saint-Martin-de-Larchamp, et que là se prendroient conclusions de ce qu'il seroit de faire, et fut cette grosse armée séparée pour celle fois. Le duc de Calabre, le comte de Charolois et le comte de Saint-Pol demeurèrent à Saint-Mathurin. Les ducs de Berry et de Bretagne et grande partie de la seigneurie se logèrent à Nemours, et le seigneur de Hautbourdin se logea en une ville qu'il avoit gagnée.« ---

»Le tout ensemble s'étoit joint pour venir plus assurément avec monseigneur de Calabre, lequel sembloit aussi bien prince et grand chef de guerre comme nul autre que visse en la compagnie, et s'engendra grande amitié entre lui et le comte de Charolois. Quand toute cette compagnie fut passée, que l'on estimoit cent mille chevaux tant bons que mauvais, ce que je crois, se delibérèrent les seigneurs de partir pour tirer devant Paris, et mirent toutes leurs avant-gardes ensemble. Pour les Bourguignons, les conduisoit le comte de Saint-Pol. Pour les ducs de Berry et de Bretagne Oudet de Rye (d'Aydie) et le maréchal de Loheac, comme il me semble. et ainsi s'acheminerent, auf bem rechten Ufer ber Seine, Stromabmarts. »Le comte de Charolois et le duc de Calabre prenoient grande peine de commander et de faire tenir ordre à leurs batailles, et chevauchèrent bien armés, et sembloit bien qu'ils eussent bon vouloir de faire leurs offices. Les ducs de Berry et de Bretagne chevauchoient sur petites haquenées à leur aise, armés de petites brigandines fort légères, pour le plus encore disoient aucuns qu'il n'y avoit que petits clous dorés pardessus le satin, afin de moins leur peser, toutefois je ne le sais pas de vrai. Ainsi chevauchèrent toutes ces compagnies jusques au pont de Charenton près Paris, à deux petites lieues, et le 19. août, lundi, les Bretons et Bourguignons et autres de leur compagnie vinrent devant le pont de Charenton, auquel lieu ils assirent plusieurs pièces d'artillerie et d'icelles tirèrent aucuns coups contre la tour dudit pont. Et incontinent ce fait, ceux qui avoient la garde dudit pont, l'abandonnèrent et s'en vinrent à Paris; parquoi, et qu'ils n'eurent nulle résistance, passèrent incontinent pardessus ledit pont avec leur artillerie. Et ce même jour, environ vèpres, iceux Bretons et Bourguignons vinrent voltiger par-devant Paris, et celle nuit aucuns d'eux s'allèrent loger dedans le parc du bois de Vincennes, environ de 3 - 4000 hommes.« Bom 24. Mug. an bezogen bie Fürften bie ihnen zugetheilten Quartiere. Der Graf von Charolais nahm feinen Aufenthalt in bem ihm zuftandigen Schloß Conflans; »le comte et ceux de sa compagnie furent logés à Conflans, c'est à savoir le comte, pour son corps au château, le comte de Saint-Pol et l'avant-garde, entre Paris et Conflans, le bastard de Bourgogne et l'arrière-garde entre Conflans et le pont de Charenton, et ferma ledit comte un grand pays de son charroi et de son artillerie, et avec lui se logea le duc de Calabre. A

384 Erbach.

Saint-Maur-des-fossés et à Beauté et autour du bois de Vincennes avec leurs armées furent logés les ducs de Berry et de Bretagne, et tout le demeurant envoyèrent loger à Saint-Denys. Les gens du comte d'Armagnac et du duc de Nemours demeurèrent en Brie, lesquels on estimoit à 5 ou 6000 combattants.

»Et tous les jours se faisoient de grandes escarmouches devant Paris, du côté de la porte Saint-Antoine. Le roi de France avoit assemblé à Paris grosse armée et grands gensd'armes, et les étoit allé quérir jusques en Normandie, et par une noire nuit envoya les francs-archers normands faire un tranchis garni d'artillerie, tellement qu'il battoit du long de la rivière et du travers, et se pouvoit on tenir à grande peine à Conflans. Mais le duc de Calabre et le comte de Charolois visitèrent en leur personne ledit tranchis, et prestement firent apporter grandes cuves à vendanger (car légèrement pouvoit-on recouvrer desdites cuves, pource que grands vignobles sont en ce quartier); et de ce firent gros boulevards, garnis de bonne artillerie, et tellement battoient du travers de la rivière, que les Normands qui étoient ès tranchis n'osoient lever la tête: et firent iceux princes faire un pont sur la rivière (jum linfen Ufer führend), par lequel les Bourguignons passoient, et tous les jours y avoit grande escarmouche de là l'eau; et quand François se venoient montrer, le duc de Calabre avoit une petite compagnie de Suisses qui prestement passoient l'eau, et ne doutoient point les gens de cheval, car ils étoient communément trois Suisses ensemble, un piquenaire, un coulevrinier et un arbalétrier, et étoient si duits de ce métier, qu'ils secouroient l'un l'autre au besoin : et se bouta avec eux un archier du corps du comte de Charolois. nommé Savarot, qui se montra moult bien avec lesdits Suisses.

»La tranchée que les gens du roi avoient faite, étoit fort longue, tirant vers Paris, et toujours la tiroient avant, et jetoient la terre de notre côté, pour soi taudir de l'artillerie, car tous étoient cachés dedans le fossé, ni nul n'eut osé montrer la tête. Ils étoient en lieu uni comme la main et en belle prairie. Je n'ai jamais tant vu tirer pour si peu de jours, car de notre côté on s'attendoit de les chasser de là à force d'artillerie. Ainsi se passa trois ou quatre jours. La crainte fut plus grande que la perte des deux côtés, car il ne se perdit nul homme de nom. Quand ces seigneurs virent que ceux du roi ne s'émouvoient point, il leur sembla honte et péril et que ce seroit donner coeur à ceux de Paris. Car le roi y vint en très-grande compagnie et mit bien deux mille hommes-d'armes en la ville: tous les nobles de Normandie, grande force de francs-archers, les gens de sa maison, pensionnaires et autres gens de bien qui se trouvent avec tel roi en semblables affaires. Pour remédier à cela, il fut conclu en conseil que l'on feroit un très-grand pont sur grands bateaux: et couperoit-on l'étroit du bateau et ne s'asseyeroit le bois que sur le large, et au dernier couplet y auroit de grandes ancres pour jeter en terre. Avec cela furent amenés plusieurs grands bateaux de Seine, qui eussent pû aider à passer la rivière et assaillir les gens du roi. maître Girauld, canonnier, fut donnée la charge de cet ouvrage, auquel il sembloit que pour les Bourguignons étoit grand avantage de ce que les autres avoient jeté les terres de notre côté, pource que quand ils seroient outre la rivière, ceux du roi trouveroient leur tranchée beaucoup au-dessous des assaillans, et qu'ils n'oseroient saillir dudit fossé, pour crainte de l'artillerie.

Ces raisons donnèrent grand coeur aux notres de passer, et fut le pont achevé, amené et dressé, sauf le dernier couplet, qui tournoit de côté, prêt à dresser, et tous les bateaux amenés. Dès qu'il fut dressé, vint un officier d'armes du roi dire que c'étoit contre la trève, pource que ce jour et le jour précédent y avoit eu trève, et venoit pour voir ce que c'étoit. A l'aventure il trouva M. de Bueil et plusieurs autres sur ledit pont, à qui il parla. Ce soir passoit la trève. Il y pouvoit bien passer trois hommes-d'armes, la lance sur la cuisse, de front; et y pouvoit bien avoir six grands bateaux, que chacun eût bien passé mille hommes à la fois, et plusieurs

petits: et fut accoustrée l'artillerie pour les services à ce passage. Si furent faites les bandes et les rôles de ceux qui devoient passer, et en étoient chefs le comte de Saint-Pol et le seigneur de Hautbourdin.

»Dès que minuit fut passé, commencèrent à s'armer ceux qui en étoient, et avant jour furent armés, et ovoient les aucuns messe en attendant le jour, et faisoient ce que bons chrétiens font en tel cas. Cette nuit je me trouvai en une grande tente qui étoit au milieu de l'ost, où l'on faisoit le guet, et s'attendoit l'heure de voir cet ébat. Soudainement nous ouïmes ceux qui étoient en ces tranchées, qui commencèrent à crier à haute voix: Adieu, voisins, adieu, et incontinent mirent le feu en leurs-logis et retirèrent leur artillerie. Le jour commença à venir. Les ordonnés à cette entreprise étoient jà sur la rivière, au moins partie, et virent les autres jà bien loin, qui se retiroient à Paris. Ainsi donc chacun s'alla désarmer, très-joyeux de ce département. Et à la vérité ce que le roi avoit mis de gens, ce n'étoit que pour battre notre ost d'artillerie, et non pas en intention de combattre, car il ne vouloit rien mettre en hasard, mais son intention étoit de traiter paix et départir la compagnie, sans mettre son état en péril de chose si incertaine qu'une bataille.

La trève ne duroit jamais guères qu'un jour ou deux. Aux autres jours se faisoit la guerre tant aspre qu'il étoit possible, et continuoient les escarmouches depuis le matin jusqu'au soir. Je ne vis jamais une seule journée qu'il n'y eût escarmouche. Un jour fut entrepris à Paris de nous venir combattre, et crois que le roi n'en délibéra rien, mais les capitaines, et de nous assaillir de trois côtés. Les uns devers Paris, qui devoit être la grande compagnie. Une autre bande devers le pont de Charenton, et ceux-là n'eussent guères su nuire, et 200 hommes-d'armes qui devoient venir par devers le Bois-de-Vincennes. De cette conclusion fut averti l'ost, environ la minuit, par un page qui vint crier de l'autre part de la rivière, que aucuns bons amis des seigneurs les advertissoient de l'entreprise et en nomma aucuns, et incon-

Poncet de Rivière devant le pont de Charenton, et M. du Lau d'autre part devers le Bois-de-Vincennes jusques à notre artillerie, et tuèrent un canonnier. L'alarme fut fort grande, cuidant que ce fût ce dont le page avoit adverti la nuit. Tost fut armé monseigneur de Charolois, mais encore plutost Jean duc de Calabre: car à toutes alarmes c'étoit le premier homme armé, et de toutes pièces, et son cheval toujours bardé. Il portoit un habillement que ces conducteurs portent en Italie, et sembloit bien prince et chef de guerre, et tiroit toujours droit aux barrières de notre ost, pour garder les gens de saillir, et y avoit d'obéissance autant que monseigneur de Charolois, et lui obéissoit tout l'ost de meilleur coeur; car à la vérité il étoit digne d'être honoré.

»En un moment tout l'ost fut en armes, et à pied, au long des chariots par le dedans, sauf quelques deux cents chevaux qui étoient dehors au guet, et excepté ce jour, je ne connus jamais que l'on eût espérance de combattre, mais cette fois chacun s'y attendoit. Et sur ce bruit arrivèrent les ducs de Berry et de Bretagne, que jamais je ne vis armé que ce jour. Le duc de Berry étoit armé de toutes pièces. Ils avoient peu de gens, ainsi ils passèrent par le camp, et se mirent un peu au dehors pour trouver messeigneurs de Charolois et de Calabre, et là parloient ensemble. Les chevaucheurs qui étoient renforcés, allèrent plus près de Paris, et virent plusieurs chevaucheurs qui venoient pour savoir ce bruit en l'ost. Notre artillerie avoit fort tiré, quand ceux de M. du Lau s'en étoient approchés si près. Le roi avoit bonne artillerie sur la muraille de Paris, qui tira plusieurs coups jusques à notre ost, qui est grande chose (car il y a deux lieues?), mais je crois bien qu'on avoit levé le nez bien haut aux bâtons. Ce bruit d'artillerie faisoit croire de tous les deux côtés quelque grande entreprise. Le temps étoit fort obscur et trouble, et nos chevaucheurs qui s'étoient approchés de Paris, voyoient plusieurs chevaucheurs, et bien loin outre devant eux voyoient grande quantité de lances debout, ce leur sembloit, et jugeoient que c'étoient toutes les batailles du roi, qui étoient aux champs, et tout le peuple de Paris, et cette imagination leur donnoit l'obscurité du temps.

»Ils se reculèrent droit derrière ces seigneurs qui étoient hors de notre camp, et leur signifièrent ces nouvelles et les assurèrent de la bataille. Les chevaucheurs saillis de Paris s'approchoient toujours, pource qu'ils voyoient reculer les notres, qui encore les faisoit mieux croire. Lors vint le duc de Calabre là où étoit l'étendard du comte de Charolois et la plupart des gens de bien de sa maison, pour l'accompagner, et sa bannière prête à déployer, et le guidon de ses armes, qui étoit l'usance de cette maison, et là nous dit à tous ledit duc Jehan: »»Or ca nous sommes à ce que nous avons tous désiré: voilà le roi et tout ce peuple sailli de la ville et marchent, comme disent nos chevaucheurs; et pour ce, que chacun ait bon vouloir et coeur. Tout ainsi qu'ils saillent de Paris nous les aunerons à l'aune de la ville, qui est la grande aune«« (1). Ainsi alla reconfortant la compagnie. chevaucheurs avoient un petit repris de coeur, voyant que les autres chevaucheurs étoient foibles, se rapprochèrent de la ville, et trouvèrent encore ces batailles au lieu où ils les avoient laissées, qui leur donna nouveau pensement. Ils s'en approchèrent le plus qu'ils purent, mais étant le jour un peu haussé et éclairci, ils trouvèrent que c'étoient grands chardons. Ils furent jusques auprès des portes, et ne trouvèrent rien dehors: incontinent le mandèrent à ces seigneurs, qui s'en allèrent our messe et diner, et en furent honteux ceux qui avoient dit ces nouvelles, mais le temps les excusa, avec ce que le page avoit dit la nuit de devant.«

Was vollends das lächerliche Abenteuer in Bergeffenheit brachte, war eine nicht unbedeutende Berstärfung, so Philipp von Saveuse dem heer der Fürsten zuführte. Der, ancien chevalier de soixante-douze ans ou plus,« hatte in der allgemeinen Muthlosigkeit, so eine Folge der falschen Nachricht von

<sup>(1)</sup> Die alte Parifer Elle ift ungemein groß.

bem Berluft ber Schlacht bei Montlhern, burch feine Reftigfeit bie Landschaft Artois vor dem Ginfall der Reinde bemabrt. »Et environ vingt archiers avec lui voulut entrer dedans Bapaume, laquelle entrée ceux de la ville lui refusèrent, et sembloit que aucuns de la ville ne fussent pas léals au duc de Bourgogne. leur seigneur. Quand il vit ceci, dit à ceux de la ville que, s'il n'y entroit pas par beau, il y entreroit par force; ce voyant, ceux de la ville le laissèrent entrer ens à petite compagnie. Il fut moult ébahi du refus, et à la vérité c'étoit chose pour ébahir, car ils étoient nuement tenus de la comté d'Artois et au duc de Bourgogne, et sembloit que si la chose fût allée comme on disoit, qu'ils se fussent tournés avec le comte de Nevers, duquel comte un de ses archiers étoit mayeur de la ville. Le seigneur de Saveuse y coucha la nuit, et le lendemain. 20. juillet environ midi se partit et alla à Arras, et logea en la cité, en sa maison. Illec manda prestement ceux de la ville d'Arras, auxquels il rémontra comme il étoit de nécessité de mettre gens sus pour garder les pays du duc, pour aller conforter et requérir leur prince, le comte de Charolois, si métier étoit. Et étois présent moi qui ai mis ces choses par écrit, quand il réquit qu'on lui voulût prêter dix-mille écus, en soi obligeant à rente viagère ou héritière, ou qu'on voulût acheter pour dix-mille écus des meilleurs héritages qu'il eût ni lui ni sa femme, au rachat d'un an; et que cet argent étoit pour employer à mettre gens de guerre sus, avec tout ce qu'il avoit d'argent, de vaisselles et de bagnes; que tout vouloit employer avec son corps pour secourir et aider le comte de Charolois et servir son prince; lequel argent il ne put recouvrer. Toutefois autant d'argent qu'il avoit ni qu'il put emprunter, il employa à mettre gensd'armes sus; et manda par toutes les villes du duc, dont il étoit seigneur, car il tenoit bien huit-mille florins de rente ou plus, à tous ceux qui s'étoient accoutumés d'armer avec lui, et aux gens de guerre, que prestement vinssent en armes devers lui; et à ceux qui n'avoient de quoi leur armer, leur faisoit bailler jacques, arcs, trousset et chevaux, ou trouvoit

I

manière qu'ils étoient habillés; et à ce faire s'y employoit diligemment la dame de Saveuse, sa femme, pour complaire à son mari. Et tant sit de lui-même que, ains qu'il fut quinze jours, assembla de trois à quatre cents compagnons de guerre bien en point, tant à pied que à cheval. Ce tems pendant, le duc de Bourgogne envoya audit seigneur de Saveuse un mandement par lequel il le commettoit capitainegénéral d'Artois, et manda aux bonnes villes, châtellenies d'Artois et de Lille, qu'on mît sus des gens de guerre au plus grand nombre que on pourroit, et allassent devers le seigneur de Saveuse. Lesquels y envoyèrent tellement qu'ils se trouvèrent en dedans quinze jours devers le seigneur de Saveuse deux-mille combattans et plus de pied; le seigneur de Roubais, riche de dix-mille florins de rente ou plus, grand terrien; Jehan de Montmorency, chevalier, seigneur de Neveles en Flandres, riche et grand terrien; le seigneur de Beaufremont, chevalier.«

Alfo geftarft, nachdem er fich vollends ber Stadte Bapaume, Montbibier und Brap-fur-Somme versichert, trat Saveuse an ber Spige von 120 Langen und 1500 Schugen ben Marich jur Seine an, mit fich führend eine fcmere Belbfumme (120,000 Schilbe), fo ber Bergog von Burgund bem Sohne juschickte. Bu Montbibier bat ber pon Sautbourbin mit feinen Reifigen fich eingefunden, bem Gelbtransport ju mehrer Sicherheit. »Et leur fut nécessité d'être bien accompagnés de gens-d'armes, car plusieurs garnisons des gens du roi s'assemblèrent et firent plusieurs embûches pour les ruer jus et prendre lesdites finances; desquelles embûches le seigneur de Saveuse en fut adverti. Si se tinrent lui et ses gens toujours en bonne ordonnance, jusques à tant qu'ils vinrent à Conflans devers le comte de Charolois. Quand le seigneur de Saveuse approcha de Conflans, si tira de ses gens, sans plus, d'une part avec lui, et se mit en bataille et belle ordonnance, et vint où le comte de Charolois étoit. Lequel il faisoit beau voir, car, combien qu'il eût soixante-douze ans, si étoit-il monté et habillé comme si ne eat que quarante ans, et avoit quatre ou cinq pages après - lui, atout riches salades, leurs chevaux et le sien chargés d'orfévreries, semés de croix de Saint-Andrieu. Le comte de Charolois le vit en cet état moult volontiers, et lui fit grande chère, et dit-on que, en lui faisant le bien-veignant, il lui dit: \*\*Seigneur de Saveuse, soyez le très-bien venu; je voudrois que eussiez été avec moi au Mont-le-Héry, et m'eût coûté quarante mille écus d'or.\*

In Rurgem murbe die Freude noch erhobet burch die Rachricht von ber Ginnahme von Peronne und ber Gefangenichaft bes Grafen von Revers. Le 3. octobre 1465 un gentilhomme, natif de Bourgogne, nommé Arcquembaut, lequel un mois paravant avoit été plusieurs fois à Péronne, devers le comte de Nevers, par le moyen du seigneur de Saveuse, et puis, par sauf-conduit du roi, avoit été en France devers le comte de Charolois, et retourné devers le duc, son père, et disoiton que c'étoit pour trouver le traité du comte, et que le comte devoit rendre Péronne, icelui Arcquembaut, en la compagnie du seigneur de Roubais, du seigneur de Fourmelles et autres, jusques au nombre de cinq à six cents combattans, environ quatre heures du matin vinrent devant Péronne, et quand ils approchèrent de la ville, ledit Arcquembaut, lui douzième à pied, avec les autres, alla au boulevard devant le châtel et monta dedans par échelles, et prit ledit boulevard et ceux dedans, par le moyen desquels il entra incontinent dedans la tour du châtel, où il trouva le comte de Nevers, le seigneur de Sailly et autres en leurs lits, lesquels il prit prisonniers; et ce fait, environ le point du jour, le comte et ses gens jetèrent cris au prendre, tellement que ceux de la ville l'ouïrent, lesquels vinrent en armes devant le châtel, auquel étoient jà entrés 60 à 80 hommes des gens du duc de Bourgogne qui vinrent sur les murs montrer à ceux de la ville comment ils étoient au duc de Bourgogne, et qu'ils se rendissent à lui. Lesquels prirent advis de répondre à trois heures après dîner, et de trois heures à cinq; à laquelle heure ils obéirent au commandement des gens du duc et ouvrirent les portes au seigneur de Roubais et aux autres.

392 Erbach.

Et par cette façon fut prise la ville et mise en la main du duc, dont aucuns disoient que le comte de Nevers l'avoit ainsi voulu laisser prendre, afin que le roi de France, auquel il avoit fait serment, ne le voulût charger de sa foi, et que son traité étoit fait au duc et à son fils. Mais quoiqu'il en fût, on mena prestement ledit comte prisonnier au châtel de Béthune, et ledit Arcquembaut demeura à Péronne, lequel avoit le renom de bien écheller villes et châteaux, et par lui fut prise et échellée la ville de Luxembourg, comme on disoit, en l'année 1442.«

Dergleichen Erfolg, fatt ber verbundeten Furften Gintracht ju fordern, biente vielmehr baju, die Giferfüchteleien ju fleigern und ben Umtrieben bes Ronigs von Franfreich, ber nur bedacht, feine Gegner einzuschläfern und zu theilen, einen weitern Spielraum zu eröffnen. 3m Sept. ichon wurde unterhandelt, wie benn Olivier de la Marche schreibt: Dainsi se continuoit la guerre du côté de Conflans, et quasi tous les jours se tenoit conseil à Beauté devant M. de Berry et les autres princes.« Beaute war ein fonigliches Schloß, zwischen dem Park von Bincennes und Nogent auf einem ber bie Darne beschließenben Bugel gelegen. »Et tous les jours y alloient le duc de Calabre et le comte de Charolois, armés et l'épée ceinte, et étoient habillés de journades pareilles, et sembloient bien deux princes et deux capitaines qui désiroient plus le débat que la paix; et toujours étojent ces deux princes d'opinion de mener la guerre outre, pource qu'ils trouvoient le roi de France variable en ses promesses. A ce conseil venoient les députés de Paris, et nommément l'évêque de Paris, un moult notable clerc, frère de maître Alain Chartier; mais à nulle fois ne se put trouver nulle bonne conclusion. D'autre part le roi de France, qui moult étoit subtil en ses affaires, mit sus de son côté un parlement qui se tenoit en la Grangeaux-Merciers, assise assez près de Conflans, et duquel parlement étoit chef monsieur Charles duc d'Anjou. Et monsieur de Berry et les princes y envoyèrent leurs députés. Et tendoit icelui parlement à fin de trouver un expédient sur la

réformation du royaume et sur le bien public, dont les princes faisoient plainte. En ce temps furent prises plusieurs trèves d'une part et d'autre, et durant lesdites trèves nous allions à Paris faire grand'chère, pour notre argent, où nous étions les très-bien venus. Et qui me demanderoit comment se trouvoient les vivres pour si grande et puissante armée qu'il y avoit à Paris et dehors, tant dé gens-d'armes comme de chevaux, je réponds certes que la cité de Paris étoit lors fort pleine de blés et de vins, et fit grandement son profit de l'armée. D'autre part le comte de Roussy, fils du comte de Saint-Pol, avoit trouvé manière de soi bouter et tenir main forte dedans la ville de Lagny-sur-Marne, dont moult de biens et de pourvéances vinrent aux princes et à l'armée qui étoit hors de Paris.«

Daß in jenen Friedensbandlungen bas öffentliche Bobl ber lette Gegenstand ber Betrachtung, wird niemand bezweifeln. Sie galten lediglich bem Privatintereffe ber Confoberirten, und als biefe fceinbar gesichert burch bie in bem Friedensvertrag von Conflans, 5. Dct. 1465 von dem Ronig gemachten Conceffionen, nahm ber Rrieg ein Ende. Un ben Grafen von Charolais trat ber Ronig ab, »pour lui et ses hoirs males ou femelles, descendants de lui en directe ligne, à toujours les villes, cités, terres, forteresses et seigneuries appartenantes à nous de et sur la rivière de Somme, d'un côté et d'autre, comme Amiens, Saint-Quentin, Corbie, Abbeville, ensemble toute la comté de Ponthieu deçà et delà ladite rivière de Somme, Dourlens, Saint-Riquier, Crevecoeur, Arleux, Montreuil, le Crotoy, Mortagne, avec leurs appartenances et appendances quelconques. et tous autres qui nous peuvent appartenir à cause de notre dite couronne, depuis ladite rivière de Somme inclusivement, en tirant du côté d'Artois, de Flandres et de Hainaut, tant de notredit royaume, que de l'Empire, lesquelles notre oncle de Bourgogne tenoit et possédoit naguères au moyen du traité d'Arras, et avant le rachat et désengagement que nous avons fait. En y comprenant aussi, au regard des villes séantes sur ladite rivière de Somme, du côté de notre royaume, les banlieues et échevinages d'icelles villes, et tout ainsi et en la forme et manière que notredit oncle les tenoit et possédoit, pour jouir par notredit frère et cousin et sesdits hoirs, et les hoirs de sesdits hoirs males ou femelles, descendants d'eux en directe ligne, desdites cités, forteresses, villes, terres et seigneuries en tous profits et revenus, tant de domaines comme des aides ordonnés pour la guerre, et aussi des tailles et autres émoluments quelconques, ainsi que faisoit notredit oncle, et sans y retenir aucune chose, fors les foi et hommage, ressort et souveraineté: et lequel transport nous avons fait et faisons au rachat de deux cents mille écus d'or bons et de poids, à présent avants cours. Lequel rachat nous et nos successeurs ne pourront faire de notredit frère et cousin. ni durant sa vie : mais seulement nous et nosdits successeurs ne pourront faire desdits hoirs de notredit frère et cousin, descendants d'eux en directe ligne, qui tiendront icelles terres, parmi leur baillant et pavant à une fois ladite somme de 200,000 écus, à présent courants. Beiter gibt ber Ronig au. »que lui et ses enfants males ou femelles, procrées en mariage de son propre corps, tant seulement durant leur vie, tiennent et puissent tenir la comté de Boulogne par la forme et manière, que par le traité d'Arras notredit frère et cousin la peut tenir . . . Et aussi avons promis et accordé, promettons à notredit frère et cousin, que nous lui ferons bailler et dépêcher pleinement, purement et franchement, et en tant qu'à nous est, lui baillons et délivrons dès maintenant les châteaux, villes, châtellenies et prévôtés de Péronne, Montdidier et Roye, avec toutes leurs appartenances et appendances quelconques, déchargés de toutes gagères et rachats, en tels et semblables droits qu'elles furent baillées et transportées à notredit oncle son père, par ledit traité d'Arras. Et avec ce avons baillé et transporté à notredit frère et cousin pour lui, ses hoirs et successeurs quelconques, et en héritage perpétuel la comté de Guines.« Rachtraglich wurden dem Grafen auch noch bie Prévôtés Vimeu, Beauvoisis und Foulloy, Dependengen bes Bailliage Amiens, jugetheilt. Diefe Bestimmungen gebe ich bier

umftänblich, weil fich baraus ergibt, baß Rarl ber Ruhne so ziemlich bie alte Naturgrenze von Flandern wieder erobert hat: eitel Usurpation war aller Befit ber Könige von Frankreich auf bem rechten User ber Somme; ein Umftand, ben vielleicht Groß-Deutschland bei seinem Erwachen aus siebenhundertjähriger Erskarrung beherzigen wird.

Dem Tage von Montibery überlebte bas Geschlecht ber Gerolfteiner um ein volles Jahrhundert. Johann und Runo von Gerolftein werden 1466 genannt. Flongin von Beroltftein, bes Radpar von Mielen genannt Dieblich Sausfrau, und Philipp de Gerenstein, 1480. Peter, Besitzer von Saus und Sof ju Lorch, war tobt 1496. Bbilipps farb Dienftag nach Judica 1522. hermanns von Gierftein und ber Anna Rnebel von Ragenellenbogen Tochter, Philipps von Langeln, bes Amtmanns ju Biesbaben Sausfrau, murbe Bittme 1524. Beinrichs von Gierftein und ber Unna Rnebel von Ragenellenbogen Tochter Elisabeth fommt 1550 ale des Bolf Bermann von Geifpigheim Sausfrau Bilbelm Friedrich von Gerolkein farb 1569, Beinrich, ber lette Mann bes Geschlechts, im 3. 1573. Die Allobien scheinen benen von Beispigbeim geworden zu fein ; bas leben bat Landgraf Philipp II von Beffen eingezogen. Es geborten bagu bie Doppelburg Gerofftein, bas gleichnamige Dorf von 12 ober 15 Unterthanen, bas Dorf Dber- und Nieder-Rischbach, 24 Sufen Land ju Pobl, mehre Bebnten und Gefalle. Eine Rebenlinie mogen ausmachen bie von Gerftein zu Sobenftein, woselbft fie Burgmanner. Sie unterschieden fich burch bas Beizeichen eines Ringes und bluben vielleicht noch in Preuffen, wie benn mehre von Gerftein genannt Sobenftein in ber Armee bienen.

Bon Sohenstein, der in der Rabe von Schwalbach, an der Nar, fühn und romantisch gelegenen Burg, führten den Ramen verschiedene Geschlechter, die vielleicht insgesamt von den von Laufenselden, Burgmanner auf Sohenstein um 1250, abstammen, dem Wappen nach aber ungezweiselt derer von Gerolstein Betern waren. Als solche kann ich jedoch nur die von Sohenstein kurzweg, die Breder von Sohenstein und die Breder genannt Bochler anerkennen, wogegen die Hohenstein mit dem Sparren

offenbar eines anbern Stammes find. Die von Sobenftein, welche neben bem rothen Schild eine fowarze Blume mit golbenem Reld führen, waren von Ragenellenbogen belehnt mit bem Burgfig ju Sobenftein, zwei Sofen ju Ruppenrod, bem Behnten gu Remel und Wisper (Bugbar). Bon Raffau empfingen fie Buter ju Breithard, absonderlich ben Bebnten 1359, auch Guter in ber Efterau und bei Wiesbaben, von ber Graffcaft Sponbeim Buter ju Rievern und 14 Pfund Beller ju Caftellaun, von ber Abtei Brum ben balben bof ju Babenbart, zwifden St. Goar und Pfalgfelb, auch Guter bei Stromberg. Balther von bovnftein 1322. Refe von Sobenftein, Aebtiffin ju Beffelich in ber Graffchaft Dieg 1428. Philipp, Deutschordensritter, Comthur gu Burgburg, Statthalter ber Ballei Camparten 1485. von Soinstein wird 1521 von Sponheim belehnt mit der Bogtet ju Rievern und Fachbach und ben 10 Pfund Beller. bes Fürftbifchofe von Speier Rath und Fauth ju Bruchfal 1549, ftarb 23. Rebr. 1571. Die einzige Tochter feiner Che mit Ratharina Roth von Burg-Schwalbad, Anna, wurde an Gernand von Schwalbach verbeuratbet, farb 3. Januar 1606 und rubet ju Riederich. Bon Dietrichs Brudern mar Philipps von hobenftein zu Riederich feit 1512 mit Balpurg von Engelftatt verbeurathet und burch fie Bater ber einzigen Tochter Bilbilbis, bie an Emmerich von Engelftatt verheurathet, ober nach andern in ber Wiege verftarb. Philippe ftarb 1529. Gin anberer Bruber, Georg von Sobenftein, gewann in der Che mit Margaretha Schlichter von Erpfenftein brei Rinder. Glifabeth mar Rlofterfrau ju Gummersheim bei Ddernheim. Johann, Domberr ju Mainz, Borms und St. Alban, ftarb 22. Febr. 1558. Philipps von Sobenftein heurathete 1547 des Binceng von Stein bei Raffan Tochter Maria, überlebte auch ber zweiten Frau, Duirine von Raffau Tochter Anna, und ftarb, ber lette bee Befclechts, 14. Sept. 1586.

Die Breder von Sohenstein führen die Blume nicht, wohl aber, als jungere Linie, den blauen Turnierfragen. Sie trugen zu Leben: von Ragenellenbogen Saus und Guter zu Ragenellenbogen, Schiebeim (Schuffen), Dber-

baufen, Selbach, St. Goar, Laufenfelben, ju ber Erlen, Befalle ju Doreborf, Singhofen und Remel; von Raffau bas Molsbergifche But zu Riederglabbach, feit 1452, famt ber niedern Berichtsbarkeit; einen Sof zu Dielen, Bebnten zu Bobl und Lollfdied, Manngelber ju Sabamar; von Sponheim Guter ju Babenhart, Speffert, Leidened, Leiningen, Sahn, Dubenroth, ju Burgleben auf Caftellaun; von Rurpfalz Gefälle zu Befel; von Maing Gefälle zu Altenwiesen und Baubedelbeim; von ber Graffcaft Riened Gericht und Guter ju Lindschied und Beimbach. Um 2. April 1240 erlaubt Rheingraf Emmerich, daß hermann von Sobenftein feine Gemablin Biltrud bewitthume auf bas Burgleben ju Rheinberg, namlich in hirzenach 24 Malter Safer Bopparder Maas, in Lord 25 Schilling Trierifder Pfennige, bie um St. Remigien Tag fallig, in Springe bie Bogteigefalle, in Beimbach und Bagelbeim zwei Antheile von bem Rauchforn, in Barftatt ein Antheil Bebnten , ju Biesborn bie Duble , ju Saufen, neben Biefen und Bungert, 10 Schilling Trierifc.

Beinrich, benn ober bermann und Philipp Breber von Sobenftein , Gebruber , 1320. 3m 3. 1446 theilen fich Benn ber Junge, Dito und Dieter Breber, Gebrüber, bergeftalt, baf Benn bas Burghaus auf Greifenftein, Die beiden andern jenes auf Sobenftein haben follen. Philipp Breber von Sobenftein und Johanna von Ryuthufen, Cheleute, verfaufen bem Bospital au 3weibruden eine Kornrente von 5 Malter , 4. Dec. 1517. Mittwoch nach Egidien 1543 confentirt Graf Jacob von Zweis bruden, ale Lebensberr, bag bie Gebrüber Breder von Sobenftein ihr Schloß Sattweller, unweit 3meibruden, feit 1721 bie Buftapeburg genannt, bem Ergftift Trier offnen. Philipps und ber von Rynthausen Sohn, Philipp ebenfalls genannt, auf Sattweiler gefeffen, beurathete 1557 bie Salome Burmfer gu Benbenbeim und Schaftolebeim. Seine Tochter Barbara ericheint 1570 und 1593 ale bee Friedrich von Stein-Callenfele Sausfrau. Sein Sohn Peter Breder von Sobenftein farb als ber lette bes Befdlechtes ju Frauenftein , 1605. Deffen Che mit bes Johann Mauchenheimer von Zweibruden Bittme, Margaretha Rlüppel von Elferhausen (Abth. II Bb. 3 S. 661-663) war finberios geblieben. Roch fint ju nennen Anna, Riofterfrau auf bem Ruperteberg, Meifterin zu Gibingen, geft. 22. Dec. 1499. Werner, Abt ju Limburg feit 1510, geft. 8. Oct. 1531. Beters und ber Unng von Irmiraud Gobn Ronrab, mit Margaretba von Rheinberg verbeurathet, ftarb 30. Sept. 1589. Sein Sohn Ronrad führte bem Bergog von Gubermanland (1), nachs maligen R. Rarl IX von Schweden, liebend- und verebrungewurdigen Andenkens, feine erfte Bemablin gu, bes Rurfürften und Pfalggrafen Lubwig Tochter Anna Maria. Befagter Ronrad Breber von Sobenftein, Schultheiß bes Rittergerichts gu Rierftein feit 1574, farb 30. Sept. 1589. Er rubet ju Rierftein, gleichwie feine zweite Gemablin, Anna Maria von Scharfenftein, verm. 1576, geft. 1613. Seine erfte Gemablin, bes Befdlechte Senft aus dem Elfaß, batte ibm die einzige Tochter Sufanna binterlaffen, ale welche ein Medlenburger, hartwich Beng von Befenborf fich freite. Der zweiten Che gehoren an Ronrad Breber von Sobenfteip, tobt 1606, und Unna Ratharina, die 1609 ben Raspar Bilbelm von Bubenheim beurathete. Bilbelma Breber von Sobenftein, Chorfraulein auf Ruperteberg, ftarb 18. Marg 1612. Gin Seitenaft ber Breber entlehnte ben Beinamen Bocheler ober Bochler bem Dorf Bochel awischen Raftetten und Belmich und führte in bem Schilbe eine Binbe und als Belmgier amischen zwei Rlugen einen Anaben, ber ben innern Rand ber Muge anfaßt. henne Breder von hobenftein genannt Bodeler und fein Gobn Nicolaus geloben bem Erzftift Mainz und ben Ganerben zu Balbed im Bisperthal, die Burg Balbed wohl ju bemahren. Nicolaus fommt auch 1445 und 1456, Being Bochler genannt Breder 1450 und 1452 famt Emmerich Breder Die Rnebel von Ragenellenbogen find Bb. 7 G. 231 -244 behandelt, daß beminach bie gange Sippschaft Ragens ellenbogischer Bafallen, welche ben Schild im Schilde fubren, bargeftellt. Die Materie vollenbs zu erschöpfen, gebe ich bie Bogte von Rlingelbach, die nicht nur Bafallen, fonbern auch

<sup>(1)</sup> Befamitlich hat ein fpaterer herzog von Subermanland, Karls IX Beis piel befolgend, ebenfalls feinem Reffen bie Krone genommen.

unachte Abkommlinge bes Grafengefchlechts gewesen gu fein ichei-Thiele ober Diele , Bogt ju Rlingelbach , Burgmann gu Rauenellenbogen, ftellt am Sonntag nach unfere herrn Leichnam 1472 ju Sanden bes Abtes Johann von Pram einen Lebenrevers aus, betreffend ben hof zu Bodel, wie ihn ber ichwarze Rourab besag. Dieles Sausfrau Irmgard, Tochter bes Philipp Folmar von Ragenellenbogen, Burgmann bafelbit, tommt 1464 als Bittme Rluppel von Elferhaufen vor. Die Bogtei ju Rlingel. bach befag Diele bereite 1456, ale Leben von ber Berrichaft Schaumburg. Sein Sohn Abam , 1483 , finderlos in ber Che mit R. von Mubersbach, Daniels Tochter, nahm die zweite Frau, Gilgen Buffer von Bufed, und gewann mit ihr ben Sobn Dietrich. Dem brannte 1550 fein Saus ju Corchbaufen ab, baber er 1552 ju Lord wohnte; Gem. Margaretha Stumpf von Balbed, von welcher ber Sohn Sans Reinhard von Rlingelbach, ber fich 1595 bie Elifabeth von Norbed gur Rabenau beis legte. Aus fothaner Che famen brei Rinder, Bolf Abam, Sans Endres, Apollonia. Sans Endres von Rlingelbach, 1579, benrathete bie Jubith von Soenburg ju Raulbach, welche ale finderlofe Bittme ihre Guter ju Lord 1612 ben Rindern ihrer Schwefter Juliane von Langenbach ichenfte. Bolf Abam von Rlingelbach ju Lord 1631, Rurftlich Raffauischer Rath, gewann in ber Che mit Anna Urfula von Stein bei Raffau die einzige Tochter Dorothea Elifabeth von Rlingelbach. Die wurde an Bermann Riebefel zu Gifenbach verheurathet, als mit welchem die Bittme von Rtingelbach rechten mußte. D. d. Eltvil, 22./12. Marg 1655 ertheilt fie dem Oberfdultheiß ju Raffau, Jorg Philipp Bufd, Bollmacht, in diefem Rechteftreit fie zu vertreten, und nimmt fie gegen ihren Schwiegersohn die Guter ju Eltvil und Naftetten ale Witthum, bann bas Drittel ber Errungenschaft in Unspruch. Bon bem Besithum berer von Rlingelbach ift Abth. II Bb. 9 S. 301, 307 und 308 gehandelt worden; im Wappen führten fie eine fcmarge Barentage im filbernen Feld.

In frühern Zeiten hatte Erbach, Eberbach eigenen Abel. Theodericus de Everbach 1189. Brunecho et filius suus 120\*, in einem alten Rheingräflichen Lehensverzeichnis. Wigandus

1226. Dudo miles de Eberbach dictus Schade verpflichtet sich burch Urfunde vom J. 1275 an St. Peters Stift zu Mainz allsährlich 3 Mark Cölnischer Pfennige zu entrichten, »quos dare debet de vinea habente mensuram 5½ juger. sita in Eberbach, im Schadenberg, juxta Markenbrunn." Im Jahre 1836 erhielt die für den Rheingau errichtete evangelische Pfarrei zu Eberbach ihren Sis und für die Abhaltung des Kirchendienstes ein eigenes Local.

## Der Neuhof, der Steinberg, Hallgarten.

Bu Erbach mundet in ben Rhein bie aus dem Petersbornchen oberhalb bes Sofe Beisgarten fommende Cberbach, und bas von ibr durchftromte Thal fuhrt allmalig binan gu ber Abtei Eberbach, junachft ju bem Neuhof, von beffen Entftehung Bar Folgenbes ergablt. "Roch ju Lebzeiten bes Stiftere Abelbert erwarb Eberbach in feiner Nabe durch beffen Unterftugung ein neues But, bie Grundlage bes noch heute bestehenden Reuhofs. Collegiatftift ju St. Johann in Maing befag in ber Binfeler (Deftricher) Feldgemarfung, nicht ferne vom Rlofter, ein Allod mit einer Sofraithe. Es hieß Sargarten und wurde entweder von bem icon bestehenden Orte fo genannt, ober gab bem in ber Kolge baselbft entftandenen Dorf feinen Namen. 3m 3. 1112 hatte der Propft Ceizolf einen gewiffen Ruthard von Binkel mit bemfelben belehnt. Das leben wurde aber in ben letten Jahren bes Erzbischofs Abelbert offen und frei. Die Lage empfahl es ben Eberbachern und erregte bei ihnen bas Berlangen, es felbft au befigen. Db fie ihren gutigen Stifter um feine Bermittlung ersucht haben, ober ob er ihrem Gesuche zuvorgefommen fei, lagt fich mit Grund nicht bestimmen. Genug, Abelbert nahm fich ihrer bei bem Stift an und erwirfte ihnen gegen einen jahrlicen Bine von zwei Talenten bas But ale Eigenthum, wie es vorher Ruthard von Winkel ale Leben befeffen batte. Die eis gentliche Lage, bie Grengen und ber Inhalt bes Gutes laffen fic aus der Urfunde nicht genau angeben. Go viel icheint aber aus seinem Namen und andern Umftänden, die wir bald versnehmen werden, gewiß, daß es mit seiner Hütte in der Rähe des heutigen Ortes Hallgarten lag, wohin sich noch jest ein Theil der Neuhöser Flur erstreckt, und auch in die Hallgarter Feldsgemarkung einschlägt, die damals noch in der Destricher besgriffen war.

"Diefes Allod mar nach einem Archivalbericht, den ich fogleich anführen werbe, Die erfte Grundlage jum beutigen Reubof. Es fam aber nach einigen Jahren auf ber andern Seite in der Sattenheimer Feldgemarfung ein neuer Bumache bingu. Beinrich Bache, ein Clerifer ju Cobleng und mabricheinlich von Sattenheim geburtig, befaß in diesem Ort eine Bube (30 Morg.) Landes, bie in Medern, Biefen und besonders in vortrefflichen Beinbergen bestand. Durch feine, mit ber auswartigen Pfrunde verbundene perfonliche Unwefenheit davon entfernt, beschloß er fein Erbgut abzugeben und verschenfte es an die Eberbacher, benen er felbft mit ganger Bergeneneigung jugethan mar, und benen bas But beffer als ihm convenirte. Beide waren nur noch über einen eben nicht gar wichtigen Umftand in Berlegenheit. Der Mansus war bem Ergbischof zu Maing mit Bein- und anderm Bins verpflichtet, und sowohl ber Beber wie bie Empfanger munichten bie Befreiung von biefer ftanbigen Laft. Der mobis thatige Stifter Cberbache mar fury vorber (1137) geftorben und fein Bruderefobn, Abelbert II ibm nachgefolgt. In der Bermuthung, daß biefer von feines Dheims Befinnungen fur Eberbach nicht abweiche, trug man ibm bas Anliegen vor und fand williges Bebor. Abelbert erließ bem Rlofter auf immer ben Bins, und fein nachfter nachfolger bestätigte Die Befreiung.

"Die Grundstüde bieser hube lagen von dem erstgedachten bargarten zu fern, als daß sich ihr Bau mit demselben bequem hatte verbinden lassen. Ruthard folgte daher dem Ordensplan und errichtete in der Rabe der hattenheimer Güter ein kleines höfchen (curticula), aus dem sowohl der Zacheische Mansus wie die von Abelbert I geschenkten Weinberge einstweisen und so lange bearbeitet werden sollten, bis sich in der Folge die Gelegenheit zu einer größern Anlage eröffnete. Diese blieb nicht lange aus.

Blud und Induftrie ber Cberbacher beschleunigten die Borbereis Bon bem naben Steinberg wurde balb ein guter Theil gefauft ober eingetauscht, und bie meiften ber im Zwischenraum ber zwei fleinen Bofe gelegenen Felder famen burch wiederholte Schenfungen allmälig in einer jusammenbangenden Flur an bas Nun war ber Plan vollständig gereift, und Abt.Rutbard fonnte ibn felbft noch ausführen. Un ber fublichen Grenge bes von ihm gur Rebenflur in Aussicht genommenen Steinberge, worin er ben nothigen Raum von einigen Burgern aus hattenbeim für feinen 3med erlangt batte, auf einer ausfichtreichen Unbobe begann er einen größern Sof, in welchem er nachber bie vorbin zwischen den zwei fleinen Sutten vertheilte Birthfchaft vereinigte. Die Babl ber Lage machte feinem Berftanb alle Ehre und verrath einen weit aussehenden, gleichsam prophetischen Geift. Noch beut ju Tage, nachbem burch fpatere Erwerbungen bie urfprunglich baju geborige Landflur ansehnlich ermeitert ift, ftebt ber Sof an feiner baffenden Stelle, und faum wurde fich eine zwedmäßigere Lage für ibn auffinden oder munfchen laffen. Gleich einer Barte gemabrt er einen freien Ueberblid über feine, ibn von allen Seiten weit und ohne Trennung umgebenden gandereien, und bie ausgebebnte Rernficht über bie Rheingebirge und Thaler erhöht den Reig ber Bewohnung. Unfanglich und bie 1163 hieß er noch, wie bas Bofchen, bas er ablofte, Bargarten; balb anberte fic aber bie Sprache, und foon 1178 fommt er in einer Bulle bes Papftes Alexander III unter bem Namen Ruenhoven (Neubof) por.

"Abt Ruthard und die Seinigen hatten aber schon vorher in der Anlage eines andern Hofes, eben auch in der Rahe desfelben, ein vielleicht noch größeres Meisterstud öconomischer Beswirthschaftung dargestellt, wie wir sogleich sehen werden. Dem jüngern Abelbert war 1141 Markolf auf dem Mainzer Stuhl wie in der Zuneigung für Eberbach gefolgt. Seine Regierung war sehr kurz und füllte nicht einmal ein ganzes Jahr aus. Aber sein Gedächtniß ist in Eberbachs Jahrbüchern durch eine doppelte Wohlthat verewigt, die sich bis auf unsere Tage erhielt. Die erste legte den Grund zu dem Oraiser hof, dessen Ursprung

einer umftanblichen Ergablung nicht unwerth ift. Scon bei ber erften Stiftung waren bem Rlofter Eberbach Buter Bugefallen, bie in der Erbacher Felbgemarfung und nicht weit vom Ort entfernt lagen. Gie maren nachher mit bem Rlofier felbft an bie Colonie von Clarevall gefommen und durch beren gutes Glud binnen einem Jahrzehnt beträchtlich angewachsen. Ge fehlte nur noch an ber orbensmäßigen Ginrichtung und an einem ichidlichen Plat jur zwedmäßigen Anlage bes hofes. Diefen fand Ruthard gang feinen Bunfchen entsprechend zwischen Erbach und Eliville: allein bas Grundeigenthum geborte jum bischöflichen Fronhof in Erbad. Rauf und Taufd, die gewöhnlichen Erwerbemittel, waren bier nicht anwendbar, und die Erreichung des Biele bing blos von dem Boblivollen des Fürften ab. Ruthard trug dem Erzbischof fein Anliegen vor, und Marfolf fcentte bereitwillig 1141 bem Rlofter ben gur Erbauung bes Bofes auserfebenen Plas. Der zugefagte fleine Feldbezirf, damals faft werthlos und wegen ber sumpfigen Beschaffenheit feines Bodens gang unbenutt, ichien fich jur Unlage gefunder Wohnungen wenig ju eignen. Aber bie Monde von Eberbach wußten bas ungunftige Terrain burch Fleiß und Beharrlichfeit für ihren Zwed vortheilhaft bergurichten; fie gruben Teiche aus, leiteten die Quellen binein und verichafften durch Canale dem Baffer einen fteten Abflug in ben naben Rhein. Bald mar ber Boben ausgetrodnet, jur Canbwirthicaft brauchbar, und ber ausgehobene Teichgrund leiftete burd Erhöhung bes Bobens fur bie Unlage ber Bebaube felbft bie wesentlichten Dienfte. 3mei mit fliegenbem reinem Baffer ftete angefüllte Teiche, mit fcmadhaften Fifchen befest, befriebigten nicht nur die Bedurfniffe ber Bewohner bes hofes, fonbern gemährten auch ber gur ftanbigen Enthaltung von Fleifchfreisen verbundenen gablreichen Rlofterfamilie zu Eberbach bie wichtigften Bortheile. Go trefflich wußte Ruthard mit feinen Monden auch die Kehler des Terrains ju nugen, und man überzeugt fich hieraus, mit welcher Rlugheit und Umficht fie bie von ibrem Inftitut empfoblene Landwirthichaft ju betreiben verftanben. Raum mar ber hof vollendet, fo wetteiferten bie Bewohner von Eltville, Riedrich und Erbach mit einander, feinen noch geringen

Flächengehalt burch Schenkung, Tausch ober käusliche Abtretung zu vermehren. Hieraus erwuchs balb ein beträchtliches Gut, bessen Deconomiegebäube von ihrer eigenen Feldsur ohne Unterstrechung umgeben sind. Noch sest, auf seiner ursprünglichen Stelle, führt der Hof den alten Namen, und seine Ländereien sind ebenso wegen ihres innern Werthes wie wegen des schiaklichen Berhältnisses der Aecker, Wiesen und Weinberge geschäst. Nicht minder bietet die angenehme und günstige Lage der Gebäude in der Nähe des Rheinstroms für den Betrieb der Haus- und Landwirthschaft die größte Bequemlichteit. So besteht heute noch das klug ausgewählte und noch klüger ausgesührte Werk Ruthards, und seinen betriebsamen Brüdern zu Eberbach gebührt das Berdienst, einen ungesunden Sumpf in einen freundlichen Garten umgeschaffen zu haben.

"Unter ben Acquisitionen bes Jahre 1141 zeichnet fich eine besonders aus, wodurch ber Neuhof ansehnlich verftarft und beffer arrondirt worden. Gine Ebelbame, Margarethe von Biesbaben, befaß zwifchen Sallgarten und bem Bof ein aus Beinbergen, Medern und Bald bestehendes Gut, bas von mehreren Seiten bie flofterliche Klur berührte. Die Wittme ftarb, und bas 21lodium ward unter ihren Sohn Ronrad und zwei Tochtermanner, Erpho von Beispigheim und Bolfmar von Sonnenberg vertheilt. Durch bie Berftudelung verlor bas fonft wichtige But von feinem Ansehen, und die brei Loofe batten für feinen ber Erbnehmer einen beträchtlichen Berth ; fie waren baber jum Berfauf geneigt und boten bas But jufammen bem Rlofter feil. Die Eberbacher ergriffen bie ungesuchte Belegenheit ju einer fo zwedmäßigen Erwerbung mit beiben Sanden, liegen fich in Sandlung ein und Schloffen um 38 Darfen ben Rauf. Daburch mar aber bas Rlofter noch nicht ficher geftellt. Gebachte Ebelfrau batte nebft ben brei Gutserben noch einen Sohn und eine Tochter binterlaffen, benen zwar burd bie Berloofung fein Theil an bem Gut, aber boch als Miterben überhaupt bas Einlösungerecht guftanb. Um bann auch von biefer Seite ben Rauf zu befestigen, mußten bie Berfaufer mit Burgeftellung verfprechen, binnen einer gewiffen Frift ben Bergicht aller beren ju ermirten, bie auf bas Gut einen

Anspruch machen könnten. Sie hielten auch Wort. Der Sohn, Abam von Wiesbaden mit seiner Gattin, und die Tochter Alberade mit ihrem Gemahl Embricho Greisenklau stellten sich in Gesellschaft der drei Berkäuser zu hattenheim vor ein Gericht und verzichteten für sich und ihre Nachkömmlinge auf alles Recht zu diesem mütterlichen Erbe. Nun erlegten die Mönche vor der nämlichen Bersammlung den Kaufschilling, nahmen das Gut seierlich in Best und verschafften ihrem Neuhof einen eben so wichtigen als passenden Zusag.

"Minder beträchtlich, aber noch weit bequemer für benfelben Bof war ein im nämlichen Jahr vollzogener Taufch. 3m Mittel bes vom Rlofter icon gang angeflurten Steinberge lag noch ein ungebautes, von Beden und Strauchen verwilbertes Stud landes, bas einer gewiffen Lutgard in Sattenheim jugeborte. Es mar ihr unlängft burch ben Tob ihres einzigen Rindes aus erfter Che jugefallen, und fie batte mit ihrem britten Batten Luft, ein wirflich unnuges und nur mit vielen Roften rottbares Gelb zu veräußern. Die Lage und Qualitat fonnten aber Niemanden ale bie Cberbacher jum Antauf reigen. Diefe ftellten fich auch als Raufluftige bar, nicht sowohl weil fie aus naber Erfahrung bie Bute bes Bobens fannten , als bamit fie aus ihrem Steinberg alles frembe Eigentbum entfernten. Bei biefen wechselseitigen Berhaltniffen fam alfo ber Sandel bald zu Stande. Rur mar noch ber Scrupel zu beben, ob auch Lutgard bas ihr vom erften Chemann burch bas gemeinschaftliche Rind angefallene Butchen rechtsgultig veraußern fonne ? Um alfo nichts babei zu wagen, legte man die Rechtsfrage bem Munizipal-Gericht zur Enticheis bung por. Die Bemeine ju Sattenheim fam nach bortiger Sitte por bem Rirchhof zusammen, prufte die Aufgabe nach ihren Landesgesegen und gab ben feierlichen Spruch, dag Lutgard mit Einwilligung ihres britten Gemahle bas befragte Grundftud auf was immer für eine Urt zu veräußern befugt fei, ohne bag bie Erben ihrer beiben erften Chemanner einen gultigen Ginfpruch machen fonnten. Run marb ber Sandel vollzogen. Das Rlofter gab den Cheleuten nebst britthalb colnischen Marten einen Beingarten zu Sattenheim am Bimberwege, und fie wiefen bem Rlofter

ihre Wildniß im Steinberg an. Wilhelm, Propft zu St. Morig in Mainz, wohnte der Berhandlung bei und beurkundete den ganzen Berlauf mit Brief und Siegel." Wegen des Zehntens vom Reuhof hatte aber die Abtei späterhin manchen Anstand auszufechten und besonders viele Nedereien von denen von Scharsenstein zu ertragen, die dahin Johann von Scharsenstein der Abtei sein Zehentrecht am Neuhof überließ, wogegen diese ihm tauschweise einige Weinberge in Kiedericher Mark abtrat.

Dem Sofe ichließt ber Steinberg fich an, bas berühmte Beingeland, um beffen Gefchichte ich abermale ben gelehrten Burfarius befragen muß. "Der gwifden bem Rlofter und feinem Neuhof gelegene und ale Rebenflur auch nur fur beibe zwedmäßige Steinberg erhielt ohne Zweifel feinen Ramen von dem Schieferboben, ber fic, nach fo vielhundertjähriger Cultur, noch beute mehr ober weniger barin zeigt. Unfanglich mar biefer Namen einem befondern Diffrict eigen, mard aber in ber Folge bem gangen Berg beigelegt, fo weit berfelbe von Eberbach erworben und mit Reben befest worden. Er fam nur ftudweife ans Rlofter, und burd mehr als bunbertfabrige Sammlung gur beutigen Integritat. Sein ehemaliges Berhaltnig ließ auch nur allmälige Erwerbung ju. Denn er mar, ale Privat-Gigenthum, unter mehrere Befiger getheilt und ohne 3meifel jum Anbau Allein die Wildnig, Raubigfeit und Entfernung fcredten bie mehrften Inhaber von ber Unternehmung ab. Rur einige batten fich über alle Schwierigfeit binweggefest und vom gangen Begirte ungefähr 14 Morgen mit Reben bepflangt. Der weit größte Reft blieb muft liegen und martete auf nabere und mehr entschloffene Befiger. In biefem Buftande trafen bie erften Eberbacher den Steinberg an. Sie faben bie ihnen bequem gelegene, von ihrer Situation gur Rebenflur bestimmte Bilbnig, und ichloffen aus bem Ertrage ber wenigen Rottftude, bag auch ber übrige Bergraum einer nicht undanfbaren Cultur empfanglich mare. Bur Sandarbeit berufen und in Rottungen geubt, machten fie baber Speculation auf beffen Erwerbung, und eben bie Schwierigfeit, welche ben Privat-Befigern ihre bortigen Grundftude unnug machte, erleichterte ben Donchen bie Ausfubrung ihres großen Planes. Nur einige Morgen bavon fielen ihnen burch Schenkung zu. Den weit größten Diftrict erwarben fie nach und nach durch Kauf und besonders durch Tausch von den Bürgern zu hattenheim, denen es erwünschlich war, für dbes und ihnen darum unnützes Außenseld einen billigen Geldpreis oder nähere und schon urbare Grundstüde zu erhalten. Das ganze Detail dieser hundertjährigen Acquifition ist in dem Archival-Auszug und zum Theil in den Rauf- oder Tauschbriesen selbst bis auf uns schriftlich erhalten worden.

"Buverläffig batte icon ber erfte, weitaussehende Abt Ruthard ju diefer großen, für Eberbach eben fo gang ale einzig zwedmäßigen Erwerbung ben Plan entworfen und zum Theil auch ine Wert gefest. Da feine Rachfolger auf ber ihnen vorgezeichneten Bahn raftlos fortstrebten, war nach Berlauf eines Jahrhunderte (1232) ber gange Steinberg mit feinem icon vorbin urbaren und noch oben Inhalt Cberbache Eigenthum. Rur blieb ber Gemeinde Sattenheim, wohin er eingemarft ift, burch beffen Mitte ein Begrecht übrig, bas man aber balb bernach (1239) eben auch abkaufte. Wie fo ein Buft nach dem anbern angeschafft mar, foritt man sogleich gur Rottung, und bie Monche felbft legten Sand an diefe faure Arbeit. Um biefe mehr zu beforbern, marb balb nach 1150 bas Sofchen Sargarten wegen feiner Entfernung verlaffen und nachft am Steinberge ber Reuhof erbaut. Daburd marb nebft andern Bequemlichfeiten für bie Rottung mehr Beit gewonnen, weil bie Arbeiter ihr Tagewert, wegen ber Rabe ihrer Rubeftatte, fruber anfangen und langer fortsegen tonnten. Bei fo zwedmäßigen Unftalten tonnte es an Beschleunigung ber Cultur nicht fehlen, und mar also fein Bunber, daß die vorige Wildnig icon vor Ende bes 12. Jahrhunderts weit größten Theile in eine icone Rebenflur umgeschaffen war.

"Was die Eberbacher vom Steinberger Bezirke schon gebaut und zehntbar an sich brachten, davon gaben sie auch selbst Zehnten, ohne sich an den ganzen Umfang ihres Privilegiums zu halten. Den Ertrag ihres Neurot sammelten sie aber unverzehntet ein und, so lange berselbe noch nicht so beträchtlich mar, obne Ein- und Wiberspruch ber Decimatoren. Die Rottung und mit ihr bie Beincresceng nahmen allmälig ju und reigten nun auch ben Appetit zu ihrem Bebnten. Die Vafforen von Eltville, ober vielleicht nur erft bas gegen 1200 in biefem Vaftorat und den ihm einverleibten Zehnten von Sattenheim nachgefolgte St. Beterftift, fucten baber ibr Recht zu erweitern und nahmen auch einen guten Theil bes Steinberger Neurot in Unspruch. Den orbentlichen Rechtsweg zu seinem Biele wollte bas Stift nicht fogleich betreten, fonbern versuchte nur, ober ließ boch Berfuce ju, feinen Unfpruch burch Thathandlungen geltenb ju machen und fich fo einen Befig zu verschaffen. Da sich die berghaften Bruder vom Reuhof in öffentlichen Rebden nichts abgewinnen liegen , folug man von ber anbern Seite einen Schleichweg ein und ließ burch gebungene Rauber an einem Sonntag unter bem hoben Amt im Rlofter, welchem die Converfen vom Reuhof beimohnen mußten, von einem Roval-Ader, ber bernach eben auch mit Reben angelegt worden, den Fruchtgebuten wegnebmen.

"Derlei für geiftliche Rorperschaften allerdinge unanftandige Dighelligfeit und besondere die fauftrechtmäßigen Attentate fonnten nicht lange ohne öffentliches Mergerniß fortgefest werben. es zu beben, begann endlich bas Stift ben foniglichen Weg und belangte bas Rlofter bei bem papftlichen Stuhl. Bon biefem wurden die brei Bormfer Pralaten, ber Dechant Johann von Neuhausen, Dechant Ronrad zu St. Andreas und Cuftos Bernber ju St. Paul ale Richter mit ber Bollmacht ernannt, brei anbere für fich zu bestellen. Da fie in ber Ferne nur mit Aufwand von Beit, Mube und Roften fich bem Befchafte felbft unterzieben fonnten, bedienten fie fich ihrer Berechtigung und fubbelegirten Die Mainzer Chorherren, ben Domfanger Christian, ben Domberrn Berold- und ben Scholafter Raimund zu St. Stepban. Diefe Dreimanner griffen im Jahre 1217 bas Werf an und gaben ben Parteien Audieng. Da fic bas Rlofter nebft ber ohnehin auch factischen Frage über ben Umfang bes Reurot gugleich auf feinen Besitftand berief, ward ein Zeugenverbor beliebt und im Mai 1217 vorgenommen. Dreizehn ber alteften Monche und Conversen, die zum Theil über 50 Jahre im Rlofter gelebt batten, wurden über ben Streitpunft vernommen und ihre befcmorenen Ausfagen gerichtlich protocollirt. 3ch habe biefes icone Actenftud, woraus ber Begenftand bes Prozeffes und bie ursprüngliche Beschaffenbeit bes Steinberge am beften ersichtlich ift, ichon anderewo aus ber Urichrift geliefert. Die Beugniffe fielen eben nicht gunftig fur bas Stift aus, und bie Eberbacher burften mit vollem Butrauen bem Sieg entgegenfeben. Dennoch blieben fie ihren Grundfagen ber Mäßigung getreu und willigten in einen gelindern Austrag. Die zwei Subbelegirten, Berold und Raimund, und mit ihnen Theobald, Tuftos ju St. Stephan, burd Compromig von den Parteien ale Schiederichter gewählt, ftimmten zusammen gegen bas Peterftift und sprachen bas Rlofter burch einen befinitiven Bescheib vom jenseitigen Anspruch auf ben Novalzehnten frei. Die fur Reurot gemeinschaftlich anerfannten Diftricte murben namentlich bestimmt, und ba über ungefahr 28 Morgen Ader und Beinberge, fo wie über ben Begirf des hofes Steinheim einiger Anftand übrig blieb , fo wurden zwar auch biefe vom Naturalzehnten freigefprochen, boch aber bem Rlofter ein jabrlicher Gelbfanon ju 5} Talenten ba= für auferlegt. Die Schiederichter promulgirten ihr Laudum feierlich im Dec. 1217 und ließen es mit ben Beugniffen und Siegeln aller Mainzer Stiftefirchen befraftigen. Die Parteien hatten fich aber ichon vorber gang nach beffen ihnen icon befannten Inhalt freundlich vertragen und bie Conventuglacte am 14. Rov. beffelben Jahres gegen einanber ausgewechfelt. ward nicht nur ber Streit beigelegt, fonbern auch bie gute Barmonie wieder hergestellt und eine Febbe, bie anfänglich mit einigem Mergernig ben Grundfagen und Maximen ber Welt gemäß geführt worben, endlich boch gang nach bem Beift bes Evangeliums geendet."

Der Zehnte von einigen im Streit begriffenen Diftricten wurde in eine Geldabgabe verwandelt, welche St. Peters Stift bis zu feiner Auflösung bezog. Der Naturalzehnte blieb nur auf beiläufig 14 Morgen haften, die in der Folge, fernern Zwistigkeiten vorzubauen, besonders abgesteint wurden, und dem

Stift bis ju feinem Untergang gebntbar blieben, indem es bie mehrmals wiederholten vortheilhaften Antrage auf Ablösung jenes Bebentreftes, fei es burch Taufch gegen einen bedeutenden Guterfrich, fei es gegen Entrichtung einer ftarten Gelbfumme, beharrlich gurudwies. Die Stifteberren icheinen alfo boch eine Ahnung von der Preismurdigfeit bes Steinberger Beine gehabt ju haben. 3m Rlofter felbft wußte man von Anfang ber ibn ju fcagen, wie benn noch 1332 einer Matrone aus Sattenheim Beinberg eingetaufcht wurde, um ben Steinberg ju erweitern; feine eigentliche Bollendung bat er aber erft burch Abt Raimund erhalten. "Schon war beffen ganger Raum, fo weit er mit Reben bepflangt oder ber Bepflanzung fabig mar, in Eberbache ungetrenntem Befige. Rur bestand barin noch eine frembe, laftige und ber Integritat nachtheilige Gervitut. Die Mitte beffelben mar namlich von einem öffentlichen Wege burchichnitten, beffen fich bie Sattenheimer ju ihren Balbfuhren bedienten. Diefer genirte bie Monde in ber Bebandlung ihres Beinberge und feste fie bei icon reifen Trauben mancher Rauberei loderer Paffagiere aus. Sie munichten baber langft, ben noch übrigen Dorn ausgureigen und alles frembe Deffnungerecht vom Steinberge gu entfernen. Die Sattenheimer fonnten bes Wege leicht entbehren, indem fich ihnen in ber Rabe mehrere jum namlichen Biel fubrenbe und, fo viel fich noch fest aus ber Situation abnehmen läßt , bequemere Stragen barboten. Allein man batte es bier mit einer Gemeine ju thun, bie nach Bewohnheit viel bartnädiger auf altes Recht und Bertommen hielt und fich barum nicht fo leicht zu einer Abtretung ftimmen ließ.

"Doch erschien enblich fur Eberbach ber gunftige Zeitpunkt. Die Gemeine war 1239 im Baue ihrer Kirche begriffen und wollte sie mit einem Steingewölbe ausrusten. Dazu waren Gelder nothig, und man suchte Duellen auf, die man, ohne den Privatstaffen webe zu thun, benußen könnte. Unter den gemeinen Fonds stellte sich auch der ihnen ganz entbehrliche Weg durch den Steinsberg dar. Die Bürger willigten nun um so lieber in dessen Beräußerung, weil sie ihn auf der einen Seite für ein Opfer zur Ehre Gottes ansahen, und auf der andern ihre eigenen Sädel

baburch geschont murben. Der Sanbel fam alfo balb zu Stanbe. Die Gemeine trat bem Rlofter ben Beg mit allem Recht als volles Eigenthum auf immer ab und empfing bafur ju ihrem Rirdengewolbe brei Marten. Bilbelm, ber Propft ju St. Morig und Archibiacon im Rheingau, wohnte ber Berhandlung bei und beurfundete den Berfauf mit einem feierlichen Briefe. Run maren bie Eberbacher unbeschränfte Berren vom Steinberg und tonnten ihre Rebenflur gegen allen fremben Gintritt ichliegen. Die Sperrung geschah aber nach Sitte ber Beit nur mit einem lebendigen Baune, ber gwar bie Ginbruche erfcweren, bie Frevel vermindern, aber nicht gang verhindern fonnte. Fur einen von ben gemeinen Fluren ifolirten und fich bie an ben Balb, ben gewöhnlichen Schlupfwintel ber Rauber, hinftredenden Beinberg war die Bede ein ju ichwacher Damm gegen vorfagliche Diebereien. Dennoch blieb es durch funf Jahrhunderte bei biefer ungulanglichen Barrière, und aus Rraft - ober Muthlofigfeit gu einer folibern Bermahrung begnugte man fic, burch Schugen und Bacter die Traubendiebereien, fo viel thunlich, ju verbuten. Diefe wuchfen aber endlich in fpatern Jahren ju haufig an und bestimmten ben jungft verlebten Abt Abolf Berner ju Errichtung einer farfern Sougwehr. Er unternahm es, ben gangen Beinberg fammt einer an beffen Ruge nach ber gange bingiebenben Biefe mit einer tuchtigen, 12 fuß boben Mauer ju umfangen, befiegte alle fich entgegenstellenben Schwierigkeiten, vollenbete binnen brei Jahren (1761-1763) bas große Werf und verewigte burch bies bauerhafte Monument fein auch von andern Seiten ber rubmliches Bedachtnig." Indeffen lag bort noch 1366 manches ungebaut, wie benn im befagten Jahr bie Abtei einen Theil bes mit bem Beinberg rainenden Bildlandes an Johann von Rudesheim verlieb. Der alfo vervollftanbigte Beinberg, ber größte im Rheingau, balt an 100 Morgen.

Daß der Steinberger bereits im vorigen Jahrhundert als eines der gepriesensten Gemächse des Rheingaues berufen, mag die hier folgende Abhandlung von Rheinweinen aus dem Jahre 1792 darthun. "Die Rheinweine wachsen im Lande Rheingau. Dieses wird in die obere und untere Gemarkung eingetheilt,

b. b. in die Dorfer, bie boch an ben Balb beran liegen, und in bie, fo am Rheinstrome liegen. Die erften haben größten= theils in ben bigigen Jahren wegen ihres ichweren Bobens ben Borgug und ihre Beine erhalten auch fruber eine bochgelbe Farbe. Die andern gewinnen aber in ben Jahren, die nicht fo bigig find. Die übrigen Rheinweine werden theils an biefer Seite bes Rheins, theils an fener Seite gezogen. Mainz jum Standort genommen, find bie beften dieffeitigen Rheinweine bie, welche zu Laubenheim, Bobenheim, Bifcheim, Rierftein, Dienbeim, Baricbeim machfen, die beften jenfeitigen aber find bie, welche ju Sochheim, jum Theil auch ju Bidert und Roftheim in ben beften Lagen machfen. Bernach in bem Rheingau felbft find vorzüglich bie beften : 1) ju Usmannshaufen und Rubesbeim, ber bafige Sauptberg, bas Robtland und die fogenannten Sinterbaufer (b. b. bie Berge, bie binter einem gewiffen Diftrict von Saufern bort liegen), 2) ju Beifenheim, ber Rothenberg und Rapellgarten , 3) auf bem Johannesberg , ber Fulbifche Schlogberg, 4) ju Sattenbeim ber Marferbrunner, 5) bei bem Rlofter Eberach ber Steinberg, 6) ju Riederich ber Grafenberg, 7) ju Rauenthal ber Sauptberg. Auf ben Bergen, Die einen fcweren, fteifen und fteinigten Grund haben, machfen bie ftartften, fcwerften und bauerhafteften Beine. Die Berge bingegen, die einen higigen Riesboden haben, bringen ftarte, geiftige und febr flüchtige Beine bervor. Bur Gefundheit find bie fur Jebermann am beften und ficherften, die auf mittelmäßigen Anboben, wie zu hochheim ic., gezogen werden, weil fie ben Reben ein gartes und leichtes Erdreich geben , welches mehr loder ift und bas Regenwaffer beffer annimmt. Singegen find bie Beine fcablicher, bie in tiefen Begenben machfen und einen feuchten, falten und ichweren Grund haben, fie werben auch nach langen Jahren erftlich trinfbar. Die ben angenehmften Beruch baben, find bie, bie einen mit Leim, rothem Mergel und verwitterten Schieferfteinen vermifchten Boben haben. Ueberhaupt aber ift Die jum beften Beinwachs bienlichfte Lage biejenige, mo ber Berg ju fteigen anfängt, und mo ber Abhang bes Berges pon Norden fudwarts fich neiget. Die Beine, Die auf einem gang

frifc ober neugedungten Beinberge machfen, find gwar fett, feurig und toftbar von Gefdmad, aber ber Gefundheit icatlid, weil ber frifde Dunger ein freffenbes Salz und groben Schwefel in fich bat, ber fich burch Regen und Schnee auflofet und in einen icarfen Diftichlamm verwandelt wird, ben der Beinftod in fich giebt zc. 3m Rheingau werden bie Gattungen von Reben gebaut: 1) Allgemeine, welches bie fleinen Riflinge find, und bie nach ben Orleaner Reben ben beften und ftartften Bein geben und fruber zeitig werden. 2) Die Orleaner, ber Rlebroth ober rothe Burgunder. 3) In ben Sausgarten hat man Rleinberger und Muscatellerreben. Die erften zwo Sorten bielt ber herr von Forfter fur die gutraglichften im Rheingaue, die meiften andern, besondere die Rutlanderreben, find fcablic, jus mal ba die lettern fogleich ihr Feuer verlieren. Bielmehr halt er febr vortheilhaft, die rothen Burgunderreben, bie man gu Asmannshausen bat, weiter im Rheingaue einzuführen, weil 1) bie rothe Karbe bem achten weißen Rheinwein nicht ichabet, 2) berfelbe 14 Tage fruber reif wird, ale ber Rigling, mithin auch in folechten Jahren zeitig wird, 3) weil er gleich im Berbft verfauft werden fann, welches bem gemeinen Mann vortbeilbaft ift.

"Die Weinberge werden hier alle 5 bis 6 Jahre gedünget. Alte Erde, Gassentoth, alter Lehm von abgebrochenen Häusern, turz, alter ausgelegener Dünger ist der beste, weil die Trauben davon nicht so viel Geschmad und Feuer annehmen. Das Düngen ist am vortheilhastesten vor dem Winter. Der Rüh- und Pserdemist ist der beste. Wenn der Weinstod östers umgehadt und gelodert wird, so ist ihm dies sehr gut, weil das Unkraut ihm alsdann die Nahrung nicht entzieht. Die Spigen und Seitenzanken werden zu rechter Zeit abgeschnitten, zusammengebunden und dunn oben auf den Stock zum Trocknen gesteckt, im Winter den Rühen gebrühet zum Futter gegeben. Bei der Weinlese ist zu beobachten, daß die Trauben eigentlich mit Messern abgesschnitten und nicht abgerissen werden, weil sonst viele Beeren abfallen. Hernach werden sie in große Bütten getragen und gemostert (b. h. sie werden mit Kolben, wie im Rheingau und

bei Worms geschiebt , gerftogen , ober mit gugen von Mofterfnechten getreten, wie zu Frankfurt und in biefer Begend Bebrauch ift, welches aber nicht febr appetitlich aussieht). hiernachft merben bie gemofterten Trauben in Kaffern, welche oben einen großen bolgernen Trichter baben, wodurch fie ins Rag geschuttet werben, an bie Relter geführet und von Relterfnechten gefeltert, und gulest wird ber gefelterte Moft burd Robren in die Reller geleitet. Die Relter ober Moftpreffe ift von verschiedener Art. 3m Rheingau bat man entweder eine große Baumfelter oder die bolgerne Schraubfelter, oder auch eine eiserne Schraubfelter; die lette ift noch nicht lange im Bebrauch, bat auch verschiedene Fehler. Bei bem Reltern ift ber erfte Ablauf aus der Preffe ber lieblichfte und fomachfte, ber zweite ber ftarffte und rafchefte, ber britte ber ichlechtefte; baber muffen fie alle brei zusammen vermischt werben, wenn ber erfte Ablauf fich lange balten foll. Beber Ruchen (ben man bort Geder nennt) wird viermal frifc beschnitten und gepreffet, fo bag endlich nichts mehr berausläuft. Die ausgepreften Ruchen find zum Brandtemeinbrennen febr aut. Sie muffen aber, sobald fie von der Relter fommen, bevor fie fich entgunden und ihre Rrafte verdunften, mit ben Banden gerrieben, in ein Kaf feftgetreten und oben einen balben Goub bid mit feuchtem Lehm zugeschmiert und mit Sand überschüttet werden; biefe eingemachten Trefter (fie find eben bas, mas bie Treber bei bem Bierbrauer find) fonnen auch im Rothfalle jum Rutter für Dofen und Rinder gebraucht merben, für bie Rube aber find fie ju bigig, weil fie bie Milch barnach verlieren.

"Ein rheinisches Studfaß muß 7½ Dhm halten. Alte Faffer, worauf ein guter Bein gelegen, ber einen guten Beinstein ansgeset hat, sind zum Fullen die besten, weil eben der gute Beinstein dem eingefüllten Most besondere Kräfte gibt und zu deffen reinigender Gährung weit mehr als ein neues Faß beiträgt. Sie mussen aber wohl gereinigt und ausgebrühet seyn. In neuen Fässern bekömmt der Bein einen zärtern und lieblichern Geschmad, in den alten aber mehr Stärke und ein rascheres Besen, indem die neuen bei Gährung des Beines viel von seinem Schweselssalz und öligten Theilen einziehen, welches die alten

wegen bes angefesten Beinfteins nicht thun. In fleinen Saffern wird ber Bein lieblicher, garter und fruber trinfbar, in großen aber ftarter und fraftiger, in welchen er auch nur halb fo viel gebrt, ale in ben fleinen. Die Gabrung bee Beine ift bie naturliche Reinigung bes Beins. Sie fcheibet ben Doft in vier Saupttbeile: 1) in ben Schaum ober Befct, welcher ben oberften Plat einnimmt, 2) in die bide Beinhefe ober fogenannte Drufe, bie auf den Boden bes Saffes finkt, 3) in die arbeitende und gabrende Reuchtigfeit, Die fich in ber Mitte balt, 4) in ben Beinftein, ber fich am Kag felbst ansest. Der geiftige Theil bes Beine ift die wirfende Urfache ber Babrung, die eine marme Bitterung gleich in ben erften Tagen nach ber Rullung beförbert. Die beften Beine gabren am erften. Benn ber neue Bein ausgegobren und nicht mehr aufftogt, fo muffen bie Spundlocher mit Filg u. f. w. bededt werben, damit die Rrafte nicht guviel ausbunften. Bei nicht ju falter Bitterung fann biefes nach Martini gefcheben. Roch ift zu bemerken, bag bie alten, ausgelegenen Beine mit fungern von gleicher Urt und Gute aufgefüllt werben muffen. Die Rennzeichen eines achten, gefunden Rheinweins find folgende : er muß 1) einen lieblichen Befcmad haben, 2) fich in einem reinen Glafe flar und deutlich zeigen, 3) bei bem Ginichenten muß man ein raufchendes Gaufeln boren, und ber Bein mit vielen fleinen Perlen über fich fpringen, 4) beim fonellen Ginfcenten muß fich mitten im Glafe ein fleiner Schaum mit fleinen Blaechen zeigen, ber aber gar balb verfdwinben muß; wenn ber Schaum fich langfam anfest und auch langfam vergebt, fo ift es fein gutes Beichen, fondern Runftelei au vermutben."

Indessen war es vielmehr dunkele Sage, was man sich von der Gute des Steinberger Weins erzählte, als eigentliche Renntsniß, er scheint vornehmlich im Rloster getrunken worden zu sein, wie das wohl anderwärts der Fall. So hatte man im Lande selbst, in hochburgund, nicht die fernste Renntniß von dem herrlichen Wein von Châteaus Chalon, der in Stärke, Feinsheit, Lieblichkeit die edelsten Champagnersorten übertreffend, in der Abtei, Frauenkloster Benedictinerordens, lediglich in der Küche

verbraucht murbe. Es begab fic, bag fur einen reifenden Dond, bem gar turg die Beit gugemeffen, in ber Ruche felbft getifct worden. Einige Jahre fpater fam berfelbe Reisende wiederum jum Klofter; indem er aber jest im Orden zu hohen Ehren gelangt, verfehlte bie Aebtiffen nicht, ihn an ihre Tafel ju zieben. Soch ging es ba auf, und wie in jenem Lande manche germanische Sitte bis auf ben heutigen Tag florirt, fo fand man fich veranlagt, ben werthen Baft ber Reibe nach die berrlichen Beine bes Rloftere foften gu laffen. Er mufterte fie mit Rennergunge, war unerschöpflich in fortwährend fich fteigernbem Lobe; wie er aber leglich ein foliefliches Urtheil, welcher ber vielen Proben er ben Preis guerfenne, abgeben follte, entgegnete er troden, foftliche Weine burchaus babe man ibm vorgefest, aber - in vino veritas - feiner erreiche ben vor Jahren ihm hier vorgefesten. Erstaunt über folden Befcheid, ließ die Aebtiffin fic ergablen, wann, unter welchen Umftanden ber Gaft einft im Rlofter gespeiset habe ; er referirte, und ale fich ergab, bag es am Ruchentisch gemesen, erhob fich ein einziger Schrei der Berachtung über des Mannes elende Probe. Er beharrte aber fteif und fest in feiner Unfict; um fo ficerer ibn gu befcamen, ließ bie Aebtiffin ein Probchen von bem Ruchenwein umgeben, und bag er alles übertreffe, was zeither im Rlofter vorgetommen, bat die Gefellicaft ichlieflich anerfannt. Alfo fam ju Ehren ber Bein von Chateau=Chalon, ber feitdem bie Rrone aller mouffirenden Betrante geblieben ift.

Der wahre Werth des Steinbergs war in den ersten Jahren nach der Säcularisation von Eberbach noch so wenig ermittelt, daß der Herzog von Nassau den Neuhos samt seinem unschäßbaren Zubehör gar gern um 50,000 Gulden, wenn ich mich recht erinnere, verkauft hätte. Wodurch der Handel rückgängig geworsden, weiß ich nicht, das aber weiß ich, daß seitdem dem Johannisberg in dem Steinberg der surchtbarste Nebenbuhler erwachsen ist. In der Versteigerung von 1831 wurde das beste Stück, da der Wein noch kein Jahr alt, mit 2705 Gulden bezahlt. Daß in den Jahren 1857 und 1858 der Steinberger sogar den Johannisberger übertroffen habe, behauptet ein Kenner ersten

Ranges. Im J. 1857 wurden im Steinberg 80 Stud Wein gewonnen, und kam bas halbe Stud von 1800 bis 3090 Gulden zu siehen. Im J. 1858 waren es nur 50 Stud, zu 660 bis 2970 Gulden; 40 Stud im J. 1859. Im J. 1822 hatte Prinz Emil von hessen-Darmstadt ein halbes Stud Steinberger, oder 3½ Ohm zu 6105 Gulden gesteigert, daß er mithin die Flasche beinahe mit 11 Gulden bezahlte.

Richt viel über eine Biertelftunde von dem Reuhof, etwas tiefer, feitwarts, unweit ber Quelle ber Limmerbach, beberricht bas Dorf Sallgarten bas nach Sattenbeim binabgebenbe Thal. Bu Sallgarten, Sagenboingartun, Bargardun, Bargarten, befag bas St. Johannisftift ju Mainz ein Allod, fo ber Stiftspropft Reisolf zu Sanden bes Erzbifchofs Abalbert bem Rutbard von Bintel überließ, tauschweise gegen einen ber beiben Mansen, welche Rutbard jenseits Rheins, Binfel gegenüber, Befag. Dabei wurde bedungen, daß Ruthard und feine Erben einem jeweiligen Bropft zu St. Johann den Treueid ichworen und alle fabrlich an St. Martine Refttage an bes Stiftes Corpus praebendarum zwei Pfund Pfennige entrichten. Wird ber Termin verabfaumt, fo ift bas am folgenden Tage mit 5 Schilling gu buffen, worauf 14 Tage Unftand, auch jum zweiten= und britten= mal zu bewilligen, nach Ablauf ber brei Friften ift aber ber Mansus samt ben Gutern verfallen, »quia quicunque hec bona habet, eundem mansum habere debet.« Es wurde ferner beftimmt, daß fotbanes Allod niemals unter mehr als vier Erben ju vertheilen, niemals ohne Biffen und Billen bes Propftes gu verfaufen, daß auch niemals ber Bine berabzusegen. Endlich follte bas But im Kalle ber Bernachläffigung und mangelhaften Anbaues in gleicher Beife verfallen fein. Alfo bestimmte 1112 Propft Zeifolf, ber überaus murbige und gottesfürchtige Pralat, beg Abstammung man von den alten Gaugrafen ju Worms berleitet. Sein Andenken lebte noch 1789 in einem Runftdenkmal im Rlofter Jacobeberg, in einem feitdem verschwundenen brongenen Beihmafferteffel mit folgender Inschrift:

> Omnis mundus aquis distinguitur iste quaternis, Quod scriptis totidem renovandum signat eundem.

Jacobe sancte Dei prece nos dignare tueri, Istud Christe datum Ceizolfi sit tibi gratum.

Rein volles halbes Jahrhundert blieb das Erblehen benen von Winkel: es wurde dem Kloster Eberbach, vorbehaltlich der zwei Pfund Zins, verliehen, wie denn schon in des Papstes Alexans ders III Schusbrief für das Kloster, 6. Febr. 1162 (1163), unter dessen Bestgungen »grangia proxima abbatie que dicitur Hargarden cum pertinentiis suis,« vorsommt.

Bugebend, bag ber Ramen bes Balborts Ballgarten icon im Anfang bes 12. Jahrhunderts vortommt, erinnert D. berm. Bar, er icheine "bort noch mehr nur einen gewißen Relbbiftrift, als ein Dorf zu bezeichnen. Auch in ber Folge, bis ins 13. Jahrhundert zeigen fich mehrere Spuren folder Bedeutung. Rein Schenfungebuch von 1211 thut von Salgarten mehrmalen abnlice Melbing, a. B. »Ab Eberhardo frigido cambivimus I duale apud vineam Hargarten.« Und »Rubertus de Solmerso dedit nobis duas particulas terre infra vineam nostram Hargarten. Andre gleichlautende Stellen ju geschweigen, werd ich in meiner Bermuthung baburd geftarft, weil weber in bem erwehnten Schenfungebuche, noch in einer andern mir befannten Urfunde bes 12ten Jahrhunderts von Salgarten, als einem Dorfe , ausbrudliche Delbung geschieht , und alle Erwerbungen bes Rloftere Cberbach über ber icon bamalen beftimmten Grenglinie ber Sattenheimer Feldmarte nicht nach Salgarten, wo fie boch lagen, fonbern nach Binfel (Deftrich) gerechnet werben. Rach einer hergebrachten Sage, die ich weber binlanglich begrunben, noch wiberlegen fann, mar halgarten ursprunglich nur ein Jagbhaus. So viel ift aber gewiß, bag es noch in ber Mitte bes 13ten Jahrhunderte ein fleines, unbedeutendes Dorfchen mar, wie mir aus einer Urfunde vom Jahr 1255 erhellet: Ejusdem villule presentibus his colonis. Auch das Wort Coloni scheint halgartens damalige Jugend und noch neue von Frembolingen geschehene Anfiedlung ju verrathen.

"Diese Nachrichten zusammen genommen sprechen bem Orte Salgarten tein hobes Alter zu und reichen wahrscheinlichen Grund, seine Entstehung nicht über die zwote helfte des 12ten Jahr-

bunderts vorzuruden. Seine Genealogie icheint mir mit jener bes Dorfe Johannisberg parallel, und halgarten gewißermaßen eine Colonie bes Rloftere Cberbach ju fepn, wie fener bem Rlofter Bifchofeberg fein Auftommen gu banten bat. Die Grande meiner Sypothese barf ich eben nicht weit ausholen; fie bieten fich aus ber Rabe bar. Bur Anrottung bes großen felfigten Steinbergs waren ben Cberbacher Monden viele Arbeiter notbig. Aus den Landeseinwohnern, die in biefem Beitraume felbft ibre gange Induftrie auf eigenen Anbau richteten, liegen fich folche nicht bernehmen. Man bingte fich alfo Frembolinge, bie, von baußlichen Gefcaften frei, bem ichweren Rottungewerf ununterbrochen obliegen konnten. Diefen gefiel bas Rlima bes Rheingaues beffer als ihre Beimath, und mehrere bavon fiedelten fich in ber Rabe bes Steinbergs an. Sogar fdeint bas Rlofter aus feinem Eigenthum ihnen den Grund gu ihrer Anbauung abgetreten gu haben. Benigftens find noch beute ju Tage wenige Sofraiten in Balgarten, die dem Rlofter mit Grundzinfe nicht behaftet maren. Diese Schuldigkeit fonnte in ber Folge zwar aus andern Quellen berrubren. Aber ihre Allgemeinheit, mit ben übrigen Umftanben verglichen, icheint mas Befondres anzudeuten und läft einen ursprünglichen Beitrag bes Rlofters gur Entftebung ober boch merklichen Erweiterung bes Orts Salgarten argwöhnen."

Dagegen erinnert Bodmann: "Es bestand bemnach schon eine Cultur zu hargarten, ehe solches Eberbach erhielt. Die erste Cultur, so weit sich zuruckgehen läßt, erhielt der Ort durch die hoseute der herren von Winkel (Greisenklau), benen sie ihre Erbleihe zum Bau überlassen hatten. Daß die erste Anssiedelung hallgartens, aus einzelnen Bauernhösen bestehend, schwach gewesen sey, ist wohl begreislich; aber der Rodungsgeist brachte sie gar bald in die Höhe; durch die Anlegung des klösterlichen Steinbergs, welche bald darauf erfolgte, mögen nach dem von Bar wahrscheinlich gemachten Wege sich die Colonen gar sehr vermehrt, und ans einer Villula, welche gleichwohl schon 1255 Schultheis und Schöpfen hatte, eine ansehnliche Gemeinde erwachsen seyn."

Die hier von Bobmann angezogene Urfunde, vom 5. Marg 1255, ftellt ans Gifelbert Fuchs von Rubesheim, ber Bicebom

im Rheingau, und wird barin befundet, bag bie Chelente Dietrich und Mechtild von Sargarden jur Sacriftei in Eberbach eine Dbm rothen Beine aus ihrem einen Morgen baltenden Beinberg auf bem Sargarthen alljährlich ju entrichten, geftiftet haben. Befagten Bein foll ein zeitlicher Sacriftan fur ben Bebarf ber täglichen Meffen verwenden. Eragt der Bingert feine volle Dom rothen Beine, foll, bie Dom ju ergangen, weißer Bein, und awar vom beften, ber ba gewachsen, geliefert werben. Beugen ber Berhandlung, worunter Peregrinus, bes Orts Schultheiß, hat ber Sacriftan Gottfrieb, ihr Bedachtniß gu ftarten, ben fogenannten Bobenwein gereicht. 3m Jahre 1246 verfauften Ronrad von Biesbaden und Lufarb, Cheleute, bann ihr Sohn Urnold dem Rlofter alle ihnen noch übrigen Guter in ber Terminei Sallgarten und bem Reuhof. Rur ein halbes Talent jabrlicher Gult nabm Ronrad bei bem Berfaufe aus, bas er vom Grafen ju Sponheim lebenweis befag und barum nicht veräußern burfte. Der Sandel ward in ber Stille, unter Freunden, abgeschloffen und berichtigt. Damit er aber wegen biefer Beimlichkeit feinen Anftog leiben mochte, ließ man ihn vor Schultheiß, Scheffen und ber gangen Gemeinde gu Sattenbeim ausrufen und vom Archibiacon Bilbelm öffentlich verbriefen. Frau Lufard und ihr Sohn Arnold werden in ber von Brn. Roffel gelieferten Stammtafel berer von Wiesbaben nicht genannt, wohl aber ift darin aufgenommen Ronrad von Biesbaden genannt Poto, Bapeling, ber in Gemeinschaft feiner Krauen Unng 1237 all fein Gut ju Sattenbeim, Beinberge, Meder, Baufer, Binfen an die Abtei Johannisberg vertaufte, vor Schultheiß und Scheffen, in iudicio quod dicitur Botding. Bobo von Wiesbaben, Ritter, wird 1268 genannt. Lena, bes Rittere Johann von Wiesbaben Bittme, und ihre Rinder Johann und Grete werden 1318 genannt, und wird Erfenbold von Biesbaben, ber Scholafter gu St. Peter in Maing, biefen Rinbern beigugablen fein. tharina von Wiesbaden, domicella, farb 1379. Jenem ades ligen Gefchlechte fceint Nicolaus von Biesbaben, ber Bifchof ju Speier, nicht anzugeboren. heißt es boch von ihm: "war von geringen Eltern, aber von großer Belehrsamfeit, regierte

15 Jahre und ftarb 1396." 3ch werde feiner bei Biesbaden gebenfen.

Unter Bermittlung bes Ergbischofe Gerlach verglich fich bie Abtei Cberbach 1370 mit ber Gemeinde binfictlich ber Bebe, und follte bas Rlofter von feinen bafigen Befigungen fabrlich 12 Pfund Beller entrichten. Much bie von Rudesheim maren bier begutert. Aus dem Umftand, daß bas Dorf in den Behntbegirf bes St. Bictorftiftes geborte, ergibt fic, bag Sallgarten Anfangs zu Deftrich eingepfarrt mar. Das mar noch 1333 ber Kall, aber feit 1338 fommt bier ein eigner Pfarrer und namentlich 1345 Ronrad, "Pharner" ju Sallgarten vor. "Diefer mar vielleicht aber auch ber erfte, und ich finde bafur eine nicht gang zweideutige Spur. 3m 3. 1333 ichenften Reinhard und Dyna, Cheleute von Salgarten, bem Rlofter Cberbach ihr ganges Sab und Gut mit ber Berfugung, daß nach eines von beiden hintritt bie Abtei alle ihre Guter in Befig nehmen, fur fich benugen und bem Ueberlebenden jabrlich eine an Beld, Frucht, Bein und beu bestimmte Penfion abreichen follte. Gemeinschaftlich batten fie unter einander beschloffen, nach eines von ihnen Tobe nicht wieder zu beirathen. Diefe ihre Bahl vertrauten fie bem Abte von Cherbach und bem Pfarrer von Deftrich an und leaten fich felbft por ihnen die Strafe auf, daß ber Ueberlebende, wenn er obne ausbrudlichen Confens Eberbachs zur zweiten Che fcreiten murbe, fogleich ber gangen Penfion verluftig fein follte. Alles bas festen fie fdriftlich auf und liegen es von ben zwei Bertrauten, bem Abt von Eberbach und bem Pfarrer von Deftrich. befiegeln. Allerdings erhellet aus ber felbft gemablten Strafe, bag beiden febr baran gelegen mar, ben überlebenden Theil von ber andern Beirath abzuhalten. Babricheinlich machten fie alfo ihren orbentlichen Seelforger in einer fo wichtigen Sache und awar um fo mehr zu ihrem Bertrauten , weil er auch mit bem Abte von Cherbach ber ichidlichfte war, die zweite Berebelichung au bintertreiben. Salgarten batte alfo bamale noch gang in ben Deftricher Pfarriprengel gebort und nur gwifden 1333 und 1345 einen eigenen Plebanen, vielleicht in der Person des oben erwahnten Ronrads ben erften erhalten." 3m 3. 1360 ftiftete ber

Pfarrer Diel von Guttenberg die Frühmesserei. Die Rirche ift zu Ehren von Maria himmelfahrt geweihet. Bu ihr pfarrten, bas Mapper Schüßenhaus bei Stephanshausen eingerechnet, 1166 Menschen im J. 1851.

## Eberbach.

Bon bem Reuhof gelangt man in einer fleinen Biertelftunde, fanft auffteigend, nach Rlofter Eberbach, 1 Stunde von bem Dorfe Erbach. Roch thront boch über dem antiken Gingangsthor, wie por Jahrhunderten, bas Bild ber Gebenebeiten, aber ber nachfte Schritt icon wird ben Banberer belebren, bag bier nicht mehr bas Gottesbaus, beffen Untergang vor 40 Jahren Bodmann fo fcmerglich betlagte. "Unter Rheingaus fammtlichen Rloftern zeichnete fich teines vortheilhafter und ruhmwürdiger aus, als die Abten Cberbad. Diese war es wirklich, die fich um biefen Canbftrich burch nen eingeführte Gultur faft aller 3weigen, durch mufterhafte Saushaltung und Induftrie, ftrenge flöfterliche Disciplin und auferbauliche Religiofitat bas rebenbfte Berbienft erwarb, und baber unter ihnen wie ber Mond unter ben fleinern Beftirnen glangte. Dem grundlichen Renner beffen, was fie von Anbeginn bis ju ihrer Unterbrudung war und that, muß es mahrhaft ichwer fallen, ihren Biographen nicht zu machen; wenigftens verbient von ihren Mitfdweftern feine ein bleibenberes, bankbares Denfmal, und baber mit boberm Rechte eine ausführliche, beurfundete, eigene Befdicte, welche aber außer unferm Plane liegt. - Raum waren bie aus Bernhards Pflangidule bober Frommigfeit und beifpiellofen Fleiges gu Clarevall ausgebobene Spröflinge auf unferm Rheingauer Boden angelangt und hatten bie wenigen Besigungen ber Ranonie von Erzbifchof Abelbert als färgliche Ditgift einer neuen Rlofterftiftung in einige Ordnung gebracht, als fie auch auf ber Stelle anfingen, nachgeradebin bier alles auszubreiten und in Anwendung zu bringen, mas ehemals ber Clarevals Anlegung gescheben, und sonachft felbft in die Grundgefete bee Inflitute übergegangen

war. Genau mobelten sie nicht nur ihre häusliche Einrichtung nach jener ihres Mutterklosters, legten ihre Wohnungen nach bem nämlichen Plane an, errichteten klösterliche Fabriken, führten dahin Wasserleitungen, robeten rings umber Waldungen aus, ordneten den Gottesdienst, sangen und beteten unter freudiger, sast ununterbrochener Handarbeit im freyen Felbe u. s. w., sondern übertrugen gar frühzeitig ihren so ganz in Fleisch und Säste verwandelten Culturgeist auch außer ihren Mauern. Wie sich die Areise um den ins Wasser geworfenen Stein allmälig erweitern, so verbreitete sich auch sener in Aurzem weit umher; von Eberbach aus, gleich einem neuen Deukalion, schien gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts eine neue Schöpfung des Rheinzgaus auszugehen: man sah, man staunte und — ahmte nach.

"Auch bausliche Krommigfeit und Sittlichfeit auswarts mar bas bobe Unterscheidungszeichen ber neuen Stiftung von allen anbern Rloftern und Standen biefes Canbftrichs; in diefen mar eben Eingezogenheit. Disciplin und Religiofitat in bemfelben Raafe im Berfall, wie umgefehrt die robefte Unfittlichfeit, Unwiffenheit und geiftige Barbaren über bie fammtlichen Stande ber Laven langftbin die Ueberhand gewonnen batten. Auch bier ward Eberbach Dufter. Alle Rlofter ringe umber bachten ist an Reformen ihrer Disciplin und hauslichen Birthichaft; ber größte Theil der weiblichen ließ es baben nicht einmal bewenben, er ging gegen bie Mitte bes 13. Jahrhunderts noch einen Schritt weiter, trat ohne 3wang und unaufgeforbert, gang von freven Studen, von bem alten Orben ab und jog bas neue Ordenskleid ber Cberbacher (Ciftergienfer), bamit aber auch faft möchte man fagen - ben neuen Culturmenfchen an. geiftliche Batericaft und Bifitatur Cberbache unterhielt ben ausgestreuten guten Samen und ließ ibn, wie die Rloftergeschichte bemabrt, in portreffliche Pflangen und beilfame Fruchte übergeben.

"Und gerade so verhielt es sich auch mit den übrigen Stanben unseres, sonft von der Natur so reichlich ausgestatteten Landftrichs. Der unbändige Rittergeist fand in Eberbach ein hohes Muster von Sittlichkeit und Sanftmuth, zugleich auch ein Mobell, wie er seinen Kinanzustand, der gewöhnlich nichts taugte, ١

obne die ihm fo eigene befannte Faufimittel auf Roften Unberer in Ordnung bringen moge. Selbft Eberbache Rlofterfirche verburgte es, bag bobes Gefühl von Sochachtung im Leben und Befpiegelung ber fanften Tugenben biefer Berfammlung ein machtiges Triebrad in ber Mafdine fo mander unmenfclicen Meufchen biefer Rlaffe fenn mußten, fich noch por ihrem Ende mit Gott und ber Belt auszusöhnen und in den ungabligen bort gemablten Grabflatten eine Rube ju fuchen, Die fie andern im Leben fo felten vergonnet batten. Auf ben Rheingauer Burger und Landmann ging von diefer neuen Pflangicule eine überaus segenreiche Sandleitung aus, wie er burch neue Anrobung mufter Streden feinen Reichthum erhoben, feine Producte mit Gewinnft abseten und felbft an ber Sand angelegter Fabrifen, Riederlagen, Ausfuhren und bamit verbundener Sandelsspeculationen Schopfer neuen Erwerbe und erhöhten Boblftandes werben fonne ; Die im Schoofe Rheingaus von Cberbach neu angelegte Rlofterbofe (Grangien) waren in ber Sinfict wirflich fur bas Land fo viele Aderbau = und landliche Birthichaftoschulen, und die barinnen angelegten Capellen trugen machtig bey, auch religiöfen Beift in eben bem Grabe zu verbreiten, wie fittlicher und fanfter burch Die Sofmeifter und die Conversen bort eingeführt und unterhalten ward; bas nämliche Blud führte Eberbach, vornehmlich im 12. und 13. Jahrhundert, auch benachbarten gandern burch die jablreichen borthin angepflangten Bofe gu, beren größter Butertheil bem Unrodungefleiße Eberbacher Monden feine Cultur gu verbanten bat. Die Geschichte ber alten obern Grafichaft Ragenellenbogen fann biefes unter andern nicht miffennen.

"Eberbach betraf geschichtlich manch harter Unfall, ber andern Rloftern einen gänzlichen Untergang wurde bereitet haben; in seiner Sparsamkeit, Rlugheit, Nachgiebigkeit und häuslichen Ordnung aber sand es immer eben so viele Kraftmittel, die Wunden auszuheilen und sich bald wieder auf den alten Fuß zu sepen. Es hielt immer streng an seinen Erzbischöfen, wußte die Gunst der benachbarten Fürsten und Grafen zu gewinnen und zu unterhalten, war nachgiebig gegen die Dabsucht so mancher Ebelleute, von denen es Ruhe und Eintracht nicht selten durch

freiwillige große Opfer erkaufte, mischte sich nicht in politische Welthändel, deren Strom so manche andere unrettbar mit sich sortriß, und entging durch practische Anwendung des Grundssases: Weiche der Zeit, unzähligen Gesahren, die es bestürmten. Mit Reid und Mißgunft, auch Berfolgung, hatte es manchen harten Ramps zu bestehen, wußte sich aber dagegen mit Glimpf und Sanstmuth, nicht selten selbst mit Großmuth und Opfern, so trefflich zu bewaffnen, daß sene sich ausgesöhnt sahen, ehe sie es selbst glaubten, und oft aus Neidebengeln noch überdies Eberbachs große Wohlthäter wurden. — Dies ist der furze Umriß des politischen Bildes von Eberbach, welches auszumalen wir seinem Geschichtschreiber überlassen.

"Auch wiffenschaftliche und Runfteultur blubte in ben Mauern ber alten Erbacher Asceten. Frubzeitig hatten fie fur eine Rammer in ihren Ordens - Collegien geforgt, babin Boglinge abgeichidt und bort auf ibre Roften unterhalten, welche bey ibrer Rudfehr burd Unterricht ihren Brubern nugten. Eberbach ftanb bemnach im 13. und 14. Jahrhundert auch in bobem Rufe ber Belehrfamfeit, wogumalen die Monche, mit Berlaffung bes alten Drbens-Grundgesetes, fic nicht auf Studien zu legen, und mit Aufgebung der Sade und Spate fur Selbftbandarbeit, Diesem eblern 3meige ber Cultur ju frohnen angefangen und burch Abichreiben fomobl ale Selbftfertigen brauchbarer Berte fich felbft und andern auch in diefer hinficht nuglich zu werden begonnen. Uebrigens werben wir im Berlaufe biefer Schrift gewahr merben, daß nicht leicht eine einzige Bifion berfelben, fepe es bie geift- ober weltliche, und in biefer bie öfonomische ober politische, lettere felbft wieder nach allen ibren Meften, fich barlege, mogu nicht Eberbach reichliche Beitrage fteure, ja manchmal gar wie Del oben fcwimme; fo wichtig wußte fich bemnach burch feine manchfaltigen Berhandlungen in= und auswarte unferes Rhein= gaues biefes Rlofter im Mittelalter ju machen. Ginen trefflichen Beweis hiervon, obgleich nur von ber ofonomischen Seite, gab und ein vor Rurgem veremigtes, febr murdiges Mitglied besselben burch eine brauchbare Schrift; fur bie übrigen ergreifen wir um fo lieber die Arbeit, den Faden fortzuspinnen, als er

mit vielen Rebenkenniniffen und Silfemitteln verwebt werben muß, welche fenem fonft gelehrten und icharffinnigen Danne nicht zu Gebot ftanben. Schließlich mar Cherbach auch ber Stammfis ber Sumanität und bes Wohlwollens gegen ben Krembling, wie gegen ben Ginbeimilden; feine Gaftfreundschaft, ibm burch das Ordensinstitut und mehre bagu eigens bestimmte Stiftungen jum Befes gemacht, - fein altes, vormals in feinen Mauern befindliches Sofpital, und die in ber Folge an beffen Stelle getretene reichliche Ausspendungen an Rheingaus Rinder ber Armuth, verpflichteten auch von biefer Seite bie Rachfommen, ihm ben Tribut eines bant- und ehrenvollen Andenfens zu gollen. So ging bemnach Eberbach mit bem Glanze ber unumwölften Sonne an einem iconen Sommerabende unter und binterließ eine fanfte Abendrothe, welche bas Gefuhl von Anmuth , Danfbarfeit und hochachtung noch lange in bem Bergen manches Biebermanns erhalten wirb."

Reineswegs waren febod Cifterzienser bes Ortes erfte Bewohner. Erzbischof Abalbert, bes Rlofters Erbauer, batte regulirte Chorherren babin gefest, fich feboch bereits 1131 genothigt geseben, fie von bannen ju verweisen, worauf fie nach langerm Umberirren in Gottesthal fich niederliegen (G. 222). An die Stelle ber Bertriebenen traten Benedictiner vom Johannisberg, welche nach bes Erabischofe Berordnung ber Dberaufficht bes bafigen Abten unterworfen blieben. Eberbach war bemnach als ein Priorat vom Johannisberg ju betrachten, eine Stellung, welche wohl durch die geringe Ausstattung bes Saufes geboten: fie blieb fparlich, wenn ihr gleich einige Buter in Eltvil jugelegt wurden, auch der Erzbischof, auf der Rheingauer Bunfc, bem Rlofter aus ber nächften Umgebung eine Strede Landes anwies, fo er jugleich für immer vom Behnten und jeglichen Dienftbarteiten befreite. Ausgemacht ift es nicht, bag Eberbach von ben Benebictinern bezogen wurde, gewiß aber, bag fie noch in bemselben Jahr bas für sie werthlose Eigenthum um ben Preis von 50 Pfund Silber bem Ergbischof überließen. Diefer wunfchte auf feinem Eigenthum ein Cifterzienferklofter zu ftiften, wie er benn in ber britten Stiftungeurfunde für Eberbach außert:

"36 batte ein besonderes Berlangen, eine Abtei bes Orbens von Cifters auf meinem eigenen Grunde zu fiften. 3ch babe beshalb burch mein Bittichreiben ben ehrwurdigen, wegen ber ihm verliehenen Gnaben ber Belt befannten Mann, herrn Bernhard Abt von Claravall, nach Alemannien berufen und ihn angelegentlich erfucht, mir aus feinem eigenen Saufe einen Convent von Monden juguschiden, wie er auch gethan bat." Des h. Bernhard Anwefenheit in Cherbach wird nicht nur durch eine uralte Tradition, sondern auch burch ein Denfmal befundet. Gine Stelle, ungefähr 300 Schritte von bem Rlofter, bem Reuhof gu, beißt feit Jahrbunderten Bernbardirube. Diefer Ramen mar vordem, nach alter Sitte, einer Eiche eingeschnitten und bewahrte bas Gebächtnig von dem, mas hier vorgefallen, bis auf die fpateften Rachfommen. Rachdem ber Baum Altere balber eingegangen, widmete einer ber Rlofterbewohner feine Erfparniffe jur Errichtung eines andern, die Tradition aufzubewahrenden Monuments. Er feste auf ben Plas, wo die Giche geftanden hatte, bem b. Bernhard ju Chren und jum Andenken von beffen personlicher Gegenwart, eine fleine Capelle. Die über ber Thure angebrachten Berfe, beren Bablbuchftaben ale bes Baues Datum bas 3abr 1701 ergeben, fegen ben alten Ramen als befannt poraus, und enthalten ben vielleicht zu buchftablich aufgenommenen Sinn, daß Bernhard, ermubet, bier ausgerubet babe: Divus Bernhardus fessos hic sarcuit artus, juxta Eberbaci claustra locare volens. Hunc precibus puris cura celebrare viator, illius ut meritis sit tibi sancta quies. Richtiger in ber Faffung icheint ber unter die lateinischen Berfe gefette Reim:

> Mhier es heißt Bernharbiruh, Lieb geb ber Ruh die Werk hinzu.

Der Namen war auch vor beinahe vierhundert Jahren so bekannt, daß Bernhardiruh 1497 in einer feierlichen Grenz-beschreibung als eines der Mäler bezeichnet wird: "Gapn sant Bernhartiruge heraber obwendig des Walkmolenwegs. Gesschehen 1497."

Die Lage von Cherbach fand ber Beilige genau fo, wie er fie fur feine Rlofter munichte. Im hintergrund eines nicht febr

geräumigen Thale faft verftedt und nur aus weiter gerne fictbar, find bie Gebaube von machtigen Bergen umgeben, ben Schutwehren fur bes Rheingaues Rebengeland. Da ift bie Samm, 1690 Parifer guß über ber Meereshohe, mit ben weiter entlegenen Boben bei Saufen por ber Bobe und bem Mapperbof. In weiter Ferne tritt nordoftlich, fublich von Rauenthal, ber Saufefopf bervor, 1597 Ruf. Weftlich vom Rlofter, nordlich von Sallgarten, zeigen bie Rabenfopfe Spuren germanifder Befestigung, 1720 guß. Beiter entlegen, ben Rabenfopfen udrblich, erheben fich bie talte Berberg, 1720, und ber graue Stein, 1457 guß, amifchen bem Dapper Bollwerf und Stephanshaufen. Diefen foliegen fic an Rheinabwarts ber Dachetoppel bei Wintel, 1334, das Forfthaus am Beigenthurm, 1299, das Jagerhorn, 1598, der Rammerforft, 1220 guß, die zu dem Rieberwald und ber Roffel oberhalb Rudesheim, 1000 gug, berabfinten. Gegen Guben ift bie Aussicht freier, gleichwie bas gelind abhängige Terrain ben Rlofterbering vor ben Ueberschwemmungen bewahrt, welche, von ben Bergen berabfturgend, bei ploglichem Abgang bes Schnees ben Riederungen nicht felten gefährlich werben. Bom Thale aus betrachtet und ben boben ringeum verglichen, icheint Cherbach febr tief ju liegen, und boch ift es bedeutend höher ale ber Johannieberg, von dem man boch mahnen follte, daß er über den gangen Bau fich erhebe.

Noch im Laufe des J. 1131 traf die von dem h. Bernhard entsendete Colonie aus Clairvaux zu Eberbach ein, der Sage nach am 14. Sept. Sie bezog das unlängst noch von den Chorsberren bewohnte Haus, auf der linken Seite der durch den Rlosterbering gehenden Eberbach, und es nahm ihren Anfang die gleichnamige Abtei, die wohl in Deutschland die erstgeborne Tochter von Clairvaux sein könnte. "Die laugher eingemurzelte und durch die bei den Ordenscapiteln selbst eingeführte Rangsordnung gleichsam authorisitet Meinung spricht zwar dem Kloster Himmerod in der Eisel vor Eberbach ein Altersvorrecht zu. Diese Rangordnung gründet sich aber auf den in mehrere Berzeichnisse der Clarevaller Klöster eingeschlichenen Irrthum, daß Eberbach nur erst im J. 1135 gestistet worden. Zuverlässig nahm

es aber schon 1131 feinen Anfang und zwar mit wirklicher regularer Ginrichtung, wie aus Abelberts Stiftungebriefe und andern Denfichriften unläugbar erhellet. Simmerob murbe nur erft im Jahr 1134 gestiftet, wie ber faft gleichzeitige Cafarius von Beifterbach, bem wohl der Urfprung feines Mutterfloftere nicht unbefannt war, ausbrudlich bezeuget. Bill man aber auch mit ber Genesis ecclesiarum Clarevallensium Himmerode Anfang in bas Jahr 1132 fegen, fo war ibm bennoch Cberbach um ein Jahr zuvorgekommen. Go lange alfo bie Stiftungeepoche ber Abtei himmerob aus unverdächtigen Urfunden nicht als früber bargethan wird, fann man bem Rlofter Cberbach unter ben beutfcen Töchtern von Clarevall bie Erftgeburt nicht absprechen : benn ber Rang, welchen himmerod in Orbensconventen ichon lange por ihm behauptete, grundet fich entweder auf Irrtbum. ober mabriceinlicher auf eine alte Gewohnheit, nach welcher beffen Aebte wegen naberer lage in ber Borgeit faft die Erbvicarien ber Clarevaller Archimanbrite in Deutschland maren, und baburd auch ben ordentlichen Rang por Eberbach erschlichen." Alfo Bar, bingegen behaupteten im Orben alle Aebte, beren Stiftung aus bem 3. 1134 herrührt, vor fenen von Gberbach ben Rang, gleichwie zu Cifterz und Clairvaux idus februarii 1135 ale ber Stiftungetag von Eberbach galt.

Roch im J. 1173 wurde ber ursprüngliche Bau von ben neuen Eigenthümern bewohnt, im J. 1186 bezogen sie aber das neue Dormitorium auf ber andern Seite, welches mit der in demselben Jahr geweihten Kirche in Berbindung stand. Der von dem h. Bernhard selbst ernannte Abt Ruthard erfüllte unermüdlich in dem langen Berlauf seines Regiments die um ihn von dem großen Meister gehegten Erwartungen. Kaum war die Stiftung vollzogen, als Ruthard und seine Gefährten freudig Hand anlegten, in Anwendung zu bringen, was vordem bei der Gründung von Clairvaux geschehen, und hiermit in die Grundgesetze des Instituts von Cisterz übergegangen war. Genau wurde die häusliche Einrichtung nach sener der Mutterklöster gemodelt, ein Wohngebäude nach dem nämlichen Plan errichtet, es entstanden Werkstätten, in welchen die Conversen se nach den

Bedürsniffen bes Klofters bie rohen Stoffe verarbeiteten, es wurden Wasserleitungen geführt und Waldungen gerobet, und während in dieser Weise Eberbach sich zu einer Musterschule für bie umliegende Landschaft ausbildete, war die klöskerliche Gemeinde zugleich eine Schule ächter Religiosität und der reinsten Sittlichkeit, auch bereits der Sitz eines gemeinnüßigen literarischen Treibens.

Absonderlich folgenreich fur Die Landescultur find Ruthards öconomifde Einrichtungen geworben. Davon gab er bas erfte Beispiel in dem Bof Lebeim. Dafelbft batte Erzbischof Abalbert bem Anfelm von Gummelbingen ju bem Preis von 80 Mart 13 Sufen Land abgefauft, bie er nach Eberbach ichentte. "Das But lag aber in ber Feldmart von Lebeim gerftreut und bas jugehörige Baus im Dorfbann, ein Umftand, ber fich mit bem Spftem ber Ciftergienfer nicht wohl vertrug. Rutbard fcaffte baber mit ben Seinigen balb Rath. Sie erfaben fich außer bem Ortsbezirf eine Stelle, die fie gur Unlage eines Bofs zwedmäßig fanben. Alsbann fuchten fie ihre, auf ber andern Seite bavon entferntere ganbereien gegen folche einzutaufchen, bie ihrer erwählten Riederlaffung naber lagen. Das Project fam balb gur Die verschiedenen Gutebesiter fanden fich gum Ausführung. Taufche geneigt, weil fie babei nichts verloren. Dhnebin waren bie Cifterzienfer in bortiger Gegend noch eine neue Erfcheinung, ftanden wegen der Strenge ihres Inftitute in großem Ruf und machten barum auf bie Einwohner befto wirffamern Ginbrud. Daburch wurde binnen furger Zeit fo viel Landes in eine Klut vereinigt, wie es ju einer befondern Unfiedelung nothig ichien. Run begannen fie ben Bau, und nach einigen Jahren fand ber Lebeimer Bof vollendet ba. Albert ber Stifter berichtet felbft bie Entftehungegeschichte beffelben auf biefe Beife. Der Bof war also im 3. 1137, in welchem Jahre ber Erzbischof farb, icon erbaut. Bei ben Cberbachern war bies bas erfte Refultat bes Cifterger Landwirthicaftsbetriebs und bas Dufter für bie fpater gegrundeten Bofe. Dit biefem, obgleich febr anfehnlichen Gefcent war die Freigebigfeit bes frommen Stifters noch nicht ericopft. Da der hof fern vom Rlofter und gleichsam in ber

Frembe lag, wollte er auch in ber Nabe seinem Eberbach einen Buwachs verschaffen. Er taufte baber abermals aus seiner Privatfasse mehrere Beinberge zu hattenheim, die, außer dem Zehnsten, von aller Abgabe frei waren, und vermehrte mit denselben seine erfte Schenfung. Auch diese Mitgabe war für Eberbach von Dauer. Die Weingärten wurden in der Folge an Bürger zu hattenheim erblich vergeben und find bis sest dem Kloster zinsbar.

"Im britten Jahre nach feiner Stiftung erwarb Cberbach foon ben aweiten Sof, und auch diefen batte es ber Empfehlung feines Gonners Abelbert zu banten. Die Gefchichte biefer neuen Erwerbung ift mertwurbiger als ber hof felbft und verbient wegen ungewöhnlicher Umftanbe aus einem faft gleichzeitigen Bericht genauer ergablt ju werben. Auf bem Berge gwifden Bingen und Drechtingsbaufen , damals Renthres , in ber Folge Lenthers und Saigberg genannt, lag ein unbedeutenbes, aus Bald angerottetes Stud Felb, welches mit bem gangen bortigen landbegirt ber Stadt Bingen, als gemeines Alment, jugeborte. biefem Revier batte fich mit ihrer Bewilligung ein gewiffer Ginfiebler, Ramens Ruthard, niebergelaffen, eine Ginfiebelei errichtet und vermuthlich auch felbft ben fleinen Anbau ber Wilbnig unternommen. Er war febr fromm , und fein Gifer für bie Chre Bottes gab ibm eine feiner Andacht wurdige Entschliegung ein. Sang für fich, ohne außere Unterftugung, begann er ben Bau einer Capelle, um vielleicht feine Ginfiebelei fur bie Bufunft gur Fortfetung feines Inflitute einzuweihen. Die Arbeit mar icon weit gebieben und bas Rirchlein ber Bollenbung nabe. Aber nun erfrantte ber fromme Baumeifter und mußte wegen Rorberfomache feine Capelle unausgeführt liegen laffen. Da teine Benefung für ihn gu hoffen war, faben fich bie Grundherren um einen neuen Colonen fur bas Gutchen um. Durch bie fromme Abficht bes Anachoreten gleichsam geweiht, schien biefe Anfiebelung einen geiftlichen Befiger ju verlangen. Selbft Erzbifchof Abelbert, bem die Sache befannt war, betrachtete fie aus diefem Gefichtspunft, übernahm bie Bermittelung und machte die Binger feiner neuen Pflanzung zu Eberbach geneigt. Diese willigten ein , traten bem Rlofter bas urbare gand fammt ber Butte und bem Capelicen ale Gigenthum ab, wiefen ibm eine größere Relbfläche zum weitern Anbau an, und Abelbert beftätigte 1134 bie von ibm vermittelte Schenfung in einer feierlichen Urfunde. Bald nachber farb ber fromme Eremit, und ber Ruf feiner Beiligfeit veranlafte einen Streit über feine Reliquien. Binger forberten feine Leiche ale bie Berlaffenschaft ihres Alumnen, und die Cherbacher biefelbe als Bugebor ihres Butes; boch wurde ber geiftliche Prozeg burd Bergleich bald beigelegt : Die Monche versprachen ber Stadt, bas vom feligen Ruthard begonnene Capelichen auszubauen, und erlangten bafür feinen Rorper, ben fie im Rlofter felbft beifesten. Go entftand Cherbachs zweiter bof Renthres. Er war anfänglich febr unanfebnlich, befam aber bald ein befferes Unfeben. Die babin gesetten Bruder fuhren mit bem Anbau ber Buftenei fort und erweiterten burch Unrottung ber Wildniß feine Fluren. 3mar gelangte er felbst nie zu ber genügenden Größe, empfahl fich aber von einer andern Seite: benn wie vom Sofe Lebeim allmälig zwischen Rhein und Main andere Bofe und Buter wenigstens veranlaf= fungeweise abstammten, fo bot auch Renthres bie fruchtbare Belegenheit bar, amifchen bem Rhein und ber Rabe febr betrachtliche Buter ju erwerben; er blieb über 300 Jahre bei bem flofterlichen Fond und ward 1451 an ben Mainger Rurfürften Diether vertauscht."

Im J. 1141 schenkte Erzbischof Markolf, des frommen Stifters zweiter Nachfolger, aus den Grundstüden des erzbischöflichen Fronhoss zu Erbach den zur Erbanung eines Hofes ausersehenen Raum (s. S. 403). "Ein wichtiger Zuwachs fiel diesem hof bald nach seiner Entstehung am jenseitigen Rheinuser zu. Gerade dem Hofe gegenüber lag eine Insel, durch einen schmalen Kanal, der noch jest wegen seiner Bersandung Altrhein heißt, vom sesten Lande getrennt. Sie war von beträchtlicher Ausdehnung und gehörte, wie sast alle Auen im Mainzer Gebiete, dem Erzebischof. Markolf ließ sie ihrer Länge nach in zwei Theile abmessen und schenkte sie an die Klöster Eberbach und Gottesthal, so daß die beiden unteren Huben dem beginnenden Hof zur Aussstatung dienen sollten, von dem sie auch die heute noch den

Namen Draiser-Aue führt. Seinrich I bestätigte seines Borfahren Schenfung, und die ganze Insel blieb nach ber Abtheilung im bleibenden Besite der beiden Rlöster."

Bereits war bie Rloftergemeinbe fo angewachsen, bag fie im 3. 1142 eine Babl von Brubern aussenden fonnte, um bas neugegrundete Rlofter Schonau, bei Beibelberg, Die erfte Tochter von Cherbach, ju befegen; nach ber Regel muffen alfo icon bamale ber Bruber wenigstens fechzig gewesen fein. "Auf ber linten Rheinseite, zwei Stunden von Maing, wo die Feldgemarfungen ber brei Ortichaften Fintheim, Dberolm und Gfenbeim zusammentreffen, lag ein ausgebehnter Lanbftrich, jum bafigen Birfenwald geborig, aber meiftens vermuftet und nur mit unnugen Bebufchen , Beden und Strauchen bewachsen. Db er als vaterliches Erbe ober ale Domane bem Erzbischof jugeborte, lagt fich aus bem Schenfungebriefe nicht ficher foliegen. Benug, bag in febem Falle beffen Beraugerung hauptfachlich von ihm abbing. Die Eberbacher fannten Lage und Beschaffenheit Diefer Saide, munichten fich ihren Befig und zeigten Luft, Die Wildnig in eine ergiebige Flur umzuschaffen. Beinrich gab balb ihrem Plan feine Buftimmung. Aus bem , was fie gu Renthers und Draife icon geleiftet hatten, mar ihm ihr Fleiß und ihre Befcidlichfeit in Umarbeitung von Bufteneten icon befannt. Gern wies er ihnen alfo ben Stoff ju einem neuen Berfuche an und gab ihnen 1144 von gedachter Bildnig 20 Suben jum emigen Eigenthum. Die Monche legten fogleich Sand an bas Bert, bauten fich eine Bohnung, rotteten bas Beftrauch, wo es ihnen am zwedmäßigften ichien, aus, und errangen fich binnen furzer Beit ein ansehnliches Pflanzgut. Roch beute tagt fich ber Umfang ihrer Schöpfung genau bestimmen. Aller Reurot mar fowohl durch ihr Ordensprivilegium vom Papft, wie durch die Anordnung bes Ergbischofe Beinrich felbft, vom Behnten befreit, und diefe Befreiung murde in der Folge, 1170, von Chriftian I feierlich beftätigt. Die zehntfreie Flur bes Birfenhofs betrug noch in fungeren Beiten 150 Morgen. Go viel, alfo menigftens ben vierten Theil bes Bangen, haben die Eberbacher felbft von ber Wildniß urbar gemacht.

"Sie ließen aber bald mit ber Rottung nach ober fetten fie boch nur langfam fort, ba fich ihnen eine doppelte Aussicht barbot, beren eine ben weiteren Umfang ale unnothig und bie anbere ben Stillftand ale vortheilhaft anfundigte. Auf einer Seite befamen fie Belegenheit, eben bort fo viel wirfliches Saatfelb au erwerben, ale fur eine vollfommene Candwirthichaft nothig Dubo, ein reicher Ebel- und Dienstmann von Daing, fdien. befag neben ihnen ein Allodium von feche Suben Aderland und bot fie gegen ihre Beingarten ju Beifenheim an. Der Taufc felbft war ihnen genehm, aber bas Aequivalent ju gering. es alfo mit ben verlangten Beinbergen auszugleichen, verfprach Dubo noch brei Suben bafelbft, welche ben Monchen ber Lage und Gute megen convenirten , vom Rlofter St. Maximin bei Trier anguschaffen. Er hielt Bort, ermarb bie brei Suben und vollzog mit Eberbach ben projectirten Taufch. Auf ber andern Seite lernten bie Monche burch bie Rottung felbft bie Qualitat bes Bobens beffer fennen und fanden, daß er fich gur Balbung zwedmäßiger benuten ließ. Ohnebin waren im bortigen Gaue, burch bie icon langft weiter gediebene Cultur, bie Walbungen feltener geworden, und bie nabere Befanntichaft mit bem Canbe machte fie ohne Zweifel auf biefes Digverhaltnig aufmerkfam. Sie anberten baber ihren erften Plan, gaben bem übrigen Theil ber Bilbnif eine andere, bem Boben angemeffenere, wie bem landlichen Bedürfniffe mehr entfprechende Bestimmung, vertilgten nur bas unnuge Geftrauch, bepflangten bie Blofen mit Gicheln und erzogen burch forgfame Cultur einen holzbeftanb, ber megen ber iconen gang ebenen Lage fowie feinem reichen Ertrag eber einem Luftwald zu gleichen ichien.

"Die Weinberge zu Geisenheim, welche nach obigem Bericht an den Sebelmann Dudo vertauscht worden, waren vorher ein geistliches Leben der Mainzer Kirche. Hartwig, ein Domherr, hatte sie von Erzbischof Abelbert empfangen und bis nach dessen Tod besessen. Dem Kloster Eberbach ganz ergeben, wünschte er ihm dieses schöne Beneficium zuzuwenden und erreichte gläcklich sein Ziel. Er resignirte dasselbe dem Erzbischof Markolf, und bieser übergab es auf sein Berlangen dem Kloster als Eigenthum.

Rur ben lebenstänglichen Genug ber Beinberge hatte fich Barts wig gegen ben fahrlichen Bins einer Rarrate Bein vorbebalten und wurde nun aus einem erzbifcoflicen Bafall ein Gutepachter Eberbache. Der ansehnliche Betrag ber Beingarten lagt fic baraus ermeffen, bag fie bei bem nachfolgenben Taufche als ein gureichendes Aequivalent fur 9 Suben (270 Morgen) Aderfeld geschätt murben. Und bennoch mar Sartwigs Freigebigfeit noch nicht erschöpft. Er mar inzwischen Domfanger und Propft zu St. Johann geworden und fab burch beibe Burben guch feine geiftlichen Ginfunfte merflich vermehrt. Seine Patrimonialguter wurden ihm baber entbehrlich, und er fagte ben Entichlug, bem Rlofter Cberbach einen Theil bavon abzutreten. 3m 3. 1144 vollzog er ben frommen Borfag und ichenfte bem Rlofter ein Saus ju Maing, ein anderes mit jugeborigen Beinbergen gu Eltville und fein ganges Erbe an Medern und Beinbergen gu Balluf. Erzbifchof Beinrich bestätigte die Schenfung, welche ben Grund jum Steinheimer Bof legte, ber noch heute zwischen Eltville und Balluf beftebt. Beil aber die von Sartwig überlaffenen Guter für eine besondere Deconomie noch nicht gureich. ten, auch zu febr gerftreut lagen, fo murben fie einftweilen noch vom Draifer bof aus gebaut, bis fie burch allmaligen Bumache vermehrt und burch Tausch abgerundet, ein eigenes Etabliffement verdienten, bas nach breißig Jahren wirflich erfolgte."

Im J. 1144 erhielt Eberbach die zweite Tochter, indem es eine Colonie nach Otterberg bei Kaiserslautern aussendete, und im folgenden Jahre begründete Ruthard den Sandhof, der auf dem linken Rheinufer, Elwil gegenüber, gelegen. Eine vornehme Frau, Bertha "hatte vor einigen Jahren dem Kloster ein in der Feldgemarkung des kleinen Dörschens Walsheim bei heidesbeim gelegenes Landgut von 9 huben vermacht und ihr Gemahl Gottfried, ein freier Edelmann von Imsweiler, in ihre Schenkung eingewilligt. Das fromme Paar fand sich um so mehr zu milden Stiftungen geneigt, weil ihre Ehe kinderlos war; doch hatten sich beide unter gewissen Bedingnissen den lebenslänglichen Genuß der Güter vorbehalten. Bald nachher starben sie. Das Bermächtsniß wurde volkendet, und Eberbach nahm die 9 huben Landes in

Befig. Dies ging aber nicht ohne Biberfpruch vorüber. Drei Bruberefohne ber Bertha protestirten gegen bie Befignahme, ftellten fich ale rechtmäßige Erben ihrer Bermanbten bar und nahmen bie Balebeimer Berlaffenschaft in Aufpruch. Die Donche wurden betroffen und fürchteten, zwar nicht bas Recht, fondern bie Dacht und bas Unseben ihrer Mitbewerber, an beren Freundfcaft ihnen gelegen war. Um fich baber mit guter Manier ber Berlegenheit zu entziehen, suchten fie bie Bermittelung bes Erzbifchofe Beinrich nach, ber ihnen besonders wohlwollte und über bie Pratendenten Alles vermochte. Diefer nahm fich auch ber Sache nachbrudlich an, ftimmte bie brei Bewerber jum Frieben und fliftete gwifden beiben Parteien einen freundschaftlichen Bergleich. Das Rlofter blieb im Befig bes ftattlichen Bermächtniffes und erbot fich gur ganglichen Befeitigung ber jenseitigen Unfpruche 30 Mart an Gelb zu erlegen. Auch biefes lofegelb murbe ihnen burch einen gunftigen Bufall erfett. Sartwin, ber jungfte Bruber, erfrantte bald nach biefem Bertrag, murbe ber Reue und Dilbe auganglich und erließ bem Rlofter nicht nur feinen Theil an ber bedungenen Summe, fondern gab ibm in berfelben Begend aus feinem Eigenthum noch eine Bube Landes bagu.

"Der Inhalt biefer 10 Manfen bestand in Medern, Biefen, Beinbergen, Wald und Beibe, Die zusammen ein in seiner Art vollfommenes Landgut ausmachten. Allein bie einzelnen Grundftude waren gerftreut und lagen theile in ber glache nach bem Rheinufer zu, theils an und jenseits eines in ziemlicher Ferne fich erhebenden Berges. Bur Befeitigung ber mit ber Lage verbundenen Unbequemlichfeit maren zwei fleine Bofden, eines in bem Dorfchen Balebeim am Rhein in ber Gegend bes jegigen Beidenfahr, bas andere auf bem noch heute fogenannten Gunels berge, wo bermalen zwei Dublen und eine Biegelhutte fieben, erbaut worden. Bu bem erften waren bie niederen, jum andern bie oberen Felder gezogen worden, um beren Bestellung ju erleichtern. Diefe zwei Sutten mit ihren zugewiesenen ganbereien waren die Elemente bes Sandhofe, welcher nachber, awifden 1162 und 1177, am Fuße bes Berges und im Mittel ber von einander entlegenen Felber, 1000 Schritte vom Rhein, errichtet

worben. Run wurde bas obere Bofden, ale unnöthig, fogleich abgelegt. Das untere, ju Balsheim am Rheinufer, blieb einftweilen als Absteigequartier fteben, fommt noch 1205 in einer Bulle bes Papftes Innoceng III vor, ging aber auch nicht gar lange nachber und vor 1238, vielleicht mit bem Dorfchen Baldbeim felbft, ganglich ein. Diefes ift die mabre Berleitung bes noch beute bestebenden und feiner physifchen Lage nach gang paffent fo genannten Sandhofe bei Beibesheim. Er nahm in ber Folge an Erwerbungen fo reichlich ju, dag er an Denge ber Buter faft alle andere übertraf und auch von Seiten ber Ginfünfte vormale jur erften Claffe gezählt murbe. Allein burch wiederholte Sandfluthen, die einen weitlauftigen gelbraum überftromten, fam er nach und nach febr weit berab, und in jungern Beiten ftand fein Ertrag mit bem Maage ber Guter und feiner ebemaligen Ergiebigfeit gar nicht mehr im Berhaltnig." Cherbach aus murbe auch, zwischen 1147-1160, die Abtei Balbieu in ber niederlandischen Graffchaft Daelbem befest, und wird fie noch 1282 jur Filiation von Cberbach gezählt; im 3. 1323 war fie aber bavon eximirt und allem Unfeben nach bem Abt von Clairvaux unmittelbar unterworfen.

Dagegen mar ber Bobiftand von Eberbach fortwährend im Bunehmen begriffen. Die Erwerbung von Reicharbshaufen ift 6. 294 - 296 befprochen. 3hr folgte fene bes bei Rreugnach gelegenen Sofe Breitenfele, urfprunglich Breitenfaß. "Er murbe noch unter Abt Ruthard, amifchen mehreren Ortschaften, einsam erbaut und badurch gur Erwerbung feiner Fluren gelegener. Auch Große ftellten fich jest ju feinem Auftommen mit milben Beitragen ein, worunter fich die herren von Stein, Wierbach und Balbed auszeichnen. Dadurch wuchs er an Medern, Wiesen, Beinbergen, Bald und Beiden allmälig zu einer bedeutenden Große an, ward in ber Rabe mit einer Dahlmuble ausgestattet und nahm lange Beit unter ben Sternen zweiter Große ben erften Plat ein. Rach zweihundertfahrigem Flor tam er aber burch fremde Budringlichfeiten von feinem Boblftand berab, ward mit Agen, Frohnden und anderen Servituten faft über feine Rrafte beschwert und endlich im 16. Jahrhundert aus Roth an die Familie von Dienheim vertauft.

"Bie ber eben beschriebene Sof Breitenfag von Renthere, fo ging in berfelben Beit ber Sof Saglach von jenem zu Lebeim bervor. Er war icon in feinem Anfange groß, aber auch mit besonderen Umftanden verbunden, die feine Entftebung mertwurdig 3m Dberrheingau, nicht weit vom Dain und Rhein, lag amifchen Baufcheim und Ruffelsbeim ein geringes Dorfden, Saglach genannt , beffen Grundeigenthum ber Abtei St. Alban bei Maing guftand. Schon vorlängft hatte bies Rlofter fein bortiges Gut an mehrere Subner gegen fabrlichen Bine erblich ausgethan, bie fich babei anfiedelten, bas Dorfden errichteten und geraume Zeit ihre Suben bearbeiteten, ohne von ihrer Grundberricaft die mindefte Storung zu leiden. Allein von einer andern Seite waren fie in ber Folge befto argeren Plagen ausgefest. Das But felbft und barum auch feine Colonen ftanben nämlich unter frember Bogtei. Die Grafen von Riened trugen fie von ber Mainzer Kirche und von ihnen bas niederabelige Gefchlecht von Efcolbruden ju Leben, bas feine Berichtebarfeit auf ben icon gewöhnlichen Rug mit aller Strenge und Bartigfeit aus-Die guten Subner wurden fo febr beläftigt, ausgeschalt, tprannifirt, bag fie unter foldem Jode nicht mehr ausbarren tonnten. Der größte Theil von ihnen war baber wirklich icon ausgewandert, die übrigen darauf gefaßt, und sowohl bem Ort als der jugeborigen Keldmart fand die gangliche Berodung bevor.

"Eberbach besaß baselbst schon zwei von St. Alban erbrührige Suben, die ihm Heinrich von Ruffelsheim, ein junger Sedelmann, mit Einwilligung seiner Mutter geschenkt hatte, und diese waren bas erste Element zum bortigen Hose. Sie wurden einstweisen von den Brüdern zu Leheim beforgt, und dadurch lernten dieselben den Justand des Dertchens und der Ländereien von Haßlach genauer kennen. Sie sahen den größten Theil dde, den Grundherren unnüß, und bekamen Lust, an die Stelle der Aussgewanderten zu treten und die verlassenen Güter in Bau zu nehmen. Man sprach die Albaniter darum an und fand sie geneigt. Im J. 1155 kam ein Erbvertrag zu Stande, kraft dessen das ganze Dörschen mit seinen Fluren an die Eberbacher überging. Frei vom Zehnten und allen weiteren Abgaben sollten

vermuthen war, ihre Duben verlaffen, so sollten felbet auch bie gleich den andern ohne weitere Berhandlung an Eberbach fallen. Dagegen bedung sich auch die verleihende Abtei aus, baß, wenn in der Folge die Eberbacher selbst den Erbbeftand aufgeben wollten, das völlige Gut mit allen Gebäuden und Meliorationen an sie ohne irgend einen Ersas zurudfallen sollte.

"Auf diese Art fam Saglach als der zehnte hof 1155 an Eberbach und ward ihm drei Jahre hernach von Erzbischof Arnold bestätigt. An Ländereien war freilich die Erwerbung sehr groß und begriff die ganze Marksur des heutigen Dorses Haßlach. Sie war aber auch sehr beschwert und nach der vormaligen Ersfahrung manchen Chikanen ausgesetzt. Dhne Zweifel wußten die Eberbacher, warum die bortigen Einwohner ihre Hutten und Huben verlassen hatten, und mußten also gleiches Schicksal besorgen. Sie hatten aber, wie es scheint, die Freundschaft des bamaligen Bogtes gewonnen, und im Bertrauen auf die allgemeine Achtung, in der sie standen, bachten sie auch in der Folge sich gegen ungerechte Zudringlichkeiten verwahren zu können.

"Fast zur nämlichen Zeit entstand auf bem jenseitigen Rheinsufer in dem kleinen Orte Dulzenheim ein anderes Höschen, bas mit dem hofe haßlach verbunden ward. Benanntes Dörschen lag zwischen Mainz und Weißenau, ungefähr da, wo hernach die Rarthaus errichtet worden. Es kommt in den damaligen Urkunden öfters vor, ging aber in der Folge, wie mehrere seines Gleichen, so ein, daß es weder eine Spur, noch im gemeinen Leben ein Gedächtniß von sich zurückließ. Daß es am Rheinuser lag, erhellet daraus, weil es von Fischern bewohnt war. Einer aus dieser Junft, mit Namen Gisler, hatte einen Sohn in den Schulen, der sich zum klösterlichen Stand erklärte und nach Eberbach ging. Die Eltern freuten sich über seinen Entschluß und gaben dem Rloster zu dessen Aussteuer ein häuschen mit einer halben hube Acker und Weinberge. Dies war der erste Grund zum dortigen höschen. Andere gute Leute vermehrten sogleich den kleinen

Anfang bis jur gangen Sube. Bald bernach tam eine Bulage, bie nicht sowohl megen ihrer eignen, als megen ber Große ihres Urhebere und ber darafteriftifden Beranlaffung merfwurdig ift. Erzbischof Arnold hatte fich eines Tages mit feiner ebeln Befellicaft in ber Gegend von Saglad auf ber Jagb verfpatet, fam Abende auf den Sof und übernachtete bei ben Eberbacher Converfen. Diefe von fo bobem Befuch überrafcht und in Berlegenbeit gefest, boten gwar Saus und Alles, mas in ihren Rraften ftand, gutmuthig an ; fie hatten aber feinen Bein, ben fie ihren erhabenen Gaften porftellen fonnten. Arnold mard badurch gerührt, und ba ibn der Bigtum Belfrich mit Anderen von bem Befolge, welche eben auch bie guten Bruder wegen biefes Mangels bei ihrer schweren Arbeit bedauerten, ju einer Bohlthat noch mehr aufforderte, wies er auf ber Stelle bem Rlofter einen Beinberg von brei Morgen ju Dulgenheim mit ber ausbrudlichen Berordnung an, daß die Sofbruder ju Saglach ben Ertrag besfelben beziehen und, fo lange fie von biefem Bein trinfen, ben an die hofpforte fommenden Armen ju feinem Gedachtniß taglic einen vollen Becher bavon abreichen follten. Go ergablet bet Arcivalauszug bie Geschichte, aus ber wir zwei Buge in Arnolds Charafter, Berablaffung und Gutherzigfeit, gang ichmudlos und barum juverläffiger, ale aus feierlichen, absichtlich vorbereiteten Sandlungen fennen lernen." Rachmalen icheint bas Gutchen Dulgenheim gegen Guter in Riedrich vertauscht worden zu fein.

Ruthards lette Schöpfung, die er, gleichwie die Kirche, nur beginnen sollte, war der hof Wahlheim bei Sahnheim an der Selz. Bei keinem andern wurde so spstematisch, mit so raftloser Thätigkeit und so großem Auswand sortgearbeitet, als eben bei dem Wahlheimer. Wenn man die im schönken Zusammenhang und gleichsam nach Vorschrift zum nämlichen Zweck fortschreitenden Sandlungen verschiedener Aebte betrachtet, wenn man fast den ganzen Inhalt der zwei Dörfer Wahlheim und Bleidesheim, den Zehnten und die Bogtei durch einzelne sehr zahlreiche und meistens theure Ankause an den hof zusammengebracht sieht, wird man sast überzeugt, daß Ruthard schon bei der ersten Anlage dessen künstige Größe ins Auge gesaßt, die Stusen und Mittel dazu

berechnet und ben Plan seinen Nachfolgern zur steten Befolgung hinterlassen habe. Der Gof nahm aber, wie der Archivalauszug wörtlich berichtet, auf solgende Art seinen Ansang: "Zu Niedersolm wohnte ein gewisses Ehepaar, Ulrich und Gertrude, die in der Feldmark des Dertchens Wahlheim, wovon der Hof seinen Namen zog, fünf und eine Viertelhube Landes besaßen. Diese verkauften sie gesammter Hand und im Beisein vieler angesehenen Zeugen dem Kloster Eberbach um 62 Marken." Ruthards Sterbesiahr läßt sich mit Zuverlässigkeit nicht angeben; Bodmann glaubte 1157 annehmen zu können. Der Tag steht sest, 14. Aug.

Sein Nachfolger murde Eberhard, ebenfalls St. Bernbards Schuler und beffen Reisegefährte bei ben Banberungen burch Deutschland, wo ein neuer Rreugzug zu predigen. Das verschaffte ibm den Stoff zu der glanzenden Reifebeschreibung, Die unter bem Titel Bud von Bernhards Mirafeln befannt ift, und bie er, 1147 nach Clairvaux gurudgefebrt, bort vollendete. Rach Berlauf von etwa 10 Jahren murbe er nach Eberbach abgefertigt, um ale Rutharde Rachfolger bas Rlofter zu regieren. Als folder erscheint er zum erftenmal 1158. Bon ibm gebt aus bie Grundung bes hofe Gebenbrunnen, Behaborn, gwischen Darmftadt, Griedheim und Beiterftatt, ber inbeffen wegen ber Redereien ber Nachbarn niemals recht gebeiben wollte, und im 3. 1578 an den gandgrafen Georg I von Darmftadt abgetreten wurde, gegen Erlag ber Abungegerechtigfeit, welche Seffen auf Diesem, wie auf bem Bainer= und Riebhauserhof bergebracht batte. 3m 3. 1163, ober nach romifchem Styl, ben 6. Febr. 1162 erhielt Cberbard von Papft Alexander III ben großen Schutbrief, ber besonders merfmurbig burch bie Aufgablung bes außerordentlichen Reichthums in Grundgutern, ben Eberbach in bem Beitraum von 23 Jahren jusammengebracht hatte. Es befaß biernach: 1) die Grangia Hargarden, ber nachmalige Neubof, 2) duo Cellaria, sita super ripam Rheni, Treysen et Richardeshusen, ber Draiserhof und Reichardshausen, 3) Grangia de Lehem, Lebeim, auf bem rechten Rheinufer, beilaufig in ber Richtung von Oppenheim, boch von bem Strom entfernt. der Grangia ift der hener- oder henauerhof ermachsen, 797

Morgen Aderland, welche bas Rlofter mit 10 Pflugen bauen ließ , 4) Grangia de Haselach, in bem heutigen Dorf Saglod bei Ruffelsheim. Sie gab 100 Malter Frucht, murbe aber im 3. 1331 an die Berren von galtenftein vertauscht. 5) Grangia de Birkehe, ber febr bebeutende Birferhof bei Dberolm. 6) Grangia de Berge, welche vielleicht fpater unter bem allgemeinen Ramen Sandhof einbegriffen. 7) Grangia de Walesheym; fo bieß vorbem ber hof Beidenfahr, bicht am Rhein, bei Beidesheim. 8) Grangia de Hetdenesheym ober Seddesheim. 9) Grangia de Nenteres, ber Lenberehof. 10) Grangia de Walehem, ber Bablbeimerhof, bei Sahnheim und Dienheim. Dazu mag mohl auch ber febr bedeutende bof in Dienheim felbft, welchem fpater St. Niclasen Clause einverleibt wurde, gebort haben. 11) Grangia de Gebenbrunnen, Gehaborn. 12) Domus et cellarium Colonie situm. Bon seinem Anbeginnen war bas Rlofter auf ben Beinbau angewiesen. Die erften Erwerbungen bestanden entweder in Beinbergen, ober in oben Feld- und Balbftrichen, beren lage und Boben jum Beinbau einlaben mußten. Daburch murbe biefer Bau gleich Anfange bes Rloftere wichtigfter Erwerbzweig , und von felbft ergab fich die Rothwendigfeit, ben barin gewonnenen Ueberfluß zu verfilbern. Dies geschab, mit Bewilligung ber Orbensobern, burch Bermithlung Colnifder Raufleute. Nachbem man eine Beitlang mit biefen gehandelt, fuchte bas Rlofter ben zeither von ben Zwischenhandlern bezogenen Bewinn fich angueignen. Diefes fonnte feboch mit Bortbeil nur in Coln gefcheben. Dabin wurden bie Beine auf eigene Rechnung und in eigenen Schiffen geführt, und bort in bem Wohn- und Lagerhause, domus et cellarium, bis jum Berfauf aufbewahrt. Des Rlofters Beinhandel gelangte gu foldem Ruf, bag bemfelben von allen Seiten Begunftigung ju Theil wurde, bag Raifer und Kurften wetteifernd Befreiung von allen Rheinzollen ertheilten, wie biefes namentlich von Raifer Friedrich II im 3. 1213, von bem Grafen Dieter von Ragenellenbogen 1219, von dem Pfalggrafen Otto 1247, von ben Grafen Dieter und Cherbard von Ragenellens Bogen 1252, von ben herren von Kalfenstein 1261, von benen pon Schonberg ob Befel 1266 gefchab, und bie Stadt Coln

schenfte sogar bem Rlofter, zu befferm Betrieb feines Geschäftes, bas St. Servatien-Thor (Freitag vor Dreifdnigen 1291).

In bes Raifers Friedrich I Streit mit ber Rirche bielt Abt Eberbard , wie fein Orden im Allgemeinen , getreulich ju bem b. Stuhl und zu feinem Erzbifchof. "3m 3. 1166 (1165) marb Erzbischof Konrad von feinem Stuhl verftogen, weil er ben 216gott bes Raifere nicht anbeten wollte, und Chriftian ftatt feiner eingeschoben. Der Abt Eberhard von Eberbach floh nach St. Anaftafien , bas unweit Rom gelegene Rlofter grauen Ordens, und viele, Monde fowohl ale Converfen, floben nach Clarevall und andern verschiedenen Orten." Die Regierung bes verwais feten Rloftere übernahm ber Prior Mefrid. "Der Prior Mefrid war, foviel gottliche Dinge betrifft, ein Mann von ausbunbiger Frommigfeit, boch angeseben von der Belt, der auch in ben gefährlichften Beiten ber Spaltung, welche von Raifer Friedrichs Partei ausgebend, viele Jahre lang bie Rirche gerriß und freuzigte, unter ben fürchterlichften Sturmen burch bewundernemurdige Sorgfalt fein Saus vor Schiffbruch und ganglichem Untergang bewahrte. Neben andern Beiftesgaben find ibm ju Beiten auch geheime Offenbarungen geworben." Standhaft bielt er bie flofterliche Bucht aufrecht und ber lobn ift ihm nicht ausgeblieben. Bis in die spateften Beiten bat fich ber Ruf feiner Beiligkeit unter ben Brudern vererbt. Bum lettenmal wird er 1173 als Prior genannt. Man bat von ihm einen Brief, im eigenen und bes Convents Ramen an bie beilige Seberin Silbegard gerichtet, und freuen fich barin bie Cberbacher ber mannichfaltigen Gaben, "mit benen Bott bie beilige Jungfrau erleuchset, und empfehlen fic nach frommer Sitte in ihr Gebet. Sie hatten aber noch eine besondere Angelegenheit, wegen der fie bas Schreiben abfertigten. Es ging ein Ruf, Silbegard habe in prophetischem Beifte eine Schrift von ben Conversen ber Cifterzienfer aufgesett. Davon baten fie fich ein Eremplar aus, um fich unterrichten und ihre beilfamen lehren befolgen gu fonnen." Der Geberin Antwort ift ben Converfen burchaus ungunftig, brandmarft ibre Beuchelei und weiffagt in ziemlich beutlichen Musbruden bie ichweren Unruben, mit welchen fie die Rlofter bedroben. Mittlerweile hatte bie Berfolgung aufgehört, Abt Cberhard tehrte nach Cberbach zurud, etwan 1168, und ift bafelbft 1170 ober 1171 gestorben. Außer bem Buch von ben Mirafeln bes h. Bernhard besigen wir von ihm einen an bie h. hilbegard gerichteten Brief.

Abermale wurde aus Clairvaux ein Abt begebrt und bafur Berhard, geither Prior in Clairvaux, auserfeben. "Gerhard bezeichnete ben Antritt feines Regiments mit ber Erwerbung eines dem Rlofter anftogenden Balbdens, fo bie Ginmobner von Erbach freundnachbarlich ibm überließen. Dafür nabm er bie Erbacher in die Gemeinschaft bes Tricenarius auf. Es ift bas ein feierliches Jahrgedachtniß bei ben Cifterzienfern, begreifend "die 30 Tage, Die zwischen dem 17. Sept. und 18. Dct. verlaufen , und ift fur bie Seelenrube ber im jungft verftrichenen Jahre abgeschiedenen Bruder, Schwestern, Eltern, Anverwandten und Gutthater gewidmet. Am 17. Gept, werben gebachte Seelen feierlich losgesprochen. Um folgenden Tage wird mit folenner Bigil und Seelenamt ber Anfang gemacht, und von nun an muß feder Priefter ju gleicher Intention binnen einem Jahre 20 Meffen lefen, die, meil ihre Unfagung auf St. Lambertustag (17. Sept.) geschiebt, gewöhnlich Lambertiner genannt werden. Statt biefer Meffen haben bie Converfen 1500 mal bas Bater unfer und die Rlofterfrauen 10 mal ben gangen Pfalter zu beten, bie aber beibe ihre Schuld burch Procurirung von 20 Cambertinern lofen fonnen. Daburch marb ber fonft nur ben Ciftergienfern eigene Ramen biefer Meffen auch manchem Clerifer befannt, mit beren Aushulfe fich bie Rlofterfrauen ihre gebn Pfalter vom Salfe ichafften. Uebrigens wird noch binnen bem Dreißiger täglich einem Armen eine (fatt ebemaliger zwei) gute Moncheportion in Speife, Brod und Bein abgereicht. find die guten Berfe, an beren Berdienftlichfeit fich die Erhacher, wie Bruder, Theilnahme munichten und erhielten." Außerdem schenfte ber Abt in die noch febr mangelhaft ausgestattete Capelle ju Erbach einen anftanbig vergolbeten Reld. "Die Gemeinde, burch ein fur ihr gegenwartiges Bedurfnig fo zwedmäßiges Unerbieten überrascht, nabm zwar ben Relch gutmutbig an, aber nicht als Preis ihrer Babe, fondern ausbrudlich nur als ein

ewiges Denkmal ber wechselseitigen harmonie, und gelobte babei, daß solcher auf ewige Zeiten für den Dienst ihres Altars geweiht sein und bleiben follte."

In bemfelben Jahr 1173 erwarb Gerhard ben Balbgrund, aus welchem allmälig ber Mapperhof gebilbet worden. Bie ber Abt berichtet, hatte in bem Forft, Appo genannt, an dem Bufammenfluß ber Bachlein, der Eremit Beinrich feine Bohnung, mit bem guten Billen ber Eigenthumerin, Frau Dagemubis, Bittme bes Ritters Beinrich von Geisenheim. Die Bruber von Eberbach munichten bas Gut an fich ju faufen , jogerten aber bamit, in ber hoffnung, etwas von bem geforberten Preise berabzudingen. Das befam ihnen übel, benn Dagemubis verfaufte bas Gut um 60 Marf an Ronrad ben Bicebom von Rudesbeim. Best erfannten bie Bruder, wie vortheilhaft bas Grundftud ihnen gelegen, welches Meder, Biefen, Beibe und, was im Rheingau von eigenthumlichem Berth, eigene Balbung umfaffend, jugleich ihr Eigenthum auf biefer Seite abrundete, und fie bequemten fic, pon bem Bicebom um 70 Mart ju erfaufen, mas fie fur 60 batten baben tounen. Der neue Rlofterbof zum Appen, fpater Mannen, war bereits 1178 ausgebaut, mußte aber im 3. 1649 an die Greifenflau verfauft werben. Den von ber Abtei Bronnbach, ebenfalle Cifterzienferordens, erhobenen Unfpruch auf ben Sof Behaborn befeitigte Gerhard burd Bergleich und burch ein bares Opfer von 6 Mart; er war es auch, ber im 3. 1174 aus ben Banden Ronrads von Mungenberg ben Drt Arnsburg übernabm, bafelbft eine Colonie von Cifterzienfern einführte und ihr einen Professen aus Cherbach, ben ehrmurbigen Ruthard vorfette, baber Arneburg bie ju feinem Ende eine Tochter von Eberbach geblieben ift. Bermuthlich ift auch ber Sof Steinheim eine von Gerhards Schopfungen, wiewohl nach bem 3. 1174 von ibm feine Meldung geschieht. Bon ibm beißt es auf bem Grabftein: Gerhardus, dolus in quo non fuit ullus. So hatte ihn ben angebenden Novigen ber b. Bernhard bezeichnet in dem Ausruf : "Gebet ba einen mabren Ifraeliten, in dem fein Trug ift."

Gerhards Rachfolger, Arnold, wird zuerft in der von Papft Alexander III fur Cherbach gegebenen Bestätigungebulle, d. d.

Anagni 26. Januar 1177 (1178) genannt. Darin werben als bes Rloftere Beligungen aufgeführt : Gevenbrunnen , Lebeim, Saglad, Balbeim, Birten, Balebeim, Sand, Beddesheim, bie curia ju Bingen, Reichardshaufen, Draifen, Steinheim, Reubof, Mappen, Cigenboven (feblerbaft, ftatt Bigenome, Beiffenau), die curia ju Mainz, die curia zu Coln. Augerdem werden zwei neue Privilegien bewilligt. Das erfte gibt ben Cherbachern bas Recht, alle freien Clerifer und Laien, mober fie immer fommen möchten, in ihre Mitte aufzunehmen. Das andere weihet ibre bofe ju Freiftatten und vermabrt fie gegen Raub, Brand, Mord, Captur und alle Gewaltthatigfeit burch ben apoftolifden Bannflud. 3m 3. 1178 ließ Arnold in ber allgemad ihrer Bollenbung entgegengebenden Rlofterfirche zwei Altare confecriren, die Einweihung ber Rirche felbft erfolgte aber erft am 23. Mai 1186, und murde die beilige Sandlung von Erzbischof Ronrad I, in Beisein ber Bischofe Ronrad von Worms, Beinrich von Strafburg und hermann von Munfter unter großen Reierlichfeiten vollzogen. "Es war Sitte, bag Sauptfirchen, um bie Ceremonien festlicher zu machen, unter Beiftand mehrer Bifchofe confecrirt wurden, und ein gludlicher Bufall verschaffte bem Eberbacher Tempel bie nämliche Solennität. Ronrad mar eben von ben brei Bifchofen von Borms, Strafburg und Runfter in Maing besucht. Diese lub er gur Beiwohnung ein und vollzog mit ihnen am 23. Dai 1186 bie feierliche Beihung. Rach bem Urgesetze von Cifters ward die Rirche mit bem boben Altare gur Ebre ber jungfraulichen im himmel aufgenommenen Mutter Gottes und aus Privatandacht gur Ehre bes b. Johannes bes Täufere gewibmet.

"Soweit sich bieber Eberbachs Besigungen schon verbreitet hatten, waren sie boch außer bem Sause zu Coln noch alle in ben Mainzer Kirchsprengel eingeschränkt. Im Jahr 1190 ward ein Schritt weiter gethan, und auch in ber Trierischen Didzese ber Anfang zu Erwerbungen gemacht, die sich nachher durch zwei Jahrhunderte auf beiden Lahn- und Rheinusern beträchtlich versmehrten. Die Erstlinge keimten zu hadamar auf, wo heinrich Frio und seine Gemahlin Judith dem Kloster ein hauschen und

anderthalbe Suben Aderlandes ichenften, ben Urftoff eines neuen Bofes, ber fich balb ju ansehnlicher Große emporfdwang; benn bald nachher, vielleicht noch im nämlichen Jahre 1190, erhielt ber erfte Brund burd andere Schenfung einen viel beträchtlichern Buwache, ale er felbft nicht war. hermann Burfting und feine Battin Chriftine, beibe reich und ebel, aber finderlos, hatten fic aus Andacht gur freiwilligen Enthaltung und einem frommen Beben verbunden. Der erfte befchloß fogar, den Reft feiner Tage Gott im Rlofterftande ju weiben und erflarte fich fur Eberbad. Damit er aber nicht ohne ftanbesmäßiges Apportat ins Rlofter eintrate, mufterte er feine Guter, traf mit feiner Gemablin über bas gemeinschaftliche Allobialvermogen feste Uebereintunft und wies bem Rlofter fein ganges Landaut ju Sabamar als wirkliches Eigenthum an. Nur war ber Frau bie Wohnung im Saus und ber balbe Benuf von ben ganbereien lebenslänglich vorbehalten. Beibe Chelente verfundeten ibre Schenfung auf einem landgerichte ju Redenforft, welches Graf Gerbard von Diez feierlich abbielt, und thaten auf bas verschenfte But öffentlich Bergicht. Run vollzog hermann feinen Befdlug und ging ins Rlofter. Das von ihm abgetretene Gut war von großem Inhalt und begriff, nebft einem ansehnlichen Saus, Biefen, Meder, Beiben und 22 Leibeigene. Diefe letten wurden aber vermuthlich vom Rlofter balb freigelaffen, benn fie vertrugen fich nicht wohl mit ben Gefegen von Ciffera, und in der Rolge zeigt fich auch von ihnen teine weitere Melbung. Mit biefer Bulage fab ber bof von Sabamar feinen Guterftod icon febr reichhaltig, und er nahm ferner binnen wenig Jahren fo gu, bag er vor 1211 feche Conversen mit feinem Relbbau beschäftigte. Doch ging man bier von der fonft befolgten Regel ab und ließ ben Sof im Ortebanne fteben, es fei nun, daß die Lage ber Feldguter feinen awedmäßigen Standpunft gur außern Anfiedelung gemährte, ober bag man in einer noch malbigen Begend die ifolirte Bohnung für gefährlich hielt. In der Folge traf man zwar mit andern Bofen im Labngau bie namliche Ginrichtung und verfeste fie nicht außer ben Ortschaften. Bei biefen fand fich aber ein eigener mit jenem ju habamar nicht analogischer Beweggrund ein, benn

bie meisten bavon waren für einen abgesonderten Anbau so gering und alle entstanden nur erft in spätern Zeiten, ba Eberbachs Landwirthschaft größtentheils geandert war und die schon einzgeführten Berpachtungen der Guter an haussäffige Colonen die einsamen Bofe entbehrlich machten."

Das Jahr zuvor, 1189, hatte Urnold durch Tausch von Raifer Rriedrich I bie Rheininfel Fahrwerth bei Gimebeim, amifchen Dypenbeim und Borms, erworben, als worüber R. Beinrich VI am 1. Febr. 1190 bie Bestätigungeurfunde ausfertigen lieg. Dhne Zweifel gebort ebenfalls in bas 3. 1190 ein anberer Taufd, burd welchen, gegen Singabe bes einen Saufes in Bingen, Eberbach einen Beinberg bei Budesheim von ben Berren von St. Alban erwarb, und fommt in biefer Berhandlung Arnold jum lettenmal vor, baber fein Tobestag wohl auf ben 15. Sept. 1190 gefett werden fonnte. Un feine Stelle trat Defrid, nicht au verwechseln mit bem oben genannten Prior biefes Namens, um mit Rlugbeit und Erfolg bas Rlofter gegen bie vielfältigen meift ungegrundeten Unfpruche und Anfechtungen ber Nachbarn ju vertheibigen. Borguglich lebhaft war ber Streit in Betreff bes Sofs Dadenborn in der Martung von Balbaufen, der feinem Anfang nach ein Bermachtnig bes b. Bernhard. Godebold ber altere von Wierbach batte bas Rreng genommen, suchte aber nachmalen Dispensation. Die ertheilte ibm ber Beilige, und bafur feine Dankbarkeit zu bezeigen, übergab ibm für feine Tochter Eberbach Gobebold ein Allob, "bas er in feinem eigenen Gebiete ju Ballbaufen von einem gewiffen Deffo erfauft batte. Diefes geschab wahrscheinlich 1147 und also noch unter bem alten Abt Ruthard.

"Nicht gar lange nachher kam eine neue Erwerbung hinzu. hermann Brucho, ein Edelmann, verließ die Welt und ward Mönch zu Eberbach. Bevor er aber seinen Beschluß vollzog, kaufte er von seinen eignen hübnern ein ansehnliches Stud Landes und schenkte es dem Rloster. Dieses Gut war größer als das Godeboldsche, hing mit demselben zusammen und lag eben so wie senes verwildert da. Beide zusammen gaben nun Stoff genug für eine besondere Ansiedelung und machten es auch um so nothiger, weil sie ode waren und zur bequemern Rottung

nähere Ansiedelung forderten. Man baute daher in ihrer Mitte eine hütte, die aber noch eine Zeit lang mit dem Hofe Breitenfaß oder Heddesheim vereint blied und darum 1178 in der päpstlichen Bulle noch nicht unter eigenem Namen vorsommt. Doch wuchsen beide in der Folge durch mehre Erwerbungen so an, daß ihre Bereinigung nicht wohl länger bestehen konnte. Man trennte sie daher noch im 12. Jahrhundert von einander, schuf die Hütte bei Wallhausen in einen vollständigen Hof um und bestellte ihn unter dem Namen Dadenburne mit einer eignen Wirthschaft. Er stieg, wie andere, nach und nach zu einer merklichen Größe, blieb vierhundert Jahre lang in Eberbachs Besitz und ward im 16. für die Klöster satalen Jahrhundert an das freiherrliche Geschlecht von Dahlberg versauft, dessen wahrscheinslicher Urahn, Godebold von Wierbach, den ersten Grund dazu gelegt hatte.

"Beil diefer Sof, wie wir faben, aus Neurot entftanden war, genoß er von Anbeginn aus bem romifchen Privilegium ber Zehntfreiheit. Sie bestand bis auf Mefrid und ben jungern Godebold von Wierbach ungefrantt. Nun gab es aber Redereien. Der Sohn ober Entel wich von ben Wegen feines Baters ober Abnberen ab und begann bas Rlofter im Befit ber Immunitat ju ftoren. Die Saupttriebfeder war deffen Bruder Gotfried, Propft zu Rreugnach und Paftor zu Ballhaufen, ber feine bortigen Pfarrgefalle mit bem Behnten ju Dabenburne ju vermehren fucte. Da beibe fur gutliche Antrage fein Dhr batten , und Eberbach feine durch Berfahrung bestätigte Freiheit nicht fo fcblechterdings aufgeben wollte, fam es jum Prozef. Das Rlofter triumphirte und ward in feinem rechtmäßigen Befit gegen die Anfpruce aufrecht erhalten. Aber auch ale Sieger verleugnete Mefrid feinen Charafter nicht. Satte er vor dem Rechteftreite Erbietungen gethan, um biefen ju verbuten, fo fubrte er nun feine Anerbietungen aus und erwirfte badurch, bag er, mas ibm ber Richter jugesprocen batte, ohne Biberwillen, ja mit Bunft feiner Begner befto rubiger erhielt. Den Plan fuhrte er burch folgende Mittel aus. Gobebolb mar an Eberbach aus feines Brubers Cberbard Teftament, ber fich im Rlofter fein Begrabniß

ermählt hatte, zwölf Marken schuldig. Diese ließ ihm Mefrid nach und legte noch sechs Marken aus ber Klosterkasse zu, wo- für er zum Ersat des Dadenburner Zehnten der Kirche zu Ball- hausen ein eigenes Gut anschaffen sollte." Für den Gof zu Sadamar machte Mefrid eine bedeutende Erwerbung. Im Jahr 1196 wird er noch als Abt zu Eberbach genannt, er schied aber von dannen, um die Regierung der Abtei Arnsburg zu über- nehmen, wo er 1219 gestorben sein wird.

Albero von Stein, in Eberbach ber 6te Abt, erlebte ben Aufruhr ber Conversen, ber an fich schon auf arge Unordnung in bem flofterlichen Saushalt ichließen lagt. Die mag auch vornehmlich die Abdantung bes Abtes Defrid veranlagt haben : ber baufige Bechfel in Rloftern, wie in ben größten geiftlichen Staaten ift allemal ein Zeichen von Berfall und folechter Zeit. Dag bergleichen über Eberbach gefommen, befundet Cafarius pon Beifterbach in ber funften Distinctio de daemonibus, cap. 29. Bilbelm, ber Abt von Sainte-Agathe ober Balbieu wollte im 3. 1210 fein Mutterflofter Cberbach besuchen. Bu Coln angelangt, fprach er ju feinen Begleitern, bem Mond und bem Converfen , biefer Abolf genannt : "Es wird ein Bert ber Barmbergigfeit fein, wenn wir jene Befeffene, Die Schwefter unseres Converfen in Eberbach besuchen, bamit wir biefem von bem Buftand feiner Schwefter berichten tonnen." Das war ihnen recht, fie gingen nach bem Saufe, wo bie Verfon mit und unter vielen faß, und ber Abt richtete eine Frage an fie, erhielt aber feine Antwort. Er fragte weiter: "willft Du beinem Bruber etwas fagen laffen ?" Sie blieb ftumm, und ber Abt fubr fort: "3d beschwore Dich bei bemjenigen, welchen beute in ber Deffe meine Banbe fagten, antworte mir." Alebalb gehorchte ber Teufel und antwortete burch bes Beibes Mund. Darauf gebot ber Abt feinen beiben Begleitern, bas ungludliche Gefcopf jum Boben binauf zu führen, bamit er bas Gefprach außerhalb bes Bereichs von Beugen fortfegen tonne.

Dieses geschah, ber Teufel aber, um Berschiedenes von bem Abt befragt, häufte lügen auf lügen, und es sprach ber Abt: "Bei bem Allerhöchften beschwöre ich Dich, nur Bahrheit mir zu ant-

worten." Racbem er biervon bas Berfprechen empfangen, bieß ber Abt den Monch und ben Conversen bei Seite geben , fragte barauf nach bem Buftand verschiebener Seelen, bie unlangft an Eberbach und St. Agatha ben Weg alles Fleisches gegangen, und empfing er von biefen allen, beren boch bas Beib feinen jemals gefeben batte, fo genaue Radricht, bag jeber Zweifel um Die Bahrheit ichwinden mußte. Bon den einen bieß es, fie befanden fich in ber Berrlichfeit, von ben andern, fie feien noch in der Bein; für diefe bat der Abt besondere Gebete angeordnet. Die Befeffene belehrte ibn noch um vieles andere, bag er bochlich fich verwunderte. Rachmalen von bem Converfen um bie Erlaubnig ersucht, mit der Beseffenen unter vier Augen fprechen ju burfen , jog er fich famt bem Donch in etwas jurud. begann ber Converfe : "Gleichwie mein Abt Dich ermahnte, daß Du feine Aragen nur mit Babrbeit beantworten follteft, alfo ermabne ich Dich, daß Du, irgend meiner Seele Rachtheiliges in mir mabrnehmend, biefes mir jur Stunde bezeichnen wolleft." Antwortet ber Teufel: "Dergleichen habe ich mahrgenommen. Geftern baft Du, ohne Bormiffen beines Abtes, ju Maaftricht, ba und ba, von jener Frau zwölf Denare angenommen, fie in ein Tuchlein gewidelt, und ben Bunbel tief in bem Bufen verborgen." Das war allerdings richtig. Denn ber Converfe erinnerte fich, bag er bamals bei fich gedacht habe: wenn bein Abt Dich vielleicht irgendwohin fcidt, magft bu mit biefem Schilling Die Ausgabe bestreiten. Darauf fragt er: "Weißt Du noch etwas mehr ?" und es entgegnet ber Teufel : "ich weiß, Du bift ein Dieb. - Seit ich in ben Orben aufgenommen worben, bin ich feines Diebstahls mir bewußt." Bieberum fpricht ber bofe Reind: "36 will Dir ben Diebftahl nachweisen. In ben Beiten jener Theurung baft Du Frucht und andere Dinge, welche bes Rloftere, aber nicht bein Gigenthum, ben Armen gereicht." Untwortet ber Converse: "Ich habe nicht geglaubt, daß solches Bert ber Barmbergigfeit Gunbe fei. - Bei meiner Ereu," erinnert ber Teufel, "bie ift es, indem es ohne Erlaubnig gefcah, und ohne bag Du bavon geplaudert hatteft." Die Beichte beißt bem Teufel ein Beplauder. Ungefäumt geht ber Converse binunter, ruft ben

Abt bei Seite, eröffnet bem in bemuthiger Beichte die aus bes Teufels Mund vernommenen Borwurfe und empfangt dafür die verdiente Buße. Sodann geht er wieder hinauf zu der Besessenen und fragt, ob sie von ihm noch andere Sünden wisse, und vernimmt den tröstenden Bescheid: "Bei dem über mich vershängten Urtheil, ich weiß nichts mehr von Dir, denn in dem Augenblick, daß Du behufs jenes Geplauders die Knie beugtest, war Alles, was ich früher wußte, ausgelöscht.

Durch ben Abt beschworen, bag er sich von bannen bebe, antwortet ber Teufel: "Wobin foll ich geben ?" Spricht ber Abt: "Sieb, mein Mund ift geöffnet, vermagft Du ba einzutebren ? - 3d tann nicht einfebren, wo beute ber Allerbochfte eingefehrt ift. - Go lag Dich nieder auf biese beiden ginger," und er ftredt ben Daumen und Zeigefinger aus. "Ich fann nicht," flagt ber Berfucher, "indem Du beute ben Allerbochften angefaßt Der Abt batte nämlich am Morgen Meffe gelefen. beftand biefer barauf, bag ber Bofe ausgehe. "Das will ber Bochfte nicht, ich werbe noch zwei Jahre in ihr weilen, bemnachft foll fie auf bem Bege jum Grab bes b. Jacobus befreiet werben," wie bas auch eingetroffen ift. Jest vereinigten fich ber Mond und ber Converse, um ben Abt ju bitten, bag er bem Teufel befehle, fich ihnen nach feiner mabren Geftalt barzuftellen. Es meint ber Abt : "bas icheint mir nicht wohlgethan; begnügt Euch mit bem, fo ich ibm auferlegt babe." Die beiben bestanden auf ihrem Begehren; ihnen endlich nachgebend, fpricht ber Abt : "3ch befehle Dir in Chrifti Namen, bag Du in beiner naturlichen Geftalt vor und erscheineft. -3hr wollt Euch nicht zufriedengeben, 3hr habet mich bann gefeben ? - Rein," entgegnet ber Abt, und es beginnt, Angefichts ibrer, bas Beib ju fdwellen, und ju eines Thurmes Geftalt fich zu erheben, mabrent feine Mugen funkeln und gleich einem Dfen gluben. Ueber bem Anblid fallt in Dhumacht ber Dond, verliert alle Befinnung ber Converfe, und batte nicht ber Abt, ftanbhafter als beibe, in Saft bem Teufel geboten, baff er bie vorige Form wieder annehme, follt er wohl ebenfalls feiner Sinne verlustig geworden sein. Scheinen Dir diese meine Worte

nicht allerbings glaubhaft, so frage die, sie find noch, meines Wiffens, bei Leben, und sie, die Ordensmänner, werden Dir reine Wahrheit ergablen.

Der Teufel, dem Gebot gehorsam, nahm die frühere Gefalt einer Frauen wieder an, sprach aber zugleich zum Abt: "Riesmals hast Du gleich Thörichtes gesordert. Sei versichert, daß, so Du nicht heute das heilige Meßopser dargebracht hättest, keiner von Euch irgend semanden wieder erzählt haben würde, was ich eben Euch mittheilte. Meinst Du, es könne ein Mensch mich sehen und leben ? Reineswegs." Die Leute, welche erwartungssvoll unten geblieben waren, eilten herauf, als sie den Lärm auf dem Boden vernahmen, fanden den Conversen und den Mönch, beide halbtodt, begossen sie mit Wasser, um sie ins Leben zurückzurusen und trugen sie die Stiege hinab. Der Teufel aber fragte den Abt: "Bo gehst Du sest hin? — Nach Eberbach. — Ich auch," verseste der undeimliche Gast, "war in Suverbach (Säufersbach oder Sauf-Erbach) und habe daselbst wacker zugeschürt."

Befanntlich ift Cafarius ungemein reich an folden Teufelsgeschichten. Dramatischer und wohl auch beffer ergablt find bie beiben folgenden, ber neueren Beit angehörend und biftorifche Namen berührend. »M. de Caylus, qu'il ne faut pas confondre avec son oncle l'antiquaire, était un des adeptes les plus zélés de la nouvelle secte. Il avait eu la satisfaction de communiquer avec Belzébuth, et quand il ne pouvait s'empêcher de jurer en bonne compagnie, c'était par Coeur de SATAN. Il avait une fois emmené votre père avec M. de Lauzun, M. de Fronsac et le Duc de Chartres, dans les carrières de Montmartre, afin de leur y faire voir le diable; mais, à leur entrée dans la caverne, ils furent assaillis par une grêle de coups de bâton dont ces quatre messieurs ont été couverts de meurtrissures et d'emplâtres pendant près d'un mois. Ils ne furent pas autrement maltraités, car on ne les dévalisa point. Lauzun m'a dit que c'était comme des coups de fléau qui seraient tombés sur eux du même côté d'un certain passage assez étroit et fort obscur qu'il fallait traverser avant d'arriver dans la carrière. On apercevait mais de très loin, la faible lueur d'une lampe qui devait être suspendue à la voûte de la grande caverne; et voilà tout ce qu'ils virent pour cette fois-là.

La Gazette de France annonça que Mer le Duc de Chartres était tombé de cheval et que sa tête avait porté sur la barrière de son manége. Le Duc de Fronsac en fut quitte pour se tenir dans son lit avec ses rideaux et les volets fermés, sans rien changer à ses habitudes. Je fis dire à ma porte que M. votre père était allé voir le diable et qu'il ne s'en était pas bien trouvé, ce qui m'affligeait et m'étonnait médiocrement. Enfin le Duc de Lauzun ne fit rien dire et ne dit rien du tout, quoiqu'il allât partout comme à l'ordinaire; et quand M. le Dauphin voulait le questionner sur le bras qu'il avait en écharpe et les marques noires qu'il avait à la figure, il répondait à M. le Dauphin: — Qu'est-ce que cela vous fait? ce qui lui servait parfaitement à détourner l'attention, tant on avait à parler sur la prodigieuse étrangeté d'une pareille réplique.

»Eh bien! ma tante, je l'ai vu, me dit Lauzun un jour, j'ai vu le diable. — Est-ce que c'est encore à Montmartre, mon garçon? Comment t'en trouves-tu pour aujourd'hui? — Ma tante, c'était dans la nuit de vendredi dernier, chez M. le duc de Chartres, et M<sup>me</sup> Agnès de Buffon y à pleuré comme une gouttière. — Mon Dieu! comment cette jeune femme ose-t-elle afficher une intimité pareille?... — Voilà qui ne me regarde pas du tout, et j'oserai même ajouter que vous avez trop de bonté pour cette comtesse Agnès de Buffon: M<sup>me</sup> de Genlis en dit qu'elle est comme ce papillon du cabinet de son beau-père qui s'appelle la grande coquette, et qu'elle n'a rien de bon que ce qu'elle a de beau. — Laissez-moi tranquille avec les médisances de M<sup>me</sup> de Genlis, et parlez-moi plutôt du diable.

table une coupe de cristal dans laquelle on vovait flotter un crapaud, lequel avait reçu tous les sacremens de l'église. depuis le baptême jusqu'à l'extrême-onction.... -- Mais l'ordre et la confirmation, vous n'y pensez pas, lui fis-je observer. - Ma tante, reprit-il avec un air d'amertume et de mépris douloureux, est-ce que le duc de Chartres n'a pas à sa disposition les deux mains consacrées et sacrilèges d'un évêque?... Après quoi, cette horrible personne, car Lauzun n'avait pu démêler si c'était un homme ou une femme, se mit à genoux devant la table, en disant tendrement à son crapaud: - Saint Ange, mon cher Ange, mon bel Ange, l'Enfer triomphera-t-il pour nous? Michel dénouera-t-il ce que Satan a lié? Oyez-moi, oyez-moi! L'animal fit alors des évolutions tellement brusques que l'eau de la coupe en jaillit jusque sur le duc de Chartres, qui devint blême et qui s'essuya le visage. Ce fut pour lors que les évocations commencèrent, et qu'il fut prescrit à toutes les personnes présentes de se mettre à genoux, ce que M. de Lauzun refusa pour son compte, en disant qu'il se trouvait mal aussitôt qu'il était dans cette posture. Les autres s'agenouillèrent à l'imitation du duc de Chartres.

»On vit apparaître alors à l'autre bout de la salle, ajouta Lauzun, sans aucun bruit et de la manière la plus inexplicable, une figure d'homme absolument nu. Il était de grandeur un peu plus que naturelle, ayant le teint d'un beau pâle et les yeux merveilleusement noirs; cheveux bouclés, belle poitrine, avec des membres parfaitement bien proportionnés, les hanches et l'abdomen admirablement juvéniles; une belle barbe frisée, fine et touffue, et du reste nullum cujusvis sexus indicium, ce qui, par-dessus toute chose, avait préoccupé le duc de Lauzun.

»Il me dit aussi que cette figure du diable avait une cicatrice qui lui partait du front, en tournoyant en arêtes aiguës jusqu'à son talon gauche, ainsi qu'un lacet de soie d'un pourpre vif...... (A fulgure et tempestate libera nos Domine! m'écriai-je en baissant la tête;) et cette belle

apparition fut terminée par un éclat de voix sonore qui parut sortir de la bouche de ce diable, laquelle était alors grande ouverte, mais sans aucun mouvement d'articulation visible. Lauzun ne voulut jamais me rapporter ce que Satan leur avait dit; mais on a su par la duchesse de Gèvres, à qui M. de Caylus disait toutes choses, que c'étaient les mots suivans, avec des intervalles assez marqués pour y donner une interprétation qui, j'en fais ma coulpe, est revenue souvent à ma pensée.«

Die unordentliche Birthichaft in Cherbach beichleunigte ben Ausbruch ber Emporung, bie junachft burch bie Fugbefleidung, bie Boten (bottes, Stiefel) veranlagt. Deren befamen nach ber Observang die Monche alliabrlich ein Paar, indeffen die von ihnen abgelegten Stiefel vielleicht ben Converfen zu Theil murben, wie benn biefe überhaupt ben Monchen nachfteben mußten. Das wurmte fie aber, die vielleicht an Bahl ben Conventualen überlegen, auch auf ihre Bichtigfeit pochten, indem die Berwaltung bes Beitlichen größtentheils in ihren Sanden. Sie einigten fich ju gemeinfamem Bandeln, fundigten ben Dbern ben Beborfam auf und mablten fich aus ihrer Mitte einen eigenen Abt. hierbei bie Monche viel ju leiben hatten, ift begreiflich; glude licherweise murbe man zeitig ber Rebellen Deifter, vielleicht obne bes Abtes Buthun. Dafür aber verbanfte bas Rlofter beffen Berwandtschaft mit dem Rheingrafen Bolfram die Erwerbung bes Gutes ju Elgheim, unweit bes Birferhofe, welches ber Rheingraf nach Eberbach ichenfte.

Ein ungleich bedeutenberer Zuwachs war bas Gut zu Diensheim, so ein Burgmann zu Oppenheim, Walbrun, bem Kloster zuwendete. Unbeweibt, war er bes Willens, seine Tage in Ebersbach zu beschließen, vorher aber dahin sein ganzes Eigenthum in Dienheim zu geben. "Er hatte aber zwei Brüder, von benen er nicht wußte, ob sie nicht vielleicht seine Verschenfung als rechtswidrig bestreiten würden. Um daher sicher zu handeln, ließ er seine Vefugniß in einem öffentlichen Gerscht untersuchen und die Frage darin entscheiden, ob er das unbeschränkte Necht und freie Macht hätte, seine Güter, wie und an wen er immer

wollte, ohne gultigen Biberfpruch ju veraußern. Diefe Frage ward nach feinem Bunfch mit ja beantwortet. Der altere Bruber Balbemar unterschrieb ben Ausspruch und willigte mit Bergnugen in Balbruns fromme Schenfung. Richt fo bachte ber jungere Bruder Godbert. Er fehrte fich nicht an die Entscheidung und protestirte gegen Balbruns frommes Bermachtnig. Sein Biberfpruch veranlafte ein neues Bericht. Die Sache marb noch einmal reiflich untersucht, ber erfte Spruch bestätigt und Bobberts Proteftation für ungultig erflart. Run vollzog Balbrun feinen Befdlug, trat bem gegenwärtigen Abt Albero mit allen Rechtsfeierlichfeiten feine Guter ab, ging felbft ine Rlofter und ftarb noch in bemfelben Jahr als hospes ober als Novig. Damit ber fungere Bruder Godbert baraus feinen Stoff zu neuen Chifanen auffaffen möchte, fam bas Rlofter juvor, fand fich in Bute mit ibm ab und erwirfte von ibm burch ein freiwilliges Opfer von vier Marten feine Bergichtleiftung auf allen Unfpruch. Balbrunische Gut begriff 110 Morgen urbares Aderfelb und 22 Morgen Beinberge, ein Inhalt, ber fowohl burch innern Werth ber Grundftude ale megen ber blubenden und burch bie Rabe bes Rheins bem Rlofter bequemen Lage bas Beichent gu einem ber größten erhob, die fe mit einem Male nach Eberbach Man faumte baber auch nicht, bie notbigen gefommen waren. Unftalten zu treffen. Sogleich murben zwei Saufer am Ende bes Ortes Dienbeim erfauft, eine besondere Wirthschaft angelegt und ein neuer Bof errichtet, ber binnen feche Jahren burch Rauf, Taufch und wiederholte Gaben fo junahm, daß er 1211 ichon 300 Morgen gabite und von funf Conversen gepflegt marb."

In der Bulle vom 30. Mai 1205, an "die lieben Sohne, Albero Abt und seine Brüder in Eberbach" gerichtet, nimmt Papst Innocentius III des Klosters hofe und Güter, absonderlich die neuen, Bensheim, Laubenheim, heimbach, Dienheim, Dadenborn und hadamar in seinen Schirm, bestätigt die alten und ertheilt neue Privilegien. "Die Prosessen zu Eberbach sollen in ihren und des Klosters eignen Sachen rechtsgültig zeugen können. Alle Beräußerungen liegender Güter ohne Einwilligung des gröspern oder bessern Theiles vom Kapitel sind nichtig. Der Cons

vent baftet nicht fur Schulben und Burgichaften , bie ein Pris vatglied obne Bollmacht auf- und übernommen. Die Eberbacher können nicht auf Synoben, nicht zu öffentlichen Tagfagungen, nicht wegen ihres Sab und Gut vor einen weltlichen Richterftubl gefordert werden. 3m Rlofter und feinen Sofen follen feine öffentlichen Bufammenfunfte ober Gerichtshaltungen Statt baben. Riemand foll bie regelmäßige Babl ber Bebte binbern, noch fich in die Gin- ober Abfegung berfelben auf was immer für eine Urt einmischen. Wenn ber orbentliche Bifchof bem neugewählten Abt die Ginfegnung verfagt, foll er bennoch alle Amtsgewalt ausüben und bie ibm vom eignen hirten widerrechtlich abgefdlagene Beibung von einem fremben empfangen tonnen. In Rudfict auf die Profession (noch nicht Jurament), welche bie Aebte bei ihrer Einsegnung ablegen, follen bie Bischofe mit ber bergebrachten Formel: ohne Rachtbeil bes Orbens, zufrieben fein. Die Rirchen-, Altare-, Gefäge-, Del-Beibungen foll ihnen ber Ordinarius, mas immer fur eine Gemobnheit entgegenfteben möchte, unentgeldlich verrichten ober fie widrigenfalls und bei Erledigung bes Stubles befugt fein, sowohl diefe als auch bie boberen Ordensweiben von febem andern mit der romifchen Rirde vereinten Bifchofe gu nehmen. Alle Cenfuren, Die von Bifchofen über die Eberbacher ober die Ihrigen wegen nicht entrichteten Bebenten ober sonft aus Beranlaffung ihrer Privilegien verhängt werden, find unfraftig. Alle romifden Bullen, die gegen Gberbach mit Berschweigung bes Cifterger Orbens ausgebracht werben mögen, follen als erschlichen feine Autorität und Wirfung haben. Den Schlug machen bie gewöhnlichen Segenswünsche für bie Gonner und Bannfluche gegen die Feinde Eberbachs und ber Bulle."

Der in dieser Bulle genannte hof zu Laubenheim "ward von zwei Brüdern aus Bingen, Walpert und Berthold gestistet, die aus ihrem dortigen Erbe dem Kloster 10 Morgen Weinberge schenkten. Für das zugehörige haus gab man ihnen 30 Marken, schaffte bald durch Rauf und Tausch mehrere Weingärten mit einigem Aderland dazu und richtete eine Niederlassung ein. Sie kam aber doch nie zu merklichem Ansehen, blieb als Filial mit Weißenau verbunden und ging vermuthlich mit diesem im 14.

Jahrhundert durch Tausch an die bortige Karthaus über. Zum hof in heimbach, ber sich bis auf unsere Zeiten erhielt, ward nur der erfte, eben nicht sehr wichtige Stoff geschenkt. Der ganze, sehr schnelle Anwuchs zur Bedeutenheit war Frucht der Industrie und ward von den Monchen, nachdem einmal die Riesderlassung daselbst beschlossen war, mit ihrer gewohnten Rastslosseit in Benugung aller Gelegenheiten erkauft oder eingetauscht. Im 14. und 15. Jahrhundert, da sein Inhalt noch beträchtlicher als in den sungern Zeiten war, stand er bei den Eberbachern so wie überhaupt das dortige Weingewächs in vorzüglicher Achtung."

Noch im 3. 1206 fommt vor als Alberos Rachfolger Theobald, bis babin Abt zu Schonau. Als Abt zu Eberbach hatte er von wegen bes hofe ju Beibesheim mit Berbegen von Binternbeim, 1209, bann auch mit vielen andern Nachbarn zu rechten. 3m 3. 1211 ließ er ein Urfundenbuch, den fpaterbin fogenannten Oculus memoriae anfertigen, bas mit bem Urfprung bes Riofters anbebend, die betreffenden Stiftunges und Beftatigungeurfunden mittheilt, hierauf zu ben Sofen übergebt, von febem einzelnen in ber Rurge ben Urfprung beschreibt, biefen mit einer ober andern ber früheften und wichtigften Urfunden belegt, endlich auszugeweise alle bis jum 3. 1211 gemachten Erwerbungen anführt. 3m 3. 1212 wurde bem Rlofter ein halbes Saus in Coln gu Theil. Berner Birflin bafelbft und feine Sausfrau Bilbilde batten ihr halbes Saus einem Rlofter vermacht, beffen Beftimmung fie jeboch ihren vier Rindern überliegen. Die entichieben fich fur Cberbach, bedingten fich aber babei einen ungewöhnlich fcweren Bine, namlich ein Jahrgebachtniß fur ben Bater und eines für Die Mutter, 36 Paar neue Schube und 12 Rode, bavon feche ju 5, die übrigen ju 4 Ellen, und follten biefe Rleidungeftude alljährlich in Beifein bes Pfarrere ju St. Bris gitten ben Urmen ausgetheilt werben. 3m 3. 1213 murbe ber Grafen von Riened But in der Marfung von Efchenheim und Elgenbeim, 13 Sufen, mit bem Birtenhof grengend, jum Preis von 204 Mart angefauft. In bemfelben Jahr ichenfte Frau Ottilia von Borms ihr bedeutendes Gut ju Dienheim und ein Saus ju Borms, fo fie um 23 Pfund Silber erfauft batte. Am 24. Oct. 1216 wurde ber Hof Haglach von ber brudenden Bogtei frei gefauft: bas toftete 30 Mark und ein Streitroß von 4 Mark. Am Charfreitag 1219 schenkte Werner von Bolanden die aussgebehnte Rheininsel zwischen Hattenheim und Ingelheim, die Langau.

Abt Theobald ftarb 21. Febr. 1221. "Bon feiner Grabftatte wie pon benen feiner Rachfolger bis ins 14. Jahrhundert ift feine Spur übrig. Aber fein Ramen fteht in allen Ratalogen, und fein Bedachtnig blubte immer im Segen und Rufe ber Bei-Dag fich Theobald biefes iconen Rachruhms gang wurdig gemacht babe, zeigt fich aus feinen Acten, die ibn als einen um Cherbach verdienftvollen Dann und vollfommenen Bralaten barftellen. In Behandlung ber Gefchafte eben fo gefchict und unermudet, ale gludlich, gab er feinen Unternehmungen immer bie zwedmäßigfte Richtung und wußte bie miglichften Ralle jum minbeften Rachtheil ju lenten. Den Chifanen ber Uebelgefinnten begegnete er immer mit Liebe, oft mit Freigebigfeit. Sabfucht, Reid ober Migverftand ber Gegner fonnten ibn au Rechtsftreiten nothigen, nichts ibn von feiner Friedfertigfeit abbringen, und eben barum verbiente er alle Proceffe ju gewinnen, weil er fich auch nach bem Siege jur freundschaftlichen Uebereinfunft noch eben fo geneigt erwies, als er por begonnener Kehbe mar. Unftreitig verbient Theobald einen Rang unter Eberbachs beften Aebten und bie ibm in bem Ordensalmanach angewiesene Stelle unter ben Seligen.

"Daß sich unter einem so exemplarischen Abt auch Mönche zur Beiligkeit bildeten, läßt sich wohl benken. Ich will nur von zweien Erwähnung thun, beren Ruf sich bis auf uns in sesterm Anbenken erhielt. Der erste war Wernher, von Jahren ein Jüngling, von Verstand ein Mann, in der Jugend ein Greis, an Leib und Seele eine Jungfrau und ein ausgemachtes Bild der klösterlichen Vollkommenheit. Nach wenigen Jahren seines religiösen Wandels näherte er sich in Unschuld dem Ziel und starb gegen 1219, nicht ohne Vorgeschmack der seiner wartenden Glückseitigkeit. Der andere, mit Wernher gleichzeitige, aber viel länger geprüste war Ansan, ein Convers, der von seiner Jugend

bis zum grauen Alter unter bem Joche ber Disciplin ohne Tabel ausharrte. Mit ber Heilungsgabe begnabigt, zog er manche Preßhafte zu sich und machte sie mit Auslegung ber hand gesund. Er lebte noch 1220, starb aber nicht lange hernach im Ruse ber Beiligkeit." Noch sind unter Theobalds Zeitgenossen ber Prior Enfridus, von dem hernach, und der Monch Theoberich, von welchem Casarius, zu merken.

Am 1. Mai 1221 wurde bie Babl eines neuen Abtes por-Bilbelm I, ber Abt von Clairvaux, fam mit ben Aebten von Kontenay und hemmerode felbft dabin; von Gberbache Kilial-Aebten erschienen brei, bie von Schonau, Otterberg und Balbieu. Es gab babei, wie es fceint, feine Schwierig= feit, und Konrad, ein Monch von Clarevall, trug ben Stab bavon. In Jahren vorgerudt, fag er nicht viel über vier Monate (+ 18. Sept. 1221), aber ein unvergängliches Andenken bat er fich gestiftet in dem Exordium magnum Cisterciense, bas nicht nur ein Erbauungsbuch fein foll, fonbern auch die Rebenabsicht bat, bie über alle Reiche ber Christenheit verbreiteten Bruber mit bem Urfprung bes Inftitute von Cifter, und ben belbenmutbigen Tugenben feiner erften Bater naber befannt zu machen. und nebenbei bie ichwargen Monche, bie Cluniacenfer abzufertigen, ale welche fortwährend bie Cifterzienfer verleumbeten, ibr Sheiben von Molesme ale Bermeffenheit und ihre Reformation als eine Geburt bes Stolzes, ber Beuchelei und Reuerungesucht verschrien. In feiner Amtemurbe erscheint Ronrad in ber Urfunde vom Mai 1221, laut welcher die Abtei Baldieu ibm ibr But in Spay zu bem Preis von 80 Mart überließ.

An Konrads I Stelle trat Erfenbert, der Sohn der um ihrer Wohlthätigkeit gegen Eberbach gepriesenen Ottilia von Borms, und demnach ohne Zweifel ein Sprößling des alten Geschlechtes der Kämmerer von Worms. Er war aus Eberbach als Abt nach Arnsburg gegeben worden, zu Eberbach hatte er nicht nur die gewöhnlichen Streitigkeiten mit Bögten und andern ritterlichen Rachbarn auszusechten, sondern er sah sich auch in einen viel ernstlichern Handel mit den Rheingauern verwickelt. Die meinten dem Kloster das hergebrachte Mark- und Beholzigungs-

recht befchranten ober gar entziehen zu fonnen. Es war namlich feit ber Stiftung von Eberbach mit bem Bauptgegenftanb bes Rheingauer Marterbunds, der noch heute besteht, und unter dem Namen Saingerath befannt ift, eine wichtige Menberung vorgegangen. Rach ber Grundlage biefes Bereins maren noch in der erften Balfte bes 12. Jahrhunderte alle zwischen ber Balbaf und Wieber jum Rheingau geborige Balbungen ber gangen Lanbicaft gemein, und jeber Drt, jeber Burger hatte bas Recht, fich barin, wo er wollte, ju beholgen. Außer einigen Leben und Allodien, die im großen Begirt gerftreut lagen, mußte man bamalen vom Unterschiede ber Privat= und ganbeswalbungen nichts, und der Borber- und Sinterwald waren in ber gemeinen Sprache nur wegen phpficher Situation, ohne ben beutigen Begriff bes Privat - und gemeinen Gigenthums, fo genannt. Rudficten von Belang bestimmten aber bie Jufaffen, Die allgu weitschichtige Gemeinschaft aufzulofen; es wurde ber gange Balbbegirf por ber Bobe getheilt, und jeder felbftftandigen Gemeinde nach Berbaltnig ibrer Bolfemenge und mit Rudficht auf bie Lage ihrer Feldmart ein abgesonderter Diftrict zu Eigenthum angewiefen. Bermoge biefer Theilung, die im 3. 1173, vielleicht bereits 1158 vollzogen, bedeuteten in der Bolfssprache des Rheingaues Privat- und vordere Baldungen eines und baffelbe. Denn bie hintern, ber Bisper zu fich ausbehnenben Forften blieben unzertheilt und bem gangen gand bis auf ben beutigen Tag gemein, baber in ber Bolfssprache hinterwalb und allgemeiner Landesmald gleichbedeutenbe Musbrude find. "Eberbach, fowie ber Abel und andere Rlofter, Die icon existirten, zogen zwar bei ber Theilung fein besonderes Loos. Aber bergleichen Rorperfcaften, die bas Marfrecht hatten, maren boch barin nicht mitbegriffen, und traten nun in Beziehung auf die Privatwalber mit ben umliegenden Ortschaften in die nämlichen Rechte und Berhaltniffe, in benen fie bei ber vorbinigen Gemeinschaft mit bem gangen ganbe ftanden. Rach gefchehener Theilung liefen fich bie Ortschaften ihre nun eigene Balbungen viel naber als vorbin angelegen fein und bulbeten mit Berdruß febe auswärtige Genoffenschaft. Gie suchten baber Eberbach aus ben Privat-

wäldern zu verbrangen und icheinen bagu einen gemeinsamen Plan in ber Stille abgefagt zu baben. Da es bei folder Stime mung ohne vorläufige Redereien nicht wohl abgeben tonnte , fo wurden die Monche badurch aufmertfam und entbedten obne Ameifel ben fie bedrobenden Anschlag." Sie riefen ben Schus bes Erzbischofe Sigfrid II an, und biefer, 1225, aus Danfbarfeit für bie »dilecta nobis filia, Eberbacensis ecclesia, que vitulos labiorum suorum incessanter pro salute nostra Domino immolat, ertheilte, erneuerte, bestätigte ihnen bas bis auf feine Reiten bergebrachte Markrecht in ben von allen Seiten bas Rlofter umgebenden Baldungen, unterfagte ben benachbarten Rhein- und Walbfleden ohne Confens ber Eberbacher einen Bann (Bege) angulegen, befahl aber, baff, wenn bergleichen Bege burch gemeinsame Uebereinfunft angeordnet worden, fie von beiben Theilen, bem Rlofter namlich und ben Ortschaften, beobachtet werbe. Diefes bestätigte auf ber Synobe ju Maing, 10. Dec. 1225, ber papfliche Legat, Ronrad, ber Cardinal-Bifchof von Porto, feben Rrevler an diesem Marfrecht mit bem apoftolischen Bannfluch bedrobend, und bie Rheingauer, milites et comprovinciales. ju Margaretheu 1226 in bem Klofterhof Mappen ju . einem Saingericht vereinigt, fprachen bem Rlofter burch einen feierlichen Abichlug nach bem Berfommen an allen fich weit und breit erftredenden Balbungen bie vollfommene Gemeinschaft gu. Diefe Erflarung war beutlich, aber noch ju allgemein, und fonnte in befondern Fällen leicht verdreht werden. Um baber bas baraus fliegende Recht naber ju beftimmen, ward in Gemagheit ber erzbischöflichen Dictatur ben nabe ums Rlofter gelegenen Ortfcaften auferlegt, die ihnen geftattete Balbbege nur mit Confens und Mitwirfung ber Eberbacher anzulegen." Der fo vielfaltig um bas Rlofter verbiente Abt Erfenbert refignirte 1228. und ben erledigten Stuhl nahm Raimund ein, Colner von Geburt.

Der neue Abt, thatig fur die Ummauerung von Oppenheim, wie er denn ein Stud Mauer und Graben mit einem Aufwand von 28 Mart aus der Klostertruhe herstellen ließ, erwarb zu Boppard, durch der Eheleute Basmud und Lutgard Schenfung ein haus samt vielen Beinbergen, wozu er noch die Guter der

brabantischen Abtei Billere, absonderlich ben großen Beinberg Schindebengft erwarb, fo bag er ber Begrunder ber nachmaligen febr wichtigen Besigung Boppard geworben ift. Gine machtige Stuge fand er in dem frommen und gelehrten Prior Enfridus, gest. 16. März 1246 (Henriquez ad 26. Oct.). Raimund starb 28. Oct. 1247. "Er war ein Mann von Talenten, gelebrt, fcarffinnig und reif in Anschlägen, Die er auch nach bem Beifpiel feiner beften Borfabrer meiftens felbft ausführte. Papft Gregor IX und Erzbischof Sifrid III, zwei competenten Richtern, bat er in ben wichtigften Auftragen feine Ginfict und Rlugbeit bemabrt. Gelbft bei bem Ronig Beinrich VII ftand er in Unfeben und erfcbien mehrmalen unter ben erften Reichsfürften an feinem Sofe. Sein unbescholtener Leumund erwarb ibm ein fo volles Butrauen, bag er burd bloge Eiderbietung Partei und Richter von feinem Recht überzeugte. Go ruhmvoll badurch feine Regierung für ibn felbft , fo gefegnet war fie fur bae Rlofter. Er ichaffte gwar feinen neuen bof, aber ben Bofen fo viele Guter an, die jufammen einen ber größten Bofe ausmachten. Durch Berpachtung einiger Canbereien führte er querft eine Art von Wirthschaft ein, die nach ibm zur fteten Regel marb. Durch eben fo befannten Gifer für Die Rlofterzucht batte er fich feinem Erzbischof fo empfohlen, daß dieser ibm die Reformation ber Abtei Lorich vorzüglich anvertraute." Bon ihm ift noch zu erinnern, bag er bie bem Rlofter burd Betrug entfrembete Mu bei Bubenbeim wiebergewonnen bat, 1240. Um biefelbe Beit "legte fich im Rheinbett nicht weit von Reichardshaufen eine Infel, ober vielmehr eine Sanbstrede an , Die fich zu einer Aue umschaffen ließ. Aus bem Grund ber Regalien geborte fie bem Mainger Stuhl, weil fie in beffen Bebiete entftanben und feinem Privateigentbum angewachsen war. Ihre Situation machte fie fur bie Eberbacher febr paffend und reigte ohne 3meifel ihre Luft , bie Infel ale einen Vendant zu bem naben Sof zu befigen. bischof Sifrid willfahrte ihrem Besuch, ober tam vielleicht ibren Bunichen guvor, indem er ihnen bas robe Werth unter bem fährlichen Bind eines Rafes ju ewigem Gigenthum ichenfte. Run hatten die Bruder neuen Stoff, ihre icon geprufte Runft und

Industrie in Cultur der Auen auszuüben und den ungeschlachten Sandhügel in eine ergiebige Flur umzuwandeln. Sie legten auch hand an und stellten bald eine fruchtbare Insel her, die sich bis auf den heutigen Tag im klösterlichen Eigenthum erhielt und unter dem von ihrem ehemaligen Erhzins angestammten Namen Käsbret im Rheingau befannt ist." Um die Bepstanzung und Urbarmachung der vielen Auen, um ihre Bertheidigung gegen Fluthen und Eisgang erward sich das Kloster überhaupt besonderes Berdienst. Wenn viele der in alten Rachtichten aufgessührten Rheininseln, großentheils durch die Nachlässisseit der Besiser, vorlängst verschwunden sind, dergestalt, daß ihre Lage nicht mehr zu ermitteln, haben sich hingegen alle von Eberbach abhängende Rheinauen ohne Ausnahme bis zu unsern Tagen glücklich erhalten.

Durch bes Erzbischofs Siegfrib III Urfunde vom 18. Januar 1231 maren bie Buter bes flofterlichen Sospitale, ein mäßiger Sof und 12 Morgen Beinberg ju Binfel, von allen Abgaben befreiet worden, »ne aliquis unquam de bonis illis quicquam exquirat, quoniam ad pauperum elemosinam ad predictam portam (monasterii) indifferenter supervenientium sunt deputata. Das hospital bestand in bem alten, ebemale von ben Chorherren und fodann von den erften Ciftergienfern bewohnten Gebaube und wurde nach Bare Deinung von dem ruhmvollen Abt Theobald gegrundet. Wenigftens findet fich zu beffen Beit Die erfte Nachricht von ber Exifteng eines Sospitale. "Eigent= lich war es nur fur bie Armen bestimmt; benn in allen fich barauf beziehenden Urfunden erscheint es nur als Armenhospital. Da aber folden eine langere Unterhaltung barin gestattet war, und man biejenigen, die mabrend ihres bafigen Aufenthalts erfrankten , mit Unftand nicht fortichaffen fonnte, fo gibt fich von felbft, bag wenigftens nebenber auch Rrantenpflege in ben Stiftungeplan mit aufgenommen mar. Gben bies erbellet auch beutlicher aus fpateren Radrichten. 3m 16. Jahrhundert gab es Mehrere, die fich in bas hospital einfauften und ihre lebenslangliche Berpflegung, wie folche im Bospital gang und gebe war, mit einer gemiffen Summe contractmäßig erwarben. Sie murben hospitalpfrundner genannt, sowie Andere, bie fich eine lebenslängliche Mondeportion anschafften, Conventepfrunduer hießen. Dag bei folden Bertragen auch die Rrantenpflege mit einbedungen mar, liegt hell vor Augen. Sie war alfo in ber Einrichtung bes Bospitals mitbegriffen und tam wenigftens jenen Armen ju ftatten, welche barin fiech murben. Bur Bermaltung bes für bas Inftitut geordneten Fonds und jur Pflege ber Armen waren anfänglich zwei Donche und wenigftens auch zwei Converfen angestellt, die in einer Urfunde vom Jahr 1225 Sospitalbrüder, in einer andern von 1241 Provisoren genannt werden. Die Bahl der Monche ward aber in der Folge nur auf einen reducirt, der unter bem Ramen Spitalmeifter Die Dberauffict und Rechnung führte und fo viele Bruber, ale bagu nothig maren, jur Aushulfe befam. Dies hospital bestand bis ins 16. Jahrhundert (1), ging aber noch in ober balb nach bem erften Biertel beffelben, und mabriceinlich burch ben berufenen Aufftand ber Rheingauer 1525, wodurch bas Rlofter felbft bis faft in Bettelftand gerieth, ganglich ein. Benigftens finden fic von beffen Exifteng in ber Folge feine weitern nachrichten, und bie bis über die Mitte bes Jahrhunderts fortgebauerte Berruttung bes bauslichen Buftandes gibt bem Stillschweigen ber Urfunden volle Beweisfraft." Besagtem hospital ichenften im April 1241 bie Bittme Cariffima und ihre Schwefter Glismub ihr Saus in Boppard, famt allem bem, fo Cariffima bagu erworben batte. Befanntlich hatte Cberbach feines Gleichen faum in ber reichlichen Austheilung von Almofen.

<sup>&</sup>quot;(1) Bei Gelegenheit bes großen Jubeljahrs 1500 ernannte Abt Martin von Eberbach besondere Beichtväter in und für das Hospital. »Ad recipiendum et audiendum confessiones in hospitali nro Eberb. «Unter diesen war auch der Spitalmeister: »et Fr. Johannes de Heydelberga Hospitalarius. «Für die Conversen und weltliche Dienerschaft des Alosters ward unter andern der h. Geistaltar im Hospital zum Besuch angewiesen. »Pro conversis et laicis familiaribus nostris — Primo altare S. crucis in choro conversorum — et altare S. Spiritus in hospitali nostro. « Die ganze Anordnung, wahrscheinlich von Abt Martin eigenhändig geschrieben, ist noch vorhanden und Beichtstühle, ein Altar im Hospital und der Spitalmeister, die darin vortommen, zengen von damaliger Existenz des Hospitals."

Ungemein poffierlich ift die von Bar vorgebrachte Entiduls bigung, daß er boch am Schluffe feiner verdienftlichen Arbeit bes Sospitale gebenft. "Um auf einer Seite fcmache Bruber nicht au ärgern, und auf ber andern manchem Uebelgefinnten feinen Scheingrund gur Chifane gu reichen , that ich in ber Geschichte felbft bei ben einschlägigen Epochen bavon feine Delbung und ließ auch, um mich auf feinerlei Beife ju compromittiren , bie fich barauf beziehenden Urfunden weg. Run aber die Rrife gang geandert und badurch aller Stein des Anftoges weggeraumt ift,. erfete ich hier ben Mangel und lege bie Data von diefem ebemaligen Sospital offentlich vor." Gleich barauf außert er: "Bor einigen Jahrzehnten fam eine Drudidrift jum Borfdein, worin der Berfaffer, felbft ein Monch, verschiedene Data anführte, um bie ehemalige Exifteng eines folden Sospitals bei feinem Rlofter gu beweisen und bie Erlofdung beffelben gemiffermagen feiner eignen Abtei ale Raub an ber Armuth Schuld zu geben. Rach dem Bericht einer öffentlichen Beitschrift tam bie Sache gur Untersuchung, die aber, vielleicht jum Berdruß ober wenigftens gur Shande bes mo nicht falicen, boch zweideutigen Bruders für fein Rlofter feine nachtheiligen Folgen batte." Hinc illae lacrymae. Autor bes armfeligen Buchs, welchem biefe Berwahrung gilt, ift Dichael Binfelmann, weiland Monch gu St. Maximin bei Trier, von welchem Bb. 2 G. 752. In ber von Merian gelieferten Abbildung von Eberbach ift noch bie hospitalsfirche zu feben.

Des Abtes Walther Regiment, 1248—1252, ist dem Kloster nicht minder vortheilhaft geworden als jenes seines Borgangers. Im 3. 1249 erkaufte er zu dem Preis von 300 Mark der Abtei Ibenstatt hof Riedhausen bei Dornheim, der 932 Morgen haltend und 10 Pstüge beschäftigend, stets eine der wichtigsten Besstungen der Abtei geblieben ist. So hat auch Abt Walther den hof Wahlheim durch glücklichen Rauf ungemein vergrößert und durch Schenkung des Schiffers Friedrich dessen haus zu Oberwesel mit 3 beträchtlichen Weinbergen erworben. Gleich im f. 3. 1253 erhielt "der neue hof einen wichtigen Zuwachs. Arnold und heinrich, zwei leibliche Brüder, von Wesel gebürtig,

batten fich zu Eberbach Gott geweiht. Sie fammten aus einer awar nur burgerlichen, aber reichen Familie, und bie Rlofter waren noch durch fein Berbot von der Erbichaft ihrer Profelpten ausgeschloffen. Dennoch machten bie Eberbacher feine Speculation barauf und nahmen beibe Canbibaten unbedingt in ibr Mittel auf. Dies unintereffirte Betragen rubrte bie Meltern und fpornte fie ju abnlicher Generofitat an. Aus eigner Bewegung bestimmten fie alfo gur Aussteuer ein Saus in ber Stadt mit mehren Beingarten, bie fie mit Einwilligung ihrer übrigen Rinder bei lebendigem Leibe bem Rlofter übergaben und von bem Stadtgerichte verfichern liegen. So war nun icon ber hof mit ben von Caub und andern Orten babin gezogenen Gatern von merflicher Broge, wuchs burch wiederholte Schenfungen immer an und ftand bei ben Eberbachern in ben zwei folgenden 3ahrbunderten wegen feines reichen und unter ben fogenannten Thalweinen icon bamals bervorftechenben Ertrags in befonderm Berth und Ansehen. Bie fich aber Cherbache Berhaltniffe in bafiger Gegend überhaupt febr anderten, fo verlor auch biefer Bof in fpatern Zeiten feinen Rang und fiel in die Rlaffe berjenigen, welche nur bie Babl vermehren."

3m 3. 1253 erfaufte Abt Balther, gemeinschaftlich mit bem Abt von Simmeroth, eine Rammer in bem Sauptflofter Cifterg, groß genug, um fie und die Aebte ihrer Filiation, Schonau, Otterberg, Balbieu, Arneburg, Bebenhaufen, Beifterbad, Marienftatt gur Beit bes Generalcapitele gu beberbergen, ju welchem Enbe Citeaux gebn Bettftatten ju ftellen batte. Das für wurde ein für allemal bie Summe von 40 Pfund Turnofen erlegt. "Um aber auch fur Diener und Pferde fichere Unterfunft ju haben, gab Balther fur fich und feine Suffragane noch 16 Pfund fur einen Stall, ber ihnen immer offen fieben und von Cifter, in brauchbarem Stand erhalten werben mußte." Am 18. Marg 1254 murbe Ebermin, bes eblen Mannes Cherbard von Echzell Sohn, in bas Rlofterhospital aufgenommen, um barin an baben »stipendium, quale uni de nostris fratribus solet ministrari, wogegen ber Bater 11 Morgen Beinberg und einige Binfen in Steinheim, bann 5 Morgen Beinberg in Mummen-

beim bem Rlofter übertrug. 3m 3. 1255 erfaufte Balther von ber Abtei Arnftein um den Preis von 40 Mart Colnifd bas Frenfenfelb bei Bernebeim, ein geschloffenes Stud Land von mehr als 30 Sufen, 900 Morgen, bie bamale zwar noch großentheile Bildnig und nur erft im 16. und 17. Jahrhundert vollftandig angebaut murben. Indeffen batte Balther fich bereits 1254 einen Coabjutor beigelegt, in beffen Sande er nach bem 1. Dec. 1257, etwan 1258 ben Birtenftab nieberlegte; biefer Sandlung überlebte er aber wenigstens um 6 Jahre. Sein Andenten fceint zeitlich im Rlofter erlofden zu fein , "ob er gleich mit feinen Thaten vor vielen andern die Unfterblichkeit verdient hatte. Den einzigen Ruthard ausgenommen hat feiner von ben Aebten bas klöfterliche Patrimonium fo reichlich vermehrt. Der Sof Riedhausen, von erfter Große, bas noch wichtigere Frenkenfeld und die faft eben fo betrachtlichen Erwerbungen gu Bablbeim find noch bestehende Dentmaler feiner Thatigfeit und fichern ibm bei ber-fpaten Rachtommenicaft ben Unfpruch auf ihre Dantbarfeit ju. Rein Jahr feiner Regierung, bas er nicht mit einer loblichen That auszeichnete. Rein bof, ben er nicht mit neuem Anwuche vermehrte."

Der bisherige Coabsutor Werner mar feit 1248 Abt gu Arnsburg gewesen. Ihm bat, April 1262, Embricho von Caub bie Balfte bes berrlichen Grafenberg bei Riebrich ale ein Almofen bargebracht. Um biefelbe Beit "erhielt Eberbach ein wichtiges Bermachtnig und barin ben Urftoff ju feinem Bof in Dosbach. Sifried von Frauenstein, ein angesehener Ebelmann, mar im Begriff, eine Ballfahrt nach Rom angutreten. Er lebte in einer ungesegneten Cbe, und indem er bie Ungewifibeit ber menich. lichen Dinge überhaupt und besonders die Bufalle bei fich überbachte, bie ihm auf feiner Banberichaft begegnen fonnten, befolog er, fein Saus zu bestellen, und traf mit Ginftimmung feiner Gemablin über feine Sabfeligkeiten eine Berfügung, wie fie fich von einem frommen Pilgrim erwarten ließ. Er mablte fich fünf Rlofter aus, benen er alle sowohl eigene als erbliche Buter bestimmte. Sie waren Eberbach, Tiefenthal, Gnabenthal, Bottesthal und Aulhausen. Dem erften wies er selbft alle feine Befigungen ju Dosbad und Biebrich an. Die anberwartigen Buter follten burd Abt und Prior ju Eberbach und noch vier andere Erecutoren unter die Rrquenflofter nach ber fur febes bequemften Lage vertheilt merben. Bon biefer Portion fequeftrirte er einen Betrag von zwölf Marten, welche Abt und Prior au Eberbach jahrlich fo lange erheben und verwenden follten, bis feine etwa rudftanbigen Schulben getilgt maren. Uebrigens follte bas Bermachtniß bei Erzielung eines Leibeserben aufhören und im andern Kalle nur erft nach seinem und seiner Gattin Tobe in Erfüllung geben. Das Testament ward fowobl von ibm und feiner Sowiegermutter, ale von ben funf Executoren verfiegelt. Sifried tam von feiner Pilgrimfchaft gludlich jurud und traf im folgenden Jahr mit bem Eberbacher Legat eine wichtige Menberung. Rebft ben Seitenverwandten folog er auch feine etwaigen Töchter von allem Unspruch aus. Burbe ibm aber ein Sohn geboren, follte biefer gwar die erblichen Guter gu Mosbach und Biebrich in Befit nehmen, die eignen aber mit allem Genug bem Rlofter fo lange überlaffen, bis er folche mit hundert baaren Marken eingeloft batte. Doch nahm er auch in diefem Falle 12 Morgen an Aeckern und Beinbergen namentlich aus, die bem Rlofter als ewiges Gigenthum verbleiben follten. 11m diefer Berfügung die legale Festigfeit ju geben, machten fie beibe Cheleute öffentlich fund und refignirten bie eignen Guter au Mosbach auf ber freien Strafe, die erblichen aber vor bem Krobnhof und Landgericht in die Sande bes Abtes Berner, bes ebemaligen Abtes Balther und des Priore Dieterich. Mit alle ber Affecuration nicht zufrieden, ftellten fie fich im folgenden 3abr 1262 vor bem Ergbischof Werner ein, erneuerten ibr Gefchent und liegen es von ibm mit einem Briefe autorifiren. Reierlich marb ber erfte Grund ju Cberbachs Sofgut in Mosbach gelegt, bas in ber Folge nicht nur felbft merklich junahm, fonbern auch ber Samen von zwei anbern Bofen, in Biesbaben und Schierftein, war. 3m 3. 1260 erfaufte Werner bes Rlofters Aulhausen But zu Trechtingshausen, wofür er 160 Mart bezahlte. Er ftarb aber ben 17. Juni 1261; fo fury feine Regierung, fo ruhmlich war fie fur ihn und erfprieglich fur bas Rlofter. Seine schonen Erwerbungen hatten alle bas Glad, auf bie fpate Rachwelt zu tommen."

Beinrich I, jur Abtswurde gelangt im Commer 1261, erwarb bie andere Balfte bes Grafenberge burd Taufch mit Beinrich von Beppenheft, ber bafur 5 Beinberge bei Caub erhielt, Mug. 1263; der Abt resignirte aber im Sept. ober Dct. beffelben Sabre und wurde burd Ebelin erfest, ale welchem Erzbifchof Berner im 3. 1265 die vier Frauenflofter, Sion bei Alzei, Marienfron por Oppenheim, Mariendalbeim bei Maing und Gottesthal im Rheingau untergab , mit bem Auftrag , nach ben Gefegen von Cifterg zu binden , ju lofen , ju reformiren und alle regulaire Gewalt auszuüben. Siebzehn Jahre früher, um 1248 hatte Erzbischof Siegfrid bas Rlofter Altenmunfter gu Maing, Benebictinerinen bis babin, bem Orben von Cifterg einverleibt, unter bes Abtes von Eberbach Aufficht. Gin Gleiches gefcab nach und nach mit andern Frauenklöftern, fo bag beren einft 17 von Eberbach abhingen, namlich Altenmunfter, Beigefrauen und St. Agnesen ju Maing, Dalbeim (Vallis sacra) bei Maing, Gottesthal, Aulhaufen und Tiefenthal im Rheingau, Ronnen = ober Marienmunfter bei Borms, Marienfron, Rofenthal bei Rirchbeim-Boland, St. Johann bei Alzei, Sion bei Alzei, Rumd bei Simmern, St. Ratbarinenthal in ber Rabe von Rreugnach, Marienborn ober Beibas, unweit Algei, Engelthal gu Dber-Ingelheim, Deimbach, unweit Erbesbudesheim. Sion und Deimbach wurden bald von Cberbach emancipirt. Die feche Rlofter in ber Pfalg und zwei zu Mainz gingen in der Folge wieder ein. Uebrigens litt bas Rlofter ju Cheline Beiten unter brudenbem Gelbmangel, ber befonders gelegentlich eines hausfaufs zu Oppenheim bemertbar wird. "Sumbert vom Bidber, ein Patricier von Frantfurt und Barger ju Maing, batte fich ju Oppenheim, ich weiß nicht, burch Rauf ober Erbicaft bie bem vormaligen Stadtfoultheis Marquard von Bunnenberg jugehörige Rurie erworben. Er war febr reich und nicht minder geneigt gu frommen Stiftungen. Da er nicht Luft hatte, fich in Oppenheim nieberaulaffen, widmete er auch bafiges Saus zu milbem Geschent und übergab es ber Stadt für ihr hospital, bas nicht weit bavon

entfernt lag. Diesem war es zu eignem Gebrauch nicht notbig und fonnte ibm nur burd. Bermiethung ober Berfauf nuglich fein. Gin gunftiger Umftand fur bie Eberbacher, benen bas Saus gar mobl bebagte. Es mar geräumig, von andern Bobnungen und bem Betummel ber Stragen abgesonbert und barum nach ihrem Bunich und ben Orbensmarimen in ber Stadt felbft isolirt. Sie wollten es fich bann auch anschaffen und boten bem Magiftrat den Rauf an. Er war felbft nicht abgeneigt, wollte aber für fich über ein fo neues Befchent nichts beichließen und wies die flofterlichen Agenten mit einer Deputation aus ihrer Mitte an Sumbert. Diefer wollte anfänglich vom Berfaufe gar nichts boren, fonbern bas Saus nur um fabrliche 50 Malter Roggen, eine Rarrate Bunifden Bein, ein Talent Beller und bas Brennol für zwei Lampen, eine ewige in ber Rirche und eine nadtliche auf bem Rrantenhause bes hospitals, erblich über-Ein fo fcwerer und babei ewiger Sausgins ftand ben Gberbachern nicht an, und fie brachten es durch Borftellungen babin, daß humbert in ben Berfauf willigte. Der Sandel mard um bundert dreifig colnische Mart abgefchloffen und nach loblichem Gebrauch mit einem Trinfgebote folennifirt. Rur fehlten nun bem Rlofter bie baaren Belber. Seine Deputirten fanben baber um zweifahrige Bahlungefrift an und erboten fich, bis babin ben obgebachten Bine vom Saufe ju entrichten. Das Erbieten war allerdings annehmlich und für das hospital vortheil= baft. Allein Sumbert verwarf es als wucherisch, und wenig feblte, bag er ben Rauf nicht gang auffagte. Doch überließ er bie Sache bem Rath von Oppenheim, mit bem fie gwar unter Bedingung ber zweisährigen Penfion zu Stande, aber nicht zu Ende fam. Denn humbert beharrte auf feinem frommen Gigenfinne, verbammte die Convention als ungerecht, und forderte fogleich ben Rauficbilling ober bas Baus jurud. Daber ein neuer Umtrieb, bis endlich ber Rath bem Rlofter burch feine Bermittlung einigen Zahlungeverschub, ohne allen Bins, erwirfte." Richts besto weniger bat Gbelin boch noch bes Grafen von Reffel Allod ju Trechtingehausen angefauft. Er farb oder resignirte im Mard — April 1272.

Der muthmaglich im Mai 1272 erwählte Abt Richolf mußte alsbald nach bem Untritt feines Regiments, um nur bie bringenbften Glaubiger befriedigen ju tonnen, bie Guter ju Ddenheim veräußern. Dann erwirfte er von Raifer Rubolf bie Urfunde vom 18. Januar 1274, worin es beißt : "In Ermägung, baß Abt und Convent ju Gberbach - mit erbaulicher Andacht und ftetem Gifer bem Gottesbienft obliegen, in Anficht ber ungebeuchelten Treue und Unbanglichkeit, burch die, wie man uns glaubhaft berichtet, fie fich gegen und und bas romische Reich besonders auszeichnen, willfahren wir ihrem Bitten und nehmen ibr Rlofter und Versonen, Leute, Bofe, Guter, alle gegenwartige und gufunftige rechtmäßige Besitzungen in unfern und bes Reichs befondern Sous, und bestätigen aus Roniglicher Freigebigfeit, erneuern und befraftigen mit diefem Brief alle Privilegien, Freibeiten und Rechte, bie ihnen vom feligen Raifer Friedrich vor feiner Absetzung und beffen Borfahren am Reich ertheilt worden." In bemfelben Jahr, ben 16. Aug., vergabte Rudger von Deftrich feine Buter ju Deftrich und Dim an bas Rlofter, unter bem Beding: »ut annue in festo S. Potentianae conventui consolationem faciat, et refectionem solennem in pane triticeo, vino franconico et piscibus copiose; quicquid vero superfuerit de redditibus dictorum bonorum ad usum pauperum in hospitali decumbentium convertat; quodsi non observaverit, solvet. pro qualibet subtractione ecclesie S. Victoris VI marcas; negligentem autem deferet plebanus in Oesterrich ad decanum et capitulum S. Victoris.« Ueberhaupt ichien ju Ricolfs Beiten bie vormalige Freigebigfeit gegen Gberbach neu aufzuleben. Gine gute Angabl von Schenfungen find urfunblich befannt, doch werden fie bei weitem überboten burch bie Ermerbungen ju Schierftein und Limburg. "In erftgebachtem Orte und zu Dogheim waren bem Rlofter burch milbes Bermachtniß einige ganbereien zugefallen, bie es nur burd Berpachtung nugen tonnte. Philipp Marschall von Frauenstein, ein angesehener Ebelmann und Gberbachs Bonner, war eben auch in beiben Orten, besonders zu Schierftein, mit einem wichtigen Allobium angeseffen, und tonnte bie flofterlichen Grundflude bei ben

seinigen bequem mitbauen. Er bot sich baher 1275 als Pachter an und erhielt sie in lebenslänglichen Bestand. Rie war bem Aloster eine Berpachtung einträglicher, als diese. Philipp, durch ben auf ihn genommenen Bedacht aufgefordert, versicherte dassselbe nicht, wie gewöhnlich, burch Bersat, sondern durch Schenkung eines Eigenthums und trat ihm seine Guter in beiden Feldmarken seierlich ab. Alsdann nahm er sie vom Aloster in lebenslänglichen Pacht, und versprach von den Schiersteinern jährlich 21 Malter Roggen und 26 colnische Soliden, von den Dotheimern aber 4 Marken jährlich zu entrichten und dabei alle darauf hastende Beschwerden allein zu tragen. Philipp beurstundete selbst die von seiner Gemahlin bewilligte Anordnung und ließ sie vom geistlichen Gerichte zu Mainz bestätigen. Dies war die Hauptanlage zu dem Schiersteiner Hosgut, das in der Folge, wie andere, zunahm und sich bis auf unsere Zeit erhielt.

"Die zweite nicht gleichgültige Schenfung ift vom 3. 1277. Mechtild, eine Beguine ju Limburg an ber gabn, von Bele genaunt, hatte nur einen Bruder, Bermann, ber gu Cberbad Dond geworben. Ihrem Inflitut gemäß felbft nicht gefinnt gu benrathen, folgte fie ihrem Bruber gewiffermagen nach, verschwefterte fic burch ein geiftliches Bundnig noch enger mit bem Rlofter, trat ibm mit Borbehalt ber lebenslänglichen Rugnieftung all ibr bewege und unbewegliches Bermogen ab und legte ben Grund jum bafigen Rlofterbof. Rach einer alten Tradition mar Limburg bamale viel größer, als es beute noch ift, und babei eine wichtige Sandelestadt. Dieser Umfand, mit ihrer Situation verbunden, machte fie ben Eberbachern intereffant. Sie befagen in der Rabe ju Ober- und Riederhadamar zwei Sofe und in andern geringern Orten berfelben Gegend mehrere Guter. Diefe waren alle vom Rlofter ju weit entfernt, als bag fich bie erzielten Früchte bequem babin bringen liegen. Dan mußte fie alfo an ber Stelle vertreiben , und ju einem vortheilhaften Umfat mar eine foidliche Nieberlage nothig, bei ber man bie gunftigfte Belegenheit abwarten und fogleich benugen fonnte. Dazu batte Limburg megen feiner Lage und Befchaffenbeit ben naturlichen Beruf. Die Eberbacher folgten biefem Bint und fiebelten fic

in ber Stadt allmälig an. So zwedmäßig aber bie neue Anfiebelung für ben gegenwärtigen Buftanb war, fiel boch erft in ber Folge beffen Bichtigfeit in die Augen. 3m vierzehnten Jahrhundert erwarb das Rlofter in ben umliegenden Ortichaften mehre Guter, bie es megen ber Berftreuung und nach ber icon allgemeinen Sitte um einen Theil bes Ertrags verpachtete. Run Rand der Limburger hof gang an seinem Orte. Denn er ward bas Centrum, wohin die Pachte von allen Seiten einkamen und woraus die Aufficht über die im Umfreise gelegenen Bofe bequemer war. Er blieb aber auch nur in biefer Rudficht bem Rlofter wichtig und tam fur fich felbft nie ju einem bedeutenben Ertrag." 3m 3. 1277 erfaufte Ricolf von ben Bolfsfehl und benen von Rronberg ben wichtigen Bundheimerhof bei Lebeim, beffen 1303 Morgen bas Rlofter in ber letten Zeit mit 13 Pflugen bearbeiten ließ, nachbem er lange Beit ichwere gaften, befonbers in Azzung und Aubrfronden, tragen muffen. "Durch einen febr toftbaren Bergleich mit bem Landgrafen Georg I (1578) find fene ganglich abgethan und biefe auf einen feften guß gefest, nach welchem Cberbach von feinen brei noch übrigen Sofen bei ber landesfürftlichen Refibeng brei Bagen mit 12 Pferben und 6 Rnechten in Allem, außer ber Mundprovision, unterbalten mußte."

Ein abermaliger Angriff ber Landschaft bes Rheingaues auf bes Klosters Markrecht wurde im J. 1279 durch richterliches Erkenntniß abgewiesen und Eberbach bei all seinen Gerechtsamen geschütt. Da sich gelegentlich der Ordenscapitel viele Aebte der Filiation von Clairvaux aus Deutsch- und Niederland einzusinden pflegten, "so ward oft das Gedränge über den Hausraum zahl- reich, und manche von den Aebten mußten sich in ihren Quartieren sehr enge behelsen. Dieser Ungemächlichkeit auszuweichen, kauste Richolf für sich, seine Suffraganen und alle ihre Nach- solger um 50 Tourer Pfunde ein besonderes Jimmer, das für sie sederzeit frei und offen stehen sollte." Richolf flarb den 3. Januar 1284 oder 1285. "Rach Inhalt der Acten war seine Präsectur für ihn selbst eben so rühmlich, als heilsam für das Kloster, und sichert ihm einen Plas unter den besten Aebten zu.

Durch fluge Birthichaft ftellte er bie unter feinem Borfabren ein wenig gerrutteten Finangen fo weit ber, daß fie, ohne Recurs au außerordentlichen Mitteln , für das hausliche Bedurfnig gureichten. Wenigftens finbet fich unter ihm feine Spur eines Berfaufe ober nur Feilgebote liegender Grunde. Denn bie bei feinem Untritt geschehene Beraugerung ber Odenheimer Guter war icon por feiner Babl befchloffen. Durch Antauf bes hofs Bonsbeim, burd Grundung ber Bofe ju Dosbach, Schierftein und Limburg bat er fich auf die fpate Rachwelt bleibende Dentmaler geftiftet. Gelbft eben fo thatig ale gefdidt, gab er gu ben wichtigften Gefcaften, wie oft gefchiebt, nicht nur ben Ramen, fondern, wie die beften feiner Bormefer, auch Sand und Ropf ber, ging an Ort und Stelle und pflog mit Großen und Rleinen perfonliche Unterhandlungen. Richt minder auf bas geiftliche Bobl bedacht, erhielt er die Rloftergucht in ihrem urfprunglichen Rlor und pflanzte Cberbache guten Ruf, ben es von Clarevall bergebracht und icon burch ein und ein balbes Sabrbundert unperfehrt behauptet batte, weiter fort." Gleichzeitig mit Richolf lebte in Eberbach ber Prior Gebeno, von bem, außer einer Lebensgeschichte bes b. Ulrich, bes Bifchofe von Augeburg, auch Speculum futurorum temporum seu pentachordum; ein Commentar ju ben Revelationen ber b. Silbegard, in ber Sanbidrift vorhanden.

Abt heinrich II, wahrscheinlich des Geschlechts von Scharfenstein, zeigte sich in den wenigen Jahren seines Regiments des Stades würdig, wie er denn durch Rauf und Tausch den zeitzlichen Wohlstand des Klosters beförderte. Die letzte von ihm bekannte Urfunde ist vom 7. Juni 1287 datirt. Sein Nachfolger Sigfrid kommt von 1290 — 1298 häusig vor, mag auch sener Ubt von Eberbach sein, welchen der Papst Nicolaus IV im 3. 1290 zum Conservator der sämtlichen Privilegien, Freiheiten und Indulgenzen der mächtigen Stadt Mainz bestellte. Ihm hat die Stadt Coln im 3. 1292 das Rheinthor zu St. Servatien abgetreten: "Es zeugt das von der großen hochachtung und dem unbeschränkten Zutrauen, mit welchem Magistrat und Bürgerschaft den Eberbachern zugethan waren. Die wußten aber auch die

Boblibat ju icagen und nicht minder großmathig ju erwiedern. Auf ihre Roften führten fie über bas Thor einen Thurm auf. welcher bie Stadt im Frieden verschönerte, im Rrieg beschirmte und ibnen felbft gur Barte fur ibre Rheinschifferei biente. Dan bielt auch zu Cberbach dies Etabliffement wie ein Pallabium breihundert Jahre lang im Besit und in Ehre. Die harmonie awischen Stadt und Rlofter bauerte bis ins 16. Jahrhundert ungerruttet fort, und bad lette ubte bie ibm geftatteten Borrechte gang ungeftort aus. Endlich begann bei bem Magiftrat eine Eifersucht über die ibm faft gleiche Autoritat eines auswärtigen Rloftere und facte nach einander verschiedene Dighelligfeiten an. Dennoch erhielt fich Cberbach gegen alle Budringlichfeiten im Befige und benutte fein Rheinthor fort, bis nach Erlofdung bes Sanfebundes auch bie Bebeutenheit der Stadt Coln in ber Sandlung allmälig ausging. Daburd minderte fich für bie Eberbacher bas Intereffe ber bortigen Anlage, bie nun ihrem Sauptamed nicht mehr fo gang entsprach und dabei mancherlei Biberfpruche leiben mußte. Um fich bann weiterer Chifane los ju machen, verfaufte es 1596 Thor und Thurm mit allem Recht an die Stadt und bebielt nur fein urfprüngliches Saus. bem breißigjahrigen Rriege fam unter ben Cberbachern felbft bie Meinung aus, bas Rlofter habe ju Coln eine gange Strafe mit ben baran gelegenen Saufern im Befig gehabt, und mabrend ber Auswanderung und bes Aufenthalts bes Convents in Diefer Stadt von 1631 bis 1635 feien Strafe, Saufer und Thor aufgezehrt worben. Diefe Sage ift aber gewiß falfd. Denn weber findet fich in den vorherigen Urfunden eine Spur von einer gangen Strafe ju Coln, noch in ben fpatern von einer fo theuren Behrung eine Nachricht. Und bas Rheinthor mit bem Thurme war zuverläffig icon über 30 Jahre früher verfauft. Dhnebin ift auch irrig, bag fich ber gange Convent 3 Jahre lang in Coln und auf Rloftere Roften aufgehalten habe. Die meiften vertheilten fich jum hospitiren in niederlandische Rlofter." finangielle Lage von Cberbach icheint fich unter Sigfribe Regiment feineswegs gebeffert ju baben; im 3. 1298 waren bie 42 Mart, fo fur ein bringendes Bedurfnig ju verwenden, nur

burch einen Rentenverkauf aufzubringen. Das mag bem Abt seine Stellung verleibet haben, er resignirte in demselben Jahr und kehrte nach heisterbach zuruch, wo er bis zum J. 1312 lebte. Bu heisterbach hatte er Profes gethan.

Abt Johann I fommt am 10. Mug. 1299 vor. 36n ebenfalls bradte fower bie auf bem Rlofter rubende Soulbenlaft. "Unter Cherbachs Glaubigern zeichneten fich einige Juben als bie läftigften aus. Diefe Ration hatte bamals in Deutschland ben Gelbhandel großentheils in ihrer Bewalt. Sowohl ihr politischer, obgleich harter Buftand, als die religiofen Begriffe, gaben ihr bagu wichtigen Borfdub. Durch Staatsgefete vom Befige ber ganbereien und von Betreibung gunftiger Sandwerte ausgeschloffen, hatten fie nur die Bandelfchaft als einziges Rabrungemittel übrig. Dazu wurden bann auch bie jungen Ifraeliten, wie noch beute, von Rindheit angeführt, und da fich barin nur mit Belb fortfommen ließ, fo lernten fie mancherlei Arten, fich Dies Element ju vermehren und größere Bortheile bavon ju erzielen. Dabei fam ihnen ihre Religion wohl zu ftatten. Rraft diefer mabnten fie fich ben Bucher gegen fremde Glaubensgenoffen unbeschränft erlaubt, und ba bie Reichsgesetze über ben Bewinn aus Belbanleiben noch nichts verordnet hatten, fo fonnten fie bie ihrer Gulfe bedurftigen Chriften nach Billfur ausichalen. Bei unabloslichen Anleiben, Die unter ben Chriften faft allein ablich waren, bestimmte ber bamalige Eure fabrlich Gine von Beben, wie wir aus mehren Beifpielen erfeben baben. Es lagt fich baber leicht benten, welch unmäßigen Gewinnft fich bie Juben aus ihren Unleiben bedingen mochten. Dag wenigftens die Eberbacher von ihren Creditoren diefer Nation fehr bart gehalten worden, ergibt fich aus bem Mittel, bas fie endlich gegen folde Schinderei ergriffen haben. Sie wandten fich nämlich an Ronig Albert I und baten um feinen Sous gegen ihre wucherifche Bubringlichkeit, den fie auch fogleich erhielten. Albert erließ 1299, 10. Dec., an alle Juben im beutschen Reich einen feierlichen Brief, worin er ihnen allen Bucher gegen Eberbach icharf unterfagte und fie auf bloge Rudforberung ber Capitalien einschränfte. Damit mar aber ben gewinnsuchtigen Ifraeliten nicht gebient,

und es fehlte ihnen auch nicht an Ausflüchten gegen bas fonigliche Edict. Die Eberbacher hatten ihnen in ihrer Roth bie fcweren Binfen banbidriftlich jugefagt und durd Burgidaften gefichert. Darauf beriefen fich nun die Ereditoren und wollten fich an ein fpateres Berbot nicht febren. Allein Ronig Albert bestätigte im 3. 1300 fein voriges Edict, erflarte alle bergleichen wucherische Bertrage fur ungultig und gernichtete allen Anfpruch ber Juben auf Burg- und Pfanbicaften für foldes Aufgelb. Die wichtigften Glaubiger Eberbachs maren die Bittme und Sobne eines gewiffen Schonemann von Duren und Simon von Bergheim. Da fie auch gegen bas andere nur noch allgemeine Patent auf ihrer Forderung gegen bas Rlofter bestanden, fo erließ Albert im nämlichen Jahr 1300 am 29. bes Brachmonats an fie felbft einen engern Befehl von gleichem Inhalt und verbot babei allen Chriften, ermabnte Juden bei ihren mucherischen Pratenfionen gegen Gberbach auf mas immer fur eine Beife gu unterftügen.

"Diefer Reil brang enblich burch, fturgte aber bas Rlofter in eine andere Berlegenheit. Denn weil bie baburch betroffenen Buben bes gewöhnlichen Bewinns aus ihrem Beld nicht entbehren wollten , fundigten fie bie hauptfummen auf , um folche bei andern, nicht fo wie Cherbach Privilegirten einträglicher anjulegen. Dagegen fonnte man fich nun nicht ftrauben, und ba es an gureichender Baarichaft fehlte, fo befchloffen Abt und Convent, einen ftanbigen Bine von 32 Marten zu verfaufen. aber auch babei allen möglichen Bortheil zu erzielen , mählten fie ben Beg ber Bergantung und ftellten ben Bind um bas Meifigebot feil. Der Berfuch gelang, und Gerhard von Nachen, ein reicher Burger von Maing, erftand ben Bine ber 32 Marten um 480 Marten, nämlich eine um funfzehn, obgleich fonft noch gebn für eine gang und gabe maren." Bereits am 16. Dct. 1306 ericeint ber neue Abt, Peter, in feiner amtlichen Thatigfeit, die besonders wohlthatig durch fo manche ihm bargebrachte Schenfungen. In Berpachtung ber Weinberge folgte er fleißig bem Beifpiel feines Borgangers, und find noch viele burch ibn ausgefertigte Leibbriefe vorhanden. Sie beziehen fich meift auf

Boppard und Ofterspay, und stipuliren regelmäßig die Entrichtung der halben Trauben. "Sonderbar ist es aber und fast wundermäßig, daß die ursprünglichen Bedingnisse in dortiger Gegend die auf den heutigen Tag unverrückt bestanden." Das Kloster scheint sich unter seinem kurzen Regiment — er starb 12. Sept. 1310 — erholt zu haben, woraus zu schließen, daß unter ihm die Disciplin blütte.

Bilbelm, ber 20te Abt, wurde aus Arnsburg berufen, wo er, Profeg ju Gberbach, icon mehre Jahre bas Ruber geführt batte. Seit bem Abvent 1310 in Eberbach thatig, fonnte er fcon am 14. Sept. 1311 bie fcwere Schulb von 3600 Pfund fleiner Turnofen, fo bei bem Orben gemacht worden, tilgen. 3m 3. 1313 bezahlte er andere 100 Pfund großer Turnofen, ober 300 Mart Coln., fo bas Rlofter bem Rurfürften Peter von Maing iculdete. Auch unter biefem Abt floffen bie Spenden reichlich, ale wozu ber Drang, die von bem Orbenscapitel be-Rimmte Babl von Religiofen burch neue Stiftungen ju vermehren, vorzüglich Beranlaffung gegeben haben wird. Der Abt Beinrich von Cifters bat nämlich für Eberbach 1314 bas Indultum suscipiendi prebendarios ausgestellt, wonach si aliqui devotione ducti - pro aliquibus prebendis apud vos instaurandis redditus ad hoc sufficientes perpetuo vestro monasterio deputare decreverint, tot personas quot per huiusmodi redditus sine grauamine et dampno monasterii vestri sustentari et nutriri poterunt ultra numerum, vobis et monasterio vestro per vestrum visitatorem taxatum vel taxandum, recipere et vestire libere valeatis. - "Durch die bier vorfommenden Brabenben barf fich Riemand irre führen laffen. Prabende bieß bas orbentliche Tractament an Speise, Trank und Rleibung, bas ben Monden ober auch ben weltlichen Dienftleuten im Rlofter gereicht warb. Daber ber Unterschied zwischen Conventuals und Laical=Prabende oder Spende, bavon fich Manche eine oder die andere vom Rlofter erfauften und Prabenbiften ober Pfrundner genannt wurden, fo wie auch ber Copift bes Privilegiums bie fupernumeraren Monche Prebendarios in ber Auffdrift nennet." Roch unter biefem Abt mußten für übergablige Monche in ber Rlofterfirche gebn neue Altare errichtet werben.

Am 17. April 1320 ließ Wilhelm die Capelle in dem neuen Rlofterhof ju Boppard und 1324 jene in der Relinerei ju Limburg einweihen. "Daß man bei folden Capellenbauten auch bie Bofe felbft nach Burbe ju befferm Unfeben bergeftellt babe. verfteht fich von felbft. Abt Bilbelm mar zu berlei Pract geneigt, und die gludliche Menderung ber Bewirthichaftung bot ibm bagu binreichenden Stoff. Binnen feinen erften acht Jahren fab er nicht nur die Paffivschulden getilgt, fondern einen fo ergiebigen Ueberfcug in der Raffe, dag er felbft Capitalien binleiben und febr wichtige ganbereien mit eigner Baarfchaft erwerben fonnte." Bu ben ansehnlichften Erwerbungen ber Art gebort ber Antauf eines Saufes ju Bregenheim mit 126 Morgen prachtigen Aderlandes, 3 Morgen ju Marienborn und einem Studden Bald bei Treifen. "Unter biefen baufigen und meift gludlichen Sorgen fur bas zeitliche Wohl ließ fich Abt Wilhelm mit eben fo raftlofem und fruchtbarem Eifer bie Disciplin und regulare Ordnung angelegen fein. Bon feinem feiner Borfahren find fo viele Reifen gum Behufe biefer Reifen erwarb er für Beneralcavitel befannt." feine und feiner Suffraganabte ju Schonau, Otterberg, Urnsburg, Bebenhaufen und Difibodenberg Bequemlichfeit in brei verschiedenen Abteien, nämlich ju Longuay (Longum vadum) im Bisthum Langres, 1323, ju Auberive, beffelben Bisthums, 1327. und au Bont-Refrop in ber Stadt Des, 1334, Rammern und Stalle, und zwar ift in ben Raufbriefen von 1323 und 1327 einzig Rebe von Raum fur Menichen und Pferde. Allein 1331 bedingte man auch Wagenremisen: »Preterea currus eorum. si non possent locari in stabulo, in curia seu in alio loco utili infra septa monasterii debemus collocare.« — "Seit 1327 war man alfo von ber alten Ginfalt abgewichen und hatte zur gemäch= lichern Reife Die Rutiden eingeführt. Mandem icon betagten Abt mag freilich bas fo weite Reiten beschwerlich und bas Kabren ein Bedurfniß gemefen fein, welches bann auch in bergleichen Kallen ohne Zweifel icon vorber ale Ausnahme gestattet worden. Allein biefe Ausnahme ward in ben jungern Jahren gur Regel. und bie Sorge, mit welcher fich bie feche oben genannten Nebte 1334 au Pont-Jefrop auch fur ihre Bagen eine fcidlice Unterkunft bestellten, gibt nicht bunkel zu verstehen, daß die bequemere Art zu reisen damals schon allgemein war. Doch wich man nicht sogleich ganz von der Ordensvorschrift ab und schränkte sich noch auf die statutenmäßige Pferdezahl ein. Denn sechs Aebte schafften sich nur für 12 Pferde Stallung an. Uebrigens, wie sonderbar es auch scheinen mag, begannen die Generalcapitel von der Zeit, als sich die Aebte ihren Besuch durch Anschaffung der Kutschen bequemer gemacht hatten, allmälig seltener zu wersden, wurden auf weitere Fristen hinausgesetzt und hörten endlich gar auf, periodisch zu sein." Man denke sich aber unter diesen Wagen keine Kutschen, die sind eine in Ungern gemachte Ersindung späterer Zeit, und sollen ihren Namen von dem Städtchen Kitsee empfangen haben.

Bichtiger als jene die Miethe von Rammern bezwedenbe Eransactionen, und für Eberbach auszeichnend "war eine geiftliche Erwerbung, die Abt Bilbelm auf feiner Comitialreife 1332 bewirkte und die bis auf ben heutigen Tag eriffirt. Die Eberbacher trugen beiges Berlangen, in ihrem Rlofter, bas ber h. Bernhard felbst gepflanzt und im Leben mit seiner Gegenwart beehrt hatte, ein reelles Denkmal von ihrem Bater, namlich von feinem Leichnam eine Reliquie zu befigen. Der beilige Rörper rubte noch gang ju Clarevall, und eine fromme Gifersucht ber bortigen Monche fur biefen Schat ließ anbern wenig hoffnung, in ibre Reliquienschreine ein Studden bavon zu erhalten. Dennoch gludte bem Abt Bilbelm fein Berfuch. Er batte fic burch feinen Religionseifer und fonft rubmliche Eigenschaften bei ben Ordensprimaten, befonders bei feinem Archimandriten zu Clarevall in großes Unfeben gefett, bas ibn ju einigem Unfpruch auf folde Mittheilung vor andern zu berechtigen ichien. magte baber auch die Bitte, und fie marb ibm gewährt. Johann von Clarevall, um Bernhards erftgeborne Tochter in Deutschland auszuzeichnen und beffen Berehrung sowohl in Eberbach felbft, ale in bortigen ganden mehr zu verbreiten, beschentte ben Abt Wilhelm mit einigen Partifeln vom Saupte, nämlich von ber Rinnbade, vom Sirn und reinften Fleische bes b. Baters und ftellte gugleich bie Authentif barüber aus, beren Urfdrift

bis auf uns erhalten worden. Sie ift 1332 am 7. September und alfo bei ber Belegenheit gefertigt, ba Bilbelm auf feiner Reife nach Cifters jur vorläufigen Unterredung mit feinem Archimanbriten in Clarevall eingefehrt war. Diefe, obicon fleine Reliquie ihres b. Batere mard ju Cberbach mit größter Freude aufgenommen, in Gold eingefaßt und von feber eben fo religios verehrt, ale forgfältig vermahrt. Ein auffallender Beweis bavon zeigte fich noch in fpatern Beiten. Ale bie Cherbacher im Sabr 1631, durch ben schwedischen Ginfall überrafcht, die Rlucht ergriffen und ben gangen bauelichen Borrath, Ardive, Bibliothet, fa felbft einen großen Theil bes Rirchenschages im Stich liegen, padten fie doch bas Bernhardinische Seiligthum, wie ihr Ballabinm, ein und brachten es nach Coln. Aber auch bier glaubten fie es noch nicht ficher genug und fchidten es, vielleicht aus Migtrauen gegen bie teliquiengeizige Stadt, felbft nach Brabant, von woher fie es nach bem Rrieg burch einen beputirten Geiftlichen gurudbringen liegen und mit feierlichem Geprange im Rlofter empfingen. Dhue Zweifel gewann die Reliquie ibres b. Batere bei ben Eberbachern einen größern Berth aus ber bergebrachten Meinung, bag fie folden Schap, außer Clarevall, mit feinem andern Rlofter theilten. Rach einer hauslichen Trabition ward in vorigen Zeiten der größere Theil bavon in ber Abficht nach Clarepall verlangt, um burch Bergleich die Echtheit ficher au ftellen. Die Gberbacher ahnten aber eine Rachftellung und ichidten nur in Wache einen gang gleichen Abbrud babin. Man hielt ibn gu bem b. Rorper und fand beffen fleinen Defect ganglich baburd erfest, wodurch bann auch aller Berbacht einer Unterschiebung verschwand. Da ich jedoch von biefer Beschichte fein fdriftliches Beugnig finde, fo tann und will ich bie Trabition nicht verburgen. Sie ift aber auch fur bie Echtheit ber Reliquie gang entbehrlich. Denn ihre urfprungliche Erwerbung aus ber Duelle ift biplomatifd befannt, und bie fast eiferfüchtige Sorgfalt ber Cberbacher für ihre Bemahrung foliegt allen Berbacht einer nachgefolgten Bermechelung aus."

Am 21. Dec. 1330 vertauschte Abt Wilhelm ben so vielen Anfechungen ausgesesten bof Saffach mit Kuno von Fallenftein

gegen ben Antheil Zehnten zu Oberaschbach und Dorfgülle, ber jährlich 130 Malter Korn, 37 Achtel Beizen und 9 Mark 8 Schilling Geld abwarf. Abt Bilhelm, "ein in und nach seinem Beruse wirklich großer Mann, der sich durch lange ruhms und thatenvolle Regierung sehr glänzend ausgezeichnet hat," starb 3. Juni 1346; furz vor seinem Tod scheint er resignirt zu haben. Doctor der Theologie wird er in einer alten Handschrift genannt, und mag er verschiedene gelehrte Männer um sich geshabt haben. Ein solcher war zumal, unter den Senioren, Giselsbert, der im J. 1330 als Magister und der Decrete Lehrer, 1333 als jurium Doctor vorsommt.

Es folgen: 21) Nicolaus I, ermablt 1346, refignirte 1352 und ftarb 22. April 1359. 22) Beinrich III, aus Coln geburtig, farb 13. April 1369. 23) Ronrad II farb 15. Nov. 1371, sepultus in choro Eberbacensi, ubi non longe a summo altari (gemeinschaftlich mit Erzbischof Gerlach) pulcherrimam et elevatam habent sepulturam, juxta quam continuo lampas ardet, idreibt Jongelin. 24) Jacob von Eltvil, erwählt 1372, sgymnasii quondam Parisiensis decus et S. Theologiae Doctor insignis (Tritthemius). . Bon feinen fchriftftellerifden Arbeiten werben genannt: Quaestiones variae Parisiis disputatae, Sermones ad fratres, Epistolae ad diversos (beren Bierlichfeit gerühmt wird) und ein ausführlicher Commentar in quatuor libros Sententiarum, ber noch um die Mitte bes 17. Jahrhunderts in der Abtei des Dunes, Flandern, aufbewahrt wurde. refignirte 1392 und farb 9. Nov. 1393. 25) Nicolaus II von Boppard, erw. 13. Nov. 1392, erhielt fur fic und feine Racefolger ben Gebrauch ber Pontificalien und farb 3. Nov. 1407. 26) Arnold II von Beimbach, erw. 1407, farb 31. Marg 1436. Giner feiner Conventualen , Gerhard Coci , murbe am 6. Nov. 1411 von Papft Johann XXIII jum Bischof von Chrisovolis geweihet. 27) Nicolaus III von Caub, erw. 1436, ftarb 10. Marg 1442. 28) Tillmann aus Johannisberg, erw. 1442, farb 7. Juli 1456. 29) Richwin aus Lord, erw. 1456, farb 5. Nov. 1471. 30) Johann II aus Germersheim, ftarb 5. Nov. 1475. 31) Johann III Bobe aus Boppard, »priscae pietatis

amans et servantissimus aequi, ftarb 14. Dec. 1485. 32) 30bann IV Ebelfnecht aus Rubesheim, vir tam in theologiae. quam in utriusque juris scientia optime versatus, « regierte bie ine 14. Jahr und ftarb 5. Oct. 1499. 33) Martin Rofflinf aus Boppard, erw. 1499, ftarb 4. Oct. 1506. Er bat bas große Beinfag von 74 Ruber Gebalt, welches ber Abt 30. bann Bobe anfertigen laffen, vermuthlich um ein Seitenftud zu St. Bernhards Tonne in Clairvaux ju haben, vollfommen ju Stand gebracht und zum erftenmal am 1. Dec. 1500 fullen laffen. \*Hoc magnum vas ebiberunt Rinckavienses ao 1525 in tumultu rusticorum, ita ut jacuit per annos 19 vacuatum, et per D. rev. Andream Abbatem Confluentinum renovatum est ão 1543; continet quartam partem mensuræ prædictæ. Hoc magnum vas nichil emolumenti monasterio attulit, immo plus damni, magnum nomen et vacuam bursam. Qui se exaltat, humiliabitur, et qui se humiliat, exaltabitur.« Abt Martín bat auch viel gebaut, die gange Rirche famt bem Rreuggang im 3. 1500 erneuert und bemalt, den funftreichen Sochaltar und bas Chorgeftubl errichtet. 34) Nicolaus IV von Eltvil, ermablt 1506, geft. 1. Juni 1527, bat ben Bauernaufftand 1525 erlebt und fab fich genothigt, ben Rebellen beigebenden Revers auszuftellen. "Bir Bruder Riclas Abt, Bruder Jacob Prior, Burfirer, Alten und ber gange Convent bes Rlofters ju Erbach im Rheingau, bekennen hiermit und thun fund gegen allermanniglich in und mit Rraft Diefes Briefs, dag wir uf heut dato uns ganglich vereinigt und vertragen haben mit ben ehrenveften gemeiner Ritter-Schaft, ehrsamen vorsichtigen Rathen und Burgerschaft ber gangen gemeinen Landschaft im Rheingau um nachfolgende Artifel, welche fie fich gegen und in Befchwerung anmaffen und beflagt haben. Bum Erften. Go follen und wollen wir Abt und Convent und alle unfere Nachfommenbe nun binfur und zu allen Beiten von unfern liegenden Gutern, welcherley bie feynd, im Rheingau in einer feben Gemarte gelegen, die Bethe gleich anbern Burgern und Inwohnern geben, babey achten, machten, raifen und alle andere Dienften in bem fleden, barin wir hauslich Wohnung haben, und berhalben mit nichts, wie bisber, gefrept feyn. Bum

Andern. So sollen und wollen wir an feinem Ort im Rheiugau, ba wir hof und Guter liegen haben, einige Schaferen. wie biebero gefcheben, halten ober haben, fondern follen bie ganglich abthun und verlaffen, ale wir auch gethan baben. Bum Dritten. Go follen und wollen wir alle gemeine Alment, Die bis anhero in unfern bes Rlofters Rugen und Gebrauch mit Watben und andern Nugungen gehabt, verlassen, und die alle in Gebrauch gemeiner Lanbicaft und manniglich liegen laffen. Bum Rachdem unfer Sof jum Appen aufferhalb ber gandfcaft zwifden ber Bebege gelegen, und bie Landicaft fich beforgt, daß dem Stift Mainz und Rheingau ein Schaden burch folden Sof zu Sanden tommen mochte, follen und wollen wir benfelbigen Sof abthun und ichlaifen, und bie Bau binmegichaffen und keine mehr dahin bauen oder schaffen dahin gebaut zu werben, und ber Begriff bes Sofe in Gebrauch gemeiner Lanbicaft gebraucht und gefert werben foll. Bum Kunften. Sollen und wollen wir nun binfurter fein Bins ober Bult, Pfact ober Befälle im Rheingau mehr baben noch fordern, fondern haben une beren ganglich und zumal verziehen und begeben, wo aber Gult um Gult erfauft jegund furglich angenommen und bie Sauptfumme noch nicht vergnügt, foll binfürters bis jur Sauptfumme ausgericht und bezahlt werden, und alebann tobt und ab fepn, auch nicht mehr gegeben werben. Bum Sechsten. Sollen alle Teftament und gestiftete Brubericaften bev und tobt und ab fenn und berhalben nichts erforbern ober ersuchen. Bum Siebenten. So follen wir nun binfurter feine Verson in unser Rlofter annehmen, fondern follen alfo aussterben, und folde Guter unfers Rloftere im Rheingau gelegen nach bem Aussterben binfuro einer gemeinen ganbicaft juftanbig fenn, bamit ju erhalten Sausarme und alle andere nothdurftige Dinge eines gemeinen Nugen ber Landschaft, und ob einer jegund im Rlofter eines Abfalls worden ware, beg follen wir und hierin auch begeben und ganglich vergeiben. Bum Achten. Db einer ober mehr in unferm Rloffer waren, die nicht gern bierin, sondern beraus begehrten, dem follen und wollen wir foldes vergunftigen und julaffen, und follen ibm 200 Bulben gufamt feinen Rleibern und Buchern vor feinen

Abicheid geben und folgen laffen ju feiner Ernabrung und Unterbaltung. Bum Reunten. Alle Drittelguter, fo ben Urmen perlieben und baffelbige funfzig Jahr gereichet, foll tobt und ab fenn und nicht mehr gegeben werben; fo aber foldes nicht fo mare erhoben und gegeben worden, foll binfurter gegeben und gereicht werden bas Drittel, bis es fic an bie obgemelbte 50 Jahre erftredt, alebann foll es auch ab und tobt fepn. Bebuten. Go follen und wollen wir fein geiftlich Recht ober fremb Recht gebrauchen in weltlichen Sachen wider bie Burger und Inwohner bes Rheingaues, sondern uns ber landlichem Rechten begnügen laffen, wie andere Burger. Bum Gilften. Go follen und wollen wir zwo Rotbicblangen, 24 Schub lang und mit allem Bugebor, bazu zwei Gezelt, zu Rus und Rothburft gemeiner Banbicaft bestellen und verschaffen; auch follen wir burd Ebel und Burger gemeiner Canbicaft alle Biertel Jahrs und besichtigen laffen und alle nothburftige Dinge bagu anzeigen und Rechenschaft von allen unfern Sabituren und Gutern, wie foldes angelegt fer, berechnen. Auch fo follen wir uns nun fürterbin feiner eigener Balbungen unterziehen, fondern folche au Rugung gemeiner Lanbicaft gestellt werben. Und ob es ware, bag noch etwas burch gemeine Canbicaft bes Rheingaues beschloffen , verordnet , bewilligt ober erlangt murbe , sollen und wollen wir alles, als andere Burger, annehmen und benfelbigen nachleben und nachkommen. Dies alles, wie obfiebt, baben wir Abt, Prior, Burfirer und Convent gemeiniglich und fonberlich por uns und unfere Nachkommende alfo fiet und fest zu balten augelagt und verfprocen, in Bepfepn etlicher, ber Ehrwurdiger, wohlgebohrn, Ebeln, unfern Bnabigen herrn bes hochwurdigen Dhomfapitele fonderlich verordneten, auch in Bepfeyn des Ehrenveften Benrich Brombfere von Rubesheim, Bigebom im Rheingau, und anderer von Abel im Rheingau. Deg ju Urfund haben wir obgemelbte Abt, Prior, Burfirer, Altern und Convent vor unfern und unfere Convente megen gebeten bie ehrmurbige vorgemelbte unfere Onabige herrn bes Dhomfapitele, bag fie ihre Rapitels-Infigel bieran wollen benden, welche wir Dechant und Rapitel bes hochwurdigen Dhomftiftes ju Maing uf Bulagung

ber Unsern, so ben biesem Handel gewesen, mit Bitte ber gemelbten Geistlichen Brüder gethan; und deß zu mehrer Sicherheit haben wir Abt, Prior, Bursirer, Altern und Convent unser Convents-Insigel auch hieran gehangen. Datum uf Sambstag nach dem Sonntag Cantate, Anno Domini 1525 (20ter May)."

In einer zweiten Berichreibung vom 30. Dai beißt es: "Bir Bruder Riflas Abt und Convent, herrn und Bruder gemeiniglich des Rlofters Erbach im Rheingau gelegen, befennen uns offentlich in und mit Rraft Diefes Briefs, vor une und unfere Nachtommende, ale wir une mit ben ehrenveften gemeiner Ritterschaft und gemeiner Canbicaft im Rheingau gutlich vertragen nach Inhalt Brief und Sigel, auch ihnen baben zugefagt, uf Monbtag nach Urbani alle Brief und Sigel famt Binsbucher au überliefern, daß fich gemeine Landschaft alfo in Dangel beflagt und nicht ganglich erfunden, fo baben wir doch unfern merklichen Rleiß angethan und vorgekehrt, gereben, geloben und versprechen, ob einige Brief, Sigel und Register burch une ober pon unfere Convente megen veräuffert maren, biefelbige wieder bepbeimisch zu verschaffen, auch nun binfurter feinige ju verauffern , zu verfaufen , zu verpanten ober niemanbe zuzuftellen, sondern bier ufgerichtem Bertrag, Brief und Sigel getreulich und ungefährlich bleiben laffen. Deg ju mahrer Urfund haben wir Abt und Convent unfer Infigel ju Ende bies Briefe gehangen. Datum uf Dienstag nach unsere herrn Auffahrt. Anno 1525 (30ter Man)." Der Aufftand bat überhaupt große Roth über bas Rlofter und bem Sospital namentlich den Untergang gebracht.

35) Caurentius aus Dornheim, vorhin zu Schönau, wurde am 4. Juni 1527 zum Abt in Eberbach erwählt und am 18. Juni von Erzbischof Albrecht consirmirt. Er ftarb zu Jons unterhalb Coln 14. Januar 1535 und wurde in der Kirche der Abtei Knechtsteben, Prämonstratenserordens, begraben. 36) Wendelin von Boppard, erw. 24. Januar 1535, starb, bevor er die Bestätigung empfangen, 24. Nov. 1535. 37) Karl Peffer aus Mainz, erw. 1. Dec., consirmirt 31. Dec. 1535, benedicirt 11. März 1537, starb 1. Januar 1539. »Hic magnæ authoritatis suit apud Albertum archiepiscopum.« 38) Johann V Bertram

aus Boppard, erwählt 9., confirmirt 14. Januar 1539, wurde am Sonntag Jubilate beffelben Jahrs von Erzbischof Albrecht in Person eingesegnet und ftarb 23. Sept. 1541. 39) Andreas Bopparter aus Cobleng, erw. 30. Sept., confirmirt 12. Dct. 1541, wurde am 9. Juli 1542, zugleich mit bem Fürftabt von Ruld, burd Erzbifchof Albrecht zu Afchaffenburg eingefegnet und farb zu Frankfurt, mabrend ber Berbftmeffe, 14. Sept. 1553. In bemfelben Jahr murben bier gegablt 26 Conventualen und 26 Conversen. 40) Pallas (Pallabius) Brenber aus Speier, erw. 22. Sept. 1553, auch in bemfelben Jahr burch ben Bifchof von Mpfien , Balthafar Baneman benedicirt , ftarb am Sabrtage feiner Babl, ju Maing 1554. 41) Daniel aus Bingen, erw. 29. Det. 1554, confirmirt ben 12. Dec. und in bemfelben Monat bes Jahrs 1554 burch ben Beibbifchof Baneman benebicirt, refignirte 23. Aug. 1565 und farb ju Beifenheim, 18. Mary 1571. 42) Johann VI Monreal' aus Boppard, ermählt im Aug. 1565, ftarb 7. Marg 1571 auf bem Rlofterhof Reichardshaufen. 43) Philipp Sommer aus Riederich murbe in Beifein erzbischöflicher Commiffarien, bas erfte Beispiel ber Urt, ermablt und ftarb auf bem Draiferhof, 29. Mai 1600. 44) Balentin Molitor aus Rauenthal, erw. 25. Juni 1600, geweihet 14. Dct. 1601, ftarb 19. Januar 1618. 45) Leonbard I Rlundbart aus Rubesheim, erw. 21. Marg 1618, erlebte ben fcmebifden, eigentlich beffifden Ginfall 1631, der mit einer graufamen Plunderung begann. Die reiche Bibliothef murde beinabe ganglich gerftort, bie Rirche ju einem Pferbeftall gemacht. Borber mar ber Abt mit bem gesamten Convent nach Coln geflüchtet, wo bann Leonhard am 29. Nov. 1632 entichlief und feine Rubeftatte in bem Rlofter Mariengarten, Ciftergienserorbens, fanb.

Während noch der Krieg in feiner schauerlichften Gestalt auf Eberbach lastete, hatte dahin Axel Orenstjerna einen Abstecher gemacht, sintemalen für ihn daselbst Besig ergriffen, auch eine beson- dere Berwaltung durch den neuen Gerren angeordnet worden. Er taselte in dem geleerien Bibliothessal und überschaute aus deffen Fenster die herrlichen Fluren, so außersehen, einen Theil der Ootation bes schwedisch-romisch-deutschen Reichserzkanzleramtes auszumachen.

Bon biefem Danne, ber fur Dentschland die unselige Bichtigfeit erlangen follte, von feinem Gefchlecht will ich boch Giniges mittheilen. 216 ber Stammvater beffelben gilt gewöhnlich der Lagman in Upland, Torgny Torgnyson, ber, ein Berwandter ber Gemahlin bes Ronigs Erit Segerfall, benfelben in ber Schlacht auf Aprismall, 983, fo wirffam unterftutte, inebefondere burch eine Augahl von Sensenwagen nach bes Lagmans eigener Erfinbung. Ale ber Jarl Ragwald Ulffon nach ber Chre ftrebte, in bem verberblichen Rriege awischen Dlof Stottonung und Dlof Saralbson, bem Ronig von Rorwegen, Bermittler ju werden, fand er es vor Allem nothwendig, fich bes Beiftandes bes Lagmans zu versichern : benn mas biefer zu bem Reichstag fprac, pflegte als bas Ergebniß gottlicher Beisheit angenommen ju werden; bei allen Zeitgenoffen bieg Torgny ber Beifefte in Schweden. Ragmald und fein Begleiter, ber normegische Stallare (Marichall) Biorn, wurden dem gagman in der großen Salle feiner Burg Saliftaborg in Upland vorgestellt. Auf einem Throne figend borte er ihr Anbringen; ein Bart, ber bis auf bie Rnie reichte, bededte ibm bie gange Bruft. Biden mußte bekennen, einen fo ftattlichen Dann habe er noch nicht gefeben. Nach ben erften Begrüßungen wies Torgny bem Jarl ben Plas an, ben biefer fruber, als er noch im Saufe erzogen murbe, einzunehmen pflegte; es vergingen aber mehre Tage, bevor von Geschäften gebandelt werden tonnte. Torgny tabelte ben Jarl, bag er fich in Dinge eingelaffen , bie über feine Rrafte gingen. versprach aber boch ben Reichstag zu besuchen und wenigstens fo viel burdzusegen, bag Better Ragwald obne Gefahr feine Friedensvorschlage wurde boren laffen fonnen.

Der Reichstag fand ftatt 1023; ber Friedensbote wie ber Bermittler wurden aber gleich hart von König Olof Stötsonung abgewiesen, und dem Jarl insbesondere erklärte Olof, wie er den von ihm eingegangenen Waffenstillstand als Hochverrath ansehe, der wenigstens mit Landesverweisung zu bestrafen sei; denn daß er hierin seiner Frau Willen gethan, könne seine Strafbarkeit nicht mindern. Erschöpft von der zornigen Rede setzte sich der Rönig nieder; darauf stand der Lag-

man Torguy auf, und mit ihm gerieth die gange Berfammlung, Die bis dabin ftumm gewesen, in Bewegung. Jener fprach mit einer Stimme, Die bas Baffengeflirr übertonte: "Bie bat fic boch ber Ronige von Schweden Sinn verandert! Mein Großvater Torgny ergablte mir oft von Erif Emundfons großen Thaten in verschiedenen fernen Landern, von der Eroberung von Rinnland, Rarelen, Efthland und Rurland, von ben Burgmallen und weitläufigen Feftungewerfen, die ber Ronig bort ale Beugen feiner Berrichaft jurudließ. Aber fo bochtrabend mar er nicht, bag er benen bas Reben verbot, bie ibm Bichtiges vorzutragen batten. Dein Bater Torgny mar lange um Ronig Biorn Eriffon, ber mit großer Dacht regierte, weil er fich freundlich gegen fein Bolf erwies. Mir ift Erif Segerfall in frifdem Andenfen: er bat fein Reich auf bas Tapferfte vertheibigt, die Grenzen von Schweden erweitert; aber feine Manner ließ er frei im Rathe fprechen, wenn es ihnen gefiel. Der jegige Ronig bingegen will nur von Dingen boren, die ihm gefallen und auf benen er mit findischer Beftigfeit besteht. In Nachläffigfeit läßt er feine öftlichen Binslander, eins nach bem andern, perloren geben; bagegen ftrebt er nach bem Befit von Norwegen, welchen Die Ronige von Schweden nie begehrt baben : barum alle biefe Unruhe. Deren ift aber famtliche in Schweben aufäffige Bemeine mube und ihr Bille, bag ber Konig mit Norwegen Friede mache und bem Ronig von Norwegen feine Tochter Ingierd gur Che gebe. Bill er bas, fo ift bas gange Bolf bereit, mit ibm in ben Tod ju geben und ibm ju belfen, bie Lander fenfeit ber Offfce wieder ju geminnen, die feiner Bater gemefen. Will er nicht, fo mag er ben Unmillen bes Bolfes fürchten, bes Bolfes, welches icon fruber funf nicht minder bochmutbige Ronige auf bem Mora = Thing erfaufte." Der fubnen Rebe gab ber gange Rreis auf gewöhnliche Art, durch Baffengeflirr, feinen Beifall; Dlof aber mar, wie fich bas von felbft verftebt, weber zweifelhaft noch fäumig in feiner Bahl. Torgny mag bem Frieben mit Norwegen nicht gar lange überlebt haben; ihm murbe ohne Zweifel ber in Listena - Rirchfpiel unweit ber Rirche befinbliche Runenftein, ein Meifterwerf bes berühmten Bali, gefest; unter Drachen- und Pferbegestalten ift hier zu lefen: Ratr . . bem Tornaig (ober Torgny) ihrem guten Mann, und bem Jorundr und Abiorn. Diefer Rame Abiorn ift besonders merkwürdig, weil er auch später häusig bei biesem Geschlechte vorkommt.

Sixten Sixtenson ju Tofta und fein Sohn Rile, beibe Reichsrathe, waren unter ben erften Soweben, welche in gerechtem Abicheu ber an ben Rindern von Ronig Rnut Eriffon verübten Graufamteit die Baffen gegen ben Morber erhoben und bem Pringen Erif Anutson, ber allein bem Blutbabe in Elgarabs entfommen war, halfen, ben Thron feines Baters wieder einzunehmen , 1205 - 1210. Für fein Gefdlecht aber ift Sirten Sixtenson noch wichtiger als Stammvater aller schwedischen Drenftjerna und Sparre: benn von feinem Sohne Anut Sixtenfon fommen bie Sparre von Siulftab und Engfo ber, Die einen rothen Sparren im goldenen Relbe führten, und fein Entel Abiorn Sixtenson zu Tofta, Salestab und Engso, verheurathete fich mit ber Tochter bes Reicheratbes Rile Bengtfon, aus bem alten Drenftjernafchen Saufe zu Langferum in Smaland, bei Mybala-Rlofter, in bem Kirchfpiele Svenerum, in Baftra-Barab; biefes Sohn aber, Rile Abiornfon, nahm nach bem Erlofchen ber Smalandichen Oxenstjerna ihren Ramen und ihr Wappen an und vererbte biefelben auf feine Rachfommenfcaft. bas ber nämliche Mile Abiornfon, ber ale einer ber einflugreichften Rathe von Ronig Magnus Eriffon vorfommt und ber im 3. 1325 Bergebammar auf Togbo und Stenby, auf Thoftero, an ben Dompropft zu Strengnas um 500 Mart verfaufte. Des Nils Sohn, Bengt, ber noch im 3. 1365 als Reichsrath lebte. wurde in seiner Che mit Brigitta ein Bater pon brei Rinbern: bie Tochter, Martha, beurathete ben Buftav Sture; ein Sobn, Arfwed, war Erzbischof zu Upfala (?); ber andere, ber Reichsrath Johann auf Saleftab, mar verheurathet und Bater ameier Sohne, bes Rile Jonfon und bes Bengt Jonfon. Mile Jonfon, auf Diursholm und Frafewick, nahm icon unter Erits von Pommern Regierung lebhaften Antheil an allen politifden Bewegungen, wie er bann im 3. 1436 bei ber Belagerung von Stocholm den Angriff auf die westliche Stadtseite leitete, murde als Reichsrath 1442 von König Christoph während bessen Reise nach Rorwegen zu einem der fünf Reichsvorsteher ernannt und regierte nach Christophs Tod unter gleichem Titel, unter dem alleinigen Beistande seines Bruders Bengt, das ganze Reich. Dagegen scheiterte er in dem Bestreben, bei der vorgenommenen Königswahl sich selbst oder seinen Bruder auf den Thron zu erheben; nur sünf Stimmen waren für die Orenstserna, 63 für Karl Knutson Bonde, 20. Jun. 1448. Rils Sohn, Eris Nilson, kommt im J. 1456 als des Königs Karl Marschalt vor, ward aber später dieses Königs erbitterter Gegner. Sein Bruder Bengt Jönson, auf Salestad, erscheint im J. 1442 und 1448 in dem wichtigen Amte eines Reichsworstehers als seines Bruders College und zugleich als Reichswarschalt.

Bon beffen Sohnen wurde Jons Bengtson, nach bes Erge bischofs Rils Tob, im 3. 1448 von ben Domberren ju Upfala ju ihrem Erzbischof ermablt und sowohl von bem Papft ale von bem Concilium zu Bafel bestätigt. Raum ale Erzbifchof inftallirt, batte er seine ganze Aufmerksamkeit ber bevorstebenden Ronigemabl jugumenden. Mit ber gesamten Beiftlichfeit bebauptete er, eine rechtmäßige Bahl tonne nur burch bie Abgeordneten ber brei in ber Calmaricen Union begriffenen Reiche geschehen. Als aber fein Bater und fein Dheim als Bewerber um die Rrone auftraten, mußte bie erzbifcofliche Partei unterliegen. Jone meinte ben in Stocholm versammelten Reichstag burch feine Abreife nach Upfala ju gerreißen, erleichterte aber baburch nur ben vollftanbigen Sieg ber Begenpartei. Rarl Anution wurde gemablt ju bee Erzbifchofe nicht geringer Befturgung, ber aber boch nach Stochholm fam, bem Ronig bulbigte und von ibm bie Barabe Delande und Rorunda, in Upland, ale Leben empfing. Sein Groll gegen Rarl war aber hiermit nicht beschwichtigt, vielmehr trat er in gebeime Berbinbungen mit Danemart, als beren erfte Folge ber fur Rarl Rnutfon fo nachtheilige Salmftaber Bertrag vom 3. 1450 betrachtet werben muß. Den Ergbischof bafur ju guchtigen, murbe ibm Das neuerlich erworbene Leben Bortholm genommen , und fein und ber gefamten Geiftlichfeit Digvergnugen, gleichwie es ber

Danen hoffnungen fteigerte, beschleunigte ben Ausbruch bes Arieges. Westergothland wurde durch des Erzbischoss Einsluß vermocht, dem König von Danemark zu huldigen; er selbst aber, obgleich er alle für die Lösung des Palliums aufgebrachten Gelder zu besseren Berwahrung seiner Burg State anwendete, wagte es noch nicht, offene Feindseligkeiten zu verüben. Er suchte vielmehr und erhielt Berzeihung für das Borgefallene, und das Reich hätte sich vielleicht einiger Ruhe erfreuen können, ware nicht durch die von König Karl im J. 1453 verordnete Untersuchung bes geistlichen Eigenthums, der eine Reduction solgen sollte, eine wahrhaftige Heraussorderung an die Geistlichseit ergangen.

Che Jons ben ted bingeworfenen Sandidub aufnahm, wollte er wenigftens ben Berfuch machen, feine eigenen Anfpruche burchzusegen. Er forberte Erfat für einige im Dienfte ber Rrone verlorene Schiffe, vornehmlich aber bie Rudgabe ber ibm entriffenen Leben. Die zu Stocholm auf dem Reichstag von 1457 versammelten Reichsberren fanden ben Unfpruch billig und meinten, der Ronig muffe ibm gerecht werben. Aber Rarl wollte fich nicht übereilen und bachte vielmehr mit Freundlichkeit und glatten Borten zu bezahlen. Um Sonntag nach St. Lanute Tag, bem Enbe ber Julfeier, richtete er bie Sochzeit feiner Dubme Brigitta Bonbe auf bem Schloffe ju Stodholm ans, und bie Großen wurden bei biefer Belegenheit auf bas Berrlichfte bewirthet. Der Erzbischof und ber Bischof Sigge von Strengnas fagen an bes Ronigs Seite, affen und tranfen wie bie Uebrigen brei Tage lang mit ibm aus einer Schuffel und einem Becher und machten fich luftig wie er, fo bag nur Gintracht und Bertrauen zu malten fcienen. Des Erzbifchofs Mutterbruder, Rile Chrifterfon Bafa, fag ale Droft, fein Baterebruberefohn, Erif Rilfon Drenfterna. als Maricalf ju Tifche, beibe voll Aufmertfamteit für ben Ronig, aber bereits mit bem Pralaten im Ginverftanbnig. Der Reichsrath fand es nothig, daß der Konig Truppen fammle, um ben Danen Bordholm wieber ju entreißen; biefer Unficht nachgebend, brach Rarl nach Ralmar auf, und folde Gelegenheit nahm ber Erzbifchof mabr, um feinen Groll ju augern. Buerft ließ er bes Ronigs Bogt, ben Safan Suenfon, greifen und ju Saleftab einkerkern. Darauf hestete er an die Hauptthure des Doms zu Upsala einen Fehdebrief, worin er dem König Karl die Treue aufsagte; dieser habe, hieß es in dem Briese, Geistliche und Weltliche unterdrückt, sich mit dem Laster der Regerei besteckt, bose Diener gehalten, das Reich in langwierige Kriege verwickelt und allen guten Rath verachtet. Dann zog Jons selbst nach seiner Domkirche, legte hut und Stab auf St. Eriks Schrein nieder, wassnete sich mit Harnisch und helm, umgürtete sich mit dem Schwert und gelobte, dasselbe nicht in die Scheide zu werfen, es sei dann Schwedens Zustand anders geworden.

Babrend feine Reifige bes Ronigs nacht belegene Sofe plunderten, ließ er fich von bem Candvolte bulbigen ; bann jog er, verftarft burd bie aufgebotenen Dalferie, über Wefteras aus, ben Ronig aufzusuchen. Auf balbem Bege trat Rarl ibm, amar nur mit geringer Dacht, entgegen. Gleichsam als wolle er fein geringes Sauflein noch mehr in Gefahr bringen, machte ber Ronig bei Togbe und Elgsund, unweit Strengnas Salt, 9. Rebr. 1457, und ließ bei ber ftrengen Ralte bas Bolf fich warmen , tochen und trinten, wie jebem beliebte. Ploglich fiel ber Erzbischof über bie beraufchten schlaftrunkenen Reiter ber; fie ftellten fich in Unordnung auf bem Gife bei Rungeberg , wurden aber fogleich gerftreut, und ber von Allen verlaffene, fcmer vermundete Ronig entrann fummerlich nach Stodholm. Sier meinte er fich ju vertheidigen; aber ber Erzbischof folgte ihm auf dem guge. Die Belagerung begann mit Ernft; in einem Ausfall lernte ber Ronig nicht nur ber Barget Feigheit, fondern auch ihre Reigung au Berrath fennen, und er fand es gulegt gerathen, bei Nacht und Rebel ju Schiff ju geben und nach Danzig zu flüchten. Die Stadt murbe alebald übergeben, alle Feftungen des Reiches, bis auf bas einzige Ralmar, folgten biefem Beispiel, und Jons trat als Schwebens gurft und Borfteber an bie Spige ber Befcafte, erwirfte für fich, feinen Rangler und feine Capellane papftliche Abfolution, daß er mit gewaltsamer Band feinen Ronig, ber awar in ber Bulle ein Tyrann und Priefterfeind genannt wird, aus bem Canbe getrieben batte, und empfing von bem Reichsrath bie Bufage, bag alle von ihm bem Reich jum Beften gemachten Schulden bezahlt werden follten, und zugleich eine Dantfagung, daß er bas Baterland aus der Anechtschaft erlofet habe.

Jons war indeffen feineswegs gesonnen, im eigenen Ramen ju regieren, er wollte ben Ronig von Danemart, Chriftian I porschieben und zweifelte nicht, von beffen Dantbarteit ben Belis der bochken Gewalt ohne ihre Berantwortlichkeit zu erlangen. Die eine Balfte feines Beftrebens war bald erreicht : Chriftian wurde am 24. Juni 1457 auf Morawiefe jum Ronig von Schweben ermablt und ftellte jur Stunde eine Urfunde aus, wodurch er ben Erzbischof und beffen Erben von allem Anspruch wegen erbobener und auf ben Rrieg mit Rarl Anutson verwendeten Belber losgab, ihm auch erlaubte, Almar-Stafe als ein Rirdenfolog nad Gefallen zu bauen und zu nugen; aber wenn Jons gerechnet batte, in Chriftians Ramen Schweben ju beberrichen, fo batte er fich geirrt : ein febr ausgebehnter Ginflug war bas Einzige, fo ber thatige Ronig ibm zufommen ließ, und auch biefen suchte Christian allgemach zu mindern. 3m Begriff, einen Aug nach Kinnland vorzunehmen, 1462, übertrug er bem Ergbischof die Erhebung einer ichweren und barum febr gehäffigen Steuer. Aber bei feiner Burudfunft fand er fatt bes Belbes nur ein allgemeines und brobendes Digvergnugen. 3bm fcien es, ale habe ber Pralat allein baffelbe veranlagt, und Chriftian ließ benfelben verhaften, auch im 3. 1463 bas Schloß State Augenblidlich emporten fic bie Bauern von Upweanebmen. land, und ber Bapft befahl ben Erzbischöfen von Riga und Magdeburg und bem Bischof von Strengnas, ben Ronig mit bem Bann zu belegen, wenn er nicht fofort ben Erzbischof freis gebe. Aber Chriftian meifterte ben Aufruhr, zwang ben Ergbifchof, fich vor dem Reichstag ju verantworten, Sept. 1463, und ließ ibn, ungeachtet feiner gebiegenen Bertbeibigung, nach Ropenhagen abführen.

Jest trat inbeffen ber Bischof von Linköping, Rettil Rarls son Wasa, als ber Bertheibiger ber Kirche auf; seine Siege riefen ben König Karl Knutson aus ber Berbannung zuruck, und Ehristian, in ber Hoffnung, bie wankende Krone auf seinem Haupte zu besestigen, verglich sich mit bem Erzbischof und gab

ibm Bollmacht, mit ben abgefallenen fowebifden Berren gu handeln, und Berficherung, daß er fortan allen ein bulbvoller Ronig fein wolle, 1464. Des Erzbifchofs Rudfehr zeigte fic alsbalb verberblich fur Rarl Rnutfon; feine Anhanger, Bifchof Rettil an ber Spige, verliegen ihn. Jons tam nach Upfala, bewilligte einen Rachtag in ben Steuern, bestellte mehre Reichevorsteher, worunter Bifchof Rettit, nahm Rarle Bogte gefangen, fammelte Truppen und handelte überhaupt als ein Ronig. Unweit Upfala fließ er auf bas fonigliche, von Bo Dyre Rarlfon Bonde geführte Beer ; ftatt ber erwarteten Solacht fam es am 14. Dec. 1464 ju einem Waffenftillfand, ber mit Dreifonigen ablaufen follte. Bonbe entlieg ben größten Theil feines Seeres; ber Reft wurde von bem Bifchof von Linfoping angegriffen und gerftreut. Die Belagerung von Stodbolm begann unmittelbar mit Ablauf bes Waffenftillftandes, und nach bem auf bem Gife gegen ben Riddarbolm am 23. Januar 1465 gelieferten Ereffen fand Rarl feinen anbern Ausweg., ale vor ber Rirche die Anie zu beugen, ber Krone zu entsagen und fich lediglich ben Befit von Rafeborg und einem Theile von Kinnland au bedingen.

Rurg vorber batte ber Ergbifchof gefucht, feine Berbaltniffe ju einem fünftigen Ronig festjuftellen, und war ibm von ben Bifcofen und ber Debrheit ber Reicherathe fur ben erlittenen Schaden und die unverschuldete Befangenschaft Stales-Leben auf immer, boch bag es ber Ronig mit 10,000 Mark Stodholmifch lofen moge, jugefprochen worden. Mancherlei Umftanbe verzögerten indeffen die Birtung biefes Enticheibe, und erft im folgenben Jahre fonnte bie Befitnahme ber Burg erfolgen ; qugleich wurden auch bie Rrongefälle aus ber Stadt Upfala bem Erzbifdof übergeben. Dagegen verfdrieb er fich d. d. Babfiena, Lichtmeffe 1466, zwei Pfrunden von 100 Mart fabrlich, die von bem Reicherath geftiftet worden, ju unterhalten; wollte ber Ronig bierin eine Menberung treffen, fo muffe er State mit 12,000 Mart lofen und fur ewige Zeiten zwei Singmeffen zu Ehren ber Reichswatronen fiften. Roch mehr verzögerte fic bas Befchaft, um beffen willen Jone eigentlich gurudgetommen mar;

benn shaleich er ale Reichevorfteber mit ber Rrone Galoffern und Gerechtsamen nach Belieben schaltete, fo burfte er boch bei bes Bolfes Abneigung gegen bie banifde Regierung faum ben Ramen Chriftians nennen. Er bachte fic bes hauptes ber Dypofition, bes Rile Bofon Sture ju Effio und Penningby gu entledigen, wollte benfelben au fich loden, bann in Benningby greifen laffen ; aber Sture entfam nach Kinnland, und bei ber fortbauernben Biberfpenftigfeit bes Reichstages von Babftena war icon ber Bertrag von Jonfoving, bie indirecte barin ausgesprochene Bestätigung ber Ralmariden Union, als ein febr bebeutenber Fortfdritt gu Chriftians Gunften gu betrachten. Aber and bagegen erhob fic alebalb mächtiger Einfpruch, inebefonbere von Seiten bes Pfandbefigers von Gothland, bes Ifmar Axelfon Tott; bes Erzbifchofs nuplichfter Berbundeter, ber Bifchof Rettil wurde ibm burch ben Tob entriffen; ber aus Kinnland wieder eingetroffene Rils Siure flagte ibn por bem Reichstag an.

Unter folden Umftanben mußte ber Erzbifchof eine bestimmtere Richtung annehmen. Seine Bewalt ju fanctioniren, ließ er fich von einer freilich nicht vollzähligen Reichtverfammlung in Telje jum Reichsvorfteber erflaren, und fucte fic bes Shloffes ju Stodholm ju verfichern, indem er baffelbe an 3fmar Gren Abergab und von demfetben Berficherung nahm, daß bas Solog jundchft ibm, bann bem Ronig Chriftian, beffen Gemablin und Rindern ju Banden gehalten werben folle. Diefer lette Bufat öffnete Allen und Jedem bie Angen. Ein unabhangiger Reichstag fammelte fich ju Stodholm; bas Schlof wurde bem Erzbischof abgebrangt, und Rils Sture, der feine Absicht, ben Rönig Rarl wieder auf den Thron zu erheben, öffentlich ausfprach, pfunberte ben ergbifcoflicen Schat in Befle, nahm Jons Bogte gefangen und fand überall Anhang. Unter bem Bormand einer Balfabrt zu St. Brigitten Beiligtbum in Babftena naberte Bone fic ben Grengen von Danemart. Babrend er bier mit Ronig Chriftian über ben weitern Betrieb ihres gemeinfamen Unternehmens banbelte, Deufahr 1467, flegten feine Felbberren, Erif Nitson Oxenftjerna und Erif Rarison Bafa bei Arboga und in helfingland. Goon war Stodbolm von allen Seiten eingeschlossen; der Erzbischof selbst hatte sich, von danischen Bollern begleitet, bei der Belagerung eingefunden: aber Erik Orenstierna, der auf der Seite von Rerike den Angriff führte, ließ sich von dem unter Iswar Sture herbeieilenden Entsas schlagen, und die Belagerung mußte aufgehoben werden. Gleich darauf erlitt Erit Wassa bei Westeras von den Sturen und den Dalkerlen eine gleiche Riederlage, und ganz Schweden erhob sich, um den König Rarl zurückzurusen. Dem Erzbischof brach das stolze herz; er begab sich nach Bortholm auf Deland, um in der Einsamseit zu trauern, und farb daselbst den 15. Dec. 1467.

Des Erzbischofe Braber, Chrifter Bengtson und David Beugtson folgten in allen Dingen ber politischen Ansicht ihres Bruders, und ift unter ihnen Chrifter mertwürdiger, weil von ihm bas gange folgende Geschlecht Drenftferna abftammt. Einer feiner Sobne, jener Sten Chrifterfon, bem bei einer Grentbefichtigung, burch Eutscheib vom Montag nach St. Erifs Tag 1500, ber Lachsfang bei Elffarleby, bisber ein Aubebor von Saleftab, abgefprochen worben, ließ, um fic baffir m raden. ben foniglichen Bogt erfcblagen, veranlafte baburch ben Ausbruch ber Emporung gegen Ronig Johann II und wurde bafur, famt ben andern Gerren bes ichmedifchen Rathes, burd ben in Ralmar versammelten Reicherath von Danemart und Rorwegen fur einen Meineibigen und Aufrubrer und aller Guter und Freiheit, feiner Ehre und feines Abeis für verluftig erflatt, 1505. Bulest ließ er fich mit bem Erabifopf Trolle in eine gebeime Berbindung gegen ben Reichsvorfteber Sten Sture ein; weil er aber bas Bebeimnig nicht zu bewahren wußte, wurde er von dem Reichevorfteber in ber Burg ju Ryfoping, bie ihm anvertrant mar, überfallen und gefangen weggeführt. Seine Beftanbniffe , fo umfaffend fie auch maren, fonnten ihm bie Freiheit nicht wieber verfchaffen, er ftarb im Gefangnig 15. Aug. 1516.

Chrifters anderer Sohn, Bengt, auf Salestab, Morby und Steninge, wurde im J. 1476 Reichsrath, in welcher Eigenschaft auch fein mit Anna Sested vermählter Sohn, Christer Bengtson, muf Mördy und Steninge, der einzige Stummhalter des Geschlechts, prüheigt. Diefes jüngern Christer Sohn, Gabriel Christerson

Drenftferna, auf Efa und Linbo, Freiberr auf Morby und Steninge, Berr auf Gabbebolm und Fand, wurde icon im 3. 1544, nachdem er früher Mond gewesen, jum Reicherath ernannt und am 4. Det. 1559 mit ber Bewahrung von Stodbolm, Stadt und Schloß, betrauet. Am Rronungstage, 29. Jun. 1561, erhielt er von Rouig Erich XIV ben Freiherrnftand und bie Burbe eines Reichsmarfcalls; am 1. Jul. 1568 murbe er Abmiral von ber ganzen foniglichen Flotte, am 12. Det. 1568 Statthalter von Efthland und 1569 Lagman von Gudermanland. Er ftarb im 3. 1585, aus feiner Che mit Beata, einer Tochter bes Erif Trolle auf Efbolm und Lagnd, feche Sobne und fünf Töchter binterlaffenb. Bon ben Sohnen find inebefonbere Guftap und Bengt, als Stifter ber Linien in Rronburg und Rorsholm, ju merten. Guftav Gabrielson, ju Fibolm; Rinteftad und Kand, war mit Barbara Bielte verheurathet, diente in der Jugend wider die Spanier in ben Nieberlanden, wiber die Türfen in Ungern, und war ale Reichsrath in ben banben bes Bergogs Rarl ein febr nügliches Wertzeug, um ben Sturz bes Ronigs Sigismund berbeizuführen. Ein Sobn von ihm war der berühmte Reichefangler Axel Drenftjerna Freiherr zu Fibolm, Rinitba und Tiboe.

Geboren zu Kanö in Upland, 16. Juni 1584, genoß Axel amfänglich eine ftrenge und, wie es scheint, für die Kirche bestimmte Erziehung. Man gab ihm den, nachmals als Bischof zu Abo bekannt gewordenen Isaak Rothorius zum Lehrer, einen jungen Mann, der arm, doch kenntnistreich, sich die Liebe seines lernbegiezigen Jöglings erwarb und dieselbe stets bis an seinen Tod bewahrte. Rach dem Tode seines Baters, 18. Januar 1597, wurde der junge Axel mit seinen Brüdern unter der Aussicht des Rothorius von seiner vorsichtigen Mutter ins Ausland geschickt, theils um sich besser ausbilden zu können, theils damit er den damaligen politischen Ereignissen in Schweden sern bleibe. Axel ging mit seiner Begleitung nach Deutschland, studirte fünf Jahre lang in Rostock, Iena und Wittenberg Theologie, Staats- und Rechtswissenschaften neben den alten und einigen neuern Sprachen, unter welchen ihm die lateinische und deutsche

am geläufigften wurden, und lag zugleich ben bamale üblichen Ritterübungen ob. In Bittenberg hielt er mehre Disputationen. hierauf besuchte er etliche angesebene beutsche Stabte und bofe; aber auf die Berfügung Rarls IX, welche alle im Ausland lebenben fcwedifden Ebelleute gurudrief, begab fic Axel im 3. 1603 wieber in bie Beimath. Als Rammerfunfer an ben bof gezogen, und im 3. 1606 ju einer Gefanbtichaft nach Medlenburg verwendet, bann in Anerfennung feiner Gefdidlichfeit 1609 in ben Reicherath gezogen, wurde er, Jul. 1609, bem hoftangler beigegeben in der Sendung, Die widerspenftige banbeisftabt Reval zur Rachgiebigfeit ju zwingen. Beniger gludlich war Arels Sendung nach Danemarf zu Anfang bes Jahrs 1610, wo er bie Streitigfeiten beiber Reiche burch einen bauerbaften Frieden beilegen follte. Dennoch aber foll ber alternde Ronig Rarl IX ben jungen Staatsmann fo ju fcagen gewußt haben, bag er in feinem letten Billen ibn zu einem ber fechs Reichsrathe ernannte, welche unter bem Prafibium ber Ronigin Mutter und bes Bergogs Johann, bis babin ber Kronerbe bas 18te Jahr erreiche, Die Bormunbicaft führen follten. Bielleicht war es Rarle Abficht, hierburch ben hoben Abel, welchen er fo fower mighanbelt batte, für ben jungen gurften ju gewinnen. Ouftan Abolf und fein Rathgeber Orenftjerna glaubte jeboch, biefes auf fürzerm Wege erreichen und jugleich bie Rachtheile beseitigen gu tonnen, welche bie Anwendung jener Borfdrift berbeiführen mußte. Denn ein achtfopfiges Regiment taugte nicht far eine wenig befestigte Berrichaft , bie auf allen Seiten von drohenden Gefahren umgeben. Im Namen der foniglichen Bittme, bes Bergogs Johann und ber feche Reichstäthe murbe ein Landtag nach Ryfdping ausgeschrieben. Anfangs Dec. 1611 traten bie Stanbe gusammen. Den 10. erfolgte ber erfte Bortrag, noch in der Regentschaft Ramen. Mehre Tage vergingen in lebbaften Unterbandlungen awischen Guftav Abolf, feiner Mutter, ben übrigen Bormundern und ber Ritterfcaft. 17. Dec. ließ die verwittwete Ronigin bem Candtag burch Oren-Rierna eröffnen , bag fie nicht gefonnen fei , langer an ber Regierung Theil ju nehmen, bingegen muniche, ihren Sohn Buftab Adolf, nachdem berfelbe num sein 18tes Jahr angetreten, sur mundig und zum herrscher bes Reichs erklärt zu sehen. Ihrem Beispiel folgte herzog Johann, ber zugleich die seierkiche Entstaung auf sein Recht zur Krone wiederholte. Abel und Priesterskand wurden durch umfassende Concessionen gewonnen, und der jugendliche herrscher empfing die huldigung der gesamten Stände.

In Anerkennung feiner Berbienfte um biefe Angelegenheit wurde Arel am 6. 3an. 1612 jum Reichsfangler ernaunt, jeboch ift er damit nicht fofort zur Alleinberrichaft im Cabinet gelangt. Langere Zeit mußte er fie mit Johann Stytte theilen, ber Sage nach ein natürlicher Sohn R. Rarls IX, welcher ber Erzieber Buftav Abolfs gewesen. Es erzählte um 1680 Graf Lindftolb, nach einer in Guftav Abolfs Belt binaufreichenben Trabition: "herr Johann Stytte war beimlich in politischem Streit mit bem Reichsfangler Drenftjerna. Sfrite wollte vollends Roblen machen aus bem alten vornehmen Abel, beffen Anmagung R. Rarl IX fo machtig gebrochen batte. Der Ronig glaubte, bag er uunmehr nicht fo gar gefährlich mare, und bag, ba Se. Majeftat beide Parteien furz bielt und beiben fomeichelte, fonne es mobl hingeben, daß fie auf einandet machten, nicht aber, baß fie juft obenauf fame. Der Ronig batte überbies feine eigenen Bedanfen an Styttes Ibee und beren Rolgen fur bie tonigliche Dacht felbft in größerm Berbacht, als bie nunmehrigen Projecte bes alten Abels. Er anferte gegen ben flugen Sten Bielte, an welchem er großes Bertrauen begte : "Die Styttianer mogen wohl den Gedanten haben, ohne Ronig ju regieren, mabrend ibr Anbera ibn boch wenigstens für ben Schein baben wollt. Mbel ift ein Mittelftand, insonders bie Reichen, ber, ben Styttinern bie Bage halten fann, um ju hindern, daß fie den Ronig nicht unter ihre fomeichelnde Ragenpfote frallen. 3br Andern feib bon Ratur zu vornehm, einen fo anzugeben: man muß fic blok mabren vor End, bag 3br nicht bas Steuer führt im Ramen bes Ronigs; benn bie Aristocratie ift gar harthanbig, 36 halte aber bod mit bem Reichstangler, bag die Demofraten dagegen blutburftig find, wenn fie zur Dacht fommen. dies grunt teine gloire über ihrem ewigen Streiten und Banten;

bas beweiset zu allen Zeiten die Regierungsweise dieser Partei, und beklagenswerth der König, der sich von ihrer Lodspeise bethoren läßt, die schlimmer als der harte Bandebruck der Andern.""

Benn aber Stytte bie Incunabeln einer bemofratischen Partei porftellt, fo zeigte fich Drenftjerna als ber entichiebenfte Gegner folder Tenbengen, als eingefleischter Ariftofrat. "Es ift bisreputirlich," sagte er im Rath, "von subditorum motibus ju reben. Gibt man nach, fo folgt innerer Aufruhr. Beigert man subditis in folden gallen bas Bort, fo pflichtet man bei und softenst tyrannidem in rempublicam et rerum omnium confusionem. Im folden Rallen, wo Giner fein Baterland opprimiren fiebt, alle jura majestatis über ben haufen werfen, und bas aanze regnum in formam provinciae rebigiren, follte man da Einen jum Schweigen überreben tonnen ? Das ift ein Unterfangen, bas viele Ropfe toftet. Satten unfere Borfabren unter Engelbrecht und bem alten Ronig Guffav nicht eine gute Refo-Intion gefaßt, fo batte und ber beutige Tag unter Danemark gefunden mit berfelben Coudition wie Norwegen." In einer fpatern Sigung von 1650 außert er : "Jedermann weiß, welche bestig respublica ift. Soweben fann nur regie gubernirt werben. In Soweben ift populus am machtigften, wenn nicht von regibus Bucht gehalten wird." Biel ju fcarffinnig war Guftav Abolf, um nicht unter awei lebeln bas minber bebrobliche an mablen. In ber milbeften Beise, allmälig wurde Stytte bei Seite geschoben.

Am 6. Juli 1613 klagt Stytte in einem Schreiben an Orenstjerna, er werbe in seiner Rube gestört, burch mancherlei Aufträge suche man ihn von der Person des Königs zu entfernen; solches geschehe mit des Königs Willen, und sei es in Frage gewesen, ob er nicht gänzlich seines Dienstes zu entlassen. Der Kanzler möge doch solchen Plänen entgegenwirken, und scheint dieser auch des gedemuthigten Feinds sich angenommen zu haben. Aber der Groll blieb auf beiden Seiten lebendig. "Ihr habt Ench vermuthlich in das Lesen Macchiavells vertiest," redete Oxenstjerna den Collegen vom Reichstrath an, der auf sich warten lassen. "Ihr kennt ihn von Ratur aus," entgegnete Stytte. Im Jul. 1636 nach Stockholm zurückgesehrt, speisete der Reichs-

tangler bei Stytte, und es fragte beffen Entel: "If das einer ber fünf Könige?" Das verwies der Großvater dem Anaben. Oxenstjerna, niemals feiner Sitte wegen gepriesen, lächelte und sprach: "Das Ferkel grunzt der Sau nach." Mit einer von Stytte im Rath vorgebrachten Meinung nicht einverstanden, äußerte er: »Rom acu tetigisti, « eine Anspielung auf das Gewerbe des Bürgermeisters zu Nyföping, der vor dem Geseg als Styttes Bater geltend, im gemeinen Leben Bengt Schneider hieß.

Allem Ansehen nach that mehr noch ale Oxenftsernas politische Richtung und was er auf bem Candtag ju Rpfoping geleiftet, um feinen Sieg über Stytte ju entscheiben, feine abminiftrative Tüchtigfeit. Geld und Solbaten maren bie Dinge, beren vorall für feine weitausgebenben Absidten ber Ronig bedurfte. Conscriptionsgeses, nach Drenftsernas Entwurf burchgeführt, fouf eine militairifde Dacht, wie fie teinem anbern Berricher gu Gebot Rand. In finanzieller hinficht ift Drenftjerna weit über feine Beit hinausgegangen, der eigentliche Erfinder des großen Grundfages geworben, worauf die gange Staatsflugbeit unferer Beit berubet, die Ginnahme ju bem Betrag ber Musgabe ju erheben, nachdem Jahrhunderte lang beschränfte Ropfe fic abgemühet hatten, die Ausgabe nach der Einnahme zu reguliren, fleinliches Streben, bas niemals ju Großem führen fann. Sowere Opfer, namentlich in ben vielen Monopolen, bat ber Reichstangler feinem armen Baterland abgeforbert. Dazu mußte er als reicher Grundbesiger trefflich fich vorzubereiten. Er war porlangft feiner Bauern Tyrann geworben, wie er benn noch beute bei Sowebens Bauericaft in fürchterlichem Andenfen ftebt. Das ift ein Bug, ber nicht felten bei ben Beroen bes Liberalismus, bei ben ausgezeichneteften Begludern ber Menfcbeit fich ergibt. Der Ronig, welcher jedem feiner Unterthanen für ben Sonntag ein huhn im Topfe munichte, und fein gepriefener Minister Sully werben von unparteiischen Beitgenoffen ale bie unbarmberzigften Bauernschinder geschildert. Der citoven des deux mondes, la Kapette war für die Reger feiner Plantage auf Cavenne ein moglichft ungnäbiger Gebieter. Dag Oxenstjerna ebenfalls ju ben Befreiern und Begludern ber Menschheit gehört, ist für uns Deutsche zwei Jahrhunderte lang eine ungezweiselte Wahrheit gewesen. Er hat unsere Freiheit gerettet, so sagten einstimmig die Weisen der Nation, und erst in der neuesten Zeit hat die Ansicht sich geltend gemacht, daß die Freiheit, wie er sie uns gebracht, nur den Höchstbeglückten zu gute kommt, daß die Masse des Bolkes von ihr nicht den mindesten Genuß hat, daß sie Wasse bestimmt, des Bolkes, welches, durch die Natur ausersehen, das erste der Erde zu werden, nur mehr ein Bolk von Heloten ist.

Bon des jugendlichen Ronigs reifem Urtheil, wie von feines Miniftere Geschäftstuchtigfeit zeugt die Unwandelbarfeit ber amifden ihnen bestebenden Begiebungen. Meinungeverschiebenbeit, die nicht felten auffallend hervortrat, ftorte bas trauliche Berbaltnif im minbeften nicht. Beibe batten, biefer von fenem und fener von diefem, eine bobe Meinung. Entlud fic bes Ronigs fturmifdes Befen in Ungebuld über bes Reichstanglers Rube und Bedenklichkeiten, fo bampfte biefer mild bie unzeitige Sige, und war bas nicht möglich, fo pflegte ber Ronig ibm bie Sachen zuzuweisen, damit bie Beftigfeit, wenn fie nicht gezügelt werben fonnte, feinen Schaben verursache. Diefe Rube und Besonnenheit war Urfache, bag Orenstjerna bie Personen, mit benen er ju thun batte, leicht burchschauen lernte. Done ibn batte ber Ronig, was er auch felbft geftanb, nicht unternehe men konnen, mas er mit Erftaunen ber Mit- und Rachwelt vollbrachte. Gleich nach ber Thronbesteigung riefen bie von Rarl IX ererbten Rriege ben Sohn an bie Grenzen bes Reichs und über biefelben binaus, mabrent fein Freund und Minifter Drenftjerna ibm theils bort rathend gur Seite fand, theils bie innern Angelegenheiten bes gerrutteten Reiches verwaltete. Der Frieden mit Danemart mußte durch große Opfer erfauft werden; befto glangenber bem Schein nach fiel ber Frieben mit Rugland, 1617, aus. Als biefe beiden Rriege geendet und bie Unruben im Innern bes Reichs gebampft worben, rieth Drenftjerna bie Ardnung vorzunehmen. Sie erfolgte am 12. Dct. 1617, wobei ber Reichstangler jum Ritter geschlagen wurde. Die Beilegung neuen Zwistes mit Danemark beschäftigte ihn hierauf so angelegentlich, als die Bekämpfung der leidenschaftlichen Liebe seines Monarchen für die schöne Ebba Brabe, wobei die Königin Mutter treulich ihm beistand. Als aber Gustav Adolf auf seiner Reise nach Deutschland die Brandenburgische Prinzessin Maria Eleonora kennen gelernt und sie sich zur Gemahlin erwählt hatte, wurde Drenstserna im Aug. 1620 nach Berlin geschickt, um das Ehebundnis abzuschließen. Er führte im Oct. n. 3. die königliche Braut nach Stockholm.

3m folgenden Jabre begann ber Ronig ben Rrieg mit Gigidmund von Bolen, bes Bablreiche follte biefer, wie früher bes Erbreiche entfest werben; ba vertraute Guftav bie Staatsverwaltung feinem Reichsfangler mit neun Reichbratben als Bebulfen und Stugen jur Seite. Rur felten begab Aret fich ine fonigliche Relblager, und als Danemart im 3. 1624 abermals Beforgniffe erregte, eilte Drenftjerna, biefelben burd Berhandlungen au befeitigen, bie ber Danenfrieg in Deutschland, von 1625-1629. mabrend beffen Schweben eine juwartenbe Stellung einnahm, alle Besorgniffe von selbst gerftorte. Im Sommer 1622 mar bie Eroberung von Liefland vollbracht. Roch in biefem Sabr erbielt Orenftjerna in bem eroberten lande eine reiche Dotation; man weiß, wie gern, wie baufig Guftav Abolf bas von Grotius aufgestellte Recht ber Eroberung ausübte. Drenftferna erhielt gu feinem Antheil bie Stadt Bolmar, bie Staroftei und bas Bisthum Wenden , ju welchem auch bie großen Buter Schmilten und Burtned geborten, und bat er fich burch Erwerbung pon Cremon, Breslau, Schillingshof, Serbigall noch weiter im Lande ausgebreitet. gur Bolmar mar feine Berrichaft febr mobitbatig: er gab ber Stadt einen eigenen Dagiftrat, von beffen Ausfprfichen er zwar die Appellation fic vorbebielt; er ließ fie auch in regelmäßige Quadrate eintheilen und mit ichweren Roften durd Balle und Graben, auch verschiedene Baftionen befeftigen. Aber ber Stadt Benben mar er fein fo gutiger Berr; fie mag ibm megen bes Bisthums gehäffig gewesen fein. Er bemächtigte fic ber Stadtguter, und fonnte ber Abgang, welchen bie Burger baburch in ihrer Nahrung empfanden, weber burch bie neue

Befestigung, noch burch bie grundherrliche Befagung, barunter auch Artillerie, noch burch ben von bem Rangler angeordneten Magistrat und bie von ihm besotbeten Officianten erfest werben.

Als im 3. 1626 ber Rrieg fich nach Preuffen jog, batte auch dabin Drenftjerna bem Ronig ju folgen, nicht blog jur Leitung ber biplomatifden Geschäfte , fonbern auch gur Beauffichtigung bes Rriegewefens, fo oft im Laufe feben Binters die Angelegenheiten feines Reiches ben Ronig in bie Beimath riefen. Drenftjerna bingegen wurde nur einmal in fener Beit entfernt, ale er im Aug. 1628 nach bem geangftigten Stralfund gefandt ward, die Stadt mittele Bundniffes in fowebifden Sous nabm und fic wegen beren Bertheibigung auf feiner Rudtehr mit R. Chriftian IV von Danemart befprach. Seine mertwürdigfte Sandlung in diefem Reitraum bleibt feboch ber Abichluf bes fechejabrigen Baffenftillftandes mit Volen, welchen ber Cardinal von Richelieu burch feinen Unterhandler Charnace vermitteln ließ. Dag biefer babei einen fcweren Stand gehabt babe, ergab fic bei ber zweiten im Dorfe Altmart bei Stuhm gehaltenen Busammentunft (bie erfte war burd einen Titelftreit vereitelt worden). Es follte babei alles Beit raubenbe Ceremoniell moglichft vermieben werben. Dit abgemeffenen Schritten naberten fic einander die beiberfeitigen Bevollmächtigten , indem aber feiner, in der Aurcht, ber Ehre feines Gebieters irgend etwas ju vergeben, den erften Grug barbringen wollte, ftarrte man einander an. Das wurde bem Podagriften, bem polnifden Großtangler und Bifchof Jafob Badgif gu lang, mit ben Worten: "bamit ber erfte Act ber Boffichfeit von ben Polen ausgebe, munichen wir Euch fdwebischen Berren einen guten Morgen," machte er Unfalt, fich ju fegen, und mit ber ibm ftets ju Bebot ftebenden gottlichen Grobbeit erwiberte Drenftjerna: "Und bamit wir nicht unbantbar ericeinen mogen, fo wunfden wir Euch polnifden Berten Erleuchtung bes Beiftes."

Ans dem polnischen entspann sich sofort der deutsche Krieg. Seit langerer Zeit mit beffen Borbereitungen beschäftigt, schrieb Guftav Adolf an den Reichskanzler im Sommer 1629, fein Borhaben ihm mitzutheilen, seine Meinung darum zu vernehmen.

Drenftierna antwortete : "Wenn ich bie Schwache unferer Gulfemittel und die Starte unferer Reinde in Erwägung giebe, fo tann ich unmöglich einen Angriffetrieg billigen. Angenommen auch, Gure Daj. fegen ihr Beer in ben möglichft beften Stand, fo bleibt es boch im Bergleich ber gablreichen faiferlichen Streitfrafte immer unbedeutend. Und womit foll ein fo wichtiger Rrieg bestritten werben ? Der Raiser ober feine Felbhauptleute erpreffen von allen Standen bes beutschen Reichs ungeheure Summen , und ihre Solbaten leben auf Roften ber ganber, bie fie in Befit genommen. Die unterjochten Stanbe, welche auf Diefe Urt ibre Reffeln felbit bezahlen muffen, feufgen zwar nach Befreiung, aber fie find unvermogend, bas Mindefte bafur beiautragen. Someben allein fann bie großen Roften nicht aufbringen. 36 weiß wohl, bag man fur Gelb Soldaten genug befommt, allein wie geneigt find biefelben ju Meutereien, fobalb Die Bezahlung des Soldes verzögert wirb, oder wenn man ibnen feine guten Binterquartiere verschafft! Bortbeilhafter wurde es meinem Erachten nach fein, wenn wir warteten, bis ber Raifer uns angreift. Wir find gur See machtig genug und haben für Soweben nichts ju befürchten; unsere landmacht ift binreichenb, Preuffen zu vertheibigen." Auch fpater blieb Drenftferna ber Meinung, bes Ronige Entschluß sei ein fatum, dispositio divina, impetus ingenii gewesen. "3d rieth feiner feligen Daieftat, bag er fich nicht mit ber Armee auf beutschen Boben begeben folle, - batte ber Ronig meinen Rath befolgt, fo mare er arbiter totius septentrionis geworben."

Bielleicht war es diese Meinungsverschiedenheit, welche den Monarchen bestimmte, bei seiner Abreise aus Polen den Reichstanzler in Preussen zurud zu lassen, auf daß er die Berwaltung der eroberten Provinzen leite und frische Kriegsvölker, welche Feldmarschall G. horn im J. 1630 dem König in Deutschland zusührte, ausrüste. Außerdem sollte er bei dem projectirten Congreß zu Danzig den kaiserlichen Gesandten gegenüber auftreten; er begnügte sich, die Forderungen seines Gebieters schriftlich aufzustellen, Nach dem Sieg bei Leipzig wurde, wegen Bervielsältigung der Geschäfte, der Reichskanzler zum König gesordert. Den

in Kranffurt treffend, begrußte er mit den Borten, bag er ibm lieber in Bien ju feinem Sieg Glud batte munichen mogen. 3m gleichen Sinne außerte er, 18 Jahre nach bes Ronigs Tob, por versammeltem Reichsrath : wenn Guftav Abolf unmittelbar nach ber Schlacht von Leipzig bes Raifers Erbland überzogen, ben Marich nach bem Rhein unterlaffen batte, fo murbe ber Raifer nimmermebr baben fubfiftiren fonnen. Bei bes Ronigs Aufbruch nach Franken und Bapern empfing Drenftserna bie Leitung ber biplomatischen Beschäfte und bes Rriegswefens an Rhein und Main. Kur fene gab ibm ber Ronig ben in beutschen Reichsangelegenheiten erfahrenen murtembergifden Bicefangler, Jacob Loffler, als tuchtigen Gehülfen an die Seite; in Rriegssachen unterftutten ibn zwei junge ebrgeizige beutsche Reichsfürften, ber Pfalggraf Chriftian von Birfenfeld und Bergog Bernhard von Sachsen-Beimar. Ihre Unfügsamteit und Giferfuct aber brachte ibm bie Ueberzeugung bei, bag es bochft nachtheilig fei, Fürften und andern boben Perfonen, welche weber Berweise noch Borftellungen achteten, wichtige Rriegsamter anauvertrauen. Seine Rlagen bei bem Ronig bewirften, bag Bernbard abgerufen und Felbmaricall Sorn ibm untergeordnet murbe. Sein biplomatisches Wert war ber unter frangofischer Bermittlung am 12. April 1632 mit Rurtrier abgefchloffene Reutralitatsvertrag, der ibm aber fpater viele Gorgen verursachte.

Als der Krieg um Narnberg sich zu concentriren schien, wurde Orenstserna, immer noch in Maiuz anwesend, beordert, alle in den vordern Reichskreisen entbehrlichen Truppen an sich zu ziehen und damit dem König zu Gulfe zu eilen. Das sturmische Drängen, in welchem der Marsch geboten, gereichte dem Kanzler zu nicht geringer Bestürzung, er sputete sich um so mehr, und ein tüchtiges Geer führte er den Main hinauf. Bei Windsheim zog er das Bolt an sich, mit welchem Serzog Bernhard aus Oberschwaben gestommen, den 19./9. Aug. 1632; furz vorber war auch Johann Baner mit seinen Regimentern eingetrossen. Jest hatte der Kanzler 36,000—40,000 Mann beisammen, eine mächtige Sülse, die den Angelegenheiten um Nürnberg eine ganz andere Gestalt geben mußte, wenn nicht Wallenstein die Bereinigung dieses

Beeres mit bem Ronig bintertrieb. Dafür that aber ber faiferliche Relbberr nicht bas Minbefte. Durch feinen Souf aufgebalten, erreichte ber Rangler am 23./13. Aug. Reuftadt an ber Aifc. Am folgenden Tage traf er in Brud bei Erlangen mit bem Ronig zusammen. An ber Spige von mehr ale 50,000 Someden und Mamluten fic befindend, wagte Guftav Abolf ben verfehlten Ungriff auf ber Raiferlichen Lager bei Aurth. Bie er bemnächft im Begriff, auf weiten Umwegen ber Donau fic juguwenden, ließ er in Nuruberg eine Befagung von 5000 Mann unter Aniphausen zurud, mabrend Oxenftjerna von bort aus bie politischen Angelegenheiten leiten follte. Bon ber Donau burch die Ereigniffe in Sachsen abgerufen, nahm ber Ronig auf bem ichnellen Auge babin ben Rangler mit fich bis Arnftabt, wo er entlaffen wurde, um in Frantfurt ben Bund ber vier obern beutiden Reichstreife mit Schweben abzuschließen. Bare Buftav bei Leben geblieben, fo ergab fic ale bes Bunbes Refultat ein protefientifces Raiferthum, jest blieb es bei bem Beilbronner Bertrag. Auf die Runde von Gustav Abolfe Tod webflagte ber gemuthliche aber gebantentofe beutsche Burger, infofern er ber neuen Lebre jugethan, und gab fic verloren; ber große Saufen ber Ratholifen frohlodte, und wurde ju Mabrid auf ber Babne bes Belben Rall in einem zwölf Tage bintereinander wiederholten Auto vorgestellt. Der Raifer, gewohnt an großartigen Bechiel ber Dinge, bezeigte feineswege Frende, fondern vielmebr bergliches Mitleiben, beffen Meugerung er bei bem Anblid von Guftav Abolfa blutigem Roller wiederholte, mabrend Bauft Urban VIII. frangofifchen Intereffen ergeben, feinen Untbeil bei einem fur bie Rirche fo wichtigen Ereignig nur burch eine ftille Deffe, bargebracht in Santa Maria dell' Anima, ber Rationalfirche ber Deutschen, befundete; erft am folgenden Morgen, Sonntag, bonnerten bie Ranonen ber Engelsburg, ob aus Freude über ben Rall bes fürchterlichen Regers, ober über bie Rachricht von ber Babl Bladiflams IV jum Ronig von Polen, biefes blieb zweifelbaft.

Bu hanau 21./11. Nov. empfing Drenftjerna die Rachricht von feines herren Fall, und ftrade eilte er nach Sachfen, um, fo Barthold, "ale ber Stellvertreter des Gefallenen in unicher

Besonnenbeit bas beft ber Dinge ju Sanden zu nehmen. Reichstangter in feiner tublen Berftanbigfeit icon fruh ein Gegner ber ins Unbeftimmte, Romanhafte fich verlierenden Plane Guftav Abolfs, fab ben beutschen Rrieg aus einem gang veranderten Befichtspunkte an. Der umfaffenbe Beift feines Ronigs mar nabe baran, bas arme Schweben über Dentichland zu vergeffen; in Deutschland gedachte er ein großes Reich zu grunden, zu welchem Schweden nur provinzielle Bebeutung behielt : beshalb war er entschloffen , Kranfreich nicht einen Außbreit Landes abgutreten; ber verftanbige, falt überlegenbe ichmedifche Dann bagegen, welcher eine Berbindung feines weniger fabigen Gobnes mit ber Rronerbin , bem Rinbe Chriftine , nimmer ernftlich fic einfallen ließ, bezwedte Dagigeres, bas aber lohnend genug mar und auch ibm perfonliche fürftliche Stellung verburgte. Schweben follte ein machtiges Glied bes beutfchen Reiches werden, als Ents icabigung für feine Theilnahme am Rriege und für bas Blut feines Ronigs einen farten Busammenbang von ganbertbeilen fic aufprecen und barum mit ben bieberigen Berbanbeten fo lange unter Baffen bleiben, bis ber Raifer jum Frieben gezwungen fei. Ein vollftandiger Sieg ber protestantischen Partei in Dentschland lag gang außerhalb feiner Plane ; Sicherbeit feiner Glaubensgenoffen genügte ibm. Go war Drenftferna, obgleich jur Rachgiebigfeit gegen Franfreich gebrungen , bennoch mehr confervativ für Deutschlands uralte geschichtliche Berbaltniffe gefinnt, als fein König, ber ben Boben bes Reichs zwar ausammenhalten wollte, aber eine revolutionair zu nennenbe Stellung für fich bezwecte. Indem Drenftjerna in Diefer Beife foon fruh ben boben Bedankenflug feines Berren auf biftorifchem Boben nieberzuhalten gesucht, burfte Franfreich boffen, burch ibn ju gewinnen, was bingugeben Guftav Abolf als Berrath am Beiligften betrachtete; besbalb wies benn Richelieu bie Befanbten an, ben Reichstangler gur Abtretung bes linten Rheinufere rafc au beftimmen, wiemobl ber fluge Schwebe feineswegs geneigt war, bie erlangten Baffenvortheile an Frankreich fogleich für mäßigen Beiftand zu verfaufen, er vielmehr bie Frangofen burch Bergogerung ju fraftigerm Antheil am beutichen Rriege au vermogen gedachte, vom harten Stande feiner Partei gegen Defterreich, Spanien und die Liga im voraus überzeugt.

"Rachdem ber Rangler fich baber vorläufig ber Stanbhaftigfeit ber oberbeutschen Stanbe ju Franfreich verfichert und ein allgemeines Bundnig ber protestantifden Reichsglieber mit Someben, bas unterbrochene Berf Guftav Abolfs eingeleitet, eilte er über Burgburg nach Erfurt, berichtete von ba aus über ben Auftand ber beutschen Angelegenbeiten nach Schweben (14./4. Dec.), traf bas vom Ronig geführte Bauptbeer in Altenburg und langte am 25. Dec. in Dresben an. Obgleich Drenftjerna, im Soflager Johann George faft wie ein Ronig felbft empfangen, die Berficherung, man wolle ben Rrieg fortfegen, erhielt, mußte er boch auch balb merten, bag man von feinen brei Borfchlägen/' bie genauere Berbindung mit Schweben und bie fowebifde Satisfaction betreffend, teinen annehmlich finde. Dit bem wenig verheißenden Befdeid, man werbe die wichtige Angelegenheit mit Branbenburg berathen, verließ er Dresben, "fand in Berlin beifälliger Gebor, ba man an die Berbindung bes Rurpringen mit ber Erbin von Schweden noch ernftlich bachte, befabl Sachien ben Rriegevölfern bes Rurfürften einzuraumen, trennte eigenmächtig in Altenburg, wo er am 8. Januar 1633 angefommen," bas Seer in brei verschiedene Armeen für Kranten, Weftphalen und Nieberrhein und ließ ein viertes Beer ale Referve um Magdeburg und in Thuringen fich bilben. "Ungeachtet Drenfijerna bamale noch nicht bie Bollmacht bes fdwebifden Reichsratbes, welcher ibn zum Legaten ber Rrone im romifden Reiche und bei allen herren mit faft unumfdrantter Gewalt verordnete, in Sanden batte, ba biefelbe erft am 13./3. Januar 1633 ausgestellt wurde, tonnte ber energische, umfichtige Rangler bod fo willfürlich ichalten, und als fdwedischer Edelmann bem ftolgen, aber unenticoloffenen, fowerfälligen und politifc unfabigen Rurfurften von Sachfen bie Leitung ber bochften protefantifden Angelegenheit aus ben Sanden winden, wenn man in ihm traditionsweise ben Stellvertreter Guftap Abolfs verebrte: wenn die um Rriegebefehl habernben, eifersuchtigen Aurften auf ibn als bas gesetlich entscheibenbe Dberhaupt und als bie Quelle

ihrer Befugnisse mit Achtung und Furcht blidten. Rach biesen vorläufigen Anordnungen eilte Oxenstjerna über Ersurt nach Franken zurud, wohl erkennend, daß er für den Erfolg seiner Pläne gefügigere Werkzeuge in den Fürsten und Ständen der vier obern Kreise sinden würde, als an den spröden Niederssachen, an dem eigenwilligen, Selbstständigkeit begehrenden Joshann Georg und dem schwankenden, schwachen Georg Wilhelm von Brandenburg. Indem also die Hauptmasse der Protestanten einem gemeinsamen, einmuthigen Wirken im Sinne des Schweden sich nicht bequemte, berief Oxenstjerna zene vielsach gegliederten kleineren Stände zur Tagefahrt nach heilbronn, weil Ulm zu sern und ben kämpsenden Heeren Aldringers und horns zu nahe lag.

"Fragen wir nun, wer ernftlich Rrieg wollte, fo wird bie Antwort für deutsches Bolfegefühl betrübend lauten. Der Raifer. gewarnt burd bie bofen Erfahrungen ber letten Jahre, fcon miftrauifd gegen feinen gebieterifchen Dberfelbberrn, im Berluft feines iconen Erblandes Schleffen, mar ben Friedenserbietungen nicht abgeneigt, beren Bermittelung ber Ronig von Danemark übernommen batte; felbft ber gefürchtete Balbftein rieth, ben Broteftanten ben Frieden unter Bergeffung bes Bergangenen anaubieten, und von ber Rudnahme bes Restitutionsebictes mar Die Rebe. Rur wollte Ferdinand wie Maximilian nicht bie Befete bes Friedens aus ben Banben übermuthiger Fremdlinge empfangen, die auf Demuthigung bes Reichs und bes Saufes Defterreich augleich ausgingen. Go feben wir, bag ber größte Theil ber machtigeren beutschen Surften und bes gemigbanbelten Bolfes aufrichtig ben Frieden munichte, ber auch ju erlangen Rand, sobald man protestantischer Seits die Quelle ber Dacht in Einmuthigfeit und nicht im Befig von Butern erfannte, welche ber fatholischen Bartei wider ben Religionefrieben entriffen ober burd Guffan Abolfe Siege erobert waren. Rrieg bagegen, mitleidlosen Rrieg wollten bie Auslander, die beimathlosen, beutefüchtigen Beere, bie fleinen Fürften, meift jungere Gobne ibres Saufes, welche nichts ju verlieren, mohl aber die lodenben, betrüglichen Schenfungen bes Schwebenfonigs ju geniegen bofften ; Rrieg wollten bie fleineren Stanbe in Franken, Schwaben und am Rhein, bie Guftay Abolf burd urfundliche Berbeigungen eines Theiles ber Eroberungen über bie tatholifche Partei gefobert batte; am Rriege arbeitete enblich eine Rotte von Baterlandeverrathern, die im frangofifchen und ichwedifchen Golde fanden und benen ein Friede ben Benug ihres fcmachvollen Lohnes raubte. Das Rriegsfeuer icharten por allen ebre, pflichte und vaterlandevergeffene Beamte ber Stande in ben obern Rreifen , weltfundig im Solbe Schwebens und von Franfreich beftoden, ber wurtembergifche Rangler Jacob Löffler, ber pfalgzweibrudifche Gebeimrath Philipp Streiff von Lauenftein, Graf Philipp Reinhard von Solms, bie babenichen, pfalgifchen Minifier und andere, welche bie Stimmen in ber Tagefahrt führten, die Uneigennütigfeit und ben Gbelmuth ber beiden Rronen priefen, auf thatigen Dant brangen, und welche die Rachwelt fur bie Bingabe ber beutiden Reichsgrenze an Frankreich mit ihrem Aluche au brandmarten bat.

"Auch ber maablos ebrgeizige Orenstierna, abgefeben von ber feber großartigen Ratur angebornen Luft, ju berrichen und zu befehlen, und abgefeben von bem lodenben politischen Bortheile feines geliebten Beimathlandes, manfcte ben Rrieg; ""zum beutschen Kriege war tein scopus principalis defensio Religionis, sondern, bag regnum Sueciae et consortes Religionis,"" fügt er bingu, ,,,in Sicherheit fagen""; ber Rangler flebte über alles fürftlichen Prunt, und bas ebte, atte Rurfarftenthum mit dem golbenen Daing, mit bem weinreichen Strome, foll ibm fcon burd feinen verftorbenen herrn jugefichert fein; gewiß ift, bag bie ertauften ftanbifden Beamten Frantens bas toftbare Reichsland ibm auswirfen wollten, gleichwie feinem Sowiegerfobn Guftav Sorn bas Sochmeifterthum Mergentheim. Inbem nun Ricelien und Orenstjerna bet Mindergahl ber protestantifobeutschen Belt geschickt fich ju bemächtigen wußten, fie bieselben, von benen faum einer ober ber andere im traben Salbverftanbe bie Sache ber Bewiffensfreiheit ju beforbern mabnte, unter einen But vereinigten, und bie frommen Giferer bes Lutherthums, aller weltlichen Rlugheit und jebes vaterlandischen Gefühls baar, bem gertretenen , tobtmatten Bolle vorprebigten , ,,,,alles gefchebe ga

feiner Rettung vor ewigem und zeitlichem Berberben"", mar ber grauenvolle Rrieg in Offranten, in Bapern, in Schmaben, im Elfaß, am mittleren und niederen Rhein, in Lotbringen. Beftfalen, Nieberfachfen und Schleffen bereits wieder aufgelobert, ebe man die ftimmberechtigte, leibenbe Ration gebort und die Erbietungen bes Raifers, ben fie, in dem Bewußtfein ihres Unrechts, nicht ben offenen Reind ju nennen magten, auch nur ber Deffentlichkeit gewürdigt batte! Babrlich, mare Dlivarez mit feinem Sofe, mit ben Jefuiten und ihren Unterhandlern bis auf ben legten Maun nach Meiico ausgewandert, und batte ber Raifer laut gelobt, auch in feinen Erblanden bas Gemiffen frei und ben Protestanten alle bis jum Jahre 1631 entriffenen geiftlichen Gater preiszugeben, jene tampfluftige, felbfifüchtige und bochverratherische Partei murbe faum die Sand nach bem Delzweige ausgeredt baben, um bie Todeswunde von zwanzig Milfionen Brubern gu fühlen."

Wenn auch nicht Rriegshelb, aber aufgeforbert burch feine brennenbe Baterlandeliebe, die ihm die Leitung ber Angelegenheiten ju einem Ehrenpunft machte, burch bas unbegrengte Bertrauen bes abgeschiebenen Ronigs, ber bei feinem Leben ibm icon eine faft unumfdrantte gubrung ber Geschäfte anvertraut batte, und burd feine verfonliche Renntnig von bem Buftand Deutschlanbs und burch feinen tiefen Blid in bas Gewebe ber Staatspolitif, fich biefer ungewöhnlichen, jedoch nothwendigen Stellung ju fügen und ben hof eines herrichers au halten, befag Drenftjerna Charafterfestigfeit genug, in außerer fürftlicher Pract, in welcher er von nun an ericien, boch Mäßigfeit und Ginfachheit zu bes halten, ohne aber die an ihm gepriefene Rube und Besonnenbeit ftots in feiner Gewalt zu haben. Er war feinem Meugern nach ein großer, Chrfurcht gebietenber Dann, mit offenem, eruften Antlig, und fein nach bamaliger Sitte jugeftutter Bart gab feiner Saltung ein angenehmes Anfeben, welches feine von ausgebreiteten Renntniffen unterftugte Beredtfamteit noch anmuthiger machte. Mit Anna Baat von Tibbe frubzeitig verbeurathet, zeugte er eilf Rinder, von benen nur zwei Gobne, Johann und Erich, ihr wenige Sabre überlebten und bas Gefchlecht forts

pflanzien. Auf die Rachwelt aber ging sein Ruhm über; selbst einer der größten Männer seiner Zeit, wurde er hochgeschätt von Richelieu, Mazarin, Urban VIII und später von Whitelode, der sich zur Ehre anrechnete, sein Schüler gewesen zu sein. Unter Arbeiten erzogen, wie er selbst geäußert hat, und mit Staatssgeschäften übersaden, wußte er sich doch Mußestunden zum Lesen der Bibel und der alten Griechen und Kömer abzugewinnen, die ihm ein altgediegenes Ansehen gaben, so daß Groot ihn Jedem der Weisen des Alterthums gleichstellte. Obwohl gewöhnt, beim Schlasengehen die Sorgen abzustreisen und sie am andern Morgen gestärft wieder aufzunehmen, so verursachte ihm doch des Königs Tod die-erste schlassos Racht. Ein sicherer Blick, durch mannichssaltige Erfahrung gestärft, erleichterte indessen, was augenblickslich unübersteiglich erschien.

Den Beruf, ben er in Deutschland übernahm, beftätigte bie tonigliche Regierung in Stochbolm bis zu bem Bollgenug ber tonigliden Racht und Dunbigfeit, wofür fie aber feine ariftofratifden Grundfage in Anfpruch nahm, um fie gur Entwerfung eines neuen Reichsgrundgefeges ju benugen. Guftav Abolf hatte nämlich bei feiner Bollfährigkeitverklärung als junger und unerfahrener Ronig bem ichwebischen Abel unerhorte Borrechte juges fteben muffen, bie er aber allmälig, ja fcon bei ber Rronung im 3. 1617, mifachiete. Rach seinem Sinn hatte er gebn Jahre fvater in Preuffen, als er feine bei Dirfchau empfangene Salewunde für töbtlich bielt, bem Reichsfangler einen letten Billen über bie Staatsverwaltung Somebens bictirt, ben biefer erft nach bem Kall bes Ronigs befannt machte und nach Stochbolm ichidte. Sind auch bie bort von Manchen vorgebrachten Zweifel an ber Mechtbeit ber Urfunde nicht bestimmt erwiesen, so ift boch ber Unwille gewiß, ben ihr Inhalt bei Bielen, befondere bem Abel, erregte. Die Manner, welche ber Regierung porftanden, verlangten bie Biebereinführung ber burch ben getobteten Ronig befdrantten Rechte bes Abels und Refifiellung bes ariftofratifden Princips in ber Staatsverfaffung. Auf ihr Anrathen nun arbeitete Axel ben letten foniglichen Billen in ein neues Reichsgrundgeset um, bergefialt, bag bie Gemalt ber Staatsverwaltung bem Abel nicht nur so lange, als die Bormundschaft über die hinterlassene unmundige Thronerbin Christina dauern wurde, sondern auch überhaupt in solchem Maße überlassen wurde, daß sie nur ein träftiger Gewalthaber des Thrones wieder zerstören konnte; denn der Regent drohte ein Schatten zu werden und die Bluthe oder der Fall des Königreichs lediglich von den Tugenden oder Fehlern des Abels abzuhängen, wie man überhaupt im Sinne haben mochte, ein aristofratisches Wahlreich zu gründen.

Es ift mertwurdig, unbegreiflich jugleich, wie ber fo vielfeitig gebilbete Staatsmann Drenftjerna, bas Schickfal Frankreichs übersebend, scharffinnig auf ein Spftem binarbeitete, welches gerade ju feiner Zeit ber Carbinal von Richelieu mit außerordentlicher Anftrengung aus dem frangofifchen Staateleben an verbannen fuchte. Darum ift er auch bem Tabel feiner Reitgenoffen nicht entgangen, welcher um fo bitterer, ale bie Neuerung burch biefes Berfaffungewert mabrent Chriftinens Minderfabrigfeit willfurlich eingeführt wurde und ber Reichsfangler fich felbft ben Berbacht jugog, fein Saus auf ben schwedischen Thron beben zu wollen. Den im 3. 1634 verfammelten Reichsftanben wurde es mit ber Ginfleibung, als fei es von Guftav Abolf felbft ausgegangen, vorg:legt, von ihnen nur unter Murren (benn bie nichtabelichen Reichsftanbe murben Schattenbilder) jur Annahme und am 29. Jul. diefes Sabres gur öffentlichen Runde gebracht. Die vormunbicaftliche Regierung folog bemnach bie Ronigin Bittme Maria Eleonore und beren Schwager, ben Pfalzgrafen Johann Rasimir, tros ihrer beftigen Biberfpruche, von ber Theilnahme an ben Staatsgeschäften aus und übergab beren Subrung fünf Reicherathen (auch ber Runfmannerrath genannt), ju benen Axel Oxenftferna geborte, und 20 Senatoren. Sie mußten, wie ihre untergeordneten Behülfen, von Abel fein. Drenftjerna insbesondere behielt bas Amt eines Minifters ber auswärtigen Angelegenheiten mit ben ausgebehnteften Befugniffen, benen ber Bint beigefügt, fich an Elbe unb Dber jur Befdugung Dommerns jurudjugieben und Franfreid, England famt Solland in ben Rrieg zu verwickeln, sobald fic ergebe, dag die fowedische Dacht im füblichen Deutschland nicht aufrecht au erbalten.

Allen Rangstreit ju vermeiben, ließ ber Rangler bei Eroffe nung ber Beilbronner Berfammlung bie in feiner Bohnung, in bem Refectorium bes Deutschorbenshaufes ben 18./8. Mary ftatte fand, feine Stuble fegen, und ftebend vernahmen bie Berren feine Antrage, im Wesentlichen babin gebend, daß man miteinander und mit Soweben ein feftes Bundnig foliege und fo lange für einen Mann ftebe, bis bie evangelischen Rurfürften und Stande bie Reichsgrundfagungen bergeftellt, ber Krone Schweben Satisfaction gegeben, bag man ben Raifer und die fatholische Liga als Feinde erklare, über Stellung und Unterbalt bes Krieasvolls fic einige, aber bie oberfte Leitung bes Bundes beftimme und bie Rrone Schweben gegen etwaige anbere Angriffe fichere. Wie herrifch er auch auftrat, wie gebieterisch ber Ton bes ichmebifchen Ebelmannes zu ben beutiden Reichsfürften , bie er nicht immer wie Bunbedgenoffen, fonbern wie Untergebene behandelte, bubelte, ja tyrannifirte, es wurden ihm boch mancherlei hinderniffe in ben Weg gelegt. Der Rurfurft von Sachsen, ber unterbeffen mit Beorg Wilhelm von Branbenburg eine Bufammentunft gehabt, versuchte beimlich und offentlich die Ginigung ber Proteftanten unter schwedischer Beitung ju hintertreiben und ben Befclug von einer allgemeinen Ausammentunft ber Glaubendgenoffen abhangig ju machen. Georg Bilbelm erflarte fich zwar noch beifallig und rieth gur Ginbeit, ber pfalgifche Minifter von Rusborf aber machte bie Deinung geftenb, bag bie Deutschen bes ichwebischen Souges nicht beburften , wenn fic Rurpfalt, Sachfen und Brandenburg jur Lenfung bes Rrieges vereinten.

Aehuliche Ansichten fanden sich bei Mehren, wie bei herzog Georg von Lüneburg, welcher burch eigenmächtiges Berfahren ben Berfügungen des Reichstanzlers entgegenzuwirfen versuchte, so daß Frankreich Aufangs zweifelhaft, wen es eigentlich bei Fortsesung des Krieges zu unterftügen habe, bis Feuquières zu Würzburg von Orenstierna Auftlärungen über die wahre Beschäffenheit der Dinge erhalten hatte. Er unterftügte hierauf den Schweden auf der Tagfahrt zu heilbronn in der Stiftung des evangelischen Bundes zur Fortsetung des Krieges am 13. April 1633, arbeitete aber dem Reichstanzler darin entgegen, daß die

ihm übertragene Leitung der Bundesgeschäfte burch einen beigegebenen Bundegrath von eilf Mitgliedern beschränft murbe. Der Reichofangler bingegen reigte und erbitterte viele angesebene beutsche Familien burch die Bertheilung eroberter ganber und Bater, womit er felbft in unbesonnenem Stolge, wenn man ber Radricht eines Zeitgenoffen glauben barf, Sobn und Spott trieb. Es fam ibm lacherlich, ja widerfinnig vor, daß beutsche Fürften von einem ichwebischen Ebelmann Lander und Guter (welche im Ramen ber Ronigin Christine verschenft wurden) verlangten und diefer jenen folche gab. Die munde Seite feiner Berrichaft in Deutschland mar es, bag er burch folche Mittel fich erft Bunft verschaffen mußte, bei benen fowohl, welche bie Mittel gur Rriegführung gaben, ale bei benen, welche bie Beere befehligten, und mas befonders gleich Anfangs feine Dacht untergrub, mar ber Umftand, bag er für ben Beerbefehl ber Bunbestruppen feine gemiffe Bestimmungen festfegen fonnte und badurch feine Gunftlinge, wie ben Bergog Bernhard von Sadfen - Beimar, und andere beutiche Felbherren verlette. Die Einheit bes Beerbefehls, Die unerlägliche Bugelung ber Benerale jur Lentung eines Sauptplanes ging ganglich verloren, Zwiespalt, Ungehorsam und Gifersucht erhielten bie Dberhand, und ber verfaumte Entfas Regensburgs, 1634, gab bas fprecende Bild vom mabren Buftanbe bes Bundes und feiner Glieber.

Noch tagte man zu heilbronn, als Feuquières in ber auffallendsten Weise barzuthun wußte, wie sehr in ben Künsten ber Diplomatie er bem Schweden überlegen. Durch seine Iwischenträger unterrichtet, daß im Werke sei, dem Kanzler zur Belohnung seiner Berdienste das Stift Mainz und die Kurwurde anzutragen, widersetze er sich der Entfremdung einer Beute, nach welcher den Franzosen belüstete, ingeheim mit solchem Nachdruck, indem er auf die Gefahren, so eine solche unmäßige Concession, dem Frieden bringen könnte, hinwies, daß die Aussührung unterblieb, obgleich der frankliche Kreisdirector Christoph Agricola am 16. April 1633 seine Mitstände zu dem einmuthigen Antrag bestimmt hatte. Die Sache kam aber doch nochmals in Anregung.

Um 15. April 1634 trug ber Reichsbroft Gabriel Drenftjerna im fdwebifden Senat vor, bag fein Bruber, ber Reichstangler ibn gebeten babe, bas Butachten bes Rathes über bas gemachte Anerbieten einzuholen, und ben 4. Aug. 1634 fcrieb bie Regierung an den Rangler felbft : "Ralls die beutschen Stande, wie uns von mehren Seiten berichtet worden, die große Arbeit und ben Kleiß unseres geliebten Brubers mit irgend einer Recompens für seine Berson bedenten wollen, - mogen wir es gern feben; und ba wir nicht vermuthen, daß unfer geliebter Bruber baburch fic bem Dienft bes Baterlandes entziehen werbe, fo zweifeln wir nicht, bag unfere allergnabigfte Ronigin und bie Stanbe bes Reiches es auch gern feben werden." hiernach wird man faum bem Rangler ben Borwurf machen fonnen, daß er über ben öffentlichen ber bauslichen Angelegenheiten vergeffen babe. Dagegen nennt er in einem Schreiben an feinen Sohn Erich vom 29. Juni 1637 bas Project, blefen mit ber Ronigin gu verbeurathen, eine Einbildung, einzig bes Belachens werth, bittet auch ben jungen Mann, fich ju verheurathen, auf bag aller Berbacht fdwinde.

Begen bes Bergogs von Friedland Antrage, welche er, wie noch fein fpates Bestandnig lautete, nie recht begreifen fonnte, verhielt Drenftjerna fich mit weiser Borficht. Die Anerbietungen Wallensteins beim Schluffe bes zweiten ichlesifden Baffenftillfanbes, welche Arnim ju Gelnhaufen bem Reichefangler vortrug (11./1. Sept. 1633), und von dem Argwöhnischen als unzuverlaffig und unausführbar, faum ber Mittheilung an bie Stande gewürdigt wurden, veranlagten boch ibn und Reuquieres, vertraute Officiere nach Schleften ju fdiden, um, falls ber Berrather es ernftlich meine, ibm bie Rrone von Bobmen gu bieten. Aber fo fest und geiftesgewandt Axel die Dbervormundichaft bes Beilbronner Bundniffes ju behaupten ftrebte, er fand fich aller Orten gehemmt burch bie Umtriebe und mehr noch burch bas Beld frangofifder Agenten, Die junachft um ben Befit von Philippsburg bublten. Die laftig auch biefer ben Raiferlichen gebliebene Waffenplay ben Landen ber obern Rreise, war die Belagerung bis jest nur läffig betrieben worden, wohl um ber Frage über das Besahungsrecht in der zu erobernden Feste auszuweichen. In solchem Gedräng mußte der Landesherr, der Kurfürst von Trier und Fürstischof von Speier, Philipp Christoph sich am härtesten gestraft fühlen, französischen Schuses wenig froh werden, denn la Saludie und Busse-Lameth schalteten in Städten und Schössern nach den Eingebungen leichtsinnigen Uebermuths, benutten schonungslos Kirchen und kurfürstliche Prunkgebäude zu militairischen Zweden, während die Spanier ungehindert die Grenzen des Erzstists überzogen und die schwedisch-deutsche Partei den ohnmächtigen Fürsten mit Hohn und Feindseligkeit straften, daß er seine Hauptseste lieber den Franzosen als dem Bunde gönnen wollen.

Indem aber ber Rrieg in Dberbeutschland eine ben Schweben burdaus gunftige Richtung genommen batte, Ballenfteins Beer aus Sachfen, ber Laufis, Dart, Pommern gurudwich, bie nimmer ernftlich gemeinten Reutralitäteverfuche bes Rurfürften Rerbinand und ber Stadt Coln, auch bes Pfalggrafen von Neuburg, ebenso bie von Danemart versuchte Bermittlung burch ben Rangler abgewiesen worden, entschlog er fich gur Reise nach Salberftadt, um auf ber bort ftattfindenden Berfammlung, 6. Rebr. (27. Jan.) 1634, bie beiben fachfifden Rreife und Weftphalen für bas Beilbronner Bundnig zu geminnen. Borber, 30./20. Dec., fdrieb er eine Tagfahrt nach Frankfurt aus fur ben 10./1. Marg, ben Rheingrafen Otto ernannte er ju feinem Stellvertreter, bann, 10. Januar, begab er fich auf bie Reife. Manderlei Beforgniffe lafteten auf feinem icopferifden Geift: Franfreichs ungeftumme Forderungen, bes Bergogs Bernbard angemaßte Selbftftanbigfeit, Berüchte von einer bevorftebenben Ausfohnung bes Rurfürften von Sachfen mit bem Raifer , enblich ber Zweifel, ob fur feine Rrone Guftav Abolfe erfter, nicht auf redlichem Bege gemachter Erwerb, bas Bergogthum Dommern ju behaupten, beffen Befig ber Rurfurft von Brandenburg jegt icon, bei bem nicht mehr fernen Erlofchen bes bergoglichen Saufes, mit vollem Recht ansprac, auch feinen Unfolug au einem allgemeinen Bundnig von ber Anerfennung biefes Rechtes abhangig machte.

Als die zwedmäßigfte Ginleitung für feine Ablichten batte Drenftierna ber bevorftebenden Bunbespersammlung absonderlich aur Berathung porgelegt : "welchermaßen ber Rrone Schweben in Ansehung der vom glorwürdigften Ronig dem gefamten, in bochter Gefahr und vor menschlichen Augen beinabe im ganglichen Untergange begriffenen evangelischen Befen, mit Auffenung Rron und Scepter, Beibe, Babe und Blute erwiesenen, endlich mit unperschwerzlichem und unerfeslichem Berlufte feines eblen foniglichen Lebens versiegelte, unschätliche Treue, mit unvergeglicher, wirklicher, felbftrebenber Dantbarteit ju begegnen fei." Bleidwohl ging nur febr unvollftandig in Erfullung bie in ber erften Sigung, 14. /4. Febr., von Drenftjerng aufgestellte Proposition, "eine Bereinigung ber nieberfachsischen Staube nach ben für Dberbeutichland ju Beilbronn beliebten Grundfagen." Der Rurfara von Sachlen batte burch offenes Ausschreiben vor neuem, mit ben Reichsgesegen unverträglichem Bundnig gewarnt, und Die Stande felbft wollten bei ber bertommlichen Rreisverfaffung beharren, Der Rangler mußte fich mit dem Befolug vom 28. Febr. begnügen, worin bie Stande erflarten, fie murden vereinigt bleiben, die weitere Bereinigung mit bem oberfachlischen und weftphalifden Rreife versuchen und über die Art und Weise ber Bilbung eines evangelischen Ganzen zu Frantfurt berathen belfen. Bugleich murbe Bergog Georg von Luneburg jum General-Feldobriften des nieberfachlifden Rriegsheeres ermablt, boch im fowebifden Intereffe Johann Baner ibm beigegeben.

Bu Stendal suchte Orenstserna persönlich den Kursurften von Brandenburg zu gewinnen, Kursachsen für das Bündniß vorbereiten zu lassen; aber in Franksurt gelangten die Angelegenheiten nicht zum Ziele; bort ergaben sich der hinderuisse zu viel: der Reichspftände hartnäckiges Beharren auf herkömmliche Reichsperhältnisse, die Wenge der verschiedenartigen Weinungen und Insteressen derselben, der Einzelnen haß gegen den Reichskanzler, sowie dessen hitze und stolze Anmagung, der Franzosen Unzufriedenheit, der hollander Eisersucht und der Engländer Gleichsgültigkeit (drei fremde Wächte, welche Orenstserna sowohl als die deutschen Bundesgenossen im Auge hatten) wirkten hemmend auf

bie Angelegenheiten , und Drenftserna erfannte , bag felbft fein Directorium über bie wier obern Reichstreife, ober ben Beile bronner Bund, ohne Rugen mare. Bon bem Treiben bes Frankfurter Convente gibt bes Grafen Brabe Tagebuch eine febr ergöhliche Schilberung, bie man bem Biener Congrest ic. eiman entlebnt glauben follte: "Die Stande liegen Prunt und Staat ben Bugel, viele lebten in taglidem Saus und Brans, befümmerten fich wenig um bas allgemeine Befte, waren neibifc auf Schwedens Glud, miggonnten ibm bas Directorium. Rurfurft von Sachfen icurte und warf um, mas Andere aufbauten; ber Rurfurft von Brandenburg fab einzig auf Pommern, bie Calviniften auf ben Ronig von England, Bergog Bernbard pon Beimar auf feine Sobeit und wie er allein ichalten und malten und von Riemand bependiren möchte; die Bergoge von Braunfdweig und Luneburg hatten Memulation mit dem landgrafen von Caffel; jeber fucte feinen Bortheil; frangofifches Belb verführte Bobe und Riebere; Ritterfcaft und Stabte ganften um Gige; nirgende Bertrauen; ber Gine beneibete ben Anbern; Kurften, Grafen und herren waren wie Rinder, folgten bem mas ibre Doctoren und Auriften ihnen porprebigten, welche in allen Coupenten binter ibren berren ftanben, fprachen und antworteten als für Stumme. Quantum degeneraverint a pristina virtute! Beber wollte für fich leben und agiren, fo Romig ale General, nicht bedenkend, daß sie alle bloß membra corporis sub uno capite waren, worans folgte, dum singuli pugnant, universi vincuntur. Sie führten rechtlofe Baffen gegen ihren herrn ben Raifer, welchen fie alfo nannten; benn fo lange fie ibn ihren herrn nannten und bas Sowert gegen ibn jogen , tonnte ibr Rrieg nichts Anderes als Rebellion genannt werben. Allein, welches Argument man auch brauchte, half es nichts; fie wollten niemals ben Raifer für Reind erflaren, noch minder ber romifchen Rrone unwerth, fvielten und tanbelten mit bem Rrieg und statu publico et privato. Den Reichsfanzler ale schwedischen Legaten und Director bes evangelischen Bunbes ehrten fie gar febr und gollten ihm sowohl als mir viel Achtung; allein wenn es ber Reichstanzler am beften mit ihnen meinte, legten fie es am

schlimmsten aus, und wahrlich bei ihnen galten weber Gründe noch Rath zu Recht und eigenem Besten. Da ward gezaubert und disputirt und umsonst die Zeit abgenützt, bis die unglückliche Schlacht bei Nördlingen geschlagen war."

Des Ranzlers Grundsat, die Franzosen (die bisher nur Geld zahlten) so lange als nur immer möglich von der öffentlichen Theilnahme an den deutschen Angelegenheiten entfernt zu halten, wurde von nun an aufgegeben, und bevor die Niederlage des Bundesheeres bei Nördlingen seiner Herrschaft Grab wurde, übergab er schon den Franzosen die bedeutende Festung Philippsburg und schlug dem Botschafter Ludwigs XIII vor, daß Frankereich gegen sährliche Jahlung einer Million Livres an Schweden die Leitung des Ariegswesens vom Rhein dis an Weser und Elbe übernehmen und die Verlängerung des polnischen Wassenstillsstandes befördern sollte, während er Norddeutschland mit Einschluß des undankbaren sächsischen Kurstaates lenken wollte.

Die gleich barauf folgende Rörblinger Schlacht anderte ploglich ben Buftand ber Dinge bergeftalt, bag ber Reichstangler ben Frangofen teine Bedingungen mehr vorschreiben fonnte, und insofern mochte ber erfte Augenblid nach ber eingelaufenen Rachricht von diesem ungludlichen Ereignig ben Soweben befturgter gemacht haben als die vom Tobe feines Monarden. Der fluctige Abschied ber versammelten Reichsftande am 3. Sept. blieb ohne Rraft und Ginbrud, bie getroffene Uebereinfunft mit ben frangofifden Gefantten vom 20. beffelben Monats flieg ber voreilige Bertrag ju Strafburg am 9. Dct. wieder um, und endlich machten bie vom Reichstangler abgeschidten Bundesrathe, Jacob Löffler und Streiff, von benen fener Drenftfernas Sabigfeit gur Leitung ber Gefcafte bereits verfchrien batte, beffen Berrfcaft in Dberdeutschland burch ben Parifer Bertrag ein Enbe. Loffler murbe amar verftogen, aber bie Bunbesglieder, icon gu febr an frangofifchen Ginfluß gewöhnt, unterzeichneten feinen Bertrag, und viele von ihnen, bes Reichstanglers herrichaft langft überdruffig , traten ichmabend gegen benfelben auf und erinnerten ibn fogar an Friedlands Schidfal auf bem Collegial= tage ju Regensburg. Officiere, Generale und gemeine Rrieger

fimmten breift ein in bie aufgeregte Stimmung; Bormurfe und Schmähungen, Berachtung und Erniedrigung, gurcht liegen in feiner gefrantten Seele feinen andern Entschluß übrig, als fic nach bem Rorben gurudzugieben. Die Frangofen, aufmertfam und thatig bei biefem verwirrten Buftanbe, maren anfänglich ameifelhaft, ob fie ben Reichstangler als Beifel burch die Bunbestruppen gefangen nebmen ober nach bem Rorden gieben laffen follten, tamen aber balb ju glimpflicher Behandlung jurud, vielleicht aus Beforgnig, bag ber uneinige und faft verarmte Bund ihnen aur Baft fallen marbe. Er wurde von ihnen ermuthigt, aber auch befturmt, ben Parifer Bertrag anzuerkennen, mas er entichieben ablebnte, und gur Aufrechthaltung ber beleibigten ichwedischen Dacht fandte er ju Anfang bes Jahres 1635 ben berühmten Bugo be Groot, bas Jahr guvor in ichwedische Dienfte berufen, an ben frangofifchen bof. Allein biefer Befandtichaft machte Richelieu biefelben Schwierigfeiten, welche im verfloffenen Jahre Ronig Rarl I von England bem Sobne bes Reichstanzlers, Johann Orenstjerna, entgegengesett hatte: man wollte nämlich bie Bollmacht und Beglaubigung eines Ebelmannes nicht anerfennen; baber bie Streitigfeiten, welche Groot bei feinem Erfceinen in Paris mit bem Sofe batte, ben Sauptzwed ber Senbung bemmten und ben Reichstangler geneigt machten, fich felbit nach Kranfreich zu begeben.

Die beiden Bundesversammlungen zu Worms, vor Ablauf bes Jahres 1634 und zu Anfang des folgenden, hatten für ihn und die schwedische Macht keinen wesentlichen Rugen gehabt; er entsagte daher allem Einfluß, überließ dem Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar die Leitung des Kriegswesens und die der Bundesgeschäfte dem Rheingrasen Otto, der an seiner Stelle mit Widerspruch Bieler zum Bicedirector bestellt wurde. Hierauf begab er sich im April 1635 nach Compiègne, wo eben der französische Hof weilte. Am 26. April kam er mit einem Gessolge von 200 Personen daselbst an. Ludwig XIII und bessen Gemahlin nahmen ihn huldvoll auf, und der gewandte Groot machte den Dolmetscher für die Reden der königl. Personen und des Reichskanzlers. Er wurde mit solcher Pracht bewirthet, daß

er ber französischen tleppigkeit schmabte, nahm aber sehr übel, bag Mazarin in Stiefeln seinen Besuch erwiderte. Die hauptsachen besprach und beschloß er mit dem Minister Bouthillier, mit dem er auch am 28. April eine tlebereinkunft traf, welche vorläusig beide Mächte auf die Bekämpfung eines und besselben Feindes in Dentschland mit Berücksichtigung der von Schweden gemachten Eroderungen wies, die umftändlichere Berhandlungen nähere Bestimmungen zum Schlusse bringen wurden. Er begab sich hierauf reich beschentt nach der französischen Sauptstadt und lebte dort einige Tage in Groots Bohnung. Alsbann reiste er über Dieppe in den haag, wo er, wie überhaupt in holland, mit größter Auszeichnung empfangen wurde. Holländische Ariegssschisse geleiteten ihn auf dem Meer in die Elbe nach Niedersachsen.

Auf der Reise von der Rufte nach Magbeburg pflog er guerft Unterhandlungen mit bem Candgrafen Bilbelm von Seffen-Caffel , bann ju Galgwebel mit bem turbrandenburgifchen Abgeordneten, mit welchem er fich aber weniger verftanbigen fonnte, als mit bem Landgrafen. Die Wirfungen bes Prager Friedens awischen bem Raifer und bem Rurfürften von Sachien lieften fich nicht bemmen. Ueberall fand Dreuftjerna Abneigung, Aurcht. Schreden und Bergweiflung, ja Bereiwigung faft aller feiner bisberigen Bundesgenoffen mit Rurfachfen und bem Raifer gur Bertreibung ber Soweben, fo bag biefe geneigt, ben Frieben für eine Berfcworung gegen ihr Bolf ju balten. Ju und um Dagbeburg, wo er im Juni 1635 anfam, fab er ben Kelbmaridall Baner und beffen Beer, die einzige und barum feit ber Rörblinger Schlacht febr geschonte Stute ber fdwebischen Dacht, aber in folimmerm Buffanbe , ale bas Bunbesheer , fo er am Rhein verlaffen batte. Es war in Aufruhr und tobendem Berlangen nach Erfüllung gegebener Berbeigungen begriffen. Der Ungeftum ber Officiere war fo gefährlich, daß, wenn Baner ibn nicht gefcutt batte, er ein Befangner ber zuchtlofen Rrieger geworben ware. Drenftjerna, über folche Sanbel "ichier außer Confilien verfest," mußte in diefer lage mehr feiner perfonlichen Siderheit, als bes Bortheils ber Rrone gebenfen. Sein bochmutbiges berrifches Befen batte icon früher mehr als einen tachtigen Dann getrieben, voll Ingrimm ben ichwediften Dienft ju verlaffen. Rniphaufen, einer ber Belben bes Tages von lagen, lebte vom Rrieg gurudgezogen; ber Obrift Chriftoph von Souwald, eines Tuchhändlers Sohn und in der Jugend der Kaufmannschaft beftimmt , bann feit bem polnifchen Rriege Guftav Abolfe treuer tapferer Genoffe, war um diefelbe Zeit von Drenftjerna in det beftigften Erbitterung geschieben, indem fein Schreiber, ben tudftändigen Sold des Principalen fordernd, von dem Rangler mit Solagen abgefertigt, gleichwie bas Schreiben feiner Antwort gewürdigt wurde. Als er nun, in Obriften Eigenschaft, in bet Stadt Danzig Dienft getreten, hatte er bie größte Luft, ben Sobn Drenftferna, ber eben ju Dangig fich befand, festzunehmen, und nur burch geschmeibige Worte vermochte ber erfchrodene Diplomat fic ans ber Schlinge ju gieben. Drenkferna, unlangft nach bem Mainger Rurbut trachtent, vor bem im vorigen Jahr noch Karften fich beugten , um von feiner gewaltigen Sand ein Länderalmosen zu erbetteln, war fo flein geworden, bag er vor ber Rache gurnenber Officiete fich verfteden mußte. In foldet Roth, ba auch bie Sachsen anfingen, ben Schweben lebhaft que aufegen, fcrieb Drenftferna, auf ben Rath feines Bertrauten, Chriftoph Rarl Graf von Branbenftein ju Opburg, ber Krone Soweben Groß - Schasmeifter für Denischland , ehrerbietigft an ben Raifer und verlangte, als traue er ber Bollmacht und bem Willen bes Rurfurften von Sachfen nicht, freies Geleit bis nach Wien für ben Gesandten feiner Ronigin; verzweifelte er im Ernft an einem gludlichen Ausgang bes Rriegs, ober wollte er, bes Bugugs ber bis babin in Preuffen verwendeten Bolter noch nicht ficher, burd eine Schallbeit angenblidlicher Berlegenheit fich entziehen ? Jebenfalls follte ber obengenannte Brandenftein in Wien unterhandeln. "Als et aber Un. 1637 ein Friedens-Regotium ber Schweben mit bem Raifer auf fic nahm und gu bem Enbe bei Erhaltung fichern Geleits nach Bien berufen wurde, marb er unterwege ju Dresben nebft feiner bochichwangern Gemablin angehalten und gefangen gefest, weil er, ale furfacfifder Bafall, bie turfürftlichen Avocatoria nicht respectiret, auch fonften wider Sachfen Consilia follte gemacht haben, und

mußte er nach vier Jahren in bem Gefängniß zu Dresben, nicht aber auf seinem Schloße Oppurg, wie einige melben, seinem Geift aufgeben. Sein einiger Sohn Christian ftarb An. 1640 und ging also die gräsliche Linie dieser Familie aus. Im Artic. IV Pacis Osnabrugens. stehet, daß die Wittwe und Erben dieses Grafens sollten in alle ihre durch Veranlassung des Kriegs entzogenen Güter und Rechte, Oppurg, Knau, Grünau im Oftersland, wieder gesetzt werden."

In seiner schimpflichen Klucht war Drenftserna insofern noch gludlich, bag er ben wichtigen Dag Domig vor ben guneburgern befegen, auch ber Sauptplage im Medlenburgifden fic bemachtigen fonnte; Bismar, wo er ben 1. Dct. anlangte, wurde vermahrt, burch Alexander Leslie fur Die Sicherheit von Stralfund geforgt, bamit Pommern entweder als lettes Unterpfand eines glimpflichen Friedens ober als Baffenplay für einen neu beginnenben Rrieg ju behaupten. Befehle ergingen zugleich nach Preuffen an Graf Jacob be la Barbie und hermann Brangel, alle entbebrlichen Streitfrafte nach ben beutiden Ruften zu ichaffen, baraus, mabrent Baner ber Mittel- und Rieberelbe angeklammert, ein neues Beer zu bilben, fo einen erträglichen ober nach Beschaffenbeit vortheilbaften Frieden erobern moge. neben aber lieg Drenftjerna bereits Zeichen von Ermudung bliden, wie er benn nur aus beleibigtem Stolz bie Bermittlung von Sachien, bas ju berb in feinen Aeuferungen über Schweben, verwarf, unter bem Borgeben, "bie Gemahrleiftung bes Friedens burch ben Rurfürften frante bie Chre und bie Sicherheit ber Rrone," und fur bie Fortsetzung ber Unterhandlung lieber ben Bergog Abolf Friedrich von Medlenburg verwendete. Der ruftete fich eben ju einer Reise nach bem fachfischen Soflager, 2. Rov. (23. Dct.), ale Oxenftierna, 6. Rov. (27. Dct.), fich über See von Wismar nach Stralfund begab, feineswegs, felbft nach bem Baffenftillftand von Stuhmsborf und ber Bieberfehr fowebifden Baffenglude bei Domis, bie freudigen Soffnungen feines Relbberen Baner theilend. Denn ber Ronigin Chriftina Bormunber und ber Reichsrath fanden seit bem Prager Frieden bie Fortfenung bes Rriegs allzu beschwerlich für bie Mittel bes Ronigreichs, verzichteten sogar ber früher geforderten Entschählgung, so daß einzig der gewandteften französischen Unterhändler Ansfirengung, mit reichlichen Geldverheißungen verbunden, bei dem Ranzler und bei den Ständen die Lust zur Erneuerung des deutschen Kriegs erweden konnte.

Ein folder Unterbandler, ber Marquis be Saint-Chamont, eine balbe Million Livres mit fich fabrend, batte Paris am 28. Aug. verlaffen, erreichte Bismar am 27./17. Oct., nachbem Drenftjerna, im Begriff, die gabrt nach Stralfund anzutreten, ibn wiffen laffen, er werde seiner noch feche Tage in Wismar erwarten; murbe aber febr fühl empfangen. Bormurfe nur vernahm er aus Oxenftjernas Munde: "Rur bas Bundnif fei es au fpat, die deutschen Bundesgenoffen batten die Rrone verlaffen, zugleich bie beften Truppen; jeder moge feinen Frieden machen fo gut er tonne, wie er auch bem Landgrafen gerathen habe; er febe nur noch um funf Tonnen Golbes mit bem Rurfürften im Sondel. »Enfin, « beift es bei Richelieu, »il lui temoigna un si grand étonnement et abattement de coeur, que tout ce qu'il lui proposa pour relever le parti lui paroissoit impossible, et ne sut jamais tirer de lui aucune parole assurée, mais seulement des réponses douteuses et ambigues, qui témoignoient l'inquiétude et la mauvaise assiette de son esprit.« Dag ber Rangler Comobie fpielte, fann ich nicht glauben, bat boch Rurfurft Philipp Chriftoph in einem Concept gub manu propria niebergelegt : "hingegen ift ber Churfurft febr forgfeltig, bamit der Soweben Macht nach ber Rördlinger Schlacht nit gar und jumal gertrennt werbe. In bieger Stundt thun Berr Congfer Drenftern, Pfalg-Pirdenfeld, 3mepbruden und Gaarbruden ire game hoffnung uff Frankreich und Erier fegen."

Rur zögernb, nachdem er am 3. Marz (23. Febr.) 1636 won Stralfund nach Bismar fich erhoben hatte, gab Drenftferna, nach breiwöchentlicher Besprechung, am 30./20. März eine Reihe Artikel "auf Bestätigung beiber Kronen" heraus. Beil er die nach immer unterbliebene offene Kriegserklärung von Seiten Frankreichs gegen ben Kaifer forberte, und seinen Biberwillen grgen das Bundniß mit scheinbar gewichtigen Gründen ftutte:

"bie Deutschen verbienten nicht, bag man ihrer fich annehme, ba fie bie Fremben , aller Berbinblichfeiten ungeachtet, haßten," war ber Krangose aufrichtig genug zu gesteben, "ber Bantelmuth und ber undankbare Tros ber Deutschen verhindere nicht einen Rampf fortzusegen, ben man nicht zu berfelben Bortheil, fonbern um ben gemeinsamen Zeind ju bestegen, unternommen habe." In Bezug auf die erfte Forberung entgegnete er, Frantreich tonne mit bem gleichen Recht Sowebens Rriegserflarung gegen Spanien Bie Saint-Chamont bie von Drenftferna am 30./20. Dary überreichten Bedingungen bemnach ju gunftig für Soweben fand, und vier Monate, bis jum 1. Aug. Frift, um bie Beftätigung feines Ronigs einzuholen, begehrte, fam man endlich am 11./1. April auf vorläufige Artifel überein : "ber Belt glauben ju maden, bag beider Bunbnig abgefoloffen fei, in ber Zwischenzeit auf teine Friedensvermittlung einzugeben und aufrichtig und gemeinschaftlich jeben Schritt ber Art ju überlegen." Drenftjerna hielt es felbft bamals nicht für unnöthig, ben Befit von Maing und Borme, Die Gultigfeit ber fcmebifchen Schenkungen in Deutschland und bie Behauptung ber neueften fcmebifden Eroberungen im Elfaß, Benfeld und Dachkein, anzuregen, bemühte fich fur bie Befreiung feines Schwiegerfobus Born, empfing von Saint-Chamont ein Angelb von 90,000 Rible. und erzwang zulett bas Berfprechen, daß Frantreich fein Beer auf beutschem Boben errichten wolle, bamit Raub, Mord und Brand exclusive Berechtigungen von Schweben blieben.

Die vormunbschaftliche Regierung in Schweden machte Schwierigkeiten, die Wismarer Artikel, "in deren Gefolge fie sich wieder zu Gunften Frankreichs bei dem Arieg betheiligen sollte," vor Berufung eines ftändischen Ausschuffes zu bewilligen, befahl dem Reichstanzler, die Friedenshandlungen zu Lübeck zu beschieben, verhieß ihm zu Beistand den Hoftanzler Johann Solvius und lud ihn ein, auf dem schwedischen Reichstag im Sommer persönlich sich einzusinden. Froh vielleicht, die Laft der undankbaren, hochverantwortlichen Geschäfte andern Schultern ausladen zu können, eilte Oxenstserna von Wismar nach Stralfund zurück, um von dort aus die letzten Anordnungen für den

Rrieg zu treffen. Erfahren in ber Beise, Gelb aufzutreiben, unbebenflich in ber Babl ber Mittel, war er bebacht, an Dber, Elbe, Befer möglichft gabireiche Beere aufzuftellen, aus Someben bie notbigen Erfagmannicaften berangugieben. Daneben übermachte er bas gange Fruhjahr hindurch die vergeblichen, von Danemarf und Medlenburg vorgenommenen Friedenshandlungen; er beantwortete Saint-Chamonts Ginladung ju mundlicher Befprechung , um die verheißene Befatigung bes Bismarer Bertrage jur bestimmten Beit auszuwechseln , mit ber Bufage , bag er ber Bormunder Erffarung felbft einholen wolle, ging am 14./4. Juli auf bem Ruben ju Schiff, tam am 24./14. Jul. 1636 nach gebnfähriger Abmefenheit in feinem Baterlande an und murbe mit großem Geprange empfangen. Sier, im Reichsrath, foll er junachft vor folden ausgebehnten Bollmachten, wie fie in Deutschland ibm übertragen worden, gewarnt haben, weil Eigennut leicht Migbrauch bamit treiben tonnte. Er meinte mobl bie verführerischen Anerbietungen, welche ihm in Deutschland gemacht worden maren, erftich die Lodungen ber frangofischen Befandten zu einer Berbeurathung zwifden einem feiner Sobne und ber Thronerbin Schwebens, bann die Antrage ber Beile bronner Bundesgenoffen far ben Befig bes Rurfürftentbums Maing. Bongeant ebenfalls will wiffen, ber Reichstangler babe bei ber pormundicaftlichen Regierung ju Stodholm bes Rurfürftenthums wegen angefragt; biefe foll aber ihre Buftimmung nur unter ber Bedingung gegeben haben, wenn er fo lange in fcwebifchen . Dienften bleiben werbe, bis ber Friede jur Bufriedenheit ber Krone abgefoloffen worden fei. Go viel ift gewiß, bie Frangofen, Die foldes Anerbieten feinem Sinne nicht entgegenhielten, wiederholten baffelbe nach ber Rördlinger Schlacht, um ihn zu feffeln.

Bas die Bermählung Christinens mit seinem Sohne anlangt, so brachte sie Feuquières bald nach Gustav Abolfs Tod zur Sprache, ohne daß sich ermitteln läst, wie der Reichskanzler den Antrag aufgenommen hatte. Später ist ihm Schuld gegeben worden, daß er seinen Sohn Erich zu Christinens Gemahl bestimmt habe, sie möge nun, wie Bongeant behauptet, auf den bentschen Kaiserthron, oder blos auf den schwedischen Königsthron gesetzt werden. Gewiß ift, daß sich Orenstserna nach seiner Räcklehr aus Deutschland ber Erziehung Christinens annahm und sie täglich in Staatsrecht und Politif unterrichtete, und daß er sie von ihrem 16. Jahre an bei den Senatssigungen Antheil nehmen ließ. Er schloß die schwache, rathlose Maria Eleonore von der Theilnahme an der Erziehung ihrer Tochter aus. Sie wurde nach Gripsholm verbannt und saste dort, gleich einer Maria von Medici, den verzweislungsvollen Entschluß, lieber kummerlich im Ausland, als königlich in Schweden leben zu wollen. Sie fährte denselben am 29. Jul. 1640 durch die Flucht nach Dänemark und weiter nach Deutschland aus. Manche meinten, Orenstsernas Feindschaft gegen die bedrückte königliche Wittwe rühre von deren Abneigung gegen die Berheurathung ihrer Kochter mit des Reichskanzlers Sohn Erich ber.

Bie bem auch fei, Drenftjerna arbeitete bem Plan ber Bermählung Chriftinens mit bem jungen Pfalzgrafen Rarl Guftas eifrig enigegen, und als die Königin nach ihrer Kronung mertte, bag ber Reichstangler und fein abelicher Anbang die Ebronfolge unentschieden laffen wollten, fo bestimmte fie 1649 ben Pfalggrafen au ihrem Rachfolger und meinte, bag, wenn fie bie Gache nicht entschiede, die Bauser Drenftierna und Brabe fich um Die Rrone bewerben und badurch innere Rampfe entfteben murben. ba Chriftina anfänglich nicht abgeneigt war, bem Pfalzgrafen Rarl Buftav bie Sand zu reichen (fie fprach noch im 3. 1648 bei beffen Abreife nach Deutschland bavon), folglich biefelbe einem Unterthanen zu verweigern, fo suchte ber Reichstangler, wie man behauptete, die Bornehmften bes Reiches fur bie Meinung au gewinnen, bag ein auslandischer Gemabl ber Ronigin bem beis mifchen Reiche fcaben murbe. 3a ber alte Reichsbifteriogrand Meffenius gab ibm in einer Schmabichrift Schuld, bag er bem jungen Pfalzgrafen nach bem leben geftrebt batte. Leibenfcaftlichkeiten mogen allerdings bie Anklagen übertrieben ober entftellt haben; aber unverwerflich find die Beugniffe Chriftinens felbft, Die fie in reifern Jahren verschiedentlich über Drenftiernas Beftrebungen abgelegt bat : fie bezüchtigte ibn einmal offentlich ber

Sehnsucht nach einer veranderten Regierungssprin, die er in die Sande einer vornehmen Familie bringen wolle; dann machte sie ihm selbst, als sie die Regierung schon im 3. 1651 nieders legen wollte, zur Bedingung ihrer langern Regentschaft, daß nie wieder von Bermählung ihrer Person, wogegen sie allmälig einen Widerwillen gesaßt hatte, die Rede sein sollte. Hieraus, wenn auch der Bater seinen Sohn zur Widerlegung der Gerüchte verheurathete, schloß man doch richtig, Orenstjerna habe dem Abel großes Ansehen, sich selbst aber im Reich Unentbehrlichteit verschaffen wollen, um dieses wählbar zu machen. Ungezweiselt war es sein, nicht unberechtigter Ehrgeiz, den ersten Unterthan im Reiche vorzustellen; nach der Krone zu trachten, ist ihm weder im eigenen, noch in des Sohnes Ramen eingefallen, und falls er bafür ein Gelüsten empfunden haben könnte, würden die vielen Kriegsleute ihn sicherlich auf andere Gebanken gebracht haben.

3m Uebrigen ericbien ber Reichefangler in Schweben mit bemfelben unbefdrantten Unfeben, beffen er in Deutschland gensffen batte, und wenn auch Rante ber Großen ibm entgegentraten, wie der Sag bes Reichsbroftes Dehr Brabe, welchen er burd Kamilienverbindungen zu beben wußte, fo ftand boch bis gur Danbigfeit Chriftinens feiner Dacht fein ernfliches Sinbernif im Bege; benn aus feinen Bermandten, Freunden und Bunftlingen war bie Debrheit ber Senatsglieder gufammengefest, und feine Stimme erhielt in Berathungen und Befoluffen bie Ueberlegenheit, fo bag er in Berbacht gerieth, er wurde bas, was fich nicht immer in Gutem fügen wollte, mit Gewalt awingen. Als baber zu Enbe 1643 ber Danenfrieg ausbrach, ließ er, unter feines Schwiegerfohnes Buftav born Leitung, ein Beer ruften, bas neben bem Torftenfoniden die Danen betampfen, aber auch Drenftfernas Bibermartige im Reiche bemutbigen follte. Milein er hatte eigentlich feit ben früher erlebten Berdrieflichfeiten auf bas Rachbarreich einen unauslofdlichen bag geworfen und arbeitete mit mabrer Junglingefraft an biefem Rriege, wie an ben feit bem 18./8. Januar 1645 begonnenen Friedensverhands lungen au Bromfebro, welche in einem ehrenvollen und vortheilhaften Frieden für Soweben enbeten, aber nach ber Deinung

Einiger noch glänzender geendet haben wärden, wenn nicht Christina den Reichstanzler in so günstigen Umftänden mit Eile gedrängt bette, damit des alten Staatsmannes Ansehen nicht zu sehr wachse. Gelegentlich von Gustav horns Bordringen in Schonen, Winter 1644, instruirte er dessen Secretair, den Feldmarschall zu erinnern, daß, wo es einige Bibliothecase publicase gebe, besonders wo einige Manuscripta zu friegen, solche nicht zerstreut, sondern vollständig nach Stockholm zu schicken seien. So hatte er auch von Torstensson verlangt, daß, wosern er in etwelche papistische Orte somme, wo schöne und kostate Bibliothesen zu sinden, wie vorigen Sommer zu Reise und Ollmüß, er die Bücher nach Schweden schicke, zur Besserung der Bibliothesen an den hochschulen und Gymnasien.

Aus Dankbarkeit für Oxenstjernas Thätigkeit bei bem Krieg und Frieden mit Danemark ernannte ihn Christina am 16. Oct. 1645 zum Grafen von Södermöre, welche Auszeichnung er sich schon mehre Male verbeten hatte. Der Grafenbrief ist vom 19. Nov. 1645. Die Grafschaft wurde rabicirt auf ben Bezirk Södermöre in Smaland mit seinen eilf Kirchspielen. Die Einkunste schäpte man zu 15,000 Athle. jährlich. Den 20. Aug. n. 3. hatte der Reichsstanzler den Rittersis Kongsberg im District Aker von Südersmanland, mit mehren Juseln im Mälar, zusammen 37 höse, als Bergadung erhalten. Diese wurde den 10. Dec. mit 21% Hösen vermehrt, und an demselben Tag dem Kanzler zugestanden, alle diese Kronsehengüter für ewige Zeiten als Freigüter ankausen zu dürfen.

Christinens Thronbesteigung (7. Dec. 1644) gab ber Allsgewalt Drenstjernas einen Stoß. Sie, im Rriege geboren und erzogen, bewies zeitig überwiegende Reigung zum Frieden; Drenstjerna war anderer Meinung. Schon 1641 klagte sie, daß die Stimme des Friedens bei ihm kein Gehör fände, sondern daß er dem Gesandten Salvius in Deutschland Verweise gabe, so oft er von Tractaten schreibe. Deshalb seste er noch in demselben Jahre durch, daß sein Sohn Johann, obgleich dieser seine Unsähigsteit erkannte und seines Sträubens ungeachtet, zum Haupt der schwedischen Gesandtschaft auf dem Friedenscougreß in Deutsch-

land ernannt wurde. Er gab nachmals bem Schwächling weise Lehren in dem schweren Geschäfte. Allmalig gerieth der Sahn mit seinem Gehülfen, Abler Salvius, in Zwiespalt, welchen. Christina nahrte.

Den 10. April 1647 forieb bie Konigin an Die Gefanttfoaft : "Messieurs, biefe paar Borte fage ich meinem öffent-Lichen Schreiben einzig bei, auf bag ich euch eigenhandig entbede, wie ich fürchte, bag biefer munschbare Tractat, ber bisber fo gute Soffnung eines gunftigen Enticheibe geb, durch irgend. welche mir nicht völlig flare Urfachen muß gebemmt worden fein. Run, um euch über meinen Billen völlig ind Rlare ju fegen, fo mögt ihr überzeugt fein, daß ich vor allen Dingen nach einem fichern und ehrenvollen Frieden trachte; und weil bie satisfactio coronae foon vollig im Reinen ift und nichts mehr reftirt als Die Befriedigung bes Solbaten und bie gravamina ber Stäude, fo ift mein Bille, bag ihr bie Sachen mit guter Manier im Bang baltet, bis Erefine ju euch fommen fann und euch feine Commiffion fund thut, und bann bas Bert ju einem ermunfcten. Ende bringet, die Condition ber Stande, die Satisfaction ber. Prone und die Befriedigung bes Golbaten ausführend, fo gut es fic obne Kriebenebruch thun lagt, und bann ferner nicht auf bie lange Bant ichieben, wie bisher geschehen ift; fofern anders gefchiebt, mogt ibr gufeben, wie ibr es vor Gott, ben Standen bes Reichs und mir ju verantworten habt; pon biefem Biele laffet euch burd feinerlei Phantaffen ebrfüchtiger Reniden abwendig machen, insoweit es euch lieb ift unfer bodften Ungnade auszuweichen und ibr nicht Luft babt besbalb bleich und roth mir Rebe ju fieben, bann mogt ibr gewiß fein, baf feine Mutoritat noch Kamilienfdus mich bindern foll ber Belt bas Digfallen zu zeigen, bas ich an unvernünftigen Proceduren babe." Roch beutlicher fund ju geben, wem eigentlich ber Bifder gelte, idrieb bie Ronigin jugleich an Drenftfernas Collegen Satvius: 236 werbe nicht unterlaffen eurer Treue und eurem Aleifie in allen Gnaben Rechnung ju halten, und mit ber andern Partei werde ich mich so ftellen, bag ich aller Welt zeigen will, bag and ber Reichstangler nicht einfam bie Belt mit einem Kingen ju bewegen vermag. Sapienti sat. Meinen Brief, ber hier beiliegt, an euch beibe, mögt ihr an Graf Johann Orenstjerna übergeben; und obgleich ich darin euch beide hart anfahre, so ist er doch allein damit gemeint. Fügt es so, daß d'Avaux dessen Inhalt zu wissen bekommt, auf daß die Franzosen nicht eine schiefe Meinung von mir fassen, sondern sehen mögen, wessen die Schuld ist. Ihr dürft ganz versichert sein, daß ich euch schadles halten werde; und wenn Gott euch einmal mit Frieden heims hilft, sollen eure Dienste mit sonatoria dignitate vergolten werden. Des Grafen Magnus Interesse empsehle ich euch wie mein eignes. Ich bitte, laßt mich wissen, wie sich Graf Ichann Drenstjerna beim Lesen meines Briefs an euch beibe geberdet."

Der ftolze Johann Oxenstserna entgegnete, bag er bereit fei, von feinem Betragen Rechenschaft abzulegen, sobald es ber Ronigin gefalle; baf er verfonlicher Urfachen und Angelegenbeiten balber icon lange gewünscht babe, von der Fortsetzung ber Unterhandlungen befreiet zu werden. Er wiffe wohl, bag eine fo geringe Perfon wie er entbehrlich fei, allein berjenige, welcher Ihrer Majeftat einen folden Brief ju fdreiben eingegeben , folle ihm bafur einmal verantwortlich fein , falls fie im Leben fich trafen. Einige Bochen barauf tonnte er ber Rönigin berichten, daß bie Schuld ber Bergogerung um fo weniger auf ibm lafte, ale bie frangofifchen Minifter felbft bas Friedenswerf aufichoben. Den feinem Gobn angetbanen Berdruß bat ebenfalls und bodlich ber Reichstangler empfunden. Aus Stodholm, 29. Dai 1647, fdrieb er an benfelben: "Det Brief, ber bir gefdrieben worben, hat mich nicht wenig turbirt, und bin ich beshalb den 25. biefes mit Ihrer Dafeftat in Unterredung gefommen. Es thut mir leib, und ich glaube, wenn er nicht geschrieben mare, bag man vielleicht bamit innehielte. Man fucht ibn zu excusiren und will vorgeben, er fei nur eine Warnung. Allein die Worte find licht und flar. Bie bem auch fei, fo fteht er und focht. Bas mich betrifft, fo foll man, mit Gott, mich nicht obne Resolution finden." In jener Unterredung batte bie Ronigin julett geaußert, bag fie ben fraglichen Brief nicht in bofer Meinung gegen bes Ranglers

Sohn geschrieben habe , worauf eine fceinbare Berfohnung erfolgte, wiewohl Axel fich far einige Belt vom Bofe entfernte. Aus ber Ginfamfeit von Tibon forieb er an Johann, 19. Jul. und 4. Aug. 1647 : "3d bin nun mit meiner Frau feit ungefabr funf Bochen babeim auf meinen Gutern, um meiner Privatangelegenheiten zu marten, benn ich babe mich, wie bir befannt ift, bie gange Beit bin allein de publicis, aber wenig um meine privata befummert. Uebrigens Rebt bier bei uns auf bem lande Alles gut, und ein berrliches Kruchtfabr vor Augen ; bas fegne Gott! Ueber zwei Tage reise ich nach Ribolm, bas Saus und meine Rodungen zu befeben. Dafelbft bab ich beuer eine Schar Dalburiche gehabt, die allbereits ein großes Stud gereutet haben, fo bag ich hoffe, Ribolm mit Raum und Biefen verfeben zu baben. Das Solimmte mit mir ift, daß ich nicht geben tann es ju befeben, und vor vierzehn Sagen hatte ich bas Unglad, mit meinem Pferd in einem Sumpf ju fturgen, wo ich bas Bein an einem Bebeg quetichte, was mich fo übel mitnahm, bag ich feither auf fein Pferd tommen fonnte."

Aber bas Kriebensgeschäft verlor er barum nicht aus ben Augen. D. d. Tidon, 4. Aug. 1647, fdreibt er an feinen Sohn: "3d erfebe aus beinem fungft angelangten Schreiben, bag Trautmanneborf, von dem fpanifden Ambaffabor infligirt, abgereifet ift, und bag ber Tractat verzögert wird, bag bu und bein College fich fortwährend in Dunfter aufhalten, und bag bie Frangofen, welche fruber bich megen Berfdub blamirt baben, nun felbft den Kortgang bindern. Sierin gebt nichts vor , wordber ich sagen wollte: non putaram. Und fielle ich deshalb Alles Gott anheim, wie es 3bm gefällig ift zu bievoniren. Allein es verbrießt mich, bag wir felbft fo finbifc fudiciren, und noch mehr, daß wir fo procediren. 3ch bin von ehemals nicht fo gewöhnt, sondern pflege, wie du weißt, contra quoscunque casus resolvirt au sein. Sed haec dies aliam vitam, alios mores postulat. Doch, mein Sohn, hoffe ich, bag Gott und bie Beit wohl offenbaren wird, wer es recht und wohl meint. Movire bich nicht febr. Geb beinen Beg, wie es fich ziemt, und fuche ben Dienft und bie Reputation unserer Ronigin und bes Reichs

ju beförbern; und wofern etwas hinten bleiben follte, fo fieb. barauf, daß du feinen großen Theil baran habeft. Den Reft befeble Gott an! Deine Particular Difficultat febe ich mobl. und welche Ungelegenheit bir aus biefer Bergogerung ermacht, allein achte es als ein malum necessarium und trag es mit Bedulb." Beiter, Stocholm, 12. Dec. 1647, außert ber Rangler : "Du wirft aus bem eigenen Schreiben 3brer Daf. ibre Intention vernehmen, daß du baselbft verbleibeft und bie Commiffion mit Salvius verrichteft fo furber wie bisber. Lieber Sobn, baft bu fo lange Zeit bich geplagt und fo viel Aerger getrunten, fo barre noch aus und lag bich nicht von ber Ampatienz verleiten." Dagegen fpricht ber Bater bebeutenbe Impatieng aus in bem Schreiben d. d. Stodholm, 4. Marg "Dein College genießt feines gewohnten Bertrauens, boch ift man bier nicht wie früher bes Friedens ficher, obgleich bein College in feinen Privatbriefen wenig Anderes gu fdreiben weiß, und biscurirt mit einem Saufen ratiunculis, als lefe er Terentium ober Plautum für Soulfnaben, feine große Biffenicaft ju zeigen. Allein, mein Gobn, lag bas auf fic beruben : mas real ift, babei bleibe, und wende, fo viel bu fannft, alle offenbare Jalonfie ab." Den 5. Febr. 1648 batte er an ben nämlichen gefdrieben : "Deine Mutter bat in etwas bas Bett buten muffen, aber auch mir fpielt bas Alter theilweise mit."

Die Rlagen bes Sohnes hatten auf ben Bater so nachbrucklich gewirkt, daß er sich bei der Königin bitter beschwerte und seinen Abschieb mit der Erlaubniß verlangte, sein Leben im Ausland zu beschließen. Die Königin, allerdings gegen den alten Reichstanzler kalt, se mehr ihr Liebling, der sunge Graf Magnus de la Gardie Einsluß gewann, sand in ihrer Launenhaftigsteit den geforderten Abschied willsommen; allein die Reichsräthe, darin eine Schmach für die Regierung sehend, riethen, den versteinstvollen, erfahrenen Staatsmann zufrieden zu stellen. Orenstierna behielt sein Amt in der ganzen Ausdehnung, in welcher er es bisher bekleidet hatte, namentlich vom Ende des J. 1653 an, und zwar unter Beistand seines Sohnes Erich; aber der frühere

unbeschränfte Ginfink, ber mobl auch Giferfucht in Chriftinen, wie in ben Soffingen berfelben neibifche Rante erwedt baben mochte, war untergraben. Seine Unentbehrlichfeit in Staatsfacen, die Berehrung durch bie fremben Botichafter ibm etzeigt, Chriftinens vielleicht erzwungene Sochachtung gegen ibn , fowie bie iconenden Rudfichten für fein zunehmendes Alter waren zwar natürliche Folgen feiner Berbienfte und feines Kamilieneinfluffes: affein es blieb bod, ba Chriftina ibm nicht in allen Studen, vielleicht in ber Aurcht, burd ibn verdunfelt zu werben, folgte, ein beimlicher Gram in seiner Seele gurud. hierzu fam feine Unaufriedenheit über bie Menge an Chriftinens bof berbeigezogener Fremblinge, über beren Ausschweifungen, fowie über ben weftphalifchen Frieden, ben er wie die Benerale ein übereiltes Berf 3a man glaubte auch für fo außerorbentliche Un-Arengungen einen bebeutenbern Erfolg errungen gu feben, wenn Drenftjerna, ungeachtet ber Schwächen feines Sobnes, feinen frühern Ginflug behauptet hatte. Daber griff ein von ibm beaunftigter Brediger zu Stocholm, nach Chanuts Beugnif, Diefen Krieben einft in voller Rirche fomabend an, mabrend Chriftine und ibr hof von Freude über benfelben erfüllt waren. Doch feste nun der Reicholangler, after Berbindung mit Franfreich abhold, ben unmittelbaren Sandeleverfehr mit Spanien unter Befampfung nicht geringer Schwierigkeiten burch, nachdem er icon im Jahr 1640 einen Sandelevertrag mit Vortugal und ein Bandnif mit bolland zu gemeinschaftlicher Bertheibigung abgefchloffen batte. handelsgesellschaften in Soweben beforderte er (auch ber Beilbronner Bund im 3. 1633 mar von ibm in ben fcwebifch-india fcen Bandelsverein, boch ohne Erfolg, gezogen worden), wie Buftav Abolf, vorsichtig, um nicht in ber Raufleute Reffeln verariat zu werden. Aber biefe Thatigfeit sowohl als feine Magregeln jur hebung aller nuglosen und hemmenden handelsverbote, wie beim Getreidehandel und Bergwerfemefen, maren nicht immer fegensreich, weil fie von ariftofratischen Diggriffen nicht frei. Doch foll er ber Erfte gewesen fein, ber bie Gewerbefreiheit in Schweben eingeführt bat. Man rubmt ferner pon ibm icharfe Beauffichtigung ber Beamten und ftrenge Anforbee

rung an volltommene Erfallung bes Berufs, welcher aber burch sein bariches Befen ben Beamten nicht selten lästig werbem mochte. hieraus ergibt sich ber Zweisel an ber ihm gemachten Beschulbigung, baß er die Berantwortlichkeit ber obern Staats-beamten abgeschafft habe, wenn zumal bedacht wird, daß nur einigermaßen wichtige Dinge nach seiner Meinung gelenkt werben mußten, obzleich er bas Beamten= und Statthalterwesen, die Bureaufratie, zur Erleichterung des Dienstes vervielsacht haben soll-

In Religionsfacen wirfte Drenfferna gang nach ben Begriffen feiner Beit : zeigte er fich auch fur bas Schickfal ber Reformirten in ben Unterhandlungen zum weftphälischen Frieden theil= nehmend, fo bewies er bod falte Gleichgültigfeit gegen bes berühmten Schotten John Dury (Durams) Berfuce (1636-1638) für eine Bereinigung beiber evangelischen Rirden, und bis jur Berfolgung an bem fcmebifden Bifcof Daitbia für abnliche gelauterte Entwurfe bat er es getrieben. Aber wiffenfcaftlichen Bertebr unterbielt er flets mit in- und auslandifden Belebrten, und feine Urtbeile über bie Biffenschaften wurden in Soweben als Drafel angenommen. In feinem Sinn beförberte er Aufflarung und Bildung. Fünf Gomnafien errichtete er zum Theil aus eigenen Mitteln, und die von Guftab Abolf ihm gefdentte Rurmainger Bibliothet bestimmte er für bie Anstalt ju Befteras; fie ging aber, nach Loccenius, auf ber See gu Grunde. Rach Johann Strites Tode wurde er im 3. 1645 Kangler ber Afabemie zu Upfala und fab er bei Prufung ber Studenten und bei Borlefungen. benen er, fo oft es die Beit gestattete, beimobnte, hauptfactic auf Bilbung tüchtiger Staatsbeamten. So rühmlich nun auch feine Uneigennütigfeit, indem er bem Staate 30,000 Riblr. Banto ohne Zinfen lieb, mußte er boch noch im 3. 1641 gur Dedung ber Rriegetoften für mehr ale eine Million Rronguter theils verfaufen, theils verpfanden, welche bem im auswärtigen Rrieg reich geworbenen Abel jum Bortheil gereichten.

Man hat in ber neuern Zeit ben Ariftofraten Oxenstjerna in Schus genommen und gegen historische Zeugniffe irrig behauptet, ber Abel Schwedens habe ausschließlich alle Bilbung, Gelehrsfamteit, Aufflarung und ritterliche Tugenben in fic vereinigt;

allein wenn ber Rangler and Genie und Berbienft vermoge feines Babliprudes, nach welchem Berbienft und Rubm über die Geburt au fegen, ermunterte und unterftugte, und wenn er auch bie ibm von Chriftinen noch vor beren Abbantung angebotene fürftliche Barbe ale eine brudenbe und nuglofe Auszeichnung für bas Reich abgelebnt bat, fo binberte er boch nicht, bag auf ber Afabemie ju Abo ungescheut gelehrt wurde, die Rinder bes Abels empfingen icon burch bie vornehme Geburt einen eblern Charafter. Außerdem ließ er mabrend feiner Berrichaft 40 Berfonen abeln; bie Arbeiter in feiner Ranglei mußten meift von Abel fein, und bie es nicht maren, wurden geabelt. Auch Chri-Rinen batte er feine ausschweifenben Begriffe über biefen Stand eingeimpft, fo bag biefe es nicht fur unpaffent fand, ihren Leibfoneiber in ben Abelftand ju erheben. Daber fonnte er, wie ihm gur laft gelegt wirb, bie Abgabenfreiheit bes Abels, mit Ausnahme ber Dienft- und Bulfeleiftungen für ben Staat, vertheibigen, und auf bem Reichstage von 1644 beleidigte er burch barte, ungelauterte und verbobnende Befinnungen ben gefamten Bauernftanb. Seche Jahre nachber bedrobte er fogar bie erneuerten Surbitten ber nichtabelichen Reichsftanbe mit Beftras fung, und die launenhafte Chriftine balf ben Begenftanben ber Rlagen nicht ab. Allerdings batte fic ber bobere Abel theils burd folde Stute, theils durch feine Berwandtichaft mit bem tonigliden Saufe, wie burd bas von Orenftjerna verfaßte Reichse grundgefet ju fo machtigem Gelbftgefühl erhoben , bag ibn erf ber fraftwolle Rarl X Guftay bemuthigen fonnte. Als entichie bener Borfechter ber Abelsprivilegien gerieth ber Rangler über ber baburd veranlagten Babrung in perfonliche Gefahr. Er blieb unerschroden, Tage lang, so oft die Thure fic offnete, ben gegen ibn ausgesenbeten Dorber erwartenb.

Dies Alles, die Bedrückung der unadelichen Stände und der Schwarm schwelgender Fremdlinge am Gofe fteigerten des Bolfes Erhitterung in dem Maße, daß Christinens Thronentsagung wills tommen aufgenommen wurde, mahrend Oxenstierna sie lebenstänglich auf dem Throne zu seffeln und den ihm verhaßten jungen Pfalzgrafen von der Thronfolge abzuhalten außerft bemüht war.

Doch mußte ber alte Staatsmann noch furz vor Chriftinens Abdanfung, ale ibn ber Abel ju ibr abgefandt batte, um gewiffe Bestimmungen über die Lebubarteit einer Angabl Gater in Dommern und Soweden auszumitteln, eine empfindliche Rranfung erdulben und anboren, daß bie Ronigin in ber Sige über feine Restigfeit ibn einen alten Narren schalt und ibn schweigen bieß. Da erwiderte der Graf: "3ch erfenne meine Unfabigfeit fur den Dienft ber Rrone," und entfernte fic. Im 10. Marg 1649 erflarten bie Stanbe und ber Reicherath ben Pfalgrafen Rarl Buftav jum Thronfolger, im Ralle die Ronigin ohne Erben fterbe. Erft am folgenden Tage ließ Arel, ber fich jeder Theilnahme bei ben Berathungen enthalten batte, widerftrebend bewegen, daß er ben Befolug unterfdreibe, und außerte er gegen ben bei biefer Belegenbeit an ibn abgesendeten hoffangler Eurgel: "3ch befenne ernftlich, bag, wenn mein Grab mir ju biefer Stunde offen und es in meiner Billfur ftanbe, mich ins Grab ju legen ober bas Inftrument über Die Thronfolge zu unterzeichnen, fo bole mich ber Teufel, wenn ich nicht lieber mich ins Grab legte als es unterschriebe." Er unterforieb endlich mit gitternder Sand. Auch als Rarl X Guftav ben Thron beftieg, fonnte er nicht überrebet werben, ber Reierlichfeit beigumobnen. Am 25. Oct. 1651 fundigte bie Ronigin bem Reichstag Die Absicht an, die Rrone niederzulegen. Sie blieb unerschütterlich bei ben Borftellungen bes Rathe, gab feboch nach, ale ber Reiches fanaler an ber Spige eines ftanbifden Ausschuffes fie beidmor, pon ibrem Borbaben abzufteben. 216 aber bie Ronigin am 11. Rebr. 1654 ibren letten unwiderruflicen Entidlug abzudanten fund gab, ba fprach, nach langerm Abrathen, ber Reichstangler : "Duß es fein , bann je eher je lieber." Die Gnabe ber Ronigin batte fic ibm in etwas wieder zugewendet. Sie und ihr Rachfolger (16./6. Jun. 1654) beförberten feinen Sohn Johann jum Dbermaricall und ben bem Bater an Befen und Charafter gleichenben Erich jum Rachfolger in ber Reichefanglermarbe. Er aber betleibete , tros ber Gebrechlichteit bes Alters , fein Amt auch unter Rarl Buftav mit foldem Ginfing, bag er, obwohl Diefer feine, mit Bulfe Brabes entworfene Capitulation gur Siderftellung ber Rechte bes Rouigs, bes Relcherathes und ber

Reichsftanbe bei ber Aronung abgelehnt hatte, fiegend gegen ben toniglichen Schwager, Magnus de la Garbie, wirken fonnte.

Drenftjerna erfrantte tobtlich in feinem Berufe, in ber Berfammlung ber Reicherathe. Der junge Ronig, welcher Berbienfte au ichagen und feine Leibenfcaften gegen ben alten Staatsmann, ber fein Glud batte verbindern wollen, ebenfo zu beberrichen, als die außern Eingebungen des haffes und der Berfolgung weife abzulehnen verftand, befuchte ben Rranten und erhielt von ibm bas toftbare Andenken, bas ibm Ludwig XIII im 3. 1635 gu Compiègne gegeben batte, einen Diamantring. Seine letten Borte galten aber ber Ronigin Chriftine und ber Rene, bie fie in der Fremde über ihre Thronentsagung empfinden murbe. "Sie ift boch bes großen Guffav Tochter," fprachs und verschieb. Rarl X Guftav bingegen außerte vor ber irbifden Sulle, welche Drenftjernas gewaltiger Geift am 28. Mug. 1654 verließ, in tiefes Unichauen versunten, Die mertwurdigen Borte : "Glüdlich. wer fo gelebt bat! Gludlich, wer fo ftirbt!" Der Leichnam wurde zuerft in die Jacobstirche, bann (18. Marz 1655) in die Sauptfirche zu Stodholm unter großem Geprange und endlich in Die Familiengruft ju Fibolm gebracht.

Uebersehen darf nicht werden, daß diesem rastosen Staatsmann auch die Absassung des im J. 1653 zu Stockholm erschienenen und vom Baron von Chemnis als sein Eigenthum angesprochenen zweiten Theiles vom königlich-schwedischen in Deutschland geführten Kriege zugeschrieben wird. Ferner soll er wesentlichen Antheil an der zu ihrer Zeit Aussehen erregenden Schrist: De ratione status Imperii Romano-Germanici, welche derselbe Chemnis unter dem Ramen Hippolitus a Lapide 1640 herausgab, und die gleichsam das Todesurtheil des deutschen Bolks, gehabt haben. Endlich mist man ihm auch die Flugschrift De arcanis Austriacae Domus bei. Sein Leben selbst ist erst im J. 1831 von dem schwedischen Handelsconful zu Stralsund J. F. von Lundblad in schwedischer Sprache bearbeitet und von F. von Schubert ins Deutsche übertragen worden.

Bon Areis brei Sohnen ftarb Guftav unvermählt. Johann, geb. 1611, wurde von bem Bater ausersehen, um als erfter

Gesandter Soweben auf bem Friedenscongreg ju Donabrud gu vertreten. 3hm, ber einige Beforgniß außerte, bag er als ein Reuling mit fo vielen erprobten Staatsmannern ju ringen haben werbe, forieb Arel jene beruhigenben Worte: Nescis, mi fili, quantilla prudentia homines regantur. Ein des Baters doch nicht allerdinge unwürdiger Sohn, farb er ale Reicherath und Reichemaridall 1657 ju Bismar; er batte fich in erfter Che, 1636, mit Anna Margaretha Sture, geft. 1647, und 1648 mit Margaretha Brabe verbeurathet. Sein Bruder, Erif Axelfon Graf von Sobermore, Rreiberr auf Rimito und Ronde, geb. im 3. 1624, wurde der Ronigin Chrifting Oberfammerherr, 1646 Bouverneur von Eftbland, 1651 Reichsrath. 1652 Prafident bes Commergcollegiums, baber er in dem im 3. 1654 mit England abgeschloffenen Schifffahrte- und Banbeletractat jugleich mit feinem Bater ftipulirte. In bemfelben Jahre noch erhielt er bas Umt eines Reichspicefanglers, nach beffen Tode murbe er Reichstangler und im folgenden Jahre Statthalter in bem von ben Schweben befesten polnischen Preuffen. Er ftarb an einem bigigen Fieber ben 15. Det. 1656, aus feiner Che mit Elifabeth Brabe brei Sohne und brei Tochter hinterlaffend. Gin Sohn, Axel, farb als Rittmeifter unvermablt im 3. 1676. Dit bem andern, mit bem Grafen Rarl Buftav, ber fich im 3. 1684 mit ber Grafin Bedwig be la Garbie verbeurathete, ift die Linie in Sobermore ausgeftorben. 3hr Befige thum war icon früher burch bie Reduction verloren gegangen.

Des Reichstanzlers Bruder, Gabriel Gustavson Drensterne, Freiherr auf Kimito (in dem eigentlichen Finnland) und Rynas, herr auf Tyresto und Forssa, wurde im J. 1612 des herzogs Johann von Oftergothland Rath, 1617 Reichstrath, Schlöshauptsmann zu Stockholm und Landshösding von Upland, ging 1621 und 1625 als Gesandter nach Danemark und holland und erhielt 1633 die Reichsdrostenwürde, während er zugleich die Remter eines Prässdenten des Obersustigrathes und eines Landrichters in Westergothland bekleibete. Als Reichsdroft führte er mit seinen vier Collegen, den hohen Würdenträgern, nämlich dem Marschall, Admiral, Kanzler und Schasmeister, die Bormundschaft über die Königin Christina; er selbst ging auch mit Malte Goop nach

Deutschland, um die Leiche bes Konige Guftav Abolf zu empfangen. Er ftarb im 3. 1640, wurde aber im Grabe noch, 1651, famt feinen Sohnen, mit dem grafficen Titel beehrt. Diefe Sohne, Buftav, Ture, Johann und Gabriel, maren famtlich aus Gabriels erfter Che mit Margaretha Bielfe von Nonas und Aferd. Der'altefte, Guftay Gabrielfon, Freiberr auf Rimito, Berr auf Tyrefio, murbe am 1. Nov. 1639 Landesbauptmann über Bestmanland, am 28. Dai 1642 Gouverneur von Efthland und Neval, am 25. Januar 1645 Reiche- und Rangleirath. 2m 10. Rov. 1651 murbe er nebft feinen Brubern und feinem verftorbenen Bater in ben Grafenftand erhoben und feine Graffcaft auf Rronoberg radicirt. Seine Gemablin, Maria Copbia be la Garbie hatte ibm nur Tochter geboren. Ture Gabrielfon, geb. im 3. 1614, war gandshofbing von Upland und binterließ aus zwei Ehen die Gobne Ture, geblieben 1676 vor Bolgaft, Gabriel, Guftav und Johann. Johann nahm bie fatholifche Religion an und erhielt eine Abtei in Polen. Gabriel Turefon, geb. au Stodholm im 3. 1641 (nicht zu verwechfeln mit feinem Better Gabriel Gabrielfon), bereisete nach gurudgelegten Studien einen großen Theil von Europa, that einige Reldzüge und murbe auch zu verschiedenen biplomatischen Sendungen gebraucht. Seine Ernennung jum Generalgouverneur bee fürftenthume Bweibruden, 1699, war jedoch eigentlich ale eine Ungnade zu betrachten. Gleichwohl regierte er biefe entlegene Proving mit großem Anfeben; Ginbeimifche und Rachbarn fühlten fich gleich febr burch feine großattige Reprafentation angezogen und geblenbet. Diefe Repräfentation verzehrte jedoch fein Bermogen, eine ungludliche Che verbitterte ibm alle Lebensfreuden, und Reiber, Die er in Stodholm gurudgelaffen batte, benutten jede Belegenheit, ihm web zu thun. Seine Befundheit erlag dem vielfaltigen Berbrug, er farb im Mai 1707, und wurde die Leiche nach Schweben gebracht und feierlich durch ben Bifchof Billberg beerbigt, bag er demnach wenigstens außerlich in der Gemeinschaft der ichmedischen Rieche verhartt baben muß. Auch in verschiedenen Stellen feiner Pensées fpricht er ale ein Lutheraner; bagegen bandelt er anderwarts in febr bestimmten Ausbruden von Ber١

bannung und Guterverluft, die er um der katholischen Religiom willen getragen, und in feiner Grabschrift, die er sich selbst gesethet, ift die Anspielung auf eine Religionsveranderung nicht zu verkennen. hier deren Worte:

Patria, domo et mundo, Verae religionis, pravae uxoris et podagrae causa Carui.

> Peccator eram, cinis sum, Amplius nibil. Apage viator, brevi talis eris.

Des Grafen ursprünglich französisch geschriebene, vielfältig aufgelegte Pensées sur divers sujets, avec des réflexions morales, besinden sich in Jedermanns händen. Der zu solchem Geschäft freilich feineswegs geeignete Berausgeber, Bruzen de la Martisnière, hat sie von Gemeinplägen und Stylsünden nicht zu reinigen gewußt; dadurch wird mancher tiefe Gedanke, manches glänzende Wort verunstaltet. Des Grasen Gemahlin, Christine, war die Tochter des Grasen Erich Orenstjerna in Södermöre. Sein Sohn, Arel Gabrielson, Graf zu Kronoberg, Generalmasor und Commandeur des Schwertordens, starb auf seinem Gute Tiden unvermählt, 24. Aug. 1755.

Des Baufes Roreholm Stammvater, Bengt, ber vierte Sohn von Gabriel Chrifterfon und Beata Bfelfe, Freiherr ju Morby, Efebybolm und Lindholm, bes Bergoge Rarl von Gubermanland Rath und Maricall, befand fich in beffen Befolge, als berfelbe im 3. 1579 ju Beidelberg fein Beilager feierte, und ftarb als Statthalter von Gubermanland und Wermeland ben 12. April 1591, nachdem er in erfter Che mit Sigrid Ros, bes Grafen Guftav Johanson Tochter, die den 25. Juni 1586 ftarb, in anderer Che mit Brigitte Boffe, Rnute Tochter, verbeurathet gemefen. Der Sohn ber zweiten Che, Bengt Bengtson, Freiherr auf Efebyholm und Soberbo, herr auf Rappin in dem beutigen Berrofchen Rreife von Lieffand, geb. 19. Dct. 1591, murde, als er von feinen weitlauftigen Reifen gurudfebrte, im Rabr 1620 Ronig Guftav Abolfs Rammerberr, 1626 Gouverneur in Elbing, 1627 Oberftallmeifter, ben 16. Sept. 1634 Reicheftallmeifter und Generalgouverneur von Liefland und Ingermanland, 1641

Reicherath. Er ftarb zu Riga 9. Jun. 1643. Der Sobn ber erften Che, Gabriel Bengtfon, Freiherr auf Lindholm und Morby, geb. 1584, fam im 3. 1612 ale Bouverneur nach Reval, wurde 1617 Reichsrath, 1645 Generalgonverneur von Liefland, nachber Lagman über Bermeland und Dal, 1651 Reichsichagmeifter und den 31. 3an. 1652 Reichsabmiral. Den 26. Marg 1651 batte er ein Patent ale Graf von Roreholm und Bafa erhalten, und amar murben ibm als Graffchaft bie Stadt Bafa mit ber Burg Rorebolm, bann Duftafari, Groff- und Rleinfpro in Diterbothnien verlieben. Seine Introduction auf ber Grafenbant unter Rr. 8 erfolgte im 3. 1652. Er ftarb 1656. In feiner Che mit Unna Baner, verm. 17. Rov. 1610, hatte er brei Gobne, Gabriel, Bengt und Guftav, und funf Tochter. Gabriel Bengtfon, ber altefte ber Sohne, wurde im 3. 1653 Reicherath, 1657 Reichemarschall und farb 1671. Seine Gemablin, Marca (nicht Maria; geb. ju Benedig 1626, hatte fie die Republif bes b. Marcus zum Taufvathen gebabt) Chriftiana Grafin von Lowenftein - Bertheim , eine Stieftochter (nicht Bittme , wie es gewöhnlich beift) bes berühmten Felbberen Baner, batte ibm bie Sobne Buftav und Gabriel geboren. Buftave einziger Gobn, Babriel , blieb im Jahre 1709 bei Pultawa ale Sauptmann. Buftans Bruder, Gabriel, hatte einen Sohn, Georg, geb. im 3. 1699, ber im Dct. 1756 Generalmajordrang erhielt.

Des ersten Grafen von Korsholm anderer Sohn, Gustav Gabrielson Graf von Korsholm und Wasa, starb im J. 1694 als königl. Geheimrath, der dritte Sohn, Bengt Gabrielson Graf von Korsholm und Wasa, Freiherr von Mörby und Rosers, berg, geb. 1623, studirte zu Upsala, bereisete den Continent und wohnte den Friedensunterhandlungen zu Osnabrüd bei. Karl Gustav ernannte ihn zum Generalgouverneur von Warschau und Oberpolen und umgab ihn mit königlichem Gepränge: dadurch sollte der Statthalter der Polen Augen blenden. Bengt mußte nachmals auch die Friedenspräliminarien entwerfen, entwickelte hierbei eben so viele Gewandtheit als positive Kenntniß und erhielt zum Lohn die Direction in der Kanzlei der auswärtigen Angelegenheiten und großen Einfluß auf die gesamte Reichsver-

waltung. Er wurbe ber entichiebene Begner von bes Grafen Magnus be la Garbie ehrgeizigem Spftem, auch von Rarl XI, fobald biefer bie Regierung antrat, jum Reichbrath bestellt 1673, konnte aber boch ben Krieg von 1674 nicht verhindern. Unglud ber ichwedischen Baffen brachte feine Beiffagungen zu Ehren, und Rarl XI bielt ben für ben geeigneteften Friedensboten, ber überhaupt feinen Rrieg gewollt hatte. Bengt erschien bemnach als bevollmächtigter Minifter auf bem Friedenscongreß ju Rimmegen , 1677-1679 , und feine Bemühungen und Erfolge in bem Friedensgeschäfte wurden mit ber Prafidentichaft bes boben Tribunals zu Wismar und ber Oberlandrichterfielle von Ingermanland belohnt. 3m 3. 1681 wurde er Premierminifter und Prafident bes Rangleirathes und ber gangliche Umfdwung in Sowedens außerer Politit, ber Bergicht auf das Bundnig mit Ludwig XIV, bas für Schweben ebenfo nachtheilig als läftig für bas gegen ben raftlofen Ebrgeis bes Ronigs von Kranfreich bewaffnete Europa, find pornehmlich ale Bengte Berte ju preifen. Er wollte, bag Schweben fich einzig im Norden vergrößere und jumal verftärte, fic alles Antheils an fremden, fernen Sandeln entschlage und burch eine unabhängige, ehrenvolle Politif ben innern Boblftand begrunde. Seine Ansichten fanden bei Rarl XI die geziemende Anerkennung und Kugsamkeit, wie das insbesonbere ein Brief bes Monarden an ben Minifter, gleich ehrenvoll für beide, beurfundet. Der ftolze und barte Rarl findet es nicht unter feiner Burbe, Die Dienfte, fo er von Drenftferna empfangen, zu beloben und ihm dafür offen und mannlich zu banten. Das friedliche, fo lange von Bengt verfolgte Spftem murbe burd feines Ronigs Tod gerftort und ber nachfolger gang eigentlich jum Rrieg gezwungen.

Nach Karls XII erften, staunenswürdigen Erfolgen, nachdem Danemark gedemuthigt, ber Bar in seine Wildnisse zurudgetrieben, Polen erobert war, schrieb ber greise Drenstjerna für ben jungen Belben jenes berühmte Mémoire, bas als ein Meisterwerk politischer Weisheit, als ein Denkmal wahrhaftiger und furchtloser Baterlandsliebe in mehren historischen Sammlungen Plas gesfunden hat. Reich durch seine Erfahrungen, auf das Genaueste

bie Intereffen bes Baterlandes beurtheilend, magte er es, ben Ronig auf die Bortheile feiner Lage aufmertfam ju machen und auf bie Umftanbe, welche ibn einlaben follten, in fo gunftigen Berbaltniffen Frieden ju foliegen. Er zeichnet bie Stellung, welche ein folder Frieden bem Ronig, nicht nur im Rorben, fonbern in Europa überhaupt, anweisen mußte, abnet aber auch bie Rolgen , welche bie Berlangerung bes Rrieges bervorrufen tonnte. Rarl borte nicht auf ben guten Rath, und Drenftferna ftarb, nachdem er taum fein Memoire abgefendet hatte, 22. Jul. 1702. Gleich bem großen Arel Drenftserna, bem er überhaupt in vielen Dingen abnlich, war Bengt ein warmer Beschützer ber Biffenschaften, und insbesondere bat die Universität Upsala, der er feit bem 3. 1681 ale Rangler vorftand, viele Denfmaler feiner Freigebigfeit aufzuweisen. Er mar in erfter Che mit Eva Bachtmeifter, in anderer Che mit Magdalena Steenbod verheurathet; von fieben Sohnen überlebten ibn nur brei. Der altefte, Gabriel, blieb ale hollanbifder General in ber Schlacht bei Dalplaquet ben 11. Sept. 1709; ein anberer, Guftav Bengtson, ftarb 1694 als foniglicher Rath und Reichs-Relbzeugmeifter; beffen Sobn, Buftav Guftavion, wird 1710 als Dberft genannt. Graf 30bann Drenftjerna firbt im Mary 1733. Graf Rarl wird im Sept. 1750 Sauptmann bei ber Artillerie, Graf Johann Gabrielfon im Jahre 1766 Soffunter an bem neu gebildeten Sofe bes Aronpringen. Der Rammerberr Freiherr Rart Drenftferna wird ben 25. Nov. 1773 Comthur bes Bafaorbens; bas gange Gefolecht war bemnach nicht in ben Grafenftanb erhoben. , 3. 1809 werden genannt : Arel Freiherr von Drenftserna, Dberboffagermeifter und Reichsberr, Jacob Buftav Graf Drenftferna, Caroline Grafin Drenftferna geb. Babenftferna, Johann Gabriel Graf Drenftferna, Reichsmaricall, bes Seraphinenorbens Rangler feit 1790. - Das eigentliche Beschlechtswappen zeigt eine im Bifir liegende rothe Ochfenftirn, mit bergleichen Obren und Gornern, im golbenen Relbe, auf bem golbenen gefronten Belm erhebt fic wiederholt bie Stirn; bie Belmbede ift roth und golben.

Rach des Abte Leonhard von Cherbach Tod traten die in verichiebenen Ordenshäufern zerftreut gewesenen Conventualen, Behufe

٠

ber Babl eines Rachfolgers in Coln gufammen, und fie entichieben fich für 46) Nicolaus V Beinbach aus Oberlahnftein, 18. April 1633, ber auch sofort von dem noch in Coln weilenden Erzbischof Anfelm Rafimir confirmirt wurde. Ricolaus Beinbach refignirte 13. Mai 1642 und farb 31. Mary 1658. »Vir sane magne expectationis, milique inprimis multis nominibus excolendus.« foreibt Jongelin. 47) Johann VII Rumpel aus Ballenberg, erw. 15. Dai, confirmirt 14. Juli 1642, ftarb zu Gottesthal, 3. Febr. 1648. 48) Johann VIII hofmann aus Miltenberg. erw. 15. Mary 1648, refignirte vor erlangter Confirmation 23. Ang. 1648, und ftarb 3. Januar 1658. 49) Chriftoph Sahn, Abt ju Schonthal, wurde am 6. Sept. 1648 von Erzbischof Johann Philipp, jure devolutionis ernannt, resignirte am 27. Darg 1651. 50) Baltbafar Bund aus Afchaffenburg, erwablt 28. Marz, bestätigt 7. April 1651, farb 14. Febr. 1653. 51) Bincentius Reichmann aus Eltvil, etw. 21. April, confirmirt 6. Mug. 1653, ftarb auf bem Draiferhof, 2. Darg 1665. 52) Eugen Greber aus Mainz, erw. 27. April, confirmirt 12. Dai 1665, ftarb an ber Deft, 15. Aug. 1666. Unter ibm waren ber Priefter 22, ber Novigen 2, ber Laienbruder 7. 53) Alberich Rraus aus Borberg, erw. 8. Marz, confirmirt 23. Mai 1667, ftarb 11. Dai 1702. Er bat bemnach ben gewaltigen Sturmwind vom 25. Sept. 1679 erlebt, ber faft alle Rloftergebaube bachlos machte und fie auch fonft bart beschädigte, baß faum bas gange 3abr 1680 binreichte, um nur bas Rothburftigfte an Dadern und Thurmen wieder berguftellen. Dem gefellten fic ploblide lleberfdwemmungen von der Cherbach und ibren Buffuffen ausgebend, wie benn überhaupt ein fcmer gu bemaltigender Ueberfluß an Baffer den Kufboden von Rirde und Rlofter stellenweise feucht legte und ben Kundamenten bedroblich wurde.

Angesichts dieser Gefahr fand ber 54te Abt, Michael Schnod aus Riederich, erw. 29. Mai, confirmirt 8. Juli 1702, eine Totalreparatur der Kirche dringend nöthig. Es murde demnach der Gottesdienst und alles auf die Clausur Bezügliche zeitweise eingestellt; die Conventualen, bis auf die wenigen Aufseher für die Bauarbeiten, vertheilten sich in benachbarte Abtrien, und die um-

faffenden Arbeiten nahmen im Sommer 1705 ihren Anfang. 3m 3. 1707 fonnte bereits bie großartige Orgel aufgefiellt werben, wie es beißt, eines italienischen Meifters Meifterwert. Auf einer Bubne, beren Balfenlocher annoch in ber Mauer fichtbar, fallte fle im Beftende die gange Breite des Mittelfchiffes. Bei ber Uebertragung berfelben in die Pfarrfirche zu Wiesbaben, 1806, mußten megen Mangel an Raum mehre Theile gurudbleiben, und bat ber . Brand diefer Rirche, 27. Juli 1850, das berrliche Werf vollends vernichtet. Augenzeuge ber Bauthatigfeit zu Eberbach foll am 9. Sept. 1705 ein Rheinreifender, angeblich ber furpfalgifche Befandte, Arnold \*\*\*, geworden fein. Damit feine vol quasi Relation, zuerft in ber neuen Preuffischen Zeitung gegeben und mehrmals, namentlich in ben Rheinischen Blattern, Maing 1859, abgebrudt, unter bem Titel: Eine Rheinreife. Bon Col-Ien a. R. nacher Manns A. D. 1705. Aus den Reife-Annotationibus bee herrn Urnold, nicht weiter bas Publicum affe, will ich bod mit biefer Dyftification mich beschäftigen. Bidtige Urfachen muffen ben Berausgeber, ober ben Abidreiber, wie er febr gludlich fich bezeichnet, bestimmt baben, uns ben gamiliennamen biefes Reifenben, ber als ein Dienftmann ber Aurfürftin Sophie von Sannover, "meiner gnedigen Frauen wurdlicher Bebeimter Schreiber ober Secretarius und gelegenttider vertrauter Ausreunter," aufgeführt wird, ju verschweigen. Bodlich ift eine folche vorsichtige Burudbaltung zu beflagen, indem Die Mittheilung bes Ramens vielleicht boch einen ober den andern Bweifel um ben Urfprung fothanen Reifeberichtes gelofet haben modte. Ift es boch icon eiwas bebeuflich, bag Gr. Arnold in bemselben Jahr mit Blainville, bem englischen Legationssecretair, ben Rbein bereifete.

Ungleich bedenklicher scheint sedoch die Art und Weise, in welcher an gar vielen Stellen Gr. Arnold von seiner "durchstäuchtigen gneddigen Frauen, voll sanfter Duldung vor der Menschen Schwächen, ist sie niemalen von irgend einer solchen erfasset worden; von der bräutlichen Zuneigung der werten Jungfer Elisabeth, meine rofinblumige Jungfer Elisabeth von achtzehn Frühlingen," spricht. Dergleichen pittoreste Wendungen

follte man taum einem Dichter, gefdweige einem Ausreuter de anno 1705 gutrquen. Der verwandten Phrafen finden fich aber noch gar viele, wie g. B. die Besthunnen, i. e. die Frangofen, die grande nation, item "auf fanfter Unbobe bas Stadtchen Ling, bas Berg fo frifden Lebens voll in ber Bruft mir ichlagt, bes foniglichen Rheinstroms glanzvolles Angesicht, von Andernach nach Cobleng ftebet mit großen gulbenen Buchftaben auf ber Marmeltaffel in meinem Bergen eingemeiffelt, aber ichwart läßt fie nicht, fondern rofinroth; Die fteilen Felgwipffel, Beinlaubumwunden und Baldtgefronet, Leubesdorff wie im fufen Lacheln; bie Sayn, mich gemahnend wie ein bescheiden Dagdlein, fo voll foudterner Anmuth in einer prachtigen Rurftin Bemach tritt : por Schönheit murben meine Augen feucht, por Schonheit falteten fich meine Banbe; es schwimmt fich fo icon auf ben monbenerglanzenden Bellen; von rothenbem Abendfrale übergoffen," bie Betrachtungen über den Beig, find alle dem Jahr Chrifti 1705 wildfremde, dem 3. 1858 um fo geläufigere Rebensarten und Unfichten, die gleichwohl noch überboten werden durch bes Reifegefährten, des Jafob Benrich Musfpruch bei bem Daufethurm: "Es fep bas Mährlein, überall und immer, ein gart und grun Blatt am Baum bes Erbenlebens, brauf, in nicht feltnen gallen, ein Tropflein Sonigthau's aus dem Paradiefe fich befindte. 3. B. fann wirffamer bas Erbarmen preddigen, indem es die Selbftsucht ftrafet, ale biefe Mäufemabr; und nimmer mocht ich bem lieben Rinderthumb folche Blumengier im weitten Gartten ber Ueberlieferungen entzogen miffen. Bubem ift bas, mas wir Mährlein achten, oft nur die ffarfte und lauterfte Babrheit in anmuthig bunter Bewandung, und eine irgendwelche Befahr für Die Seele weiß ich barinnen nimmer aufzufinden; ber Erben Rüchternheit tommt boch algubaldt, und gieht bann gefährlichere Berauschung binter fic."

Dergleichen Bendungen gegenüber muß jede Illusion schwinben; sie herzustellen, hilft weder die ängstliche, nicht selten zwar verungludte Bemühung, die Rechtschreibung einer langst vergangenen Zeit sich anzueignen, noch die so häusig vortommende Beschreibung, von Effen und Trinten, in welcher sich ein Bestes ben, mit Walter Scott zu wetteisern, bann ber Feinschmeder, welcher Berliner Weißbier bem Champagner vergleicht, nicht verkennen läßt, endlich nicht die eine ober andere Prophezeihung, mit welcher der Prophet im J. 1858 ziemlich leichte Arbeit gehabt haben wird. So ruft er, einen stolzen Abler erblickend, der über dem Ehrenbreitstein schwebt: "Ei, Du passest recht zur Stelle, Königsvogel!" und der alte Obrist auf der Pfalz im Rhein vertraut ihm: es sei ihm oftmals in stillen Rächten, beim etusamen Trunke, als musse eben an dieser Stelle einmal eine That geschehen abseiten der Kriegsvölker deutscher Nation wider Frankreich. Sichtlich ist hier Blüchers Rheinübergang im Jahr 1814 gemeint.

Ein ftarfer Glauben gebort baju, um mit bem Reisebeschreiber angunehmen, bag feiner "durchlauchtigen gnedbigen Frauen gemungter Reichthum, welchen nach Sannover zu bringen, ibm anbefohlen, viel mehr noch benn 200,000 Dufaten betragen babe; poffirliche Unwiffenheit verrath er aber von Brubl, oder wie er alterthumlich ichreibt, von Broel, bes herrn Ergbifchofen von Collen Sommerfit, mit prachtigem Schlog und luftigem Thiergartten (Dielhelms, S. 719, ipsissima verba), handelnd. "Best aber mar berfelbe auf bem durpfälzischen Schloß zu Beneberg, welches von ber bob im Balbt aus ber Kerne auf ben Rhein berabsieht; borten auch babe ich ibme meine Revereng bezeugen borffen , und ichienen Seine Gnaben gar viel auf meine burchläuchtige gneddige Fraue, fo wie infonders auf beren Sochwürdige Frau Schwefter Die Frau Abbatiffin von Montbuiffon (Maubuiffeau, nicht Montbuiffon, verbeffert ber Abichreiber, es beißt aber Maubuiffon) ju halten. Uebrigens, fo ift ber gneddige Berr nur felten und immer nur fur furge Tage in Collen, meiftenzeits in Bonn verweilende." aber gerade bamale feineswegelber Kall. Gin halbes Jahr, bepor Marlborough bie Belagerung von Bonn unternahm, ben 13. Det. 1702, hatte ber Erzbifchof und Rurfurft Joseph Clemens feine Refibeng verlaffen, vorgebend, er werbe einer Schweinsjagb im Rottenforft beimobnen. Statt beffen borte er, unter Thranen, in der Capelle des Dorfes Poppelsborf Meffe, bann

erhob er sich nach Dinant, in dem ebenfalls von ihm besessennen Bochftift Lüttich, von ba nach Luxemburg und Lille, endlich nach Balenciennes. Samt seinem Bruder, dem Aurfürsten von Bayern in die Acht erklärt den 29. April 1706, lebte er bis zum Friesben von Baden, über 12 Jahre in der Berbannung, daß demsnach eitel Dichtung der von Hrn. Arnold ihm abgestattete Besuch.

Dem, ober bem Abichreiber ift abnliches Unglud mit einem Reifegefährten, bem Graffein Charles Dieubonne Marie von Buitaub paffirt. Def herr Bater foll befreundet gemefen fein mit ber fconen, wohlgelehrten Mabame be Sevigne, worüber junachft ju erinnern, daß bie unübertreffliche Briefichreiberin mit ber vieredten Rafe meber icon, noch gelehrt genannt zu werben Diefe Betrachtung fonnte nun freilich ben Reifeverbient. beschreiber nicht hindern, fich auf einmal, nach feinem Musbruct, en pays de connoissance ju befinden. Er will namlich wiffen, es habe die Bergogin von Orleans feiner gneddigen Frauen gum Deftern von ber Sevigne und ihrer vielbewunderten Tochter, Madame de Grignan, mit welcher jene gewiffermagen ein Zwillingegeftirn (ein Ausbrud, bem Beginn bes 18. 3abrbunderts fo fremb, ale bas gleich barauf vortommende Siebengeburg). geschrieben. Das mare allerdings feine Unmöglichkeit , mabrfciulich ift es aber nicht, daß die viel foreibende Bergogin binreichende Selbstverleugnung befeffen haben follte, um einer andern Schreiberin, burch welche fo unendlich fie verdunkelt, gu Daneben ift unvereinbar mit befannten Thatfachen, was von ber Sevigne Briefen DR. be Guitaub ergabtt haben foll, bag nämlich biefe Briefe, beren eine große Menge por Banben liege, fur ben Drud gesammelt wurden. Das Sammeln mar unnöthig, ba ber eigentliche Reichtbum biefer Correspondenz auf ben an bie Tochter, bie Grafin von Grignan gerichteten Briefen berubet. Diefe ftarb ben 13. Aug. 1705; ben von ber Mutter ihr binterlaffenen Schat hatte fie ale ben werthvollfen Theil ber Erbichaft gebutet, vet il n'étoit pas vraisemblable qu'elle consentit jamais à ouvrir au public ces archives de famille.« Auch die Enfelin, die Marquife von Simiane, bachte von ferue nicht an eine Beröffentlichung , ale fie ihrem Better

Buffy, bem Sohne bes berühmten Memoirenschreibers, auf bessen inftändiges Bitten, Abschrift von einer ziemlichen Anzahl der auf sie vererbten Briefe mittheilte. Aus dieser Abschrift ist dann, nicht im Wege Rechtens, die erste, dürftige Ausgabe der Briefe, 1726, 2 Bde. in 12? entstanden.

Auf noch folimmere Abwege ift ber Reifebefdreiber gerathen um bie Perfon bes Graffeins von Buitaub. Der Sevigne Freund, Rachbar und Lebensberr, benn ihr Gut Bourbilly war ein Leben von Epoiffes, Wilhelm von Bechyeirou und Cominges, Graf von Buitand, batte fich 1661 gefreiet Die Dagbalena von la Grange, bes Marquis von Eppiffes und Grafen von Maligny Tochter. Die farb im Jahr 1667, und weil fie finderlos, vermachte fie Epoiffes bem Pringen von Condé, ber aber 1672 die Berrichaft feinem erften Rammerberren, dem Brafen von Buitand ichenfte. Seit bem 15. Dct. 1669 mit Elifabeth Antonia von Berthamon verheurathet, farb biefer »pieux seigneur« im 3. 1685, nachbem er in feiner zweiten Che funf Rinder, barunter zwei Gobne, Ludwig Athanafine und Anton Cyprian, gefeben. Der jungere, Anton Coprian, ber Theologie Licentiat, wird bem Bater nicht lange überlebt haben. Der altere, ber Braf von Buitand, Dbrift eines Infanterie-Regiments, murbe Brigabier 1710, Marechalde-camp 1719, General-Lieutenant, und 1731 Berordneter, Elu, ber Ritterschaft von Burgund. Db. er, beffen Entel noch 1780 Epoiffes befag, als bas Graffein Charles-Dieudonné-Marie gelten tann, mag bem Ermeffen bes Abichreibers anbeimgeftellt bleiben. Saft mocht es fcheinen, ale habe biefer auf gut Blud eines in ber Sevigne Briefen vorgefundenen Befchlechtenamens fich bemachtigt, um feinem Gemalbe wohlthatigen Schatten, fich bie Betegenheit für patriotische Expectorationen zu verschaffen.

Seiner wunderbaren Prophetengabe habe ich die geburende Anerkennung nicht versagt, viel wunderbarer aber mag es ersicheinen, daß eine Reisebeschreibung aus dem 3. 1705, wenn sie bann und wann den vielen poetischen, gemuthlichen, burschisofen, tapfern Redensarten einige sparsame Nachrichten von den im Borbeisabren gesehenen Ortschaften einwebt, diese beinahe aussschließlich und wörtlich dem Rheinischen Antiquarius von

Dielhelm, beg erfte Ausgabe boch bem Jahr 1739 angebort, entlehnen konnte. Davon bier einige Proben.

Berr Arnold \* \* \*

Die Stadt Coln barf ben Bahlspruch führen: Colonia fidelis ecclesiae Romanae filia.

Es ift felbe (bie Colnifde Cathebrale) bem Apoftel St. Betro gewibmet, und ohne Frag bas portrefflichte Bebau im beutschen Reiche, ja möglicherweiß auf gangem loblichen Erdenrundt, boch leider bei Beitem nicht fo ausgebauet, als berjenige, ber fie aufzurichten bat angefangen, fonder 3meiffet im Sinne gehabt. Rur ber bobe Chor ift gewolbet und ber Thurm nicht über bie Balfte erhobet; banget aber in berfelben eine große Glode von 225 Bentnern, ober bie fo fcwer fein foll, als anfunften 19 Fuber Beins zu fein pflegen. Der weite innere Maum bes Gottesbaufes beftebet aus 4 Reihen Pfeilern, bie hochberrlich anzuschauen find; vor etwas recht Wunberbares auch muß ich bie Stodbogen am boben Cbor achten, fo wie ben Sochaltar, von einem Stud ichwarten Marmele, nisi fallor 16 Souh lang und beren an 9 breit. In ber Safriftei zeiget man großen Schag, unter biefen Dielhelm.

S. 737. Zu ihrem Wahlund Sinnspruch führt sie diese Worte: Colonia sidelis Romanae Ecclesiae silia.

S. 721. Unter ben bafigen Rirden ift insonberheit bie Cathedral ober Domfirche zu merfen, fo bem Apoftel Petro gewibmet, und eine ber anfehnlichften und gröften Rirchen, ja eines ber portreflichften Gebaue in Deutid= land, boch aber bei weitem nicht fo ausgebauet ift, als berjenige, ber fie ju bauen bat angefangen, fonder Zweifel im Sinne gehabt bat. Sie ift aber auffer bem Chor fonft nicht gewölbet. Der Rirchtburm foll nicht über bie Belfte aufgebaut feyn. Es bangt in demfelben eine groffe Glode von 225 Centnern, ober bie fo fcwer feyn foll, ale fonften 19 Fuber Bein ju fepn pflegen. Der inwendige Plat beftebet aus vier Reihen Pfeiler ober Saulen, und bas bobe und fcone Chor ift allein gang fertig. Es werben beffen Stodbogen für etwas recht wunderbares gehalten. Der dafige Hauptaltar, fo 16 Bertfoube in die gange und 8 in bie Breite balt, besteht aus einem gangen Stein von fowarBerr Arnold \*\*\*
ben Stab, fo St. Petrus geführet haben foll; es ift folder
aus versilbertem Belffenbein unb
halt man ihne in einer filberübergulbeten Scheiben verwahrt.

Die Rirche ju St. Urfula und ben Gilftaufend Jungfrauen, ba= ran ein abelia Arquenflofter banget, ift nicht eben groß, aber gar alt und ftebet in bobem Unfebn. Auch liebe ich ihre Legend und mag nicht mit unferm gelehrten und icharffictigen herrn von Leibnig achten, Die Gilftaufend maren nur eine Jungfrau gewesen, so Ximiliam gebeiffen: Ursula et XI millia. Absonderlich werden bie Birnicabel ber B. Urfel und ihres Brautigamen bochgehalten, bangenbe beifammen in gefondertem Behaltniffe, und find ihre Berlobungeringe inwendig barinnen beveftiget.

lanter benen weltlichen Gebauben pranget bas Rath-Bauß berfür, fo einen ftarten und prächtigen, von ausgehauenen Steinen erbauten und rundumbDielhelm.

zem Marmel. In ber Safriften zeigt man einen groffen Schat, und in solchem unter andern einen Stab von helffenbein in einer silbernen überguldeten Scheibe, welches bes Apostels Petri Stab soll gewesen sepn.

S. 726. Die bafige Rirche ju St. Urfula ober ben eilftaufend Jungfrauen ift nicht gar groß; aber boch febr alt und in ziemlichen Unfehn. Bas es mit ber B. Urfula und ihren eilftaufend Jungfrauen für eine Befcaffenbeit babe, ift nunmebro eine befannte Sache. Dann als einer in einem alten Märtyrerverzeichniß folgende zwen Damen angetroffen batte, Sta Ursula et Undecimilla, ober, wie Berr von Leibnig mennet, Ursula et Ximilla &c. Absonderlich werben die Schabel ber beil. Urfula und ihres Brautigams febr bochgebalten. Gie bangen beyfammen in einem befonbern Bebaltniffe, und es find ibre auldne Berlobungsringe inmenbig an ben hirnicabeln angemacht.

S. 732. Unter ben weltlichen Gebauben pranget bas bafige Rathhaus hervor. Es ift ein groffes gothisches Gebaube, so einen hohen und prachtigen, von

Berr Arnold \*\*\* ber mit allerlei fconem Bilbtwerk gezierten Thurm bat, von beme man bie große reiche Stabt. ibre anmuthigen Baumreiben und üppigen Fruchtgelanbe, fo wie ben bellen Strom weithin überfeben fann. Drinnen aber betrachtet man, unter andern mertwürdigen Sachen, mebrere Ruftfammern, berrlich ausgefüllet mit Armbruften, Bogen, Pfeilen , Rodern , Schilden, Spiesen, Morgenfternen, jabltofen Schwertern und anderm Bewebr.

Das Stadtwappen ift getheilt, und hat im untern Fach im filsbernen Feldte 11 rothe Feuersflämmlein, von wegen der Eilftausend Jungfrauen, im obern aber im rothen Feldte Drei gülsbene Kronen von wegen der D. Drei Könige; welches aber Andere auf das dreisache Stadtsregiment — als des Herrn Ergsbischoffen, des Raths und des Rectorn der hohen Schulen — haben ausdeuten wollen.

Boun ift unter bem Raifer Carolo Crasso von ben Rorsmannen mit Feuer und Schwert verwüftet worben, nachgehends aber wieber auferbauet.

## Dielhelm.

ausgehauenen Steinen erbauten, und rund umher mit allerlep fcnem Bildwerf gezierten Thurm hat, von welchem man die ganze Stadt übersehen fan. Man betrachtet barinnen unter andern Sachen etliche Ruftfammern voll Armbrufte, Bogen, Pfeile, Röcher, Schilde und bergleichen altväterischem Gewehrs.

S. 737. Das Wappen ber Stadt Coln ift getheilt, und hat im untern Fach im filbernen Felde eilf rothe Feuerstämmlein wegen der eilftausend Jungsfrauen, im obern Fach aber im rothen Felde drei guldne Arosnen, wegen der Heil. drei Rösnige, welches aber andere auf bas dreisache Stadtregiment, als bes herrn Erzbischofs, des Raths und des Rectors der dasigen Universität ausbeuten wollen.

S. 673. Unter bem Raifer Carolo Crasso wurde fie von ben Normannen famt ben benache barten Schlößern Colonia, Tolbiacum und Novesium mit Feuer und Schwerdt verwüftet, nache gehends aber wieber auferbaut.

## Berr Arnold \*\*\*

Dann fommt man an ben Beißen Thurm, ber vor Zeiten sich ber Plageborn hat nennen laffen. Er ift Gemeingut zu ben Ergstiften Collen und Trier, da er den ftarten vierfantigen Grenzstein bildet, und hat gleichzeitig bas Ampt, von dem Oberlandt das niedere zu scheiden.

Die Bergvefte Chrenbreitftein bieg vor Altere erft Irmftein, bann Bermanftein. Als Hermann Sillinus namblich Ergbischof zu Trier worden, so bat er fich um a. D. 1153 und folgenben Jahren große Dub gegeben, bas alte Castrum, wie auch Schloß Belffenftein , fo lange icon ganglich mufte liegt, mieber aufzubauen. Das Schloß ließe er fart beveftigen, mit einem haltbaren Thurm verfebn, zierliche Gebäude aufführen und mit großen Unfoften eine Bifterne in den Felgen bauen ; nachbeme ließ Rurfürft Johannes I, ein geborener Marggraf in Baben, a. D. 1481 biefes Schlog ausbeffern und noch mehr beveftigen, ingleiden mit einem treffliden Bronen verfeben, mo bas Baffer erft 280 Soub tief unter bem Felgen fich funde.

## Dielhelm.

S. 659. Ein alter, vieredigter Thurm, ben man vor Zeiten
ben Plageborn und Pfaffenthurn
geheissen hat, heutiges Tages
aber ben weissen Thurn nennet.
Er gehört ben bepben Churfürsten zu Trier und Coln, inbem sich in selbiger Gegend bas
trierische Gebiete vom colnischen
und bas niebere vom Oberlanb
scheibet.

**©.** 654. Die Bergfeftung Chrenbreitftein, vor Zeiten aber Irmftein. Ale Bermann Billin Erabifchof ju Trier murde, gab er fich 1153 und folgenden Jahren große Dube, biefes alte verfallene Caftell wieber aufzubauen, und legte baben noch bas Solog Belfenftein an, welches aber icon lange ganglich mufte liegt. 3m 3. 1160 ließ er biefes Schloß noch ftarfer befestigen, wie auch mit einem baltbaren Thurn verfeben, imgleichen viele andere treffice Bebaube barinnen aufführen, und mit großen Untoften eine Ciftern in ben Felsen bauen. Nachbero ließ Churfurft Johannes I, ein geborner Marggraf von Baaden, im 3. 1481 biefes Schloß ausbeffern und noch mehr befeftigen, wie auch mit einem tiefen Brunverfeben, welcher 280 nen

## Berr Arnold \*\*\*

Die Pfarrfirche in Coblenz zu Unfrer lieben Frauen lieget, recht in mitten der Stadt, auf bem allerhöchften Punft, und thuen ihre in mehreren Wolbungen und Absagen aufsteigende Tharme eine fürtreffliche Wartung vor das Auge.

Dabei war Niederlahnstein und die schone verwitterte Ritterburg Lahned zu betrachten,
und ift daselbsten Grund und
Boden Nassauischen Besiges.
Auch die Wiedtbach läßt fr. Arnold \* \* \* aus dem Nassauischen
kommen. Ein gutes Gedächniß
ist vorall dem Lügner nöthig.

Cateinisch bieß bas Städtlein (Boppard) Boppardum, bas Gräflein wollts frangösiren und er nannte es Bon port oder Beau port, weilen es würklich einen guten und schönen Safen besitet.

Rheinfelß. Als a. D. 1702 ber Frangos burch allerley Runftgriffe bas Ergftift Collen mit ftarter heeresmacht beleget,

## Dielhelm.

Souhe tief burch ben Felfent gehauen murbe.

Da biese Kirche auf bem höchsten Standpunkte in ber Mitte der Stadt sich ganz frei, ohne von häusern eingeschlossen zu sepn, emporhebt, so bewirkt sie mit ihren in mehreren Wölsbungen und Absägen kunstlich geformten Thürmen ein nicht unsbedeutendes Ansehen. So heißt es indessen nicht bei Dielhelm, sondern in Langs Rheinreise, dritte Ausgabe, 1818.

Auch bei diefer Stelle muß ber Reisende von 1705 von bem Borwurf, daß er den Antiquarius von 1739 abgeschrieben habe, freigesprochen werden. Bekanntlich war bis 1803 Riesberlahnstein Trierisch, Lahned Mainzisch, und beschränfte sich auf Bieberich und Schlerstein ber Naffauische Besits am Rhein.

S. 636. Andere wollen es lieber Beauport ober Bonport, bas ift, einen schönen und guten Safen nennen.

S. 629—630. Nachgebends als 1702 bei anwachsender Ge-fahr, ba die Franzosen durch allerhand Kunftgriffe bas Chur-

herr Arnold \*\*\*

Stadt und Bestung Trarbach an der Mosel erobert, und die wichtige Bergveste Rheinfelß weder satisame Mannschaft, noch Geschüß, Ariegs und Mundt-Borrath hatte, und solchergestalt von Allem entblöset war, so ructen des jestregierenden herrn Landtgrafen zu heffencassel hoch fürstliche Durchlaucht u. s. w.

Unfer Schifflein balt vor bem Burleifelf , und - ibn tuchtig begrüßende, - ergablt Jafob Benrich, daß Marner, ein alter Deutscher Singmeifter, fo gu Raifer Friedrich II Beitten, mit= hin etwa ums 3. b. S. 1235 gelebt, ber vermunderlichen Mabre von ber Lurlei allererft Ungeig gebracht, (Anm. Alfo boch etwas por Clemens Brentano), fo wie bag Deliffantes in feiner Curiofen Drographie bemertet, bag man fcwerlich biefes Biebers balle Gleichbeit in andern Belttbeilen antreffen wurbe.

Dielhelm.

fürftenthum Coln mit ftarter Mannichaft belegt, bie Stabt und Festung Trarbach an ber Mofel erobert, und fich in felbiger Gegend aller Orten qufammenzogen, anbei auch bie wichtige Festung Rheinfels meber fattfame Dannicaft noch Gefdut, Munition und Proviant batte, und foldergeftalt von allem entblofet war, bie faiferliche Befakung aber bennoch auf caffelisches Begehren nicht ausgieben wollte, fo rudten bes regierenden Landgrafen bochfürftliche Durchlaucht u. f. m.

S. 608. Bey Goarshaufen liegt ber febr berührigte und wegen des vielfältigen Bieder= halls icon in ben alten Beiten befannt gemefene Lurlepberg, welcher auf lateinisch Lurleius benannt wird. Er beftebt aus einem boben Felfen, ben Marner, ein alter beutscher Singmeifter, fo zu Raifere Friedrichs bes II Beiten ums Jahr 1235 gelebt bat, ben gurleberg nennet. Es fdreibt 3ob. Gottf. Gregorius, fonft Meliffantes genannt, in feiner curieufen Drographie pag. 571, bag man biefes Bieberballes Gleichheit ichwerlich in anbern Belttheilen antreffen werbe. Aus Dielhelms Worten

Berr Arnold \*\*\*

Die Bfalt. Der Befehlsbaber, ein durpfälgifder alter Rriegeobride nur mit einem Arme, war febr freundlich, ba ich mich ansgewießen, meinen Ramen fowobl als mein Bappen noch fennende. Er bat ein ziemliches an Canon und anberm Rriegsgerath, aber nur alte Solbaten mit Bunben und Rarben unter fich : bie langlichte Spige bes Relfeilanbes muß ihnen vor ein Gartlein bienen, ba ich mir benn einige Blatter und Bluthlein pfludte, um fie meiner Durchläuchtigen anebbigen Frauen zu Fufen legen au fonnen. In biefem inwenbig mit vielen und tiefen Bewolben versebenen Burgbau muß ich infonderheit ben Bronnen vor etwas recht Mertwardiges achten, benn er ift über Glauben und Maas tief in ben gelg gehauen, und giebt ein recht gutes Baffer, fo gank anders als bas Rheinmaffer fomedet. Buoberft auf bem Thurm befindet fic eine Glode, womit allemal bie auf- und niebergebenben Schiffe, bes fo geDielhelm.

läßt sich wohl mit Gewißheit schließen, daß Marner allerdings nur von dem Biederhall, feines-wegs von dem "Rixlein Luxeley" gesprochen hat, mithin Brentanos Auspruch auf Priorität besteht.

S. 605. In biefem inwendig mit vielen Gewölben versebenen Soloffe ift fonberlich ber Brunneu merfwurbig, welchen man über die maffen tief in ben Relfen gehauen bat, und bennoch ein recht gutes Baffer giebt, bas ganz anders als bas Rheinwaffer fcmedt. Ueber bem Gingange bangt ein Fallgatter, zu welchem man vermittelft einer bolgernen Treppe ober Stiegen binauffteigen muß. Buoberft auf bem Thurn befindet fich eine Glode, womit jedesmal alle auf- und niedergebende Schiffe bes Bolls wegen angezeigt werben. Es bat auch biefes Schloß feinen eigenen Commendanten und ift mit giemlicher Artillerie verfeben, wird aber nur mit durpfalgifden 3n= validen besetzet. Richt weniger werben von Churpfalz fowohl Staats- als andere Befangene dabin in fichere Bermabrung gefdidt. Die Infel, worauf bas Solofi ftebt, läuft etwas lang den Abein berunter und muß bem Commendanten mit au einem

herr Arnold \*\*\*
nannten gulbenen Bolles wegen
angezeiget werben.

Dielbelm.

Garten bienen. Daß in diesem Garten ber Reisenbe Blätter und Blüthen pflücke, um sie seiner Churfürstin zuzusenden, ift ein finniger Zug, den die an merkwürdigen Stellen Beu und Steine einsammelnden Engländer des 19. Jahrhunderts ihm entlehnt zu haben scheinen. Uebrigens mag man hierdie Runft bewundern, in welcher Hr. Arnold, Diethelms Worte getreulich beibehaltend, ihnen eine veränderte Stellung zu geben wußte.

Mas von Bacharach bis Bingen ber Reisenbe ergablt, bas gibt minbeftens eben fo vollftanbig Dielbelm S. 595-601, und wenn es bei diefem S. 596 irrthumlich heißt : "An bes fleinen Baffers, Die Bisperbach, Ginflug liegt ber Fleden und bas Benedietiner Mondeflofter Lord ober Borid, fo unter bas Bisthum Dagng gebort," fo bat auch biefen Schniger Gr. Arnold getreulich abgeschrieben. Bingegen tonnte ale fein Eigenthum ju betrachten versucht werben, mas von italienischen Sanbelsbäufern in Bingen ; von ben Ottini , Brolio und Domario ergablt, wer nicht wüßte, bag biefes einem Rlebe, 1800, ober Al. Schreiber, 1812, entlehnt. Schreibern insbesondere gebort an ber einzige fur ben Rheingau aufgefundene Bufat : "Bollrathe, bem iconen Schlog ber Barone von Greiffentlav, bes einzigen annoch blubenben Gefchlechtes ber alten Rhingower Alles Uebrige, fofern es von einigem Belang, ift bem ebrlichen Krantfurter Saarfrauster abgeschrieben. Rachzumeisen, baß es mit bem von Dfaing Befagten berfelbe Fall, wird man von mir nicht verlangen. Es mag bie Berweisung auf Dielhelm C. 530-562 genugen.

Der Abt von Cherbach, Michael Schnod ftarb 27. Nov. 1727, fein Rachfolger, 55) Abolf I Dreimalen aus Citvil, wurde erw.

19. Dec. 1727, confirmirt 13. Mai 1728 und ftarb 21. Marg 1737. 56) Bermann Sungrichbaufen aus Mengerefirden im Dillenburgifden ift ungezweifelt ein Abfommling bes mit Deter Melander Graf von Holzappel, bem berühmten Reldberren, verfomagerten Johann Gottfried hungrichaufen ju Sabamar. Def hausfrau, leibliche Schwester bes Feldherren, getraut 24. Rov. 1636, farb 10. Rebr. 1649 und wurde gu Rieder-Sabamar beerdigt. In bem Raffauischen ift in unsern Tagen bie Kamilie hungrighaufen erloschen. Dagegen tennt lange Abelebuch bee Ronigreiche Baiern, 1815, Die "Bepben von Sungerebauffen, Eble. I. Conrad Joseph, Abvocat in Munchen, geb. 7. Jenner 1788. IL Beinrich Joseph , Reiche-Archiv-Secretar. Geb. 24. December 1788. Bruder. Mus bem Raffauifden abftammenb; ben 23. Aug. 1745 erhielt ber Grofpater Anton Kriberich, Reichevicariate - hofgerichte - und Regierungs - Secretar zu Umberg von Max III ein Abelebeftätigunge. und Edelndiplom." 3m Jahr 1746 wurden zu Cherbach gezählt 39 Conventualen, 2 Movigen, 5 Laienbrüber. 57) Abolf II Berner aus Saalmunfter, erw. 24. Sept., confirmirt 13. Dct., confecrirt 13. Dec. 1750, farb an Jahren und Berdiensten reich, 1. Inni 1795. 58) Leonbard II Müller aus Rubesheim, erw. 6. Juli 1795, hat bie ichweren Zeiten bes Revolutionsfriege erlebt, beren Rolgen für Eberbach Burger Beder bespricht. "3ch hatte ebemals ichon einige baccantische Tage (si fabula vera) unter den Epifuraern biefes Kloftere jugebracht. Man war ba, wenn man nur irgend burch einen Bormand feinen Befuch ju befconigen mußte, ein willfommener Baft. Jest maren bie Monche gerftreut, und im Rlofter lag frantifches Militar. Der Pater Rellner , beffen Bertrauen wir endlich durch unfern driftfatholischen Blauben ju gewinnen mußten, führte uns unter Thranen in bem ruinirten Rlofter umber. Wir fanden bier die prachtig meublirten Bimmer in Bachfluben verwandelt, und besonders ben Reller in einem Buftande, ber freilich ben Monden feine Aussicht auf bie Bufunft giebt, wenn bie Rlöfter auf bem rechten Rheinufer nach der Wiederherftellung bes Friedens wirklich noch beibehalten werden follten. 3ch muß indeffen offenbergig gesteben, bag ich in einem iconen lande

lieber eine Abtei finde, als einen abeligen Sof. Der armere Theil bes Landes hat gewiß noch einigen Bortheil von seiner Gastfreundschaft, und das Geld wird doch wenigstens im Lande verschwelgt. Aber der Abel trägt es nach der Sauptstadt und giebt keine Almosen auf seinen Schlössern. Der abteiliche Untersthan sieht sich auch hier in der That besser, als der ritterschaftsliche. Jener hat doch einen Hinterhalt in der Eisersucht des Landesherrn, besonders da der Weg nach Rom abgeschnitten war. Dieser aber hängt einzig und allein von der Laune seines Tyransnen ab, der oft nicht einmal denkt:

Ultimus anser erat; superi vetuere necari.

Gludlich wir, die wir weder Monche noch Abel haben!" 3m 3. 1803 wurde die Abtei aufgehoben. Damals waren, den Abt ungerechnet, der Capitularen 17; die Einfünfte berechnete man zu 40,000 fl., viel zu niedrig ohne Zweisel, da die Abtei an Körnerfrüchten nur jährlich gegen 10,000 Malter erhob. Abt Leons hard, aus seinem Sige vertrieben, wendete sich nach Rüdesheim und starb daselbst, in dem Alter von 73 Jahren, 10 Monaten 27 Tagen, am 18. Dec. 1818, als der leste Abt zu Eberbach.

Bier Jahre por feinem Abt hatte auch ber Abtei Burfierer und Geschichtschreiber, Bermann Bar, die Belt verlaffen. Beboren 1. Januar 1742 ju Dberolm, war hermann ber Cobn folichter, gottesfürchtiger, wohlhabender Eltern, Johann Abam Bar und Anna Maria Beber. Bas bie Eltern veranlagte, ben Rnaben zum Studiren anzuhalten , ift nicht ermittelt ; vielleicht hat ber Umftanb, bag einer ber Cherbacher herren regelmäßig auf bem Birterhof in ber Martung von Dberolm wirthichaftete, Beranlaffung gegeben, ben Rnaben ben Studien und leglich ber Rirche zu widmen. Er that Profes zu Cherbach (7. Aug. ?) 1761, bei welcher Gelegenheit er feinen Taufnamen Johannes mit dem Rlofternamen hermann vertaufote, und icheinen von nun an hiftorifch-antiquarifche Studien, geftugt auf bie reichhaltigen Archive ber Abtei, ben vorzüglichften Theil feiner geiftigen Thatigfeit ausgemacht zu haben, bag er als gewiffenhafter Foricher und tuchtiger Geschichtschreiber bereits bei Lebzeiten in ber Literatur einen achtunggebietenben Ramen fic erwerben fonnte. 3m

Publicum trat er greeft auf mit Beitrage gur Dainger Befoidte ber mittlern Zeiten. I. Stud. Diplomatifder Berfud einer Genealogie Chriftians II Erzbifcofs gu Maing, Dit Beilagen, Maing, 1789, S. VI und 141. Am Soluffe bes Borberichts außert ber Berfaffer : "Denn ich will ja nicht hoffen, mit meinem erften Berfuche bem gelehrten Dublifum fo unwillfommen ju fein, bag mich beffen unfreundliche Aufnahme von ferneren Auftritten abidreden follte," Bleich im folgenden Jahr ericien; Diplomatifde Radrichten von ber natürlichen Beschaffenbeit und Rultur bes Rheingaues in mittlern Beiten von D. hermann Bar, bes Rlofters Eberbach Priefter und Burfierer. Dit Urfunben. Maing, 1790. S. X und 318. Es werben für alle Beiten diefe Radrichten ben Rang einer Quellenschrift behaupten, wie benn Bodmann fich ihrer in feinem großen Wert trefflich gebraucht bat. Es follte folgen Diplomatifde Befdicte ber Abtei Eberbach im Rheingau. 3m Auftrag bes Bereine für Raffauifche Alterthumstunde und Befdichtstunde bearbeitet und berausgegeben von Dr. R. Roffel, Gecretar bes Bereins. Erfter Banb. Dit einem Titelfupfer und 5 lith, Tafeln. Biegbaben, auf Roften bes Bereine gebrudt, 1855. S. XIV und 688. Bis jum 3. 1231 reichend. zweite Bb, mit einem Titelfupfer und 1 lith. Tafel, G. VI und 400, ericien 1858 und reicht von 1231-1231. Die Beraudgabe felbft ju beforgen, ift D. Bar burd bie Zeitumftanbe perhindert worden; um fo größeres Berdienft haben ber Berein und fr. D. Roffel namentlich burch bie Beröffentlichung einer für rheinische Gefchichte fo wichtigen Arbeit, burch bie reichen, bem Berausgeber angeborenden Bufage und Berichtigungen fic erworben. Noch binterließ D. Bar einen aus vielen Studen beftebenben Apparat jur Geschichte seines Rfofters, ber indeffen, außer einer magern Sfige, pon ber neuern Zeit wenig und feit 1702 gar nichts bietet. Dag fr. Roffel aus biefen Bruchftuden eine Fortfegung bes Beschichtewerfes liefern werbe, mage ich faum ju hoffen. Dagegen ift er mit einem Urfundenbuch ber Abtei beschäftigt, wovon bereits 3 Lieferungen abgebruckt, bag in turgen

der 1te Bb. vollendet sein wird. Außerdem hat fr. Rossel bie Redaction übernommen des Prachtwerfes: Denkmaler von Rassau. herausgegeben von dem Berein für Rassauissche Alterthumskunde und Geschichtsforschung. I. heft, die kirchlichen Alterthümer von Wiesbaden, die heilige grad-Rapelle zu Beilburg, das Graue haus zu Binkel. Wiesbaden, 1852, fol. Denkmäler aus Rassau, II. heft. Die Abtei Eberbach im Rheingau. Erste Lieserung. Das Resectorium (bisher sogenannte alte Rirche). Text S. 1—15, Tasel I—VII. Denkmäler aus Rassau, III. heft. Die Abtei Eberbach. Zweite Lieserung. Die Kirche. Mit VI lithogr. Taseln und 11 Figuren in holzschnitt und Ueberbruck. Wiesbaden, 1862.

Als ich jum erftenmal, im Krübling 1818, bas einft fo glanzenbe Cberbach befuchte, führte ein gubrweg burch bie Rirche; bie vielen aufgeriffenen Grabftatten mabnten gur Borfict, bag man nicht binabfturge. Bon ben 34 Altaren mar nicht einer vericont geblieben. Bon einem angeblichen filbernen Altar mit bem überreich gefcmudten Bilbe ber Ronigin ber Gnaben wußte man nur, bag er breimal geflüchtet worben, bas erftemal nach Sachsen, bas zweitemal im Schwebenfrieg 1632 nach Coln, enblich jum brittenmal mabrend ber frangofifchen Invafion, wobin und was aus ihm geworben , waren undurchbringliche Bebeimniffe. Den Werth biefes Altars hat man zu mehr als 40,000 Gulben angegeben. Rur an boben Sefttagen wurde er aus feinem fichern Berfcluß in ber Paramentenfammer hervorgeholt und bem Sochaltar aufgesett; bann mußten zwei Rnechte in ber Rirche machen. Außer ber im Bygantinifden Stol erbauten Santtfirde ift noch bie alte, mabriceinlich aus ber Beit ber erften Stiftung im 3. 1135 herrührende Rirche mit brei Schiffen unter einem Dach und febr ichlanten Gaulen bemerkenewerth; nur bie Bewolbe icheinen fpater aufgefest. Das alte Dormitorium ift leiber mit vielen Banden durchbaut. Der Capitelfaal, porlangft und vielleicht noch ein Bolzbehalter, möchte wohl bem 15. Jahrhundert angehören. Das neuere Dormitorium, etwan amifchen 1300-1400 erbaut, im Lichten 232 guß lang, 42 guß

Bublicum trat er guerft auf mit Beitrage gur Dainger Gefoichte ber mittlern Beiten. I. Stud. Diplomatifder Berfud einer Genealogie Chriftians II Erzbifcofs gu Maing, Mit Beilagen, Maing, 1789, S. VI und 141. Am Soluffe bes Borberichts außert ber Berfaffer : "Denn ich will ja nicht hoffen, mit meinem erften Berfuche bem gelehrten Dublitum fo unwillfommen ju fein , daß mich beffen unfreundliche Aufnahme von ferneren Auftritten abichreden follte," Bleich im folgenden Jahr ericien; Diplomatifde Radricten von ber naturliden Beidaffenheit und Rultur bes Rheingaues in mittlern Beiten von D. hermann Bar, bes Rlofters Eberbach Priefter und Burfierer. Dit Urfunben. Maing, 1790. S. X und 318. Es werben für alle Zeiten diefe Radrichten ben Rang einer Quellenschrift bebaupten, wie benn Bodmann fich ihrer in feinem großen Bert trefflich gebraucht bat. Es follte folgen Diplomatifde Befdicte ber Abtei Eberbach im Rheingau. 3m Auftrag bes Bereine für Raffauifde Alterthumstunde und Gefdictstunde bearbeitet und berausgegeben von Dr. R. Roffel, Gecretar bes Bereins. Erfter Band. Dit einem Titelfupfer und 5 lith, Tafeln. Wiesbaden, auf Roften bes Bereine gebrudt. 1855. S. XIV und 688. Bis jum 3. 1231 reichend. aweite Bo. mit einem Titelfupfer und 1 lith. Tafel, S. VI und 400, ericien 1858 und reicht von 1231-1231. Die Berausgabe felbft ju beforgen, ift D. Bar burd bie Zeitumftanbe verhindert worden; um fo größeres Berbienft haben ber Berein und fr. D. Roffel namentlich durch die Beröffentlichung einer für rheinische Geschichte so wichtigen Arbeit, burd bie reichen, bem Berausgeber angehörenden Bufate und Berichtigungen fic erworben. Roch binterließ D. Bar einen ans vielen Studen beftebenben Apparat jur Geschichte seines Rlofters, ber inbeffen, außer einer magern Sfige, pon ber neuern Beit wenig und feit 1702 gar nichts bietet. Daß fr. Roffel aus biefen Bruchfiden eine Fortfegung bes Geschichtswerfes liefern werbe, mage ich taum ju hoffen. Dagegen ift er mit einem Urfundenbuch ber Abtei beschäftigt, wovon bereits 3 Lieferungen abgebruckt, bag in furgem

der 1te Bd. vollendet sein wird. Außerdem hat hr. Roffel die Redaction übernommen des Prachtwerkes: Denkmaler von Rassau. herausgegeben von dem Berein für Nassaussche Alterthumskunde und Geschichtsforschung. I heft, die kirchlichen Alterthümer von Wiesbaden, die heiliggrad-Rapelle zu Beilburg, das Grane haus zu Binkel. Wiesbaden, 1852, fol. Denkmäler aus Nassau, II. heft. Die Abtei Eberbach im Rheingau. Erste Lieferung. Das Resectorium (bisher sogenannte alte Rirche). Text S. 1—15, Tasel I—VII. Denkmäler aus Nassau, III. heft. Die Abtei Eberbach. Zweite Lieferung. Die Kirche. Wit VI lithogr. Taseln und 11 Figuren in holzschnitt und Ueberdruck. Wiesbaden, 1862.

Als ich jum erstenmal, im Frühling 1818, bas einft fo glangende Cberbach befucte, führte ein gubrweg burd bie Rirde; bie vielen aufgeriffenen Grabfiatten mabnten zur Borfict, bag man nicht binabfturge. Bon ben 34 Altaren war nicht einer verschont geblieben. Bon einem angeblichen filbernen Altar mit bem überreich geschmudten Bilde ber Ronigin ber Gnaben mußte man nur, daß er breimal geflüchtet worden, bas erftemal nach Sachsen, bas zweitemal im Schwebenfrieg 1632 nach Coln, enblich jum brittenmal mabrent ber frangofischen Invafion, mobin und mas aus ibm geworben , waren undurchbringliche Gebeimwiffe. Den Werth biefes Altars bat man ju mehr als 40,000 Gulben angegeben. Rur an boben gefttagen wurde er aus feinem fichern Berichluß in ber Paramentenfammer bervorgeholt und bem Sochaltar aufgesett: bann mußten zwei Rnechte in ber Rirche machen. Außer ber im Bygantinischen Stol erbauten Sauptfirche ift noch bie alte, mabricheinlich aus ber Beit ber erften Stiftung im 3. 1135 berrührende Rirche mit brei Schiffen unter einem Dach und febr folanten Gaulen bemertenswerth; nur die Gewolbe icheinen fpater aufgefest. Das alte Dormitorium ift leider mit vielen Banden burchbaut. Der Capitelfaal, porlangft und vielleicht noch ein Golzbehalter, möchte wohl bem 15. Jahrhundert angeboren. Das neuere Dormitorium, etwan amifchen 1300-1400 erbaut, im Lichten 232 guß lang, 42 guß

tief, fällt auf burch die sehr eigenthümliche, vielleicht einzige Anordnung ber Pfeiserreihe; niedrige, runde, ftarke Säusen mit mannichfaltigen Anäusen tragen hobe, 20 Fuß weit gespannte Spisbogengewölbe: jede der zehn Säusen ist um etwas höher wie die vor ihr stehende, die erste hat nämlich 5 Fuß 3 Joll, die lette 6 Fuß 5 Joll höhe. Steht man nun bei dieser, so vermehrt sich die perspectivische scheinbare Berkurzung der übrigen, und der ganze Raum erscheint dadurch größer; stellt man sich bagegen an das andere Ende, so erscheinen alle Säusen von gleicher höhe. Unter diesem Dormitorium liegt ein gleich musters haft ausgearbeiteter Reller.

3m Grafendor ber Sauptfirche befanden fic bie Monumente von 16 Grafen ober Grafinen von Ragenellenbogen, bie bier ihre Rubeftatte gefunden baben, anhebend mit Eberhard I, + 1311, und Bartholomaus, bem Browft zu Dbermefel, + 1316. Grofartig war zu nennen bas Monument bes Erzbifchofe Gerlach, geborner Graf von Raffau, 1871, bas mit feinem thurmartig aufteigenben, im reichften gotbifden Bauftpl aufgeführten Balbachin mitten in ber Rreugverzierung freiftebenb, bem bochaltar unmittelbar gegenüber feine Stelle gefunden batte. "Das Bild bes Erzbischofs, mit Stab und Inful, in Stein ausgehauen, lag borizontal auf feiner mit Reliefs aus ber beiligen Befdichte geschmudten Tumba, und bas Monument, um welches man von allen Seiten frei berummandeln fonnte, bilbete Jahrhunderte bindurch für alle Befucher des herrlichen Baues den Glangpunft nie ermübenber ftaunenber Bewunderung. Die Renovation ber Rirche unter Abt Balentin Molitor (Rr. 44) hat bem berrlichen Runftwert burch feine Berfegung an die nordliche Chormand, mo es noch beute fich befindet, ben empfindlichften Schaden gethan; boch behielt auch bamals noch ber Stein mit bem Bilbnif bes Erzbifchofs feine urfprungliche Lage." In ber Grabfchrift beißt es: Sub anno Nativitatis Domini 1371 die 12. mensis Februarii, in castro Aschaffenburg, Reuerendus in Christo Pater Dominus Gerlacus de Nassau, ex regali prosapia ortus, Archiepiscopus Moguntinus felicis recordationis, et deuotus Mariae Virginis gloriosae capellanus tumbatus; propter acerbitatem

doloris inexpressibilis, et passionis intolerabiliter, afflictione duorum videlicet lapidum oculatim hic positorum, in ipsius vesica per anatomiam repertorum, caussati, diem suum clausit extremum. Cuius anima requiescat in pace, per saecula infinita. Pro quo omnes et singuli hos lapides intuentes, humili corde et flexis poplitibus depromant, Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei, Amen.

Ein fpaterer Erzbifchof von Maing, wie Berlach bem Saufe Raffau entsproffen, Abolf II, + 1475, bat bier ebenfalls feine Ruheftatte und die folgende Grabichrift gefunden : Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto, sexta mensis Septembris, obiit Reuerendissimus in Christo Pater et Dominus D. Adolphus II de Nassau, Archiepiscopus Moguntinus: cuius anima requiescat in pace. Amen. Bon beiben Fürften werbe ich an geziemender Stelle handeln. Den Lebenslauf von Gerlache unmittelbarem Rachfolger, bem Ergbischof Johann von Luxemburg , ber bier ebenfalls beerdigt , ju zeichnen , weiß ich aber feine paffendere Gelegenheit, als gerade bier, Angefichts . ber folgenden Grabschrift: Anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo tertio pridie Nonas Aprilis obiit Reverendus in Christo Pater et Dominus Joannes Archiepiscopus Maguntinus. cuius anima requiescat in sancta pace amen. Er ift in ganger Rigur, Die Mitra auf bem Saupt, ben Bifchofeftab baltend, abgebildet. Dag er gewöhnlich und namentlich in ber von Jongelinus mitgetheilten Grabidrift als Graf von Saint-Pol bezeichnet wird, läßt nicht undeutlich erkennen, daß bie Beitgenoffen um feine Familienverhaltniffe nicht geborig unterrichtet maren. Serrarins, welchem Strobel beipflichtet, balt ibn fur ben Sobn bes Bergogs Wengel von Luxemburg und Brabant, ber aber gufällig finderlos. Sount nennt ibn von Linwey, mas er burch Ligne erflart. Bie man fieht, hat in bem Laufe von vier Jahrhunderten bas Studium ber Genealogie ber jungern Linie bes Luxemburgischen Raiferhaufes, diefes fur die Mofellana insbesondere fo michtigen Befchlechts, feine erheblichen Fortidritte gemacht. 3ch gebenfe, fo weit mir bas möglich, fie aufzuflaren.

Graf Beinrich I ber Große von Luxemburg erbeuratbete mit Margaretha von Bar bas awischen Toul und Saint-Digier gelegene Ligny mit bem weitläuftigen Bebiet. Damit wurde ber zweite Sohn, Balram abgefunden, während ber Erfigeborne, Beinrich II in ber Graffcaft Luxemburg fuccedirte. Balram empfing im April 1270 von feinem Bruder die Belebnung über Ligny und Rouffy, Am 23, Aug. 1284 übernahm er ju Sanben bes Grafen Reinold von Gelbern bie but bes amar lebbaft bestrittenen Bergogthums Limburg, auch der Feften Limburg und Bergogenrath, wie er benn am Freitag vor Magbalenen 1285 bie Abtei Baldien in Soun nahm. In ber Anbanglichfeit ju Gelbern verharrend, bestritt er bei Woringen, 5. Juni 1288, ben Bergog von Brabant, und fand er bort, gleichwie feine Bruder, ber Graf von Luxemburg und die Baftarbe Beinrich und Balbuin, einen rühmlichen Tob. »Waleran était, suivant Hocsem, le plus beau et le plus généreux chevalier de toute l'armée. il combattait à proximité de l'endroit où se trouvait le comte, quand, épuisé par les fatigues et plus encore par les blessures qu'il avait reçues, il expira, en tombant de cheval. Sa mort fut une grande perte pour le comte de Luxembourg, elle ne le découragea pourtant pas, au contraire, ce prince n'en devint que plus animé.« Balram batte fic bes Gilles pon Beaumes Bittive, Johanna von Beaurevoir beigelegt und von ibr Die Sobne Beinrich und Balram II. Beinrich, auf Liany, mofelbft er in ber Stiftefirche zwei Anniversarien, fur ben Bater und für die Rutter anordnete, farb obne Rachfommenicaft nach 1304. Balram II, mit ber mutterlichen Berrichaft Beaurevoir, wo die Schelbe entspringt, abgefunden, folgte bem Bruder in bem Befig von Ligny, vermählte fic por 1316 mit Bujotte Caftellanin auf Lille, Frau auf Sautbourdin, Emmerin, Sainghien, Phalempin, la Baffée und Berlies, vertaufte 1316 bas Stabtden Deinse bei Gent an den Grafen Robert III von Rlandern, ftiftete 1330 ju Sautbourdin die beiden Caplaneien Liebfrauen und St. Johann Baptift und lebte noch im 3. 1353.

Sein Sohn Johann, Caftellan von Lille, ericheint unter ben Geifeln, welche 1360 für die Erfüllung bes Friedensvertrags

von Bretigny nach England gegeben wurden, und farb 1364, aus ber erften Che mit Alix von Rlandern, ber Erbin von Ricebourg, Die Sohne Buibo, Balram, Beinrich und Johann, bann vier Tochter, barunter Johanna, verm. 8. Dec. 1350 mit bem Grafen von Saint-Pol, Guido IV von Chatillon, binterlaffend. Johann, beffen im 3. 1347 gedacht wird, widmete fic ber Rirde, ale in welcher bie Berwandtschaft mit Raifer Rarl IV ibm foleunige Beforberung verhieß. Die nachfte Gelegenheit gab ber Babifireit in Strafburg, nach bes Bifchofe Johann von Lichtenberg Tob , 1365. Gine Partei im Domcapitel war für ben Dechant Johann von Doffenftein, Die andere fur ben Dompropft, ben Grafen Sanemann von Apburg. Den 3wift gu permitteln, rief die Stadt Strafburg ben Papft an, 21. Dct. 1365, und erbat fich ju ihrem Dberhirten entweder den Dombecant, ober aber bes Dompropften Reffen, ben Grafen Egeno pon Apburg, ebenfalls Babeburgifden Stammes. Judem aber eine Berftanbigung unter ben Ditbewerbern nicht zu erreichen, machte ber Raifer feinen Ginflug bei bem romifden bof geltenb, und auf Raris IV Empfehlung wurde Johann von Luxemburg, ohne bağ er Mitglied bes Domcapitele gemefen, jum Bifchof von Strafburg ernannt. Am 11. Juni 1366 bielt er unter großem Gepränge feinen Gingug. Gin feit langerer Beit bestehender Digbrauch nahm alebald feine Aufmerkfamkeit in Anfprud. Debre Landberren, mitunter auch bifchofliche Beamte, hatten nach Belieben mit ber Berlaffenschaft ber Pfrundenbefiger geiftlichen Standes gebandelt, bemächtigten fic nicht nur ber vorgefundenen Sabe, fonbern vereitelten auch die teftamentarischen Beftimmungen. Dem Unfug ein Ende ju machen, verordnet ber Bifchof, 7. Roy. 1366 : bag insfünftige bei Sterbfällen von Geiftlichen einzig ber betreffende Erzpriefter über bie Berlaffenschaft gu verfügen haben foll. Er wird nach Abzug ber bischöflichen Tare, bes ferto (& Mart Gilber), bie Legate austheilen und bas Uebrige ben natürlichen Erben guftellen. Sollte jemand ben Ergpriefter in ber Bollgiebung biefes bischöflichen Befehls ftoren, fo bat er ben weltlichen Arm gu Gulfe gu rufen, und verfallen gandberren, welche fich einer folden Biberfetlich. feit fouldig machen, mit ihrem gangen Bebiet bem Rirdenbann.

Bie es ideint, erwedte fic ber Bifcof burd biefe Daasregel viele Feinde, und mag er bei beren Durchführung auf manderlei Sinderniffe geftogen fein. Die werden ihm bie Geicaftetbatiafeit verleidet haben; er nahm feitbem bei ber Berwaltung nur wenig Antheil. Bon milbem Charafter, mit einem vorwiegenden Sang jur Bequemlichfeit, jur Rleiberpracht und Tafelfreude begabt, nicht felten im Trunt fich übernehmenb, ließ er feine Beamten malten : bie trieben arge Billfur, übten befonbere viele Bebrudungen an ben in ihren Amtegebieten anfaffigen Ausburgern ber Stadt Strafburg, obwohl in biefer hinficht bie Stadt fich im 3. 1368 für bie Dauer von 10 Jahren mit bem Bifcof geeinigt batte. Gin Ereignif im Innern bes Domcapitele, bem 3. 1370 angeborend, mußte ben von Ratur fouchternen Pralaten noch gurudhaltenber machen. Seine beiben Mitbewerber um bas Bisthum, Dompropft und Dechant, festen auch fest noch ben Sader fort und machten nicht felten in ben barteften Reden ihrem Unwillen Luft. So fagte eines Tage ber Dechant: in ungefeglicher Beife habe ber von Ryburg fich ber Dompropftei eingebrangt. Diese Rebe fiel nicht auf ben Boben, es murbe bavon nad Rom berichtet und bort ju Sanden bes Dombecants eine Entscheidung gegeben, welche ben Propft feiner Burde ents feste. Er icheint fich jedoch in Betreff ber Unflage gerechtfertigt ju baben, und ber Proces blieb ohne weitere Folgen.

Aber Rache zu nehmen an dem Berläumder hat der schwer beleidigte Dompropst nicht unterlassen. Dafür gewann er seinen Bruder, Graf Berthold von Kyburg, und zwölf andere Ritter oder Knechte, und von denen begleitet, übersiel er am 12. Sept. 1370 die Dechanei, wo eben Johann von Ochsenstein am Nachtimbiß saß. Bei dem Andlid der vielen Bewassneten dachten die Dienstleute nicht an Widerstand, den leistete zwar der Gesährdete, er wurde aber bald überwältigt, unter Geschrei und Lärm aus dem Hose sortgeschleppt und durch das enge Richters gäßlein nach der Ill gebracht, wo ein Nachen bereit, ihn ausgunehmen und weiter zu führen. In große Aufregung versetzt solches Attentat die Stadt, man suchte aller Orten nach dem verschwundenen Dechant, bis am dritten Tage ermittelt wurde,

bag von bem Dompropft ber Streich ausgegangen. Als ferner bem Rath berichtet wurde, es halte ber Sauptthater fich im Delgafden, bei St. Stephan verborgen, wurden ber Ammeifter und ber Stadtmeifter mit ihren Dienern und Rnechten guegesendet, um auf ibn ju fahnden. Das murbe leichtlich bewirft, und ber von Roburg, um bag er ber Stadt Ebre angetaftet und gegen ibre Freiheit fich vergangen batte, jum Gefangniß gebracht. Der Rath faumte fedoch nicht, die beiden Meifter binfichtlich ber Folgen , welche die Berhaftung eines Geiftlichen von fo hohem Rang für fie haben fonnte, ficher ju ftellen. Es mar namlich alebald nach bes Dompropftes Berhaftung, in Rraft eines Synodalbefdluffes, von famtliden Beborben des bifcofichen Sprengels ber öffentliche Gottesbienft eingestellt worben, bis babin ber Rath fich anbeischig machte, feinen Befangenen bem Bischof auszuliefern. Das geschah aber nur pro forma, und follte ber Propft in ftabtifcher Saft verbleiben, bis babin er ber Rirche und allen durch feinen Frevel betroffenen Individuen Benugthuung geleiftet haben murbe. Der Borichiag, ben Propft in ber Stadt Bewahrfam ju laffen, mar von bem Rath ausgegangen, um zu verhuten, bag bas bischöfliche Bebiet burch bie Anbanger bes Propftes beimgesucht werde. Der papftliche Sof ließ die Sache auf fich beruben; gleichwohl jog fie noch viele Unruben und Fehofchaften nach fich. Die verlangerten fich bis in ben Sommer 1371, wo bann ber Dechant gegen ein Rofegelb von 4000 Bulben und nach Erlegung eines Rofigelbes von 60. Pfund feine Freiheit erhielt. 2m 12. Juli 1372 befdwur ber endlich ebenfalls aus ber Befangenfchaft entlaffene Propft bie Berfohnung mit ber Stadt: ein Lofegeld wurde ihm nicht abgefordert; nur bezahlte er mit 400 Pfund die Roften feines Unterhalts. Seinem Bruder, bem Grafen Berthold, murbe für immer ber Aufenthalt in Strafburg unterfagt. Diefen Ausgang bat ber Bifchof nur aus ber Ferne vernommen.

Bon Karl IV erhielt er auf fein bittliches Ansuchen am 10. Febr. 1371 ein Protectorium, wodurch der Propft zum Jungen St. Peter in Strafburg, Gog von Groftein zum Ber-weser der Angelegenheiten des hochsifts ernannt, und der Stadt

geboten, in biefer Eigenschaft ibn ju fouten. 3mei Tage batauf, 12. Febr. farb Erzbifchof Gerlach von Raing, und eine Partei im Capitel, burch ben Dompropft Beinrich Beper von Boppard geleitet, mablte ben Brubersfohn bes Berftorbenen, ben Grafen Abolf von Raffau, mabrend bie andere Partei, bie größere und beffere, ben Erzbischof Runo von Trier pofinlirte. Der nahm ben Ruf nicht an, seinem Rebenbubler mar ber Raifer nicht gunftig, und auf beffen Empfehlung vergabte Papft Gregor XI bie erledigte Inful an Johann von guremburg, ber geither bas Sochfift Strafburg »pie et honeste rexerat«, wie Brufchius will. Schon vorher hatte Rarl IV fich bemübet, ibm bas Erzbisthum Coin ju verschaffen. Sofort, ju Rurnberg 1371, beftätigte Johann alle Freiheiten bes Erzftiftes Daing, nachbem er am 22. Juni ju Prag auf bem Altftabter Martt öffentlich und in Wegenwart vieler gurftlichkeiten bie Reicheleben empfangen hatte. Gegen Enbe Febr. 1372 ritt er feierlich ju Daing ein, und bort icheint mehr noch als ju Strafburg feine frangofifche Ratur aufgefallen zu fein. Er war, beißt es von ihm, ein Dann von majeftatifder Geftalt, icon von Angeficht, von fanfter Bemutheart , aber einfältig , von wenigem Beift. Er überließ bie Gefcafte gewöhnlich feinen Beamten, fublte fich bei einer wohlbefesten Safel gludlich und foll Morgens nie eine Antwort ertheilt haben, fo er nicht vorberfamft einen fetten Rapaun vergebrt batte. Gin maderer Beder, mar er feiner nicht febergeit machtig. Man nannte ibn, bas alles berudfichtigend, ben Bifcof Sammel ober lamm, ober auch ben frangofifden Bifchof.

Bor Ausgang Mais 1972 traf ber Raiser selbst zu Mainz ein, nach bem Rhein gerufen burch bas Unglud seines Bruders, bes herzogs Benzel. Der war in der Schlacht bei Basweiler, so beschrieben Bb. 3 S. 651—652, des herzogs von Julich Gefangner geworden. Während des Raisers Aufenthalt zu Mainz wurde die Spnode eröffnet, welche den Anspruch des Papstes, von allen Einfünsten der Beneficien den Zehnten zu erheben, einstimmig verwarf und die Unmöglichkeit, eine solche Abgabe zu entrichten, auseinandersetze. "Durch die Verheerungen der Peft, die häusigen Fehden und Erpressungen der Rauber war ber Land-

mann so verarmt, daß die Pfründen nicht hinreichten, ihre Besiger nothdürftig zu ernähren. Dierzu kamen die drückenden Exactionen der apostolischen Kammer, die unter allerlei Borwand so große Summen aus dem Lande zog, daß gute Münzsorten außerst rar wurden. Die Borgesetzen der Stister und Klöster vereinigten sich demnach, ihre Klagen an Se. heiligkeit, deren wohlmeinende Gesinnungen allgemein bekannt sepen, gelangen zu lassen, und daten um Abhülse. Sie erklärten senen, der aus Gewissensssstungen zuhlen oder sich vergleichen würde, für insam und seiner Revenuen verlustig."

Der Raifer weilte in Maing bis jum 10. Juni, und mag feine Abreise burch eine tumultuarische Bewegung in ber Stadt beschleunigt worben sein. "Es friegten einige faiferliche Soffeute mit ben Burgern beim Burfelfpiel Sanbel. Die Buth ber lettern ging fo weit, bag fie ihre Begner, die por ber Uebermacht flieben mußten, bis in bie Bohnung ber Raiferin, im Thiergarten, verfolgten, wo fie auch mehrere berfelben verwunbeten und einen gar ermorbeten, und mehreres von der Raiserin Gefdmud raubten. Der Ernft bes Stadtrathes, ber Die Rabelsfabrer nachbrudlich guchtigte, fiellte die Rube wieber ber. Aber ber Raifer fab nicht blog die Ungreifer, fondern auch biefenigen unter ben Seinigen, die Unlag bagu gegeben batten, fur ftraffic an. Die am meiften Schulbigen mußten es mit bem leben bugen, und um die Quelle eines abnlichen Unfuge fur die Bufunft gu verftopfen, jagte er alle Barfelhelben vom Sofe." Die Stadt batte er am anbern Tage verlaffen.

Bon des Erzbischofs Thätigkeit ift nicht viel zu berichten. Bu Eltvil, 28. Juli 1371 bestätigte er die Privilegien der zu Bingen bestehenden handelsgesellschaft Ottini, und am Ostertag 1372 sene der Stadt Erfurt. D. d. Eltvil, 11. Aug. 1372 freiete er der Propstei hirzenach hof Treiß bei Finten von allen und seden Abgaben, wogegen die Propstei jährlich zu St. Michaels Tag an die hostammer liefern sollte 100 Krüglein, zu Siegburg gebacken, und zwei Paar Stiefel. In demselben Jahr nahmen die Rheingauer die Burg Delsenheim, die zur Raubhöle geworden, brannten sie aus und führten den Burgherren Wilderich in die

Sefangenschaft. Der Stadt Ersurt verhieß Johann Schutz gegen die Unternehmungen des Markgrafen von Reissen, gleichwie er ihr die Zahlung der 100 Mark Silber, so sie jährlich als Ersat des in der Judenschlacht unter Erzbischos Gerlach Geraubten entrichten sollte, erleichterte. Zu Aschassendung, 4. Januar 1373 genehmigte er die Anordnung einer Commission für die Abhörung der Zollrechnung zu Lahnstein, und auf Sprensels, 30. Nov. 1373 gab er seinen Willen für die Stistung der Karthause zu Ersurt. Er stard zu Eltvil, 4. April 1373 (1374), "nicht ohne Verdacht," äußert Werner, "von beigebrachtem Gist." Das Domcapitel postulirte hierauf den mittlerweise zum Visthum Speier beförderten Adolf von Rassau. "Allein der Pahst versagte ihm die Bestätigung, wie man glaubt aus dem Grunde, weil ein allges meines Gerücht ihn des besörderten Todes seines Vorsahren beschuldigte."

Des Rurfürften Bruber, Guido von Luxemburg Graf von Ligny und Saint-Pol, Caftellan von Lille, Berr auf Rouffy, Beaurevoir, Richebourg 2c. vermählte fich im 3. 1550 mit Das thilbe (Mahaut) von Chatillon, bes Grafen Johann von Saints Pol und der Johanna von Riennes Tochter, als welche burch ben unbeerbten Abgang ihres Bruders Guido eine überreiche Erbin werben follte. Richt nur bie unermegliche Graffchaft Saint-Pol mit ihren 250 Dörfern, mit Doullans, Luchen, Bobain, fondern auch der Riennes ganger Befit, Die Caftellanei Bourbourg, Fiennes, Tingry in Boulonnois, Rumingben, wurden ibr au Theil. An des Baters Stelle mar Guido als Beifel nach England gegeben worden, von bannen er jedoch nach vierfahriger haft um das 3. 1367 entfloh. Es schreibt Froiffart : »En ce temps étoit revenu en France messire Guy de Ligny, comte de Saint-Pol, sans prendre congé aux Anglois, et par grande subtilité. La matière seroit trop longue à deviser, je m'en passerai brièvement. Lequel comte haïssoit tant les Anglois qu'il n'en pouvoit nul bien dire, et rendoit grand'peine à ce que le roi de France descendit à la prière des Gascons (bie bereits ber englischen herrschaft überdruffig); car bien savoit que si le prince (ber schwarze Prinz) étoit appelé en parlement, ce

seroit un mouvement de grande guerre. A l'opinion du comte de Saint-Pol étoient descendans plusieurs prélats, comtes, barons et chevaliers du royaume de France; et disoiént bien au roi que le roi d'Angleterre ni le prince de Galles n'avoient en rien tenu la paix, ni ce qu'ils avoient juré et scellé, selon la teneur des traités, qui furent faits à Bretigny de-lès Chartres, et depuis confirmés à Calais; car les Anglois avoient toujours couvertement et subtilement guerroyé le royaume de France, plus depuis la paix faite que en devant. Den Frieden zu brechen, hâtte R. Karl V faum der Borstellungen des Grasen von Saint-Pol bedurst; doch waren sie zeitgemäß und sanden darum eine angemessene Belohnung. Ligny wurde im Sept. 1367 durch den Konig von Frantreich zu einer Grasschaft ers-hoben, wosur der Gras ungeschumt seine Dansbarteit bezeigte.

»Si très tôt que le comte Guy de Saint-Pol et messire Hue de Châtillon, maître pour le temps des arbalétriers de France, purent penser, aviser ni considérer que le roi d'Angleterre étoit défié, il se trairent avant pardevers Ponthieu: et avoient fait secrètement leur mandement de chevaliers et d'écuvers d'Artois et de Hainaut, de Cambrésis, de Vermandois, de Vimeu et de Picardie; et étoient bien six-vingt lances, et vinrent à Abbeville. Si leur furent tantôt les portes ouvertes; car c'étoit chose pourparlée et avisée; et entrèrent ces gens d'armes ens, sans mal faire à nul de ceux de la nation de la ville (29. April 1368). Messire Hue de Châtillon, qui étoit meneur et conduiseur de ces gens, se trahit tantôt de celle part où il pensoit à trouver le sénéchal de Ponthieu, messire Nicole de Louvain, et fit tant qu'il le trouva. et le prit et le retint son prisonnier; et prit encore un moult riche clerc et vaillant homme durement, qui étoit trésorier de Ponthieu. Ce jour eurent les François maint bon et riche prisonnier, et se saisirent du leur, et perdirent les Anglois à ce jour tout ce qu'ils avoient en ladite ville d'Abbeville. Encore coururent ce jour même les François chaudement à Saint-Valery, et y entrèrent de fait et s'en saisirent; et aussi au Crotoy et le prirent, et aussi la ville de Rue sur la mer.

Assez tôt après vint le comte de Saint-Pol au Pontderemysur-Somme où aucuns Anglois de là environ étoient recueillis. Si les fit assaillir ledit comte, et là eut grande escarmouche et forte, et y fut fait chevalier Galeran, son aîné fils, lequel se porta bien et vaillamment en sa nouvelle chevalerie. Si furent ces Anglois, qui là étoient, si durement assaillis, qu'ils furent déconfits et morts et pris, et ledit pont et forteresse conquis, et demeura aux François. Et briévement tout le pays et la comté de Ponthieu furent délivrés des Anglois, ni oncques nul n'y en demeura qui put gréver le pays.«

Dafür ben Grafen von St. Pol ju guchtigen, jog ber Bergog von Lancafter von Calais aus, querft gen Térouanne, wo ber Graf \*atout grande foison de gens d'armes« aufgestest. verfolgten die Englander die Strafe nach Besbin. »Quand le comte de Saint-Pol sentit que les Anglois s'en alloient vers son pays, il connut bien qu'ils n'y alloient mie pour son profit, car trop le haïssoient: si se partit de nuit et recommanda la cité au seigneur de Saimpy et à monseigneur Jean de Roye, et chevaucha tant qu'il vint à la ville de Saint-Pol. A lendemain, à heure de prime, les Anglois furent devant, et là eut grande escarmouche; et vint grandement bien à -point la venue du comte à ceux de la ville de Saint-Pol, car par lui et par ceux qu'il amena fut la ville gardée. Si vous dis que le duc de Lancastre et toutes ses gens se reposèrent du tout à leur aise, et rafraîchirent en la comté de Saint-Pol, et ardirent et exilérent tout le plat pays, et y firent moult de dommages, et furent devant le châtel de Pernes, où madame du douaire (bes verftorbenen Grafen Johann zweite Gemablin, Johanna Bacon, Frau auf Molay) se tenoit; et proprement en avisant le fort, le duc de Lancastre tâta les fonds des fossés à un glaive, mais point n'y assaillirent, combien qu'ils en fissent grand semblant. Si passèrent outre et vinrent devant Lucheu, un très bel châtel dudit comte: si ardirent la ville, mais le château n'eut garde; puis passèrent outre en approchant Saint-Riquier. Et ne cheminoient lesdits Anglois le jour que trois ou quatre lieues; si ardoient et

exiloient tout le plat pays où ils conversoient. Si passèrent la rivière de Somme à la Blanche-Tache au-dessous d'Abbeville, et puis entrèrent au pays de Vimeu, et avoient intention de venir à Harfleur, sur la rivière de Seine, pour ardre la navie du roi de France. Le comte de Saint-Pol et messire Moreau de Fiennes, atout grands gens d'armes, cotoyoient et poursuivoient l'ost des Anglois, par quoi les Anglois ne s'osoient dérouter, fors aller leur droit chemin ou chevaucher en si grande route que pour combattre les François, si ils se fussent, par aucune aventure, traits avant. Et aussi cheminèrent et chevauchèrent tout le pays de Vimeu, et la comté d'Eu, et passèrent au-dessus de Dieppe, et chevauchèrent, et firent tant par leurs journées qu'ils vinrent devant Harfleur. et là se logèrent. Le comte de Saint-Pol s'étoit avancé et étoit eutré dans la ville atout deux cents lances.« Drei Lace blieben die Englander in Unthatigfeit vor Barfleur liegen , fobann traten fie ben Rudmarich an. Bu Calais angelangt, ent= ließ ber Bergog von lancafter alle bie fremden Golbner, namentlich bie Deutschen unter bru. Balram von Born.

- 216 am 23. September 1370 Robert Knowles mit feinen Englandern vor Paris erfchien, hielt ber Graf von Saint = Pol mit mehren andern Rittern von der Befagung an der Barrière. por bem Thor Saint - Jaques. Ginen Tag und zwei Rachte lagen die Englander vor ber Stadt, bann bezogen fie eine Stellung zwischen Paris und Montibery. . Un chevalier de leur route avoit voué le jour devant qu'il viendroit si avant jusques à Paris qu'il heurteroit aux barrières de sa lance. Il n'en mentit point, mais se partit de son convoi, le glaive au poing, la targe au col, armé de toutes pièces; et s'en vint éperonnant son coursier, son écuyer derrière lui sur un autre coursier, qui portoit son bassinet. Quand il dut approcher Paris, il prit son bassinet et le mit en sa tête: son écuyer lui laca par derrière. Lors se partit cil brochant des éperons, et s'en vint de plein élai férir jusques aux barrières. Elles étoient ouvertes, et cuidoient les seigneurs qui là étoient qu'il dut entrer dedans; mais il n'en avoit nulle volonté. Aincois

quand il eut fait et heurté aux barrières, ainsi que voué avoit, il tira sur frein et se mit au retour. Lors dirent les chevaliers de France qui le virent retraire: »» Allez-vous-en, allez, vous vous êtes bien acquitté. « A son retour, ce chevalier, je ne sais comment il avoit nom, ni de quel pays il étoit, mais il s'armoit de gueules à deux faces noires et à une bordure noire cadentée, eut un dur encontre, car il trouva un boucher sur le pavement, un fort loudier, qui bien l'avoit vu passer, qui tenoit une hache tranchante à longue poignée et pesant durement. Ainsi que le chevalier s'en r'alloit tout le pas, et que de ce ne se donnoit de garde, ce vaillant boudier lui vient sur le côté et lui desclique un coup entre le col et les épaules si très durement qu'il le renversa tout en deux sur le col de son cheval; et puis recouvre et le fiert au chef fort, et lui embat sa hache tout là dedans. Le chevalier, de la grande douleur qu'il sentit, chéit à terre, et le coursier s'enfuit jusqu'à l'écuyer qui l'attendoit au tournant d'une rue sur les champs. Cet écuyer prend le coursier et fut tout émerveillé qu'il étoit avenu à son maître : car bien l'avoit vu chevaucher et aller jusques aux barrières, et là heurter de son glaive et puis retourner arrière. Si s'en vint celle part, et n'eut guères allé avant, quand il le vit entre quatre compagnons qui féroient sur lui ainsi que sur une enclume; et fut si effrayé qu'il n'osa aller plus avant, car bien voyoit qu'il ne lui pouvoit aider: il se mit au retour au plus tôt qu'il put. Ainsi fut là mort ledit chevalier; et le firent les seigneurs qui étoient en la porte, enterrer en sainte terre, et ledit écuyer retourna en l'ost, qui recorda l'aventure qui étoit à son maître avenue. Si en furent tous les compagnons courroucés.«

Rurz vorher hatte Graf Guido bem herzog von Bourbon einen Ritterbienst geleistet, ihm geholfen bei ber Belagerung von Belle-Perche. Die Feste mußten die Engländer aufgeben; aber die Mutter bes herzogs von Bourbon, die sie zeither als eine Gefangne behandelt hatten, schleppten sie mit sich fort. Ein anderer Ritterdienst, da Graf Guido sich aufgemacht hatte, seinem Better, bem herzog von Luxemburg und Brabant beizustehen, kostete ihm

bas Leben. Die Berantaffung zu dem Streit erzählt Belgel in folgenben Borten: "Der Raifer Rarl batte feinen Bruber Bengel, ben er febr liebte, mit Ehrenbezeugungen und Boblibaten überbauft und ihn auch jum Reichsverweser in ben Rieberlanden und jum Strafenauffeber in gang Deutschland ernannt. Die Berzoge au Julich und Gelbern maren über biefe Ehrenftellen, womit ber Bergog Bengel betleibet mar, eifersuchtig und suchten Gelegenbeit, ibren Reib und Born ausbrechen zu laffen, welches fie auch auf eine febr unanftandige Art thaten. Der Bergog ju Julich ließ namlich eine Banbe von Raubern in feinem Lande berumftreifen, welche nur bie fremben Reisenden plunberten, obne ben Einwohnern bafelbft Schaben jugufügen. Ginige Rauffeute aus Brabant, welche von biefen Stragenraubern geplundert worben, beschwerten fich barüber ben bem Bergog Bengel, als bem Reichsverwefer in diefem Theile von Deutschland. Derfelbe nahm biefes über die maffen übel, befonders ba man ibn versicherte, baß bie Rauber unter bem Soupe bes Bergogs ju Julich ftunben, und bag ihnen berfelbe nicht nur Pferbe verschaffte, sonbern ibnen auch eine freie Buflucht in feinen ganden verftattete. Erftlich ididte ber Bergog Bengel Gefandte an ben Bergog gu Julich und begehrte Benugthuung; ba aber feine erfolgen wollte, fiel er mit einem Beere in bas Julidifche und verheerte bas land. Da ibm aber bie Bergoge von Julich und Gelbern mit Rriegsvollern entgegen jogen, fo tam es bey Bagweiler ju einer bigigen Schlacht, welche ber Bergog Bengel gu Luxemburg nicht nur verlor, fonbern auch in bie Gefangenschaft gerieth. Bergog Ebuard von Gelbern, bes Bergogs ju Julich Schwager, wurde in ber Schlacht tobtlich verwundet und ftarb ben britten Tag barauf." Bon ber Schlacht, auf bem Felbe von Basweiler geliefert, 20. Aug. 1371, ift Bb. 3 S. 651 und Abth. III Bb. 5 S. 638-643 gehandelt. Des Grafen von Saint-Pol Leichnam wurde von ben Siegern auf bem Schlachtfelbe gefunden. es beifit , batte ein Ebelfnecht , als bas Gefecht icon ju Ende, mit taltem Blute ibn niedergeftogen, er mußte aber, auf bes Berzogs von Julich Gebot, am Galgen fterben, »pour n'avoir épargné le sang d'un prince de si grande naissance.«

Der Rinder bes Grafen von Saint - Pol maren fieben : Balram III, Johann , Peter , Andreas, Johanna , Maria , als Blitme Johanns von Conte auf Moriamez an Simon ben Jungen, Graf von Salm in Puttlingen, Margaretha, in erfter Ebe an Peter von Enghien Graf von Lecce, in anderer Ebe an Johann von Berdin, ben Genefcalt von Bennegan verbeurathet. Johanna, demoiselle de Luxembourg, blieb in Gefolge ibrer andachtigen Richtung unvermählt, hielt den R. Rarl VII von Kranfreich zur Taufe, und erbte, auf Ableben ihres Grogneffen, des Bergoge von Brabant, Philipp von Burgund, die Grafichaften Saint-Vol und Ligny und farb ju Beaurevoir, nicht lange nach bem 10. Sept. 1430. Andreas murbe feines Brubers Peter Rachfolger in bem Archidiaeonat von Dreur, erhielt bas Biethum Cambray burd Bahl vom 31. Januar 1390, unternahm eine Pilgerfahrt nach dem b. Land und ftarb 1396. Er rubet in ber Domfirche ju Cambray, bis auf bas Berg und bie Gingeweibe, fo vermoge feines legten Billens ju Avignon, neben ber Leiche feines Brubere, bes feligen Beter von Luremburg, beigefest wurden.

Der Graf von Saint-Pol wird von ben gelegentlich bes Canonisationsprocesses feines Sobnes vernommenen Beugen genannt ein tapferer und vorsichtiger Ritter, ber ungemein anbachtig, fromm und ben Urmen bolb, ber niemals gulief, bag feine Solbaten auf bem Darich bas Geringfte ohne Bezahlung nahmen, und ber, wenn ja bie Bezahlung vergeffen worden, aus feiner Tafche ben Gigenthumer auf bas vollftanbigfte entschädigte. faftete jeben Freitag und Samftag, enthielt fich am Mittwoch bes Fleisches, am Freitag ber Fische. -Item quod in amis puerilibus, antequam matrimonium contraheret, adeo se maturum reddidit, mundi lascivias et vitia adeo abhorruit ab incunte actate, quod in virginali statu, quod usque ad tempus, quo matrimonium contraxit, dicitur et reputatur permansisse. Item quod postquam fuerit in Anglia obses pro rege Franciae, fidem et castitatem conjugalem servavit; et alibi ubique idem fecit, nunquam audito contrario. Seiner Unterthanen Bohl lag ihm bergeftalt am Bergen, bag er, gewahrend, wie fein Gohn, ber Graf von Saint-Pol, durch bas Rorn reite, ihm ten God

um die Ohren schlug, was sich mehr denn einmal zutrug. Auch die Gräfin Mathilde wird als eine ungemein gotteöfürchtige Frau, eine Wohlthäterin der Armen geschildert und von ihr gerühmt, daß sie die Kinder im Glauben, in der Hoffnung und Liebe zu Gott erzog. Sie lebte noch den 27. Aug. 1371, wie sich aus einem Parlamentsbeschluß ergibt, daß sie also dem Gemahl, wenn auch nur eine kurze Zeit überlebte.

Peter von Luxemburg, ber felige Befenner, war ju Ligny, auf ber im 3. 1748 niebergelegten Burg, geboren 20. Jul. 1369. Als vater- und mutterlose Baife bat ibn bis ju feinem achten Jahr bie verwittwete Grafin von Saint-Pol, Fauguemberg und Orgieres, Johanna von Luremburg, feines Baters Schwefter erzogen. Stubienhalber murbe er im Alter von 10 Jahren nach Paris gebracht, wo er ju Praceptoren ben Ricolaus Chaudronnier und Ricolaus Claquien, nachmalen ben Dichael Alant erhielt. »Inter scholares repertus est omnibus humilior, et magistris suis obsequens, exemplaris, diligens.« Babrend in ben Freiftunden feine Mitidaler ber Luft fich aberließen, verfchloß er fich in fein Rammerlein, bem Gebet und ber Betrachtung obzuliegen. Solche Anlagen ber Rirde zu gewinnen, verlieb ber Bapft, motu proprio, dem frommen Rinde ein Domcanonicat zu Baris. Studien murden burch einen Bug von Bruderliebe unterbrochen. Seinem Bruder Balram bie Freibeit zu verschaffen, ging ber amolffahrige Rnabe freiwillig ale beffen Burge nach Calais in die Gefangenfchaft, und 9-10 Monate bat er barin zugebracht. Babrend eines Aufenthaltes ju Ligny, ein ganges halbes Jahr lang, fand er regelmäßig ju Mitternacht auf, um in Gefellschaft feiner Schwefter Johanna, die in vielen Dingen ibm Borbild und Lebrerin geworben ift, jur Mette ju geben. 3mei Stunden und mehr pflegten bann bie Gefdwifter im Gebet auaubringen. Dermaken ernft mar bereits ber Jungling geworben, daß er feinem Bruder Andreas, wie biefer felbft ergablt, bas Laden nicht nur verwies, fondern wohl gar mit Ohrfeigen befferte. Begen fich felbft war er nicht minder ftreng. Bielfältige Raften, ichwere Bufitbungen und Macerationen bat er fich auferlegt. Papft Clemens fab fich genothigt, bem burch bas frenge

Leben Abgeschwächten ben Genug von Fleisch, sub poena excommunicationis, ju gebieten, und bag er einen Theil wenigftens feiner Marterwerfzeuge ablege. Den beften Theil bes Ertraas feiner Prabenden widmete er ben Urmen, ber Prabenben wurden aber allgemach mehre, g. B. bas Archibiaconat von Dreux in bem Bisthum Chartres, bas Arcibiaconat Bruffel in bem Sprengel von Cambray und endlich, nach bes Dietrich Beper von Boppard Ableben, gegen ben Billen zwar von Raifer Bengel, bas Bidthum Des, etwan im Lenamonat 1384. Er wurde bafelbft am Pfingfifonntag 1384 obne alle Kestlichfeit durch ben Domfanger eingeführt und hielt im folgenden Jahre, begleitet von feinem Bruder Balram und andern Berren , feinen feierlichen Gingug, er felbft barfug und ein Efelein reitend. Sofort nabm er, in Befellicaft des Beibbifcofe, eine Bisitation vor, »magno cum fructu.« Es begannen aber bie Streitigfeiten mit ber Stadt Des, von wegen der Dreigehn Manner, beren Ernennung bie Burgericaft bem Bifchof nicht zugefteben wollte, inbem er, wegen des fehlenden Alters, nur als Administrator ju betrachten fei. Das ihm angethane Unrecht ertrug ber Bifchof in Gebuld; fein Bruder, ber Graf von Saint. Vol bingegen wollte bie Meger mit Gewalt jur Unterwürfigfeit bringen und richtete in ihrem Gebiet arge Bermuftung an, bis babin ber Raifer zu Bunften ber Stadt entschieb. Roch blieben andere Reinde zu beftreiten. Die mehrften bischöflichen Schlöffer befanden fich in ben Sanden von Bettern und Anbangern des verftorbenen Bifchofs, absonderlich bes Grafen von Salm, welche auszutreiben zumal für ben nachfolger eine Ebrenfache, ba fie, in ber Obedienz von Urban VI, von einer Creatur von Clemens VII als Schismatifer ju betrachten. Dit Gulfe feines Bruders brachte ber Bifchof an 1500 gangen zusammen, und baben bie, aum Theil unter feiner perfonlichen Anführung, nach und nach Die Reften Bic, Mopenvic, Marfal, Nomeny, Baecarat, Epinal erobert, fur ben Bifchof eine Belegenheit, an ben vielen Gefange nen feine Milbe ju bethätigen. Aber ber Graf von Saint-Dol, als Sieger, forberte eine gewaltige Summe, 44,000 Franken pon wegen ber aufgegangenen Rriegsfoften und wollte um berentwillen ben besten Theil bes bischöflichen Gebiets in Sanden behalten. Das konnte Peter nicht zugeben, die beiden Brüder tamen zu Unfrieden, bis es bem Bischof gelang, durch Abtretung seines ganzen Erbtheils und hinzufügung von 8000 Franken ben Anspruch zu des Stiftes Eigenthum abzukaufen.

Dem Bistbum folgte im April 1386 Die Berleibung bes Cardinalsbuts, unter bem Titel S. Georgii ad Velum aureum, und follte ber jugendliche Cardinal-Diacon nach Avignon vergieben. Er fprach ju Ligny bei ber geliebten Schwefter Johanna ein, »quae columba erat infellica, innocens et immaculata, totaque pulcra et decora virtutibus et bonis exemplis. Quae quidem fratri suo cardinali beatissimo, quem tenerrime diligebat, virga fuit directionis, et manna dulcedinis. Qui ad invicem fruentes sanctis colloquiis, praeclarisque spiritualibus consolationibus, alter alterum ad virginitatem perpetuo servandam illibatam, devotissime adhortabantur; ad dilectionem Dei super omnia, et charitatem, innocentiam, humilitatem, et alias ceteras praefulgidas virtutes.« An bem glangenben hofe von Avignon verbarrte Peter in feinem einfachen gottfeligen Leben , in ftrengen Bugabungen , benen boch balb feine garte Leibesbeschaffenbeit unterliegen follte. Ameimal murbe er burch ein bimmlifdes Geficht getroftet. Rach ber Petersfirde ju Avignon gebend, erblidte er inmitten eines Stralenfranges bas Bilb bes Befrenzigten, und fo betroffen fublte er fic burch biefe Ericeinung, daß er mobl eine balbe Stunde fprachlos blieb und als ein Tobter nach dem anftogenden Rlofter getragen werden mußte. Das nämliche Geficht murbe ibm , als er auf bes b. Baters Gebeiß die neuen Anlagen ju Billeneuve-leg-Avignon in Augenfchein nahm. Diese Bifionen fcheint Peter als die Anfundigung feiner bevorftebenben Auflofung betrachtet ju haben, jumal bie Sowindsucht, von welcher er behaftet, in ben letten funf Donaten rafde Fortidritte gemacht batte. Bar er auch unlangft mit bem Bedanken einer Ballfahrt nach Berufalem beschäftigt gewesen, so bachte er fest nur mehr an bie Borbereitungen einer ungleich weitern Reise. Er bestimmte, daß feine Leiche, falls er extra curiam Pontificis fterbe, au Paris auf ben Rirchhof des

Innocents mitten unter ben Armen, und wenn er ju Avignon Berben wurde, bafelbft auf St. Dichaels ober der Armen Rird. bof, wie er im gemeinen Leben genannt, beerbigt werbe. ernannte ju Universalerben feine Gefdwifter Johann, Andreas und Johanna; Andreas follte alle feine Bucher, die Ausftaffirung feines beften Bimmere und fein werthvollftes Rog, Johanna ben iconften Gilberbecher, ber Dom ju Des 100 Goldgulden für ein Jahrgebachtnig haben. Er ließ feine Diener gufammenrufen und feben einzeln fcmoren, bag er gur Stunde feinen letten Billen erfüllen wolle. Dann mußte einer nach bem andern die unter bem Ropftiffen verborgene Beifel ergreifen und damit dem. Sterbenden einige Siebe geben, um nach feinem Ausbrud ibn gu bestrafen, daß er Bruber ale Diener behandelt babe. richtete die beilfamften Ermahnungen an feinen Bruder Andreas, vermachte feiner Sowefter Johanna noch absonderlich die von ibm entworfenen Boridriften für bas Beiftesleben, empfing bie Sterbfacramente und verschied in der Karthause von Billeneuve-lez-Avignon, 2. Jul. 1387; einen Franken bat man bei ibm-, bem Almolengeber, gefunden. Die Leiche wurde nach Avignon gebracht, wie ber Selige es gewünscht, und es folgte eine unüberfebbare Reibe von Mirafeln , unter feiner Anrufung erworben. Todte wurden erwedt, Stumme, Blinde, Taube, Rieberfrante von ihren Gebrechen geheilt. Das Gleiche ereignete fich mit Labmen und Gichtbrüchigen aller Art, mit ben von Tollbeit und Buth Befallenen, mit gebrochenen Gliedern, mit Ausfas, Rifteln, Blutfluß, gefährlichen Geburten, mit Erlofung aus Gefangenicaft ober aus ben Sanben von Raubern, mit Schiffbruch, fallender Sucht, Eigenthumsverlegung, Ropfweb, Stein, Unterleibsfrantheiten, Brandunglud ic. ic.

Schon bespricht Froissart die Berehrung, so man zu Avignon dem Andensen des liebenswürdigen Jünglings zollte. »En ce temps et en celle saison furent les nouvelles épandues de saint Pierre de Luxembourg, le cardinal, et que son corps étoit saintis en la cité d'Avignon, et lequel en ces jours faisoit et sit merveilles de miracles, et tant et si grande foison qu'innumérables. Si vous dis que ce saint cardinal sut

un homme en son temps de très bonne, noble, sainte et dévote vie, et fit toutes oeuvres plaisantes à Dieu. Il étoit doux, courtois et débonnaire, vierge et chaste de son corps, et large aumônier. Tout donnoit et départoit aux pauvres gens; rien ne retenoit des bien de l'église, fors que pour simplement tenir son état. Le plus du jour et de la nuit il étoit en oraisons. Les vanités et superfluités et les pompes de ca monde il fuyoit et eschevoit; et tant fit que Dieu, en sa jeunesse, l'appela en sa compagnie; et, tantôt après son trépas, il fit grands miracles et apperts; et ordonna à être enseveli au sépulchre commun des pauvres gens; et en toute sa vie n'y eut qu'humilité; et là gît, et fut mis en la chapelle de saint Michel.

»Le pape et les cardinaux, quand ils virent que les miracles du corps saint se multiplicient ainsi, en écrivirent au roi de France, et par espécial à son frère ainé, le comte Waleram de Saint-Pol; et lui mandèrent qu'il allât en Avignon. Le comte ne s'en voulut point excuser ni deporter d'y aller, mais y alla; et donna de belles lampes d'argent, qui sont devant son autel. On se pourroit émerveiller de la grande créance, que ceux du pays de là environ y avoient, et des visitations qu'ils y faisoient, et des présens que rois, ducs, comtes, dames et gens de tous états faisoient. Et en ces jours que je fus en Avignon, car par là, pour le voir, je retournai de la comté de Foix, de jour en jour ces oeuvres et magnificence s'augmentoient; et me fut dit qu'il seroit canonisé. Je ne sais pas comment depuis il en est avenu.« Die glangenofte Guldigung aber follte Beter in bem letten Seufger feines Bonners, Clemens VII empfangen. Es betete ber Sterbenbe: »Ah! beau Sire Dieu, si je te prie que tu aies merci de mon ame, et me veuilles pardonner mes péchés: et toi très-douce mère de Dieu, je te prie que tu me veuilles aider envers ton benoit fils, notre Seigneur: et vous tous les benoits Saints du paradis, je vous supplie que vous veuillez aider à mon ame aujourd'hui; ah! Luxembourg, je te prie que tu me veuilles aider. Die Berhandlungen um bie Canonisation nahmen gleich

im 3. 1390 ihren Anfang, hatten aber noch tein Refultat ergeben, als die Bargericaft von Avignon ben Befdlug faßte, bas Anbenfen bes Seligen in einem Refttage, unter Enthaltung von aller Gewerbethätigfeit alliabrlich ben 5. Juli ju begeben, mas eine Berordnung bee Bifchofe Rarl von Conti, 3. Jul. 1600, auf ben gangen Sprengel ausbehnte. Dag ber 5. Juli als festum duplex begangen werbe, verorbnete nachmalen Papft Urban VIII, fintemalen Clemens VII im 3. 1527 bie Erbebung bes Leichnams verordnet und am 9. April 1530 bie Beatifieation Peters von Luremburg ausgesprochen batte. Die Canonisation ift trop aller Bemühungen bes um die Rirche so verbienten Bergogs Frang von Luxemburg, und obgleich biefer für bie Roften der Feier im Ramen bes Ronigreichs Franfreich bie Summe von 100,000 Golbftuden angeboten hatte, nicht erfolgt, weil jener altere Clemens VII, ein Graf von Benf, in Rom als Papft nicht anerkannt wurde, folglich ungultig bie von ihm verliebene Carbinalswurde. Bolle man, das wurde det Kamilie bedeutet, von ihr aber nicht eingegangen, ben Carbinalstitel fallen laffen, fo ftebe nichts ber Canonisation im Bege. Ueber bes Befenners Grab bat fich nachmalen eine Capelle, bann ein Coleftinerflofter erhoben. "In ber Gruft unter ber Erben," beißt es in Merians Topographie, "ligt Petrus Luzeburgius, ber einen Anaben, fo von einem Thurm berunter gefallen und alle Blieber gerbrochen, burch fein Gebet wieber alfo gurecht gebracht haben folle, daß bie gerbrochene und abgefonderte Stud für fich felbften wieder gufammengemachfen, und ber Rnab gu feiner vorigen Gesundheit gelangt ift." Bergl. Histoire de la vie, des miracles et du culte du bien-heureux Pierre de Luxembourg, par François Mounas, 1766, in 12º

Des Cardinals altefter Bruber, Walram III Graf von Saint Pol und Ligny, war nur 16 Jahre alt, da er an bes Baters Seite, nachdem er eben ben Ritterschlag empfangen, auf bem Basweiler Felde stritt und bes Berzogs von Jülich Gefangener, zeitig boch und ohne Lösegeld durch bes Raisers Bermitt-lung aus der Gefangenschaft entlaffen wurde. Fortwährend lagen bie französische Besatung in Boulogne und die Englander zu

Calais fic in ben Saaren, und batten bie Englander mit Bortheil eine von Boulogne ausgegangene Streifpartei bestritten, 1374. »Ce propre jour avoit fait sa montre messire Hue de Châtillon, qu'on dit monseigneur le maître (des arbalétriers), et avoit avec lui tous ces capitaines de là environ; et étoient bien 400 lances. Le jeune comte de Saint-Pol, messire Walleram, étoit tout nouvellement revenu de sa terre de Lorraine, et n'avoit mie séjourné à Saint-Pol trois jours, quand, par dévotion, il étoit parti pour aller en pélerinage à Notre-Dame de Boulogne: si ouït dire sur son chemin que monseigneur le maître et ces François chevauchoient: si lui vint en avis que ce lui seroit blâme et vergogne, puisque il savoit leurs gens sur le pays qui chevauchoient, s'il ne se mettoit en leur compagnie, et n'y voulut trouver nulle excusance, ainsi que un jeune chevalier qui se désire avancer et qui quert les armes; et s'en vint ce propre jour au matin avec monseigneur Hue de Châtillen et les autres compagnons, qui furent tout réjouis de sa venue. Si chevauchèrent liement ensemble celle matinée vers Ardres, et rien ne savoient des Anglois, ni les Anglois d'eux; et cuidoient les François que les Anglois fussent en Ardres, et vinrent jusques à là et firent leur montre et leur course devant les barrières; et quand ils eurent là été une espace ils s'en retournèrent et prirent leur chemin devers Licques et devers Tournehem.

»Si très tôt que les François se furent partis de devant Ardres et mis au retour, en chevauchant moult bellement, un Anglois issit de la ville d'Ardres et se mit à voie couvertement à l'aventure, pour savoir si jamais il trouveroit leurs gens pour recorder ces riches nouvelles. Et tant alla et tant vint de long et de travers que sur son chemin d'aventure il trouva le seigneur de Gommignies, monseigneur Gautier Devereux et monseigneur Jean de Harleston. Si s'arrêta à eux et eux à lui, et leur conta comment les François chevauchoient et avoient fait leur montre devant Ardres.

»Et quel chemin tiennent-ils?«« dirent les chevaliers. »Par ma foi, mes seigneurs, ils prirent le chemin pour aller vers

Licques; car encore depuis que je me suis parti, je les ai vu sur le mont de Tournehem, et crois qu'ils ne soient pas loin de ci. Tirez sur dextre, en côtoyant Licques et Tournehem, j'ai espoir que vous les trouverez, car ils chevauchent tout le pas.« Adonc recueillirent ces trois chevaliers tous leurs compagnons et remirent ensemble, et chevauchèrent tout le pas, la bannière du seigneur de Gommignies tout devant, et les deux pennons des deux autres chevaliers de lez.

» Ainsi que les François eurent passé Tournehem et qu'ils tiroient à aller vers Licoues, ils ourrent nouvelles de ceux du pays, et furent signifiés que les Anglois chevauchoient et étoient hors d'Ardres: si en furent trop malement joyeux, et dirent qu'ils ne demandoient ni quéroient autre chose; et faisoient trop grande enquête où ils en pourroient ouir nouvelles, car ils faisoient doute qu'ils ne les perdissent. Et furent sus un état une espace qu'ils se départiroient en deux chevauchées pour eux trouver plus prestement; et puis brisèrent ces propos et dirent, tout considéré, qu'il valoit mieux qu'ils chevauchassent tout ensemble. Si chevauchèrent baudement, bannières et pennons ventilans, car il faisoit bel et ioli. Et trop étoit courroucé le comte de Saint-Pol qu'il n'avoit tout son arroy, et spécialement sa bannière, car il l'eût bouté hors; et frétilloit tellement de joie qu'il sembloit qu'il n'y dût jamais venir à temps. Et passèrent outre l'abbaye de Licques, et prirent droitement le chemin que les Anglois tenoient. Si vinrent à un bosquet dessus Licques, et là s'arrêtèrent et rassanglèrent leurs chevaux, et firent en cedit bosquet une embûche de trois cents lances, desquelles messire Hue de Châtillon étoit chef; et fut ordonné le comte de Saint-Pol à courir à cent lances, chevaliers et écuyers avec lui. Assez près de là au long d'une haie, étoient descendus les Anglois, et avoient rassanglé leurs chevaux; et fut ordonné Jean de Harleston à courir atout vingt-cinq lances pour ouvrir l'embûche des François, et se partit et sa route avec lui. Et l'avoient bien le sire de Gommignies et Gautier Devereux au département avisé que, s'il venoit sur les

coureurs des François, qu'il se fit chasser. Ainsi chevaucha Jean de Harleston, et vint sur le comte de Saint-Pol et sa route qui étoient tous bien montés. Sitôt que les Anglois furent venus jusques à eux, ils firent leur montre, et tantôt se mirent au retour pour revenir à leurs compagnons qui les attendoient au long de la haie en très bonne ordonnance et tout à pied, leurs archers devant eux: Quand le comte de Saint-Pol les vit fuir, il fut un petit trop aigre d'eux poursuivre, et férit cheval des éperons, la lance au poing, et dit: \*\*Avant! avant! ils ne nous peuvent échapper.«« Lors vissiez dérouter ces François et mettre en chasse après ces Anglois, et les chassèrent jusques au pas de la haie. Quand les Anglois furent là venus ils s'arrêtèrent, et aussi firent le comte de Saint-Pol et sa route; car ils furent recueillis de ces gens et de ces archers qui commencèrent à traire à effort et à navrer chevaux et à abattre chevaliers et écuyers. Là eut un petit de bon estour, mais tantôt il fut passé, car le comte de Saint-Pol et ceux qui avec lui étoient n'eurent point de durée à ces Anglois. Si fut ledit comte pris d'un écuyer de la duché de Guerles, et en celle route le sire de Poix • et plus de soixante bons prisonniers, chevaliers et écuyers.

Droitement sur le point de cette déconfiture étoit venu, en frappant des éperons, monseigneur Hue de Châtillon et sa bannière, et étoient bien trois cents lances; et chevauchèrent jusques au pas de la haie où les autres avoient combattu, et encore y en avoit qui se combattoient. Quand le sire de Châtillon vit la manière que le comte de Saint-Pol et sa route étoient rués jus, si n'eut mie désir ni volonté d'arrêter, mais férit cheval des éperons et se partit et sa bannière. Les autres par droit d'armes n'eurent point de blâme s'ils le suivirent, quand c'étoit leur sire et leur capitaine. Ainsi se départirent de là trois cents hommes, tous bien montés et taillés de faire une bonne besogne et de recouvrer la journée et le jeune comte de Saint-Pol, auquel cette aventure fut moult dure, et à tous les bons chevaliers qui avec lui furent pris.

»Sachez que au commencement, quand les Anglois virent venir sur eux cette grosse route, tous bien montés et appareillés de faire un grand fait, ils ne furent mie bien assurés de leurs prisonniers ni d'eux-mêmes; mais quand ils les virent partir et montrer leurs talons, ils furent grandement reconfortés, et n'eurent nulle volonté adonc de chasser ceux qui fuyoient; mais montèrent à cheval et firent monter leurs prisonniers, et tantôt fut nuit. Si retournèrent ce soir en la garnison d'Ardres, et se tinrent tout aises et tout joyeux de ce qu'ils eurent. Ce propre soir, après souper, acheta le sire de Gommignies le comte de Saint-Pol à son maître qui pris l'avoit, et l'en fit fin de dix milles francs. A lendemain chacun des capitaines retourna où il devoit aller, Jean de Harleston à Guines et Gautier Devereux à Calais, et emmenèrent leurs prisonniers et tout leur butin.

»Ces nouvelles s'espardirent jusques en Angleterre et vinrent jusques au roi; et lui fut dit que son chevalier, le sire de Gommignies avoit eu rencontre et bataille aux François, et si bien s'y étoit porté qu'il avoit déconfit les François. et tenoit le comte de Saint-Pol à prisonnier. De ces nouvelles fut grandement réjoui le roi d'Angleterre, et tint ce fait à grande prouesse; et manda par ses lettres et par un sien écuyer au seigneur de Gommignies qu'il le vînt voir en Angleterre et lui amenat son prisonnier. Le sire de Gommignies obéit, rechargea Ardres à ses compagnons, et puis s'en partit, le comte de Saint-Pol en sa compagnie. Si vinrent à Calais, et là se tinrent tant que ils eurent vent pour passer outre; et quand ils eurent ils entrèrent en un passager. Si arrivèrent ce propre jour qu'ils montèrent, à Douvres. Depuis exploitèrent ils tant que ils vinrent à Windsor, où le roi se tenoit, qui reçut le seigneur de Gommignies en grande cherté. Tantôt le sire de Gommignies, quand il eut fait la révérence, ainsi qu'on doit faire à un roi, lui présenta et donna le comte de Saint-Pol, pour tant qu'il sentoit bien que le roi le désiroit à avoir pour deux raisons; l'une étoit que le roi n'avoit point aimé son père, le comte Guy, pourtant

que sans congé il s'étoit parti d'Angleterre et que très grande peine avoit mis à la guerre renouveler; l'autre qu'il en pensoit bien à ravoir ce grand capitaine et bon chevalier, le captal de Buch (Mbth. I Bb. 3 ©. 249—264), qui gissoit en prison en la tour du Temple à Paris ens ès dangèrs du roi de Françe. Si remercia liement le roi le sire de Gommignies de ce don et de ce présent, et lui fit tantôt délivrer vingt mille francs. Ainsi demeura le jeune comte de Saint-Pol en prison courtoise devers le roi d'Angleterre, reçu sur sa foi d'aller et de venir parmi le châtel de Windsor et non issir de la porte sans le congé de ses gardes; et le sire de Gommignies retourna à Ardres entre ses compagnons. Si paya bien aise, de l'argent du roi d'Angleterre l'écuyer de Guerles qui pris avoit le seigneur de Ligny comte de Saint-Pol.«

Kanf Jahre verlebte Graf Balram in ber Befangenicaft. »Bien est vérité que le roi d'Angleterre, le captal de Buch vivant, l'offrit plusieurs fois au roi de France pour leditcaptal; mais le roi Charles (V) ni son conseil n'y vouloit entendre ni le donner pour échange; dent le rei anglois avoit grande indignation. Si demeura le jeune comte de Saint-Pol prisonnier en Angleterre dedans le bel châtel de Windsor, et avoit si courtoise prison qu'il pouvoit aller partout ébattre, jouer et voler des oiseaux environ Windsor: de ce étoit-il recu sur sa foi. Einsam befand fich aber Balram nicht in ber Prachtburg. Da haufete regelmäßig bes ichwarzen Bringen Bittme. (feit 1376), Johanna, Tochter Johanne von Boodfted, bes Grafen von Rent. Die hatte eine der frühern Che mit Thomas holand Grafen von Rent angeborende Tocter, \*madame Mahault, la plus belle dame d'Angleterre. Le comte de Saint-Pol et cette dame s'entraimèrent lovaument et enamourèrent l'un l'autre: et étoient ensemble à la fois en danses et en carolles et en ébattemens, tant qu'on s'en aperçut, et s'en découvrit la dame, qui aimoit le comte de Saint-Pol ardemment, à madame sa mere.« Unlangft, 1377, batte ber reigenden Matbilbe Salbe. bruber, Richard II, ben Thron bestiegen, und am 18. Jul. 1379 wurde ber Checontragt ber beiden Liebenben ausgesettigt. Der

Graf von Saint-Vol wurde zu einem Lösegelb von hunderitausend Goldfranken angesett; davon sollte er die Hälfte bei seiner Anstunft zu Calais, die andere Hälfte in zwei Terminen, zu Weihnachten nächstommend und zu Oftern erlegen, als Geisel für die richtige Bezahlung seinen Bruder Peter und, nach seiner Wahl, die Feste Guise oder Bohain ausliefern. Froisfart berechnet das Lösegeld zu 120,000 Franken und meint, es sei ihm die Hälfte hinsichtlich seiner Bermählung erlassen worden. Dessen thut aber der Ehevertrag keine Erwähnung.

»Pour trouver la finance, quand les convenances furent prises, le roi d'Angleterre fit grâce au comte de Saint-Pol de repasser la mer, et de retourner sur sa foi dedans l'an. Si vint le comte en France voir le roi et ses amis, le comte de Flandre, le duc de Brabant et le duc Aubert, ses cousins. qui le conjouirent liement. Le roi de France en cet an fut informé trop dur contre le comte de Saint-Pol; car on le mit en soupcon qu'il devoit rendre aux Anglois le fort châtel de Bohain; et le fit le roi saisir de main mise et bien garder, et montra le roi que le comte de Saint-Pol vouloit faire envers lui aucun mauvais traité, ni oncques ne s'en put excuser: et pour ce fait furent en prison au châtel de Mons en Hainant le chanoine de Robertsart, le sire de Vertaing, Jaquèmes du Sart et Girart d'Obies. Depuis se diminuèrent ces choses et allèrent à néant, car on ne put rien prouver sur eux, et furent délivrés; et le comte de Saint-Pol retourna en Angleterre pour lui acquitter devers le roi, et épousa sa femme. et fit tant qu'il paya les soixante mille francs en quoi il étoit obligé, et puis repassa la mer, mais point n'entra en France car le roi l'avoit en haine. Si allèrent demeurer le comte et la comtesse sa femme au châtel de Ham-sur-Eure (in ber Grafschaft Ramur), que le sire de Moriames (Johann von Condé), qui avoit sa soeur épousée, lui prèta, et là se tinrent tant que le roi Charles vécut, car encques le comte ne put retourner à son amour.«

Das Exilium war inbeffen von furzer Dauer: R. Rarl V farb ben 16. Sept. 1380; febr balb nahm ber nachfolger,

Rarl VI, ben Geufen von Saint-Pol au Gnaben auf, und in furzem warb biefer ein entschiedener Liebling, daß tein friegeris fces Ereigniß, teine Reife bes Sofe, feine Sigung bes Parlamente ober gebeimen Rathe, tein Friedenefclug ohne feine Mitwirfung ftattfinden fonnte. Des Ronige Begleiter in bent Aug nach Rlandern, 1382, wurde ibm ein ungemein einerägliches Geschäft zugetheilt. >Le roi sejournant à Tournay, le comte de Saint-Pol eut une commission de corriger tous les Urbamistes (bie von ber Obedienz bes Papfies Urban VI), dont la ville étoit moult renommée. Si en trouva-t-on plusieurs; et là où ils étoient trouvés, fut en l'église Notre-Dame ou ailleurs, ils étoient pris et mis en prison et rançonnés moultavant du leur. Et recueillit bien le comte, et sous briefs jours, pur cette commission douze cent mille francs; car nul ne partoit de lui qui ne payat en donnat bonne sureté de payer. . In benfetben Tagen batte Balram bei Rovebeet ble Mlamander bestritten, gleichwie er 1388 in bem Beere fich befatte, welches ber Konig in Person nach Gelbern führte (Abth. III 25. 5 G. 683-698). Rod in bemfelben Sabr befuchte Balram in Raris VI Auftrag ben Congres gir Collingen, mo zwifchen ben beiben Rronen Waffenftillftanb für die Dauer von brei Jabren geschloffen wwobe, und biefen Bertrag burch R. Richard befraftigen ja laffen, ging er nach England, von bannen er boch zeitig wiedertam, um ben Reftlichfeiten, gelegentlich bes Ginguas bet jungen Ronigin , Ifabella von Baporn , beigumehnen. le comte de Saint-Pol le très bien venu du roi et de tous les seigneurs; et étoit à cette fête, et de de-lez la reine de France sa femme qui fut moult réjouie de sa venue.« Rura barauf wurde die Graffin, mabrent ibres Aufenthaltes zu Luchen, burd ben Befuch eines Canbemanns, Peter von Courtenay, etfrent. Der war nach Frankreich getommen, um mit Buibo bon la Tremouiste ju flechen, mutbe aber, wie bie erfie Lange gebrochen, busch R. Raris Dachtspruch geftort. Blieb ihm nichts übrig, abs nach frant ju geben : ibn ficher ju geleiten, wurde ihm ber Ste be Claro belgegeben, und beibe gufammen machten bes Graken von Saber-Pot, squi moult joyense étoit de leur

venue.« bie Aufwartung. In bes Gefprache Berlauf, »la comtesse demanda à messire Pierre de Courtenay quelle chose il lui sembloit des états de France. Messire Pierre en répondit bien et à point et dit: »»Certainement, madame, les états de France sont grands, beaux et bien étoffés, et bien gardés. En notre pays nous n'y saurions avenir. — Et vous contentez-vous bien, dit la dame, des seigneurs de France? Ne vous ont-ils point fait bonne chère, et bien recueilli? - Certes, madame. répondit le chevalier, je me contente grandement d'eux tant que de la recueillette; mais de ce pour quoi j'ai passé la mer, ils se sont petitement acquittés envers moi; et veux bien que vous sachiez que, si le sire de Clary, qui est chevalier de France, fut venu en Angleterre et eût demandé armes à qui que ce fût, on l'eût répondu, servi et accompli son désir et sa plaisance, et on m'a fait tout le contraire. Bien est vérité que on nous mit l'un devant l'autre en armes, messire Guy de la Trémouille et moi; et lorsque nous eûmes joûté une lance, on nous prit sus; et me fut dit, de par le roi, que nous n'en ferions plus et que nous en avions fait assez. Si dis, madame, et le dirai et le maintiendrai partout où je viendrai, que je n'ai à qui su faire armes, et que pas il n'a demeuré en moi, mais en ces chevaliers de France.««

»Le sire de Clary, qui là étoit présent, nota cette parole et se tut à trop grande peine; et toutefois il se souffrit, pourtant que il avoit le chevalier anglois en charge et en convoi. La comtesse de Saint-Pol répondit et dit: »»Messire Pierre, vous vous départez très honorablement de France, quand vous avez obéi, en armes faisant, à la prière du roi; car plus n'en pouviez faire puisque on ne vouloit. Au venir, au retourner et au faire ce que vous avez fait, ne pouvezveus point avoir de blâme; et tous ceux et celles qui en oulront parler de ça la mer et de là, vous en donneront plus d'honneur que de blâme; si vous contentez, je vous en prie.

— Dame, répondit le chevalier, aussi fais-je et ferai. Je ne m'en quiers jamais de soucier.«« Atant laissèrent-ils cette parole et rentrèrent en autres en persévérant le jour et la

nuit, jusques au lendemain que messire Pierre de Courtenay prit congé à la comtesse de Saint-Pol, et elle lui donna au département un très bel fermail d'or, et aussi un au seigneur de Clary par compagnie. Si départirent de Lucheu au matin et prirent le chemin de Boulogne, et tant firent qu'ils y vinrent et y logèrent une nuit, et à lendemain ils chevauchèrent vers Marck et vers Calais. Entre Boulogne et Calais n'a que sept lieues bien courtoises et beau chemin et ample. Ainsi qu'à deux lieues de Calais on entre sur la terre de Marck et d'Oye et de la comté de Guines, lesquelles terres étoient pour ce temps au roi d'Angleterre.

»Quand ils approchèrent Calais, messire Pierre de Courtenay dit au seigneur de Clary: »» Nous sommes en la terre du roi d'Angleterre. Sire de Clary, vous vous êtes bien acquitté de moi conduire et convoyer. Grands mercis de votre compagnie. « und damit wollt er fich empfehlen, aber es fprach Clarp: »Messire Pierre, vous êtes en Angleterre sur la terre de votre roi. Je vous ai convoyé et accompagné tant que ci, au commandement du roi notre sire et de monseigneur de Bourgogne. Il vous peut bien souvenir comment, devant hier, vous et moi étions en la chambre de madame de Saint-Pol. qui nous fit très bonne chère. Vous parlâtes là trop largement, ce me semble, et au trop grand blâme et préjudice des chevaliers de France; car vous dîtes que vous veniez de la cour du roi et n'aviez trouvé à qui faire armes. Vos paroles là dîtes et proposées montrent et donnent à entendre qu'il n'y a chevalier en France qui ait osé faire armes, ni joûter à vous, ou courir trois cours de glaive. Je veux bien que vous sachiez que je m'offre ici, quoique je sois l'un des moindres de notre marche, que le royaume de France n'est pas si vide de chevalerie, que vous ne trouviez bien à qui faire armes, si vous voulez à moi, soit encore anuit ou demain de matin, et je le dis à cette entente. Ce n'est par haine ni félonie que j'ai à vous, ni sur vous; ce n'est fors que pour garder l'honneur de notre côté, car je ne veux pas que, vous retourné à Calais ou en Angleterre, vous vantez que sans coup férir vous avez déconfit les chevaliers de France. Or, répondez, s'il vous plait, à ma parole.

Der von Courtenay bedachte fich nicht um bie Antwort. »Sire de Clary, vous parlez bien et j'accepte votre parole, et yeux que demain au matin, en cette place, vous soyez armé à votre entente et je le serai aussi, et courrons ensemble l'un contre l'autre trois cours de glaive, et par ainsi racheterez-vous l'honneur du roi de France, et me ferez grand plaisir. - Je vous créante. « sprace der von Clary, »que je serai ci à l'heure que vous me dites.« Panktich fanben fich am andern Morgen die beiben Rampen gur Stelle, ber Englander begleitet von 30. bann Devereur, bem Commandanten ju Calais, und mehren Reifigen. In bem erften Rennen murbe teiner berührt. bem ameiten Rennen burchbobrte Clary bes Gegners Schild und rannte ibm bie Glepe in Die Schulter, bag bie Spige eine Sand breit bergustrat. Tobtlich verlett , fturgte ber Englander vom Baul, mit ibm beschäftigten fich feine Landeleute. Da ritt Clary bingu, und es murbe ibm gesagt: »Vous n'êtes pas bien courtois joûteur. — Pourquoi? dit le sire de Clary. — Pour ce que vous avez enferré tout outre l'épaule messire Pierre de Courtenay. Vous dussiez et pussiez bien plus courtoisement avoir joûté.« Answortet Clary: »De la courtoisie n'étoit pas en moi, puisque j'étois appareillé et accueilli pour la joûte; et autant en pussé-je avoir eu, si l'aventure se fût portée contre moi, en venant de lui sur moi; mais au cas qu'il s'est atys de la joûte à moi, demandez-lui, ou je lui demanderai, si vous voulez, si il lui suffit, et si il lui en faut qu vest plus ?« Entgeanet Devereur: »Nonnil, chevalier, partez-vous, car vous en avez assez fait.«

Mitt also ber Sieger seines Wegs, vermeinend sein Bestas gethan zu haben. Das war teineswegs die am hof zu Paris waltende Ansicht: man sand da hächst ftrasbar den Ritter, welcher, dem Engländer zum Geleitsmann gegeben, so rauh mit ihm persuhr. »On parle de poursuites, d'information, de témoins, l'op se tait du reste« (Corneille). Langere Zeit vershastet, mußte der Geschrete noch einen schaffen Berweis hip-

nehmen: »Bire de Clary, vous cuidâtes trop bien avoir fait et trop vilainement avez ouvré, quand vous vous offrites à faire armes à messire Pierre de Courtenay qui étoit au conduit du roi, et on le vous avoit baillé en garde pour mener et conduire jusques en la ville de Calais. Vous fîtes un grand outrage, quand vous relevâtes les paroles lesquelles il disoit en gengles à la comtesse de Saint-Pol, devant que vous dussiez être retourné en France devers les seigneurs, et eux dit et remontré: Telles paroles impétueuses contre l'honneur des chevaliers de France a dit en la présence de moi messire Pierre de Courtenay. Et ce qu'on vous en eût conseillé à faire, dussiez avoir fait; et pour ce que point ne l'avez fait avez-vous eu cette peine. Or soyez une autre fois mieux avisé, et si remerciez de votre délivrance monseigneur de Bourbon et le sire de Coucy, car ils y ont fort entendu pour vous, et aussi à la comtesse de Saint-Pol, car la bonne dame s'en est grandement bien acquittée de vous aider à excuser. --- Le sire de Clary répondit et dit: » Grands mercis! mais ie cuidois avoir bien fait.««

Bei bem großen Tournier in London, Sonntag nach Dichgelis 1370, fic au betheiligen, fubr Graf Balram binuber nach Dover und weiter nach London. »Là vint le comte de Saint-Pol très bien accompagné de chevaliers et d'écuyers, et tous armés en harnois de joûte, pour commencer la fête. De celles joûtes eut le prix pour ce dimanche, de ceux de dehors le comte Waleran de Saint-Pol, et de ceux dedans le comte de Huntingdon.« Bei ben Ariebenshaudlungen ju Amiens , 1391, thatig, gaftirte Balram einftens bie famtlichen englischen Ritter. Seine Anfprace ju bem Mitbefig von Luremburg durchaufegen, versuchte er den zweiselhaften Buftand des landes, wo theilweise Raifer Bengel, theilweife Martgraf Joft bon Dabren anertanut, gu benuten. Des Martgrafen Statthalter war feit 28. April 1394 Graf Dieter von Ragenellenbogen. "Grave von St. Paul," foreibt ber Chronift Mechtel, "mare aber des Lands ju Lunelburg Reind, und fame im Jahr 1395 gang feindlich mehr bann mit 1200 Gleven, Rittern und Rnechten, in bas Land, und batte bargu noch bunbert Schugen. Inbeffen fo bemarbe fic obgenannter Graf Dieter von Ragenellenbogen biefer ganben, und batte (mit bulfe von Julich und Cleve) mehr bann 2000 Gleven, Ritter und Rnecht, jufammengebracht. Aber ber Grave von St. Paul batte fich mit ben Seinigen umbgriffen und verschanget, alfo ba Graf Dieter uff einen Morgen mit ihnen wollte ftreiten, ba maren bie Balen (Beliden) bes Rachts binmeggeritten, und ließen ibre Pfeifer die gange Racht pfeifen uff ber Ballen, bag man mabnet, es waren fie noch ba. Alfo warb Graf Dieter auch einmal betrogen, und bie Balen famen barvon." 3m Jahre 1396 ging Balram als Gefandter nach England und vermittelte einen Stillftand für 25 Jahre, gleichwie er R. Richards II Bermählung mit ber Pringeffin Isabella von Franfreich ju Stante brachte. Bei biefer Gelegenbeit außerte ber Ronig feine Beforgniffe um bes Bergogs von Glocefter haltung. . \*Monseigneur, « rieth Balcam, sil le vous faut mener par douces paroles et amoureuses. Donnez-lui du votre largement. S'il vous demande quoi que ce soit, accordez lui tout; car c'est la voie par laquelle vous le gagnerez. Il le vous faut blandir tant que vous en aurez fait que le mariage soit passé et que vous ayez votre femme amenée en ce pays. Et quand tout sera fait et accompli, vous aurez nouvel avis et conseil, et auriez bien puissance de ôter les rebelles à vous et mauvais contre yous. Car le roi de France au besoin vous aidera. De ce devez vous être assuré. — En nom Dieu, beau-frère, vous parlez bien, et je le ferai ainsi, concludirte R. Ricard.

Nicht lange, und Walram hatte sich mit Karl von Albret in das Commando der 500 Lanzen zu theilen, so der König pon Frankreich den Grafen von Hennegau für ihre Fehde mit den Friesen lieh. Enkhuisen war der den vereinigten Streitkrässen angewiesene Sammelplaß, da schifften sie sich ein auf einer Flotte, zu deren Dienst 30,000 Matrosen aufgeboten worden, und suhren hinüber nach Kuinder. Ihnen das Landen zu verwehren, hatten sich da 6000 Friesen aufgestellt, vil étoit le jour Saint-Barthélemi 1396, par un dimanche. Entre ces Frisons y eut une semme vêtue de deu drap qui, comme solle et emragée,

se bouta hors des Frisons, et s'en vint pardevant le navire; laquelle femme vint tant en approchant iceux Hainuyers qu'elle fut près d'eux le trait d'une flèche. Tantôt cette femme là venue, elle se tourna et leva ses draps, c'est à savoir sa robe et sa chemise, et montra son derrière aux Hainuvers et à toute la compagnie qui voir le voulut, en criant aucuns mots, ne sais pas quels, non qu'elle dit en son langage: \*\*Prenez là votre bien venue.«« Tantôt que ceux des nefs et des vaisseaux perçurent la mauvaiseté de celle femme, il tirèrent après flèches et viretons. Si fut tout prestement enferrée par les fesses et par les jambes, car au voir dire se sembloit neige qui volât vers elle du trait qu'on lui envoyait. Et ne demeura guères que les aucuns ne saillirent hors des nefs, les aucuns en l'eau et les autres dehors. et se mirent à course après cette malheureuse femme, les épées toutes nues en leurs mains; si fut tantôt prise et atteinte, et finalement toute dépécée en cent mille pièces ou plus.« Es hat and die Einladung eine folde Begeifterung bervorgerufen, bag tros bes mannhafteften Biberftanbes ber Friefen fefte Stellung auf einem Deich genommen wurde. ordneten fich die Sieger zu einer Linie von einer balben Stunde Lange. Den Dienstag barauf wurde ber Angriff auf ber Friesen Sauptmacht, 30,000 Dann, geboten. Als Comen ftritten fie, aber vollftanbig war ihre Rieberlage, erbarmenlos bie Berfolgung, fo bag ber Gefangnen faum 50 gegablt wurden. Abfonberlich fiel der große Friese, wie die Sollander felbft ibn nannten, Juno Juwinghen von Boldwaart, als ein Belb, wie er in Preuffen, Ungern, Türfei, auf Rhobus und Eppern fich erwiesen hatte. Bebeutenbe Rolgen bat ber Tag aber ben Siegern nicht gebracht: nachbem fie Dorfer und Bofe in Brand geftedt, viel Ungemach von ber rauben Jahrezeit erlitten, zogen fie beim auf dem Beg, ben fie gefommen.

Abermals ging im J. 1397 der Graf von Saint-Pol als Gefandter nach England, und abermals unterhielt ihn der Rönig von seinen Besorgniffen um den herzog von Glocefter. Walram meinte, er darfe nicht langer zusehen: »Si vous le laissez cop-

venir, il vous détraira. Si y pourvoyez avant tôt que tard. Il vaut mieux que vous teniez en danger que on vous y tienne , Borte, Die nicht verloren gegangen find. Glocefter mußte, etwan im Sept. 1397, fterben. Richt lange batte Ricarb fich ju freuen, bag er bes einen Gegnere ledig; ber Bergog von Laucafter nahm ibm Rrone und Leben. Des Sowagers Gefchich wollte Graf Balram, auf furge Beit Stattbalter gu Genna, nicht ungerächt laffen. Er fcrieb: »Très-haut et puissant prince Henri duc de Lancastre, moi Waleran de Luxembourg, comte de Ligny et de Saint-Pol, considérant l'affinité, amour et confédération que j'avois par devers très-hant et puissant prince Richard roi d'Angleterre, duquel j'ai eu la soeur en épouse, et la destruction dudit roi, dont notoirement êtes inculpé et très grandement diffamé; avec ce, la grande honte et dommage que moi et ma génération de lui descendant pouvons et pourrons avoir au temps à venir, et aussi l'indignation de Dien tout puissant et de toutes raisonnables et honorables personnes, si je ne m'expose avec toute ma puissance à venger la destruction dudit roi, dont j'étois allié: pour tant, par ces présentes vous fais à savoir qu'en toutes manières que je pourrais, je vous gréverai: et tous dommages, tant par moi comme par mes parents, tous mes hommes et sujets, je vous ferai, soit en terre, soit en mer: toutefois hors du royaume de France, pour la cause devantdite, non pas aucunement pour les faits mus ou à mouvoir entre mon très redouté et souverain seigneur le roi de France et le royaume d'Angleterre. Et ce je vous certifie par l'impression de mon sceau. Donné dans mon châtel à Luxembourg, le dixieme jour de février l'an 1402.

»Lesquelles lettres furent envoyées au dessusdit roi par un héraut du comte Waleran. A quoi fut répondu par ledit roi Henri que de ce ne faisoit compte, et qu'il avoit bien intention que le comte Waleran auroit à faire garder contre lui sa personne, ses sujets et ses pays. Après cette défiance le comte se disposa et prépara par toutes manières à faire guerre au roi d'Angleterre et aux siens.« Jugleto lies er,

bem Grafen von Rutland, Sobn bes Bergoge von Rorf und Enfel R. Eduards III von England, feine Berachtung zu begeigen , au Bobain auf feiner Burg eine Puppe fertigen , ben Grafen von Rutland mit feinem Bappen vorftellend, und bagu einen tragbaren Balgen. Die gange Mafchine wurde im Stillen nach einem feiner Schlöffer in ber Laubschaft Boulonnais gebracht. Brei Ritter, Robinet von Rebreteng und Aleaume von Bimeux, von etwelchen mannhaften Befellen begleitet, unternahmen es, fie zu ben Thoren von Calais an führen. Da wurde ber Balgen aufgeschlagen, Rutland baran gehangt, ben Ropf abmarte, und erftannten bie Englander nicht wenig, als fie bei Aufschließung ber Thore biefe Maschinerie fanben. Done Saumen nahmen fie bie Puppe pom Galgen ab und trugen fie nach ber Stabt, vet depuis ce temps furent par long espace plus enclins à faire dommage et déplaisir au comte Waleran, à ses pays et sujets que paravant n'avoient été.«

Die Berachtung, welche bier ber Graf von Saint-Pol bem englischen Prinzen erwies, mar fo reichlich verdient, daß bie Reuern nicht leicht bavon reben mogen. 3d will aber ibr Gebeimnig verrathen. Der Ufurpator, Beinrich IV batte fich taum bes Throns bemachtigt, ale bie Grafen von Rutland, Rent, huntingbon und Lord Spencer, benen igt bie von Richard II perliebenen Titel Albemarle, Gurrep, Exeter und Glocefter genommen waren, fich mit bem Grafen von Salisbury und Borb Lumley jum Berberben bes Thronraubers einigten. Er follte in Binbfor aufgehoben werben. Bu Beibnachten tamen fie jufammen, aber es fehlte berjenige, ber an ihnen jum Berrather geworden. Der Graf von Rutland, fo fagen bie Befconiger, erhielt über Tifch ein Schreiben: fein Bater, ber Bergog von Bort, verlangte ben Inhalt ju wiffen, und Rutland, ber nicht weiter bas von einem ber Berfcwornen ibm mitgetheilte Bebeimniß ju bewahren wußte, beeilte fich, baffelbe bem Ronig ju offenbaren. Bie bem auch fei, am Abend bes 5. Januar 1400 überrumpelten bie . Berfcmornen, von 500 Reitern begleitet, die Burg Binbfor, fo jebod an bemfelben Morgen ber gewahrschaute Ronig verlaffen hatte. Betreten und verwirrt, wendeten bie herren fich ben

westlichen Graficaften ju, um bie bort besonbere gabireichen Anbanger Ricards II ju ben Baffen ju rufen. Sie murben aber balb ereilt , nachbem bie Regierung mit ber Londoner Beibulfe ein beer von 20,000 Mann aufgebracht hatte, und mußten fich trennen. Die Grafen von Rent und Salisbury wurden in Circenfter burd bie Burger gefangen genommen und ohne Umftanbe am folgenden Tage enthauptet. Bu Briftol erfuhren Spencer und Lumley baffelbe Schidfal. Der Graf von huntingbon, Thomas Blount, Benedict Sely, viele andere Berfcworne erlitten auf heinrichs IV Befehl bie ichredliche noch beftebenbe Strafe für Berrath. Blount ward gebenft, ber Strid aber balo abgefdnitten : man bieg ibn nieberfigen vor einem großen Rener; mit einem machtigen Raffermeffer bewaffnet, trat ber Benter ju bem Leiber bin, ale welchem' bie Banbe gebunben, fniete vor ibm nieder, und bat um Bergeibung, bag er feines Amtes warten, ibn töbten muffe. Thomas fragte: "Gollt 3br aus diefer Belt mich erlofen ? - Ja, ich bitte Euch, verzeihet mir," und Thomas füßte ibn, jum Beiden ber Bergebung. Bieber fniete ber Benter, fonitt bem Ungludlichen ben Bauch auf, und bie Gebarme bart unter bem Magen ab, band die jusammen und warf fie ins Feuer. Go fag Blount eine Beile mit offenem Bauch por bem Feuer, bas feine Gebarme verzehrte. Thomas Erpingham, bes Ronigs Rammerling, fcimpfte und bohnte ihn mit ben Borten : "Geb und fuch Dir einen Deifter, ber Dich beile!" Entgegnet Blount : "Te Deum laudamus! Besegnet sei ber Tag, an bem ich geboren ward, und ber von beute, ba ich fterbe im Dienfte meines Berren und Bebieters, bes ebeln Ronigs Richard." Abermale fniete ber Benfer por ibm nieber, in Demuth ibn gu fuffen, bann murbe bem Gefchlachteten ber Ropf abgehauen, fein Leib geviertheilt.

Als feine und feiner Ungludsgefährten Biertheile nach London gebracht wurden, tamen ihnen 18 Bifchofe, 34 Aebte, überhaupt eine ungahlbare Menschenmenge entgegen, und wurden die schrecklichen Siegeszeichen mit nicht minder schrecklichen Freudenbezeugungen empfangen. Noch war zurud bas für seben, dem noch einige Empfindung von Ehre und Menschlichfeit übrig, entses-

lichfte Schauspiel. Der Graf von Rutland, den Kopf seines Schwagers, des Lords Spencer auf einer Stange tragend, überreichte ihn dem König, als seiner Trene Pfand. Der Schändliche, welcher bald darauf durch des Baters Tod, 1. Aug. 1402, Derzog von Jorf und erster Prinz vom hause wurde, hatte als Wertzeug zu dem Mord seines Oheims, des herzogs von Gloscester gedient, darauf den König Richard, der ihm vertraute, verlassen, sich wider das Leben heinrichs IV, dem er den Treueid geleistet, verschworen, darauf seine Mitverschwornen, die durch ihn verführt, verrathen, und prangte sest vor den Augen der Welt mit dem Abzeichen seiner vielsachen Schande.

Der Graf von Saint-Pol, Dbrift-Korftmeifter von Krant. reich feit 1402, ließ es bei bem Abfagebrief und bem Galgenbild nicht bewenden. 3war miglang fein Angriff auf die Infel Thanet, 1403, aber Plymouth wurde in Brand geftedt, und eine große Angabl von gabrzeugen, 50 in allem aufgebracht. »En l'an 1404 il assembla à Abbeville environ 1600 combattants, èsquels il y avoit grande partie de nobles hommes, qui avoient fait grande pourvéance de chairs salées, de biscuit, de vin, de cervoise, de beurre, de farines et autres choses nécessaires à mettre en mer; duquel lieu d'Abbeville furent menés par le comte au port de Harfieur, où ils trouvèrent des ness et des vaisseaux à leur volonté; et quand ils eurent là séjourné aucun peu de jours pour appointer et ordonner leur besogne, en eux se recommandant à monseigneur saint Nicolas montèrent èsdits vaisseaux et cinglèrent tant qu'ils vinrent en l'île de Wight, auquel lieu descendirent à terre, en démontrant chère hardie de combattre leurs ennemis, desquels furent à icelle descente assez peu vus, car tous ceux de ladite île, au moins la plus grande partie, s'étoient retraits ès bois et ès forteresses. Et là y eut faits plusieurs nouveaux chevaliers de la partie du comte. Si allèrent fuster aucuns méchants villages, et boutèrent le feu en aucuns lieux.

»Durant lequel temps vint devers le comte un prêtre du pays, d'assez bon entendement, lequel traita avec lui pour le rachat et salvation d'icelle île, comme il donnoit à entendre, moyennant qu'il en seroit payé grande somme de pécune au comte et à ses capitaines, qui à ce s'inclina assez; mais, à bref dire, c'étoit une déception que faisoit ledit prêtre afin de les délayer et attarger de paroles, entretemps que les Anglois s'assembleroient pour les venir combattre. De laquelle besogne le comte Waleran fut averti, et pour ce lui et les siens remontèrent en leur navire, et s'en retournèrent ès parties de là cù ils étoient venus, sans autre chose faire. Pourquoi plusieurs grands seigneurs qui étoient avec lui en prirent grande déplaisance, pour tant qu'ils avoient mis grand argent à faire leurs pourvéances. Et aussi les pays par où les gensd'armes passèrent en furent moult travaillés; si en commença-t-on, en plusieurs parties, à murmurer très fort contre ledit comte, mais on n'en put avoir autre chose.«

Auch ber Angriff auf Mard, ben Angenpoften von Calais, 1405, nahm einen verfehrten Ausgaug. »Environ le mois de mai le comte de Saint-Pol, capitaine de Picardie de par le roi, assembla ès pays de Picardie et de Boulonnois de 4 à 500 bassinets, avec 50 génois arbalétriers, et environ mille Flamands à pied, des marches vers Gravelines, lesquels il mena et conduisit de Saint-Omer vers Tournehem; et de 14 s'en alla mettre siège devant un châtel nommé Merck, à une grosse lieue près de Calais, lequel tenoient les Anglois qui, avec les autres garnisons de leur parti, avoient courd et travaillé de nouvel moult fort ledit pays de Boulonnois et autres terres voisines. Si fit le comte lever devant ledit châtel plusieurs engins, desquels il avoit grande abondance, dont le châtel fut grandement oppressé. Si se défendaient ceux dedans très courageusement. Et adonc le comte voyant qu'icelui par force d'assaut ne pouvoit prendre sans trop grande peine et perte de ses gens, les fit loger dedans les maisons de la ville, qui étoit close de vieux fossés, lesquels il fit réparer pour être plus sûr à l'encontre de ses adversaires, tant de Calais comme d'autres garnisons: et le lendemain fit assaillir la basse-cour du châtel, laquelle fut prise par force, et y gagnèrent les assaillants grande foison de chevaux, vaches,

brebis et juments. Auquel assaut fut messire Robert de Bérengeville, chevalier, navré, dont il mourut bref ensuivant, Et en icelui jour issirent de Calais environ cent hommes d'armes, lesquels en chevauchant vinrent assez près des Franeais, et les avisèrent tout à leur aise, et puis se retrahirent en la ville de Calais; et tantôt après, par un héraut mandèrent au comte de Saint-Pol que le lendemain viendroient dîner avec lui, si là les vouloit attendre. Auquel héraut fut répondu que, s'ils y venoient, ils seroient reçus et qu'ils trouveroient tout prêt le dîner. Le lendemain très matin issirent de la ville de Calais deux cens hommes ayant bassinets. 200 archers et environ 300 hommes à pied. légèrement armés, et avec eux menèrent douze ou treize chars chargés de vivres et artilleries : lesquels tous ensemble conduisoit un chevalier anglois nommé Richard Haston, lieutenant à Calais du comte de Somerset, frère de Henri de Lancastre, pour ce temps roi d'Angleterre.

»Si cheminèrent en bonne ordonnance jusqu'assez près de leurs ennemis, lesquels par leurs espies et chevaucheurs furent de ce avertis, mais point ne se préparèrent ni mirent en ordonnance dehors leurs logis pour les combattre, ainsi que faire le devoient; aincois les attendirent dedans leurs clôtures et fossés si longuement, que les Anglois commencèrent terriblement à tirer sur eux et les tuer et navrer du trait, sans qu'iceux François leur pussent faire grande résistance. Et adonc en assez bref terme la plus grande partie des Flamands et gens de pied se commencèrent à devoyer. et mettre en fuite, à l'exemple desquels se départirent aussi grande partie des gens d'armes. Et aussi les arbalétriers génois, qui avoient le jour devant alloué la plus grande partie de leur trait à l'assaut devantdit, n'avoient point remis ni appointé autres carreaux au point de leurs arbalétes des garnitures de leur artillerie qui étoient sur les chars; par quoi, quand ce vint au besoin, ils ne firent pas grande défense. Et par ainsi les Anglois, sans que de leur partie y eut grand dommage. déconfirent assez brévement les François, et demeurèrent victorieux sur la place; mais le comte de Saint-Pol avec aucuns de sa compagnie, se partit sans avoir nulle occupation de sa personne, et par dehors Saint-Omer s'en retourna à Térouanne. Et tous ceux généralement, qui de sa partie demeurèrent, furent pris et occis en la place, desquels morts pouvoit avoir jusqu'au nombre de 60 ou environ, et furent pris de notables chevaliers ou écuyers de 60 à 80 ou environ.

Drei Tage fpater, in ber Racht, versuchten bie Englanber, 500 an Babl, reichlich verfeben mit ben vor Dard erbeuteten Befdugen, fich ber Stadt Arbres ju bemachtigen, murben aber mit Berluft von 40-50 Mann abgewiesen. »Et adonc le comte de Saint-Pol, qui étoit trait, comme dit est, à Téreuanne, espérant aucunement recouvrer son honneur, manda par toutes les marches de Picardie gens à venir vers lui. Si vinrent le seigneur de Dampierre, Jean de Craon et plusieurs autres nobles hommes en très grand nombre. Avec lequel comte ils eurent plusieurs conseils, èsquels ils conclurent d'aller à puissance vers les marches de leurs adversaires, pour iceux esmayer et gréver de toute leur puissance. Mais en ces propres jours fut mandé de par le roi au comte et autres seigneurs dessusdits qu'ils ne procédassent plus avant de faire ladite entreprise, car le roi y avoit pourvu d'autres gens. Et à savoir, y envoya le marquis du Pont, fils au duc de Bar. le comte Dammartin et Harpedanne, chevalier de grand renom, atout 400 bassinets et 500 autres hommes de guerre, qui se logèrent à Boulogne et autres lieux de la frontière, pour lequel mandement et venue dessusdite, le comte de Saint-Pol ne fut point bien joyeux, mais il lui convint souffrir, fût à bon gré ou autrement, les parlers du monde; car autrement il n'y eut su mettre remède, fors seulement ouir parler le monde.«

Ungezweifelt hat diefe in Franfreich erfahrne Burudfegung, jufamt ber Berfchwägerung, bas mehrfte beigetragen, ben Grafen von Saint-Pol auf bas innigfte ben Intereffen von Burgund zu verfnupfen. Gleich im Beginn ber Feinbfeligfeiten 1410 führte

er bem Bergog 200 Streiter gu, bie gu Menil-au-Bols und in ben nächsten Dorfern ber Umgebung von Paris einquartiert wurden. Damit erwarb er fich bie Burbe eines Groß-Bouteillirers von Frankreich, 29. Oct. 1410, und balb barauf bas Couvernement ber Stadt Paris, wofür ihm fein Reffe Johann von Luxemburg, taum noch ein Jungling zu nennen, beigegeben. »Lesquels sailloient et résistoient très souvent contre les Orléanois qui, aucunes fois, venoient courir jusqu'auprès de la ville de Paris. Et principalement y étoient ordonnés pour garder la personne du roi, afin que par aucuns moyens de ceux tenant la partie d'Orléans ne fût séduit et emmené hors de la ville de Paris.« Das war feine leichte Aufgabe, jumal nachbem ber Bergog feine glamander batte entlaffen muffen. Indeffen behauptete fich Balram gegen bie vielfältigen Angriffe ber Orleaniften , Die fich ju Saint-Denpe feftgefest hatten und bis zu ben Thoren ber hauptstadt ftreiften. »Et y avoit souvent de très dures escarmouches et de très grandes apertises d'armes.«

Die Gefahr für Baris war überftanden, und im Rrabfabr 1411 übergog Balram bie Lanbichaft Balois, wo gunachft bie Stadt Crespy fich unterwarf. »Après s'en alla an châtel de Pierrefons, qui moult fort étoit et défensable et bien garni, et rempli de toutes choses appartenant à guerre: et lui là venu se mit à parlementer avec des Besqueaulx, qui en étoit capitaine.« Der nahm 2000 Golbichilbe und raumte ben Plag. Dem Beifpiel folgten bas ungemein fefte la Ferté-Milon, Billers-Cotterets und überhaupt bie gange Landschaft. » Lequel mit partout garnison de ses gens, puis s'en alla en Soissonnois vers Coucy.« Die Stadt ergab fich nach ber erften Aufforderung, bie Burg ichidte fic an ju entichloffenem Biderftant. »Le comte Waleran fit environner et loger ses gens asses près de la forteresse, et icelle très fort combattre et travailler de canons et autres habillements de guerre. Et entre les autres choses, fit employer mineurs à grande foison, pour miner la porte de la basse-cour, nommée la porte Maître-Odon, qui étoit pour autant de chose un aussi bel, fort et notable édifice qui fût

A vingt lieues à la ronde; et avec ce minèrent au-dessous d'autres grosses tours, et tant continuèrent en oeuvre que la besogne fut prête pour bouter le feu dedans: et enfin, après que messire Robert d'Esne eut derechef été sommé de lui rendre. fut par le comte ordonné à un certain jour que toutes ses gens fussent mis en armes prêts pour assaillir. Après laquelle ordonnance et que tout fut prêt, fit bouter le feu dedans; lequel feu, par le moyen des apprêts qui subtilement étoient faits dedans icelle, tant continua que finalement la plus grande partie de ladite porte fut confondue, et cheut tout à plat; mais tant de bien y eut pour les assiégés que le mur qui étoit vers eux demeura entier; et par ainsi n'eurent les gens d'armes guère d'avantage pour les envahir. Si furent aucuns, tant d'une partie que de l'autre, morts et navrés à cette besogne; et pareillement fut partie une tour cornière, qui étoit assez puissante, et ne put cheoir tout jus, pour le mur de la ville, auquel elle s'appuya. Si demeura, sur la partie ainsi inclinée, un homme de guerre, qui étoit sus pour la défendre, lequel fut en très grand péril de perdre sa vie, mais enfin, par la diligence de ceux dedans, il fut mis à sauveté.«

Drei Monate ungefähr hatte der Graf vor der Burg gelegen, bann capitulirte Robert von Esne, gegen Empfang einer Summe von 1200 Schilden. Der Graf legte Besaung ein, und kehrte nach Paris zurück. »Et là, tantôt après, comme chevalier sage, discret et de grande prudence, et digne de rémunération, sut par le roi et son conseil élu et commis connétable de France; et là lui sut baillée l'épée, en faisant par le comte le serment de dien et loyaument exercer ledit office, duquel sut déposé et jugé indigne messire Charles d'Albret.« Des von Albret Absezung wurde den 5. Mai 1411 ausgesprochen. Ein Jahr später wurde der Connétable ausgesendet, vollends den Grasen von Alençon zu überwältigen. Des Freunde, Gaucourt, Johann von Dreur und Andere rassen. Des Meunde, Gaucourt, Jahann von Dreur und Andere rassele, der mit der Belagerung von Saint-Remy-au-Plain beschäftigt, zu übersallen, und würde

Baffen gerufen pâte. Le connétable, faisant déployer sa bannière et sonner ses trompettes, issit hors de son logis avec une partie de ses gens, et se mit en bataille pour recevoir ses ennemis, et fit arrêter le surplus: et là, étant monté sur un cheval, allant de lieu en autre, mit ses gens en ordonnance et les exhorts benignement à bien et hardiment combattre les ennemis du roi et de la couronne de France. Et adonc, par le conseil des plus sages de sa compagnie, furent mis au derrière de sa bataille les chars et charrettes, et les chevaux et varlets qui les gardoient. Et à chacun cêté de la bataille furent mis emprès les hommes d'armes, les archers et arbalétriers à manière de deux ailes, tant et si loin qu'ils se pouvoient étendre.

»Après laquelle ordonnance ainsi faité, et qu'ils voyoient leurs ennemis venir vers eux; furent faits nouveaux cheva-Hers, Jean de Luxembourg, Jean de Beausault et plusieurs autres. Et adonc le connétable se mit à pied au plus près de sa bannière; et incontinent les Orléanois ou Armagnacs vinrent, une partie courants à grande force, teus à cheval dedans la ville, cuidant soudainement envahir leurs adversaires devant qu'ils en fassent avertis. Ét quand ils aperçurent qu'ils étoient tous ensemble, se rassemblérent ensemble. et en faisant grand bruit et grand cri, se boutèrent tous à cheval devant les archers et arbalétriers, et en tuèrent de première venue jusqu'à douze ou environ, et les autres se mirent outre un fossé avantageux, et commencèrent à tirer. tant de leurs arcs comme arbalétes, assez continuellement; et tellement se maintiment qu'ils grévèrent fort iceux Orléanois, et les mirent en desroi par force de leurs traits, lesquels les chevaux ne pouvoient souffrir, et ruèrent jus blusieurs de leurs maîtres: et adonc le connétable fit marcher sa batafile, et affer avant pour assembler à eux, et leur cria à haute voix: \*>Ca, ribandaille, voyez-me ci que vous querez, venez à moi!«« Lesquels, non pouvant résister, principalement pour le desroi de leurs chevaux, qui étoient si fort

blessés qu'ils ne les pouvoient conduire, commencèrent tantêt à tourner le dos et eux mettre à fuite. Et lors les gens du connétable, tant hommes d'armes comme archers, en élevant grands cris, commencèrent de toutes parts à frapper en eux et les navrer et occire cruellement, et par spécial les archers, qui étoient légèrement armés, les poursuivirent vigourensement, et en firent mourir plusieurs à grand martyre. Et là avoit un vivier dedans lequel plusieurs chevaux cheurent atout leurs maîtres. Et lors de rechef il y eut un vaillant homme d'armes breton, qui se férit dedans lesdits archers, cuidant et espérant que ses compagnons le suivissent, mais tantôt il fut tiré jus de son cheval et mis à mort très cruellement. Adonc le connétable, voyant ses ennemis être tournés à déconfiture, fit incontinent monter plusieurs de ses gens à cheval et les poursuivre vigoureusement. En laquelle poursuite en furent morts et pris grand nombre, et les autres se sauvèrent à Alencon et autres lieux et forteresses de leur obéissance. En outre, iceux retournants de la chasse, ramenèrent bien 80 prisonniers, entre lesquels étoit le seigneur d'Anières, et messire Janet de Garochières, fils du seigneur de Croisy, lequel étoit à cette besogne avec le connétable; et quand il vit son fils, qui étoit venu contre lui, fut ému de si grande ire que si on ne l'eût tenu, il eût tué son fils dessusdit.«

Wohl 400 Tobte ließen die Orleanisten zurad, zusamt 120—140 Gefangnen. Die Burg von Saint-Remy öffnete ihre Thore unmittelbar nach der Schlacht, und gemeinschaftlich mit R. Ludwig von Reapel unternahm der Connétable die Belagerung von Bellesme, das ebenfalls, gleichwie Domfront, capitulirte. Er fehrte nach Paris zurud, wo Ehrenbezeugungen und reiche Geschenke des Siegers erwarteten, mußte aber zeitig der Rordsgrenze sich zuwenden, da die Engländer mit einem Angriff drohten. Den ihnen zu verleiden, suchte Walram der Feste Guines sich zu bemächtigen; seine Leute wurden sedoch abgetrieben, und zum Uebersluß verlangte der König, daß er die dem herzog von Orleans zugehörigen Burgen Couch und Pierresons dem Eigensthümer überließere. Eben hatte er zu Boulogue und Lollingen

mit ben Englandern Waffenftillfand abgefchloffen, und er wurde nach Baris berufen. Daß man ihm bas Schwert bes Connétable abfordern werbe, war fein Gebeimnig, und entfendete Balram, ben Streich abzuwehren, seinen Reffen, ben Grafen von Converfans und ben Bibame von Amiens, 1413. Denen mar Robert le Jeune, Abvocat ju Amiens, beigegeben, und batte biefer por bem Ronig und versammeltem Rath bas Wort zu führen. Riemals, bas machte ber Sprecher befonders geftend, babe fein Berr fic bei ben Varteifampfen betheiligt , niemals bem Ronig ju Ractbeil Stabte und Reften eingenommen, wie bas von anbern gefcheben. Sein fühnes Bort miffiel; es burch bie beiben Befandten mahr halten ju laffen, murbe ihm aufgegeben; bas an thun, weigerten fich bie Berren, und wurde Deifter le Jeune ins Gefangnif geschickt, woraus ibn boch bes Grafen von Saint-Vol Sowager, ber Bergog von Bar, mit genauer Roth erbat. Coucy und Pierrefons mußten bem Bergog von Orleans gurudgegeben werben; es famen auch fonigliche Deputirte nach Saint-Bol, ben Grafen aufzufordern, »qu'il rendît ou envoyât l'épée de connétable, mais il répondit que de son gré, et sans le conseil de ses amis, il ne la rendroit, mais en conseil avec eux il répondroit dedans bref terme, tellement que le roi seroit content de lni. Laquelle réponse oure par iceux seigneurs. après que le connétable les cût très honorablement festovés. revinrent à Paris et racontèrent au roi, en la présence de son conseil, l'état de leur ambassade, dont on ne fut pas bien content.«

Bie bald barauf, 1414, es hieß, Walram sei mit dem Pserde gestürzt, habe das Bein gebrochen und liege zu Saint-Pol trans darnieder, wurde von mehren angenommen, das sei eitel Finte, um des Königs Gebot zu umgehen, was um so glaub-licher, da, etwan im Oct. 1414, »Waleran, soi disant encore connétable de France, se partit de sa comté de Saint-Pol atout environ 600 combattants, hommes d'armes et archers, desquels il y avoit bien 60 Anglois, et s'en alla par Bohain à Laon, auquel lieu lui furent sermées les portes, dont il su mal content. Et se logea au-dessous de la ville; et puis de

par Rheims et par Châlons s'en alla à Ligny, et tantôt après le suivit la comtesse sa femme, lesquels tous ensemble solennisèrent la fête de Toussaints. Et en bref temps après, déclaissant sa femme et son châtel de Ligny, s'en alla à Luxembourg, à Thionville et en aucunes autres bonnes villes en sa duché de Luxembourg, de laquelle duché et comté de Chiny icelui comte de Saint-Pol était gouverneur, commis de par le duc Antoine de Brabant, son beau-fils.« Gegen Antreastag ang Walram aus, die Feste Reusville an der Maas, sin der Provinz ungemein beschwerliches Naubnest, zu belagern. Ganzer seché Wochen lag er davor, dann überließ er die Fortsesung der Belagerung einem seiner Officiere, der auch nach andern seché Wochen die Burg zu Fall brachte. Während dem weilte Walram sür kurze Zeit in Damviller, später zu Inop, wo er die ganze Kastenzeit 1416 zubvachte:

»Le 10. avril 1415 (1416) Waleran comte de Saint-Pol et de Ligny soi disant encore connétable de France, accoucha malade dedans le châtel d'Ivoy, en la comté de Chiny; et la cause de sa maladie, comme il fut commune renommée, fut pource que son médecin lui bailla un clystere trop fort. Et environ douze jours après (19. Mpvil) fina sa vie, et fut enterré en la grande église de ladite ville d'Ivey, devant le grand-autel, en grandes pleurs et gémissements de ses gens, combien que par son ordonnance de testament, fait moult notablement en son vivant, il ent ordonné être rapporté et mis en l'abbaye de Cercamp, de laquelle ses prédécesseurs comtes de Saint-Pol étoient fondateurs. Et dame Bonne, sa femme, soeur au duc de Bar, laquelle durant sa maladie manda pour venir devers lui, ayant désir et regret de parler à elle et la voir en son dernier jour, icelle faisant grande diligence, et avec elle la nièce de Waleran, soeur de messire Jean de Luxenbourg, vinrent et arrivèrent à Ivoy environ deux heures après son trépas, nonobstant que, pour elles plus hâter à venir, chevauchèrent grand espace enjambées sur chevaux trottants. Lesquelles dames là venues, voyant la mort d'icelui, furent moult tristes et ennuyées au coeur. Et après que la comtesse eut là séjournée environ huit heures, et licencié les gensd'armes du comte son mari, s'en rétourna à Ligny, auquel lieu elle fit célébrer en l'église collégiale un service pour son seigneur et mari. Et là, en l'absence d'elle, et par son procureur suffisamment fondé, renonça à toutes les dettes et biens quelconques de sondit feu mari, excepté son douaire, en mettant sur la représentation de sondit saigneur et mari sa courroie et sa bourse, et demandant de ce aux tabellions publics, là étant présents, pour ladite dame un ou plusieurs instruments.«

Es war die zweite Frau, Bonna, bes Bergogs Robert von Bar und ber Pringeffin Maria von Frankreich fungere Tochter, welche, Soluffelbund und Borfe auf ihres herren Gebachtnif. tafel werfend, feiner Erbicaft verzichtete. Der erften Frau, Mathilbe von Soland, gedenft ale einer Berftorbenen Walram in dem Zehdebrief an ben Ronig von England. Bonna von Bar mar ibm burd Cheberebung vom 2. Juni 1400 beigelegt worden ; am 5. Nov. 1418 bat fie Ranteuilla-Soffe, 2 Stunden von Soiffons, an Johann von Renfchatel verfauft. Rinderlos in ihrer Che, teftirte fie im 3. 1436. Aus Balrams erfter Che tam bie einzige Tochter Johanna, welche ale bes Batere alleinige Erbin von Kreiern, obne Zahl umlagert. Den 19. Kebr. 1392 wurde fie bem Grafen von Rethel und nachmaligen Bergog von Brabant, Anton von Burgund verlobt; die Trauung folgte gu Arras, 21. Febr. 1402. Gine ber erften Schönheiten ihrer Beit, farb Johanna ben 12. Aug. 1407, und wurden ihre Gobne Johann und Philipp von Burgund, Walrams, bes Grofvaters Erben, nur daß er feiner Schwefter Johanna Ailly-fur-Rove, bei Amiens, ju lebenstänglichem Genug, feinem natürlichen Sohn Bennequin die Bereschaft Sautbourdin in der Caftellanei Lille und seinem Reffen Johann von Luxemburg eine Rente von 3000 Pfund vermachte. Des Saufes wichtigfte Befigungen ichienen bemuach für immer an eine frembe Samilie überzugeben, allein die beiden Prinzen von Brabant farben ohne rechtmäßige Rachtommenschaft, Johann im 3. 1427, Philipp 1430: Brabant, ibr vaierliches Erbe, ma ber Bergog von Burgund an fich, Saint

yol, Ligny, die Caftellanei Lille fielen gurnd auf Balrams betagte Schwefter Johanna.

Bon Balrams naturligen Sohnen war ber eine, Simon, feit 7. Januar 1441 legitimirt, Propft ber Rirche gu Saint-Omer; ber andere, Johann, Bennequin (Banschen), ber Sire be Bautbourbin, versuchte fich gar jung im Rriegshandwerf. Er war bei ber Ginnahme von Braine-le-Chateau, vertheibigte 1426 bie Stadt Soorn in Rordholland gegen bie Angriffe ber gurnenden Grafin Jacobine und machte fic ben Frangofen furchtbar, baber ber Bergog von Bebford ibm bie but ber wichtigen Stadt Meaux vertraute, um 1429. Er entrig ben Frangofen bas feit langerer Beit von ihnen besetzte Avallon, wobei zwar bie Reigheit bes Commandanten , Forte - Epice , ihm febr ju Statten fam. lacheté de ce capitaine des Nivernistes, et son insolent procédé avec les dames d'Avallon la veille de sa fuite, dans un bal, produisirent une haine irréconciliable entre l'Avallonois Des pères par testament laissoient à leurs et le Nivernois. filles une dot honnête, mais à condition qu'elles n'épouseroient pas un homme né au delà de l'Yonne et de la Cure, sans quoi ces testamens prononçoient exhérédation. On se souvient d'un ancien proverbe:

> Ma fille, ne passe pas les rivières, Sans quoi sous ta cote les étrivières . . , , «

Morte, aus denen sich ergibt, daß in sener abgelegenen Gegend heurathssähige Töchter zu Anfang des 18. Jahrhunderts der Ruthe noch nicht entwachsen waren. In der Dankbarkeit für densenigen, dem seine Hauptprovinz die Befreiung von Feindesnoth verdankte, verlieh Herzog Philipp in dem dritten Ordenscapitel, abgehalten zu Dison, 29. Rov. 1433, den Bließorden à messire Jehan de Saint-Pol, chevalier, conseiller et chambellan du due, nache dem er denselben d. d. Arras, 12. Juni 1433 legitimirt hatte. Zwei Jahre später folgte Hennequin dem Herzog in die Fahrt nach Arras, zu den Friedensconferenzen, die ihm zwar nichts Erfreuliches brachten. R. Heinrich V von England hatte, seine wichtigen Dienste zu belohnen, ihm am 10. Sept. 1429 die confiscirte Baronie Montmorency und alle übrigen Güter Johanns II

von Montmorency verlieben; Die mußt er fest aufgeben. In bemfelben Jahr 1435 betämpfte er au Saint-Omer einen irrenden Mitter ans Cakilien. »Gutierre Quijada, señor de Villagarcia, vuelto de su romeria de Jerusalen, hizo armas en Sant Omer con Pedro señor de Hautbourdin, hijo bastardo del conde de San Polo, en el año de 1435. Tiró la lauza Quitada quinze pasos antes que llegara el contrario, pasándola por encima de su hembro, y clavándola en el suelo cen tanta fuerza, que con dificultad se pudo arrancar. La del señor de Hautbourdin no llego ni con mucho. Despues se combatiéron con las hachas, descargándose recies golpes, y asiéndole Quijada dió cen él en el suelo, y levantada la hacha en los manos, le pudiera matar, si el duque Felipe, en cuya presencia se hizo el combate, non echara el baston. El otro hijo, tambien bastardo del conde de San Polo se llamaba Diego, y este estaba aplazado para combatirse con Pedro Barba; pero no pudiendo acudir por enfermedad, riño por el igualmente Gutierre Quiiada.« Dem Spanier wird man ju Gute balten, baf er ben von Sautbourbin! Beter fatt Sanschen nennt.

Der unverhoffte Ausgang biefes Rampffpiels fceint bes von Santbourdin Liebhaberei für bergleichen Ergöglichfeit feinesmegs getilgt ju baben. Belegentlich ber Bermablung R. Jacobs II von Schotland mit Maria von Gelbern forieb er eine emprise d'armes aus. »Ce noble et vaillant homme, qui, en tous ses faits. s'est toujours grandement et honorablement gouverné tant en armes comme en toutes autres choses, en gardant toujours l'honneur de son prince et de son souverain seigneur. et aussi l'honneur de toutes dames et demoiselles « um nicht fofort fich ertennen gu laffen, nahm Buffucht gu einer Riction nach bem Geschmad ber Beit. Es murbe bas folgende Schreiben verbreitet: A tous excellents, hauts et puissants princes et princesses, barons, seigneurs, dames et gentils chevaliers, qui, de leur grâce, voudront voir ces lettres, recommandations et aimables saluts; je, qui de plusieurs suis appelée Belle Pélerine, à l'occasion de ce que suis informée que assez brief doivent être les hauts pardons en la cité de Rome, me suis

préparée de longue main à faire le voyage audit lieu, et pour ce mise en chemin; et pour me foiblesse, et que suis une contumière de grande peine endurer, allai avant par petites journées, en visitant par dévotion les saints lieux que pouvois trouver en mon chemin; et tant exploitai en cette manière. que fortune me mena assez près de la mer, au bout d'une haute forêt très dévoiable, en laquelle étoient en aguet aucuns pillards et robeurs de mer, qui, moult fièrement et effrayément. vinrent contre moi et ceux de ma compagnie. Et certainement crois, vu leur maintien, que par eux eusse été morte ou prisonnière, si ne fût un chevalier qui d'aventure chevauchoit près d'illes; lequel, quand il vit la noise, vint hativement contre les robeurs, et, par sa franchise, délivra de leurs mains moi et ma compagnie; et je, qui de cet effroi avois été fort épouvantée, giseis comme pâmée à terre, quand le chevalier me redressa et me prit doucement en ses bras, en disant: »>Ma chère dame, ne vous ébahissez de rien; prenez coeur et vous confortez; car, la merci Dieu! vous êtes délivrée de vos ennemis; et s'il vous plaise, je suis prêt de conduire vous et votre compagnie en aucune bonne ville et sure place près de ci.««

»Et quand il eut ce dit, et je fus un peu revenue à moi, et eus pouvoir de parler, je le remerciai de bon coeur de la grande courtoisie et boaté qu'il m'avoit faites; et lors commençai très fort à penser au danger et péril où j'étois, considérant que le chemin que j'avois encore à faire étoit bien lointain et périlleux; et pareillement le retourner en mon pays, sans avoir fait mon péletinage, me seroit grief et très déplaisant; et lors, en pleurant, je lui dis: »»Sire chevalier, je suis la plus troublée gentille femme qui soit aujourd'hui en ce monde, et ne sais à présent comment me conduire.«
Et quand il out ce, il me dit doucement: que s'il étoit rien où il sût mettre conseil, ou chose faire, que le corps d'un chevalier pût par honneur accomplir, il se y voudroit sans rien épargner. Adonc, quand le ouis si franchement parler, et les gracieuses offres qu'il me faisoit, je lui découvris mon

affaire, et comment je étois issue de ma contrée pour faire mon pélerinage, dent j'avois grande partie à faire encore, et chemin très périlleux, et de retourner en mon pays voyois béril et danger, si n'avois bon et sûr conduit. Si lui suppliai que, pour l'amour de Dien, par pitié et compassion que tous gentils chevaliers doivent avoir des dames désolées, il me voulût, par sa courtoisie prendre en sa conduite durant mon pélerinage, que j'avois et ai, comme raison, en grande dévotion de parfaire. Atant pensa le chevalier un peu; et à chef de priesse, me répondit: » Ma chère dame, envers vous ne refuserois ià chose que bonnement pusse faire; et à conduit, si Dieu plait, no faudrez-vous pas; ne jà dommage, ni déshonneur n'aurez en tout le chemin, tant que ie vous en puisse garantir et défendre, et quei qu'il m'en doive advenir. Ma très chère dame, pour vous en avertir, il est vrai que par contrainte de voeu par moi fait, ne pourrois ores entendre à cette besogne, ni autres quelconques et il convint délai ni trait de temps, si premier n'avois accompli une entreprise d'armes; c'est de garder un pas ou lieu, emprès la tour de Beau-Jardin, sur le chemin d'entre Calais et Saint-Omer, en Picardie, au discèse de Téroumne, jadis appelé la place de Beau-Jardin, et à présent la Croix de la Pélerine, et lequel pas on lieu j'ai intention de garder, et garderai, s'il plait à Dieu, du quinzième jour de juillet 1449, jusques à la sête Notre-Dame my-août, où inclus et compris est un mois entier, pour délivrer tous gentilshommes chevaliers, extraits de noble lignage; les armes sont déclarées en certains chapitres que j'ai par écrit. Et pour ce, ma très chère dame, si ce est votre plaisir de vous reposer en ce pays, après le travail que avez eu, je serai prêt, ma dite entreprize accomplie, emprendre à vous mener et conduire où il vous plaira, et cependant vous faire tout l'honneur que je pourrai. Si me vauillez sur ce dire votre bon plaisir.««

» Sur quoi des que eus entendu le doux parler dudit chevalier, et pensé au grand danger où j'avois été, et que, si je n'avois bonne et sûre conduite, pourrois encore cheoir au grand et très ennuyable danger dessustit, je, considérant que la réponse dudit chevalier étoit courtoise et ses offres gracieuses, le en remerciai humblement, et demeurai sur ses convenances. Pour ce est-il, très excellents, très hauts et très paissants princes et princesses, barens, seigneurs, dames et gentils chevaliers, que je, pélerine dessusdite, étant de présent en étrange contrée, en grand ennui et déplaisir, et très désirant de faire mondit pélepinage, auquel, par les causes devantdites, je ne savois plus avant exploiter sans la conduite du chevalier dessusdit, qui a empris à moi conduire en ce voyage, ce que faire ne peut avant l'accomplissement de sadite entreprise d'armes, me adresse à votre bonne grâce, et vous supplie en toute humilité, autant que gentille femme, en telle perplexité peut et sçait faire, que de votre noblesse et franchise, et en faveur des dames, vous plaise de votre bénignité donner et octroyer congé et licence, et, qui plus est, induire les nobles chevaliers de vos cours, pays et seigneuries, à ce que de leur courtoisie, veuillent entendre à abréger mondit voyage, par la délivrance de l'emprise d'armes dudit chevalier, selon la forme des chapitres ci-après déclarés, et aussi à vous, vaillants chevaliers, supplie doucement que pour l'honneur de vos dames vous plaise de ainsi faire; en quoi faisant vous conquerrez l'honneur et loyale renommée; et en serai à toujours tenue de prier Dieu pour vous, et à mon pouvoir vous porter bon renom, ce que tous chevaliers doivent mettre peine d'acquérir. Si, à chacun chevalier qui ainsi viendra travailler pour ma délivrance, donnerai un bourdon d'or garni d'un riche rubis, priant qu'il lui plaise porter toute l'année pour remembrance de moi. Si pourra avoir chacun connoissance de leur noble et vaillant courage, et de l'amour et honneur qu'ils portent aux dames. Et m'a requis ledit chevalier, et aussi le certifie à tous, qu'il ne fait sadite entreprise pour quelque haine, envie ou malveillance d'aucun, et prie que nul ne veuille avoir imagination contraire; ains le fait pour à son pouvoir exhansser le noble état de chevalerie; et soi y occuper, pource que, Dieu merci!

on est à présent en ces marches assez en repos du travail des guerres; et le fait aussi pour avoir greigneur connoissance et accointance des bons chevaliers étrangers, en espérance de dorénavant mieux valoir. Et pource que le chevalier dessusdit ne veut à présent ci être nommé, je, pour obvier aux doutes et imaginations que aucuns y pourroient avoir à cette occasion, certifie, par vérité, qu'il est extrait de noble lignage et de puissante maison, et sans vilain reproche. Et le trouvera-t-on prêt et appareillé au jour et place déclarés ès chapitres dont devant est touché, pour faire et accomplir sadite entreprise, si il plait à Dieu de le garder d'encombre et léal ensonne. Et afin que foi soit ajoûtée à ce que devant est écrit, j'ai supplié à haut et puissant prince, monseigneur le comte d'Estampes, que, de sa bénigne grâce, lui plaise faire mettre le scel de ses armes à ces présentes, et aussi aux chapitres de ladite entreprise d'armes; lequel, de sa grâce, le m'a octroyé.«

Dem Schreiben folgen bie Capitel ber emprise, von beneu ich boch eines mittheilen muß. »Premièrement, ledit chevaller, du bon plaisir et par le congé et licence de très haut et très puissant prince, et son très redouté seigneur, monseigneur le duc de Bourgogne, de Brabant et de Limbourg, comparra et sera en personne, le quinzième juillet l'an 1449, sur un pas, lieu, ou place, emprès la tour de Beau-Jardin, sur le chemin entre Calais et Saint-Omer, en Picardie, au diocèse de Térouanne, appelé jadis la Tour de Beau-Jardin et à présent la Croix à la Pélerine, et, à l'aide de Dieu, gardera ledit pas, lieu, ou place, depuis le quinzième jour de juillet jusques à la feste de l'Assomption Notre-Dame my-août, audit an où tout inclus et compris est un mois entier; emprès laquelle croix il fera pendre un écu blanc à une bande de velin vermeille, en signifiance de l'écu que souloit porter en son temps ce noble et vaillant Lancelot du Lac, qui tant fut loyal et heureux en armes; et après cet écu aura une lance et une hache à dague, appuyée à un palis auquel pendra un cor que veneurs ont accoûtumé de porter en chasse.

Des Berjogs von Burgund und anderer Großen Berolde fbernahmen es, biefe Scripturen gu verbreiten. Artois, der roi darmes, ging nach Rranfreich, wurde febr ehrenvoll am hofe empfangen, und berührten ber Graf von Tancarville, ein eaftilianifder Mitter, und Undere Die Bappenfoilde, aber ber Renig unterfagte folechterbinge bie Theilnabme bet jenem Baffenfpiel. In bem Sofe von Bretagne -ne trouva homme qui voultt toucher aux emprises qu'il avoit portées, « und fein befferes Gind machte er in ber Rormanbie, wo ber Bergog von Somerfet 'als Stattbalter maltete. Tolfon - b'Dr fant in England und Soetland niemanden sauf se advisat do toucher. Ramm besuchte in Deutschland bas Soflager Raiser Friedrichs IV und andere Dofe, aber ein einziger Ritter, Bernbard be Bivant (?) berührte bie beiben Schilbe in bes heroibs Gewahrfam. Er wendete fich nach bem pays de Berne, worunter vielleicht bie Mart Berena ju verfteben, und Bernhard ber Baffart von Roft »toucha aux emprises et promit et scella d'y venir au temps qui otoit assigne. Chatel-Belin, ber Caftilien und Aragon bereifete, »ne trouva homme qui y touchat.« Bereits, bas ift nicht gu vertennen, lag die Ritterfchaft in ben letten Adgen, obgleich Santbourdin für feine Berfon fich nicht abhalten ließ, in ben Schlachten von Rupelmonde, 16. Juni 1452, und Gavre, 22. Juli 1453, mit ber größten Auszeichnung ju ftreften. 3m 3. 1454 batte er, Sas Dochftift Luttich zu übergleben, 1800 Streiter gufammengebracht, ale es bem Bifchof gelang, bie bem machtigen Onarulanten foulbigen Gefdfummen aufzubringen und hiermit bas Ungewitter zu beschwören. Bon Sautbourbins Thatigkeif in bem Rrieg um bas gemeine Bobl, von ber Ginnabme von Beronne, Die er in Gemeinschaft mit bem von Saveufe vollbrachte, ift Webe gewefen. Er ftard 1466, ohne Rinder aus feiner Che mit Jacobine von la Tremouille-Dours ju binterlaffen, und verlot an ibm ber Bergog von Burgund einen feiner tuchtigften Felbberren; im Gept. 1464 batte er feinen Baffarb, ben Johann von guremburg genannt Caulus legitimiren laffen.

Guidos und der Mathilde von Chatillon dritter Sohn, 30hann I, ward in der Erbieitung mit Beaurevoit und Richebaurg abgefunden. Um bas 3. 1385 jog er mit feinem Schwiegervater nach Apullen, bie Rechte Mariens von Bretagne, ber Ronfain von Reapel und Berzogin von Anjou gegen R. Rarf III ju verfechten. Er batte fich namlich mit Lubwigs von Engbien und ber Johanna von San-Severino Tochter Margaretha verbeurathet. Diefe und ihre Dubme, Maria von Eughien, beerbien Die beiben aroffen Saufer Brienne und Engbien. Maria brachte bie Graffcaft Lecce in Apulien und anderes an bie Drfini, Margaretba erbielt zu ihrem Untheil bie wichtigen Guter in ber Champagne, bie Graficaften Brienne und Rosnap, Die Baronie Diney und Rameru, die Graffchaft Converfano in Terra bi Bavoro, Die Baronie Enghien mit ihren 18 Dorfern, Conte u. f. w., aud ben Anfpruch bes Saufes Brienne gu bem Bergogthum Athen, hu Theben, Rorinth und Argos. Johann I ftarb um 1397, feiner Wittwe Teftament ift vom 19. Sept. 1398, errichtet auf ber Burg ju Tarent. Ihrer Rinder maren fünf, Beter I, Ludwig, Bobann II., Ratharina und Johanna, biefe 1415 mit Ludwig von Gbiftel und jum andernmal mit Johann von Delun auf Antoing und Epinop verheurathet. Ratharina follte nach bem Baterlichen Teftament eine Aussteuer von 2000 Ungen Goth baben, bas befidtigte bie Dutter, bie Unge Gold ju 60 Carolus Gilber berechnend und bie gange Gumme auf ihre Gater in Franfreich und Reapel anweisend. Ludwig widmete fic ber Rirche. Bifchef von Leroyanne, übte er im Ramen bes Bergogs von Bebfprb und ber Regentschaft vom gebr. 1424 bis in ben Berbft 1435 bas Rangferamt von Frantreich, mit einem Gehalt von fabrtich 5000 Pfund. Er weilte noch zu Paris, als burch Ginverftendnif bie Stadt ben Frangofen aberliefert murbe, 1436. »Louis de Luxembourg évêque de Térouanne, les évêques de Lisieux et de Mesux, le seigneur de Willoughby et plusieurs autres. tenant le parti des Anglois, doutant ce qui leur advint, c'est à savoir que le commun ne se tournit contre eux, firent loger leurs gens en la rue Saint-Antoine auprès de la Bastille; et firent ladite Bastille bien garnir de vivres et de plusieurs habillements de guerre, et avec ce tinrent leurs gens armés et sur leur garde pour eux y retraire si besoin leur en étoit.«

Diefer Rothfall trat febr bald ein. Der Connétable und PIles Abam rudten vor die Bastille, soù étoient les Anglois, c'est à savoir les susdits évêques et seigneurs, qui déjà se retrayoient dedans ladite Bastille et cuidoient aucunement résister, mais ce fut peine perdue, car leurs adversaires étoient trop puissants an regard d'eux, parquoi ils furent assez tôt reboutés, et en y eut de morts et pris en petit nombre. Et après furent faites barrières au devant de la porte de la Bastille de quartiers de bois. Et se logèrent gens d'armes aux Tournelles et autres logis au plus près, afin qu'iceux Anglois ne pussent saillir dehors. Et lors tous leurs biens qu'ils avoient laissés furent pris et départis. En après, l'évêque de Térouanne, le seigneur de Willoughby et leurs complices eurent parlement avec les François, lequel parlement, par le moyen du seigneur de Ternant et de Simon de Lalaing vint à conclusion par tel si qu'en rendant la Bastille, ils s'en iroient, saufs leurs corps et leurs biens. Si eurent sauf-conduit du connétable de France, sous lequel ils s'en allèrent à Rouen par eau et par terre, et à leur département firent les Parisiens grande huée en criant: A la queue / Et issirent les Anglois par la porte des champs, et allèrent par autour monter sur l'eau derrière le Louvre. Si perdit l'évêque de Térouanne sa chapelle, qui étoit moult riche, et grande partie de ses joyaux et autres bonnes bagues, qui demeurèrent au connétable. Toutefois il fut aucunement favorisé du seigneur de Ternant et de messire Simon de Lalaing, et lui fut secrètement rendue aucune partie de ses biens, qui étoient aval la ville.« In demfelben Jahr 1436 erhielt Ludwig das Erzbisthum Rouen, 1439 ben Cardinalsbut, fodann bas Bisthum Ely. Er ftarb ju Sathkelb, 18. Sept. 1443, und rubet in ber Domfirde zu Elb.

Johann II von Luxemburg auf. Beaurevoir und Choques ift der ftreitbare held, der so vielfältig die Chronisenschreiber beschäftigt. Ein Knabe noch zog er an der Seite seines Oheims, bes Grafen Walram zu Feld, daß er bereits am Morgen der Schlacht von Saint-Remp-au-Plain, 1412, den Ritterschlag

empfangen tounte. Im 3. 1414 wurde er, »qui étoit lors joune chevalier, « jum hauptmann ber wichtigen Stadt Arras und der daselbst eingelegten 600 Reisigen bestellt. In Erwartung bes gewaltigen im Anzug begriffenen französischen heers, das in allem wohl 200,000 Köpse start, darunter 3000 helme, führte er mehre glückliche Streifzüge aus, deren einer dem Städtchen ham an der Somme verderblich; dann beschäftigte er sich mit den zweckmäßigsten Bertheidigungsanstalten, gegen welche alle von den Franzosen angewendete Gewalt nichts vermochte. Dasur ließen sie die ganze herrschaft Saint-Pol ihre Wuth empsinden. Arras selbst wurde durch die meisterhafte Vertheidigung gerettet, wenn auch der herzog sich bequemte, in dem Wassenstillstand vom 4. Sept. 1414 die Schlüssel der Stadt dem König von Frankreich zu überliefern.

Anders geftalteten fich die Dinge im 3. 1417, ale ber Bergog von Burgund, an ber Spige von wohl 60,000 Pferben. ben Zug nach Paris antrat. »Jean de Luxembourg alla passer l'Oise atout grand nombre de gensd'armes qu'il avoit, par Pressy à aucuns petits bateaux, et firent ses gens en la plus grande partie nager leurs chevaux outre la rivière, et se logea en un village assez près; et le lendemain, atout une partie de ses gens, alla courir devant la ville de Senlis, dans laquelle étoit bailli Robert d'Esne, atout soixante combattants ou environ. Lequel fit saillir ses gens tous de pied à l'encontre dudit de Luxembourg et y eut grande escarmouche. Toutefois la plus grande partie du commun de la ville n'étoit pas bien contente de ce que Robert d'Esne menoit guerre aux gens du duc de Bourgogne; et pour tant, la nuit ensuivant, le commun prit ledit Robert d'Esne et tous ses gens, et après qu'ils en eurent tué huit ou dix, le mirent en prison; mais, par le moyen d'aucuns des plus notables, il fut mis hors de la ville avec tous ses gens et leurs bagues. Et le lendemain très matin fut messire Jean de Luxembourg mandé de ceux de Senlis, lesquels, pour et au nom du duc de Bourgogne, lui baillèrent obéissance, et entra dedans à son plaisir.« Richt lange, und Johann murbe auserseben, bas nämliche, von

bem Connétable Grasen von Armagnac besnahe zu Fall gebrochte Sensis zu entsehen. Er hatte an die 8000 Streiter bei sich, und benen sühlte Armagnac sich nicht gewachsen. Er änserte: »Puisque n'est pas ici le duc de Bourgogne ou son sils, nous ne pouvons pas grandement gagner. Je conseille que nous nous retrayons; car ce sont compagnons aventuriers qui ne demandent qu'à gagner et ne sont pas grandement riches.« Er zog von bannen.

Sonntag 18. Mai 1418 fiel Paris in ber Burgunder Gewalt. »Et y vinrent les jours ensuivants la plus grande partie des capitaines de Picardie atout leurs gensd'armes, c'est à savoir Jean de Luxembourg, le sire de Fosseux et moult autres, espérant qu'audit lieu de Paris trouveroient bon gagnage; mais la plus grande partie trouvèrent le contraire de ce qu'ils avoient pensé, et fallut qu'ils payassent leurs depens.« Dagegen nahmen ibren Anfang bie Degeleien in ben Gefängniffen, von benen bie Septembertage 1792 bie genauefte Rade bildung geworden find. »Le 12. juin s'assemblèrent les communes gens de Paris de petit état, jusqu'à 60,000 ou plus, environ quatre heures après midi, et tous armés, doutant, comme ils discient, que les prisonniers ne fussent mis à délivrance, nonobstant les désenhortements du nouvel prévôt de Paris et plusieurs autres seigneurs, embâtonnés de vieux maillets, haches, cognées, massues et moult d'autres bâtons dissolus, en faisant grand bruit, criant: Vive le roi et le duc de Bourgogne! s'en allèrent à toutes les prisons de Paris, c'est à savoir au Palais, à Saint-Magloire, à Saint-Martin-des-Champs, au grand Châtelet, au Temple et autres lieux où étoient les prisonniers, rompirent lesdites prisons, tuèrent chepier et chepière et tous ceux qu'ils y trouvèrent, jusqu'au nombre de seize cents ou environ. Desquels furent les principaux le comte d'Armagnac, connétable de France, maître Heari de Marle, chancelier du roi, les évêques de Contance, de Bayeux, d'Evreux, de Senlis et de Saintes; le comte de Grandpré, Remonet de la Guerre, l'abbé de Saint-Corneille de Compiègne, messire Hector de Chartres, Enguerrand de Martinet,

Charlot Poupart, argentier du roi, les seigneurs de la chambre de parlement, des requêtes, du trésor, et généralement tous ceux qui étoient èsdites prisons; desquels plusieurs y étoient pour débats et pour dettes, mêmement tenant la partie de Bourgogne. Et en cette fureur furent occises plusieurs femmes par la ville, et où elles furent mises à mort furent laissées. Et dura cette cruelle occision jusqu'au lendemain dix heures devant midi.

»Et pour tant que les prisonniers du Grand-Châtelet étoient garnis d'armures et de trait, ils se défendirent moult fort et navrèrent et occirent plusieurs merdailles d'icelles communes : mais le lendemain, par feu, fumée et autre assaut furent pris; et en firent les dessusdits saillir plusieurs du haut des tours aval. et les autres les recevoient sur leurs piques et sur les pointes de leurs bâtons ferrés, et puis les meurtrissoient paillardement et inhumainement. A cette cruelle occision étoient présents le nouvel prévôt de Paris, messire Jean de Luxembourg, Jacques de Harcourt, le seigneur de Fosseux, le seigneur de l'Ile-Adam, le vidame d'Amiens, les seigneurs de Chevreuse, de Chatellux, de Cohen, messire Edmond de Bombers, le seigneur d'Auxois et plusieurs autres. jusqu'au nombre de mille combattants ou au-dessus, tous armés sur leurs chevaux, pour défendre les occiseurs, si besoin étoit. Tontefois moult étoient émerveillés de voir faire telle dérision, mais rien n'osoient dire, fors: Mais enfants, vous faites bien. Et les corps du connétable, du chancelier et de Remonet de la Guerre furent tous denués, liés et pris ensemble d'une corde par trois jours, et là les tramoient de places en places les mauvais enfants de Paris. Et avoit le conhétable de travers son corps, en manière de bande, ôté de sa peau environ deux doigts de large par grande dérision. Et furent en cet état tout nus par trois jours à la vue de chacun, et au quatrième jour furent traînés sur une claie par an cheval dehors Paris, et enterrés en une fosse nommée la Louvière, avec les autres. Et après, combien que les seigneurs desausdits se missent en peine de rapaiser le commun de

Paris, en eux remontrant qu'ils laissassent punir les malfaiteurs par la justice du roi, néanmoins ne voulurent pas cesser; ainçois alloient par grandes tourbes ès maisons de ceux qui avoient tenu le parti du comte d'Armagnac ou de ceux qu'eux-mêmes haïssoient, lesquels tuoient sans merci, et emportoient le leur. Et qui alors à Paris haïssoit un homme, de quelque état qu'il fut, Bourguignon ou autre, il ne falloit que dire: Voyes là un Armagnac! et tantôt étoit mis à mort, sans en faire autre information.«

Ein Aufruhr ber Befagung lieferte die gewaltige Fefte Coucy 1419 in Lyremburge Sande; squant aux biens, il en eut la plus grande partie, et au regard de ceux qui les avoient conquis, en furent assez petitement enrichis.« Rope, bie Stadt, fo burd ber Befagung Rachläffigfeit verloren gegangen, erforderte eine scharfe Belagerung, bis fie ben 18. Januar 1419 capitulirte. Den Bertheibigern batte Johann freien Abzug augefichert, fie maren aber nicht weit, als eine ftarte Schar Enge lander eintraf und fofort die Abziehenden verfolgte, hierbei unterftugt burch eine große Angahl burgunbifder Ritter. Schweren Berluft haben hierdurch bie Frangofen erlitten, Luxemburg aber fühlte fich tief verlett burd ben Bruch feiner Bufage, und tobtliche Keinbicaft bestand feitbem awischen ihm und ben Erop und Longueval, welche als ber Englander Gebulfen am thatigften fic bezeigt batten. 3m Beginn bes 3. 1420 murbe Johann gegen bie ber Umgebung von Tropes ungemein läftige Fefte Alibaudières ausgefendet. Dhne Saumen ließ er Sturm laufen. Durant lequel assaut messire Jean de Luxembourg, qui étoit au plus près dudit boulevard, avoit levé la visière de son bassinet, et regardoit la contenance des défenseurs par entre deux chênes; mais l'un des défenseurs ce percevant, le férit assez près de l'oeil d'une lance ferrée ou non ferrée, ne sais pas bien lequel, duquel coup il fut très durement navré, et en perdit finalement la vue d'icelui oeil. Et lors aucuns de ses gens le ramenèrent dedans sa tente pour lui reposer, et assez tôt après son étendard, qui avoit été porté à l'assaut, fut pris par le bout et coupé au plus près de la lance où il tenoit, dont ledit de Luxembourg, en poursuivant de courroux en autre, fut très iré.« Man schaffte ihn nach Tropes, »od il fut soigneusement visité par notables médecins,« die Bestagerung aber septe fort sein Bruder, der Graf von Conversano, und an den mußte die Feste sich ergeben.

Roch batte in bes 3. 1420 lauf Johann als Bormund feines Reffen, bes Grafen von Ligny, bes burgundifchen Pringen, mit bem Carbinal-Bergog von Bar ju ftreiten. Dem war bie Lebenspflicht fur Ligny nicht geleiftet worden und er forberte fie mit gewaffneter band. Die Stadt wurde belagert, endlich bie gebbe vertragen. Bahrend Bergog Philipp von Burgund noch mit Schleifung ber Reftungewerke von Pont-be-Remy beschäftigt, Anfangs Aug. 1421, salla messire Jean de Luxembourg devant la ville de Saint-Riquier, atout cent hommes d'armes d'élite, sous la sûreté du seigneur d'Offemont, et mena avec lui six hommes d'armes, montés et habillés, pour faire armes et rompre lances contre six Dauphinois des gens dudit d'Offemont. Lesquelles paravant avoient été entreprises par leurs certains messages. Lesquelles deux parties venues l'une contre l'autre sous bonne sûreté, commencèrent à jouter et courir l'un contre l'autre; mais de première venue les deux Dauphinois, premiers joutant, tuérent les deux chevaux de leur partie adverse; et après, les autres ensuivant, tant d'un côté comme d'autre, rompirent aucunes lances très gentillement, et en la fin, par trop courte heure, en y eut deux de chacune partie qui ne coururent pas l'un sur l'autre. Et finalement, sans ce qu'il y eût oncques homme blessé de nulle desdites parties, prirent congé amiablement l'un à l'autre et se départirent; et retourna ledit de Luxembourg atout ses gens au Pont-de-Remy, et le seigneur d'Offemont dedans Saint-Riquier. Toutefois Jean de Luxembourg avoit mené avec lui, pour la sûreté de sa personne, cent hommes d'armes des plus experts et mieux habillés de la compagnie du duc de Bourgogne, et avec ce avoit laissé en embûche, dedans un bois, environ trois cents combattants, pour avoir aide si besoin étoit; et à son partement, quand il eut tiré les cent hommes

d'armes dessusdits dehors, et assis ladite embûche, et qu'il fut mis à chemin, regarda aucunement derrière lui, et vit que ceux qu'il avoit laissés au bois susdit se commençoient déjà à defrayer, et mener leurs chevaux paître aux bleds à pleins champs; et lors, de ce tout troublé, prit une lance et courut vigoureusement à eux pour les faire remettre au lieu où il les avoit laissés. Et adonc les dessusdits, sans attendre l'un l'autre, se retrahirent à pointe d'éperons, tant comme chevaux les pouvoient porter; néanmoins il raconsuivit un homme d'armes nommé Aloyer, auquel il perça la cuisse et le porta jus de son cheval, et à plusieurs autres donna de durs coupa. Et après qu'il les eut remis en ordonnance, et dit plusieurs injures à ceux qui les devoient conduire, s'en alla parfournir son entreprise.\*

3m Beginn bes flegreichen Befechts bei Saint-Riquier, 31. Mug. 1421, empfing ber Bergog von Burgund von Johanns Band ben Ritterichlag. Diefer aber, allgu bigig ben weichenben Reind verfolgend, wurde jum Befangnen gemacht, vot emmené grand espace. Mais depuis, par aucuns des gens du duc de Bourgogne, et aussi des siens, fut rescous. Néanmoins il fut navré moult vilainement sur le visage de travers le nez.« Bon wegen biefer Bunde fonnte er nur in einer Ganfte getragen ben Bewegungen feiner Reifigen folgen. Rach erfolgter Genefung verfammelte er, bie Picardie, wo er fortwährend ben Oberbefehl führte, von Feinden ju faubern, eine bedeutende Dacht : mehre Reften ber Umgebung von Amiens wurden genommen, le Queenop, Lourop, Bericourt, julest nach langerm Biber-Rand bas von Coquart von Cambronne vertheibigte Araines, 1422, und andere Raubnefter. Dafür rachte fich Pothon be Saintrailles, indem er, 3. Det. 1423, Sam, »par faute de guet.« erflieg. »Pour laquelle prise Jean de Luxembourg fut fort troublé, parce que c'étoit à lui. Et pour tant, en grande diligence, assembla ce qu'il put assembler de gens d'armes, à tout lesquels, au tiers jour de la prise, il chevaucha jusqu'à ladite ville, et en grande hardiesse tout soudainement fit icelle assaillir et passer ses gens d'armes parmi la rivière, avec son étendard. Et reconquit Jean de Luxembourg en bref la ville sur ses ennemis, et en prit et mit à mort cruelle grande partie; et ledit Pothon avec aucuns de ses gens, se réfugia en Thiérache. Toutefois ils furent poursuivis, et y en eut en icelle poursuite grande foison de pris. Auquel jour fut pris dedans la ville et navré terriblement un homme d'armes nommé messire Jean de Fontenelle et Valérien de Saint-Germain, auquel Valérien messire Jean de Luxembourg fit bref ensuite trancher la tète.«

3m April 1423 eroberte Johann Dify, ferner bie Rirche von Broiffi, von welcher aus die Schnapphabnen die gange Umgegend beunrubigten, und ben Thurm la Borgne, Dot furent pris en les deux places bien quatre-vingts d'iceux, entre lesquels étoit un nommé le Gros Breton, un de leurs capitaines, et furent tous pendus aux arbres. « Beiter nahm Luremburg bie Burg Bieque, und indem er mit den Anftalten ber Belagerung von Buife beschäftigt (1424), wurde bei einem Ausfall Pothon von Saintrailles fein Gefangner, jedoch bald wieder freigegeben, gegen ein mäßiges Lofegeld, unter ber Bervflichtung, mit feiner Mannschaft auf bas linke Ufer ber Loire fich gurudangieben und nicht wiederzutommen, es gefchebe benn in Gefellichaft bes Ronigs Rarl. Die Belagerung von Guise bingegen wurde mit Lebhaftigfeit fortgefest, bis die Stadt ju Sanden bes von Luxemburg capitulirte, 18. Sept. 1424. Auch Beaumont in ber Argonne mußte, nach langerer Bertbeibigung, fich an ibn ergeben, 1428, und die Stadt Mouzon sich verpflichten, bas Bleiche ju thun, fo fie nicht bis ju St. Remigien entfest werbe. Bichtigeres ereignete fic vor Compiègne. Durant le temps que le duc de Bourgogne étoit logé à Condin, comme dit est, et ses gens d'armes ès autres villages auprès de Condin et de Compiègne, advint, la nuit de l'Ascension, à cinq heures après midi, que Jeanne la pucelle, Pothon, avec plusieurs autres nobles et vaillants capitaines françois, avec eux de cinq à six cents combattants, saillirent hors, tous armés de pied et de cheval, de la dite ville de Compiègne, par la porte du pont vers Mont-Didier; et avoient intention de combattre et

ruer jus le logis de messire Baudo de Noyelle, qui étoit à Marigny, au bout de la chaussée, comme dit est en autre lieu. Si étoit, à cette heure, messire Jean de Luxembourg, avec lui le seigneur de Créquy, et huit ou dix gentilshommes, tous venus à cheval, non ayant sinon assez petit de son logis devers le logis de messire Baudo; et regardoit par quelle manière ou pourroit assiéger icelle ville de Compiègne. Et adonc iceux François, comme dit est, commencèrent très fort à approcher icelui logis de Marigny, auquel étoient, ou la plus grande partie, tous désarmés.

»Toutefois, en assez bref terme s'assemblèrent, et commença l'escarmouche très grande, durant laquelle fut crié à l'arme en plusieurs lieux, tant de la partie de Bourgogne comme des Anglois; et se mirent en bataille les dessusdits Anglois contre les François, sur la prée, au dehors de Venète, où ils étoient logés; et étoient environ cinq cents combattants. Et d'autre côté, les gens de messire Jean de Luxembourg, qui étoient logés à Claroy, sachant cet effroi, vinrent les aucuns hâtivement pour secourir leur seigneur et capitaine, qui entretenoit la dite escarmouche, et auquel, pour la plus grande partie, les autres se rallièrent: en laquelle fut très durement navré au visage ledit seigneur de Créquy. Finalement, après ce que la dite escarmouche eut duré assez long espace, iceux François, voyant leurs ennemis multiplier en grand nombre, se retrahirent devers leur ville, toujours la pucelle Jeanne avec eux, sur le derrière, faisant grande manière d'entretenir ses gens et les ramener sans perte; mais ceux de la partie de Bourgogne, considérant que de toutes parts auroient bref secours, les approchèrent vigoureusement, et se férirent en eux de plein élai. Si fut, en conclusion. comme je fus informé, la dessusdite pucelle tirée jus de son cheval par un archer, auprès duquel étoit le bâtard de Vendôme, à qui elle se rendit et donna sa foi; et il, sans délai, l'emmena prisonnière à Marigny, où elle fut mise en bonne garde. Avec laquelle fut pris Pothon le Bourguignon et aucuns autres, non mie en grand nombre. Et les dessusdits

François rentrèrent en Compiègne, dolents et courroucés de leur perte; et, par spécial, eurent moult grande déplaisance pour la prise d'icelle pucelle. Et, à l'opposite, ceux de la partie de Bourgogne et les Anglois en furent moult joyeux, plus que d'avoir cinq cents combattants: car ils ne craignoient ni redoutoient nul capitaine ni autre chef de guerre tant comme ils avoient toujours fait jusqu'à ce présent jour icelle pucelle. Si vint, assez tôt après, le duc de Bourgogne, atout sa puissance, de son logis de Condin, où il étoit logé, en la prée devant Compiègne.

\*Et là s'assemblèrent les Anglois, ledit duc et ceux des autres logis en très grand nombre, faisant l'un avec l'autre grands cris et rébaudissements, pour la prise de ladite pucelle: laquelle icelui duc alla voir au logis où elle étoit, et parla à elle aucunes paroles, dont je ne suis mie bien recors, jà soit ce que j'y étois présent. Après lesquelles se trahit ledit duc et toutes ses gens chacun en leur logis, pour cette nuit. Et la pucelle demeura en la garde et gouvernement de messire Jean de Luxembourg. Lequel après, dedans brefs jours ensuivants, l'envoya, sous benne conduite, au château de Beaulieu, et de là à Beaurevoir, où elle fut par long temps.«

Es war der 23. Mai 1430, als die Jungfrau von Orleans in der Feinde Gewalt fiel. Ohne Saumen erkaufte fie Johann von Luxemburg von dem Baftard von Bendome, um sie vordersfamst nach seiner Burg Beaulieu, dann nach Beaurevoir, seinem eigentlichen Wohnsitz bringen zu lassen. Dort hauseten auch seine Gemahlin und seine betagte fromme Tante Johanna von Luxemburg. Beibe empfingen die Unglückliche mit mitleidigem Wohlwollen, baten, sie möge Frauenkleidung anlegen, weil ihre Mannertracht in den Augen ihrer Feinde als unverzeihliches Berbrechen gelte. Diese Bitten waren so freundlich und herzelich, daß die Jungfrau später bekannte, hätte sie das thun dürsen, so würde sie es lieber diesen Damen als irgend einer andern Dame in Frankreich, die Königin ausgenommen, zu Liebe gethan haben. Johanna von Luxemburg hat auch ihren Ressen inständig gebeten,

bie Jungfran nicht ben Englanbern auszuliefern, was er boch endlich and Kurcht ber ibm angebrobten firchlichen Strafen thun mußte. Gin Gunbengelb von 10,000 Livres ift ibm bafur geworden. 3m Juni beffelben Jahrs nahm er Creswy-en-Laonnois und Soiffons. Um die gleiche Zeit farb kinderlos Philipp von Burgund, ber Bergog von Brabant, und wurde fein Bergogthum von bem Agnat, bem Bergog von Burgund eingenommen, mabrend bie Graffcaften Liany und Saint-Vol, ale Luremburgifdes But, ber nachken Erbin, Johanna von Luxemburg gufielen, »et pour tant qu'elle aimoit moult cordialement son neven messire Jean de Luxembourg, lui donna à prendre et avoir grande partie d'icelles seigneuries après son trépas, dont point ne fut bien content le comte de Conversano, seigneur d'Enghien, frère ainé de Jean de Luxembourg, et depuis eurent aucunes redargutions, mais enfin se concordèrent l'un avec l'autre. Mit Ligny und einigen Gutern in Cambrefis, mit Bobain, Gerain, Bellucourt, Marcoin, Cantaing fic begnugend, überließ Johann bem Bruber bie Graffchaft Saint-Pol, 1436; bem britten Bruber, bem Bifcof Lubwig von Terouanne, murbe bas Solog Suclies in Boulonnais und Die Caftellanei Tingry augetbeilt.

Die Belagerung von Compiègne, von Johann und dem Grafen von Huntingdon in Gemeinschaft geführt, mußte nach wielsätigen und langwierigen Anstrengungen, Angesichts des Entssass, aufgehoben werden (Dienstag vor Allerheiligen 1430), »délaissant honteusement en leurs logis et en la grosse dastille très grand nombre de grosses bombardes, canons, veuglaires, serpentines, coulevrines et autres artilleries, avec plusieurs engins et habillements de guerre qui demeurèrent en la main des François, lesquelles artilleries étoient au duc de Bourgogne. Pour lequel département messire Jean de Luxembourg eut au coeur très grande déplaisance, toutesois il n'en put avoir autre chose.« Im J. 1432 eroberte er mehre Festen in der Champagne, wogegen sein geschworner Beind, Robert von Saarbrücken, der Damoiseau von Commercy, Ligny, die Stadt erstiegen und geplündert hat, ohne se

bod behaupten zu tonnen. Die verfahrten Streitbanbel mit bem herzog von Bar wurden 1433 ausgeglichen. Bu bem Gube fam ber Bergog felbft nach Bobain, wo bie ftattlichfte Aufnahme und Bemirthung feiner marteten, um allem Unfpruch zu ber Grafschaft Guife an entfagen. »Et pour en avoir plus grande sareté, se dessaisit le duc de Bar, dedans le châtel de Bohain, sans contrainte, présents plusieurs de ses hommes, qui avoient été demandés avec aucuns officiers d'icelle comté, et autres notaires impériaux et apostoliques qui pour ce y étoient; et avec ce fut protesté un autre appointement touchant à Jeanne de Bar, fille à messire Robert de Bar, comte de Marie, c'est à savoir pour sa part et portion qu'elle tendoit à avoir, à cause de son feu père, sur la duché de Bar.« An Ausgang Oct. 1433 erfoct Johann einen namhaften Bortheil über die Befagung von Laon. »Et ia soit que les Francois fussent en plus grand nombre que lui, toutefois, tantôt ou'il les apercut, se férit des premiers dedans eux, sans plus attendre après ses gens, et, pour vrai, il y fit de grandes merveilles et faits d'armes de sa personne. Si fut ce jour le jeune comte de Saint-Pol mis en voie de guerre; car le comte de Ligny, son oncle, lui en fit occire aucuns, lequel y prenoit grand plaisir. Der Frangofen blieben 160 auf bem Plate, 60-80 murben gefangen und mehrentheils ben andern Tag gebenft.

Dem Frieden von Arras beizutreten, weigerte sich Johann beharrlich, obgleich er auf der Reise dahin den Herzog von Burgund begleitet hatte, obgleich diese hartnäckigkeit ihm des herzogs Ungnade zuzog. Den für seine Unterwerfung von dem König von Frankreich bewilligten Termin ließ er verftreichen, und es entspann sich zwischen ihm und den Franzosen eine lebhafte Fehde, in deren Lauf 1436 die Königlichen die Stadt Soissons eroberten. Die war dem größten Theil nach seiner Stiestochter Eigenthum, und hatte er daselbst Besagung eingelegt. Auch seine Besitzungen in Cambresis schienen bedroht durch ein heer von Ecorcheurs, das sich auf hennegau geworsen hatte, 1437. »Néaumoins ils ne mestrent rien zur ses terres, pour

ce qu'il étoit toujours bien pourvu de gens de guerre; mais lui baillèrent leurs scellés, et lui à eux, de rien entreprendre l'un sur l'autre.« Ueberhaupt beobachtete Johann von nun an eine aweiselhafte Neutralität. »Il se tenoit comme neutre, et pour le temps avoit peu de hantise avec nulle de ces parties. Si faisoit très fort fournir et garnir ses villes et châteaux de vivres et d'artillerie, sur espérance de lui défendre contre ceux qui nuire ou gréver le voudroient. Et jà soit ce que par plusieurs fois il eût été requis et admonesté de faire serment au roi Charles de France, néanmoins oncques ne s'y voulut consentir; et étoit tout réconforté d'attendre les aventures qui advenir lui pourroient; car il avoit les scellés du roi d'Angleterre, du duc d'York et de plusieurs autres seigneurs anglois, par lesquels ils lui promettoient sur leur foi et honneur que, s'il advenoit que les François approchassent en aucune manière pour lui faire guerre, ils le viendroient secourir à si grande puissance, qu'ils le délivreroient de tous ses ennemis, quelque autre besogne qu'ils eussent à faire; et sur ce ledit de Luxembourg se fioit très grandement.«

Bingegen hatten die Differengen mit dem Bergog von Burgund eine folche Wendung genommen, bag Johann fich veranlagt fand, burch Schreiben vom 2. Febr. 1439, gerichtet an bie Ritter bes Bliegordens, beffen Inhaber er feit ber Stiftung, eine Rechtfertigung binfictlich mehrer gegen ibn erhobenen Bormurfe ju versuchen. Ein zweites Schreiben vom 13. April 1439 an ben bergoglichen Gebeimrath, worin um mehre Bunfte Genugthuung geboten , fand um fo leichter Eingang , ba Johann , im Befit ber Feften Coucy, Beaulieu, Sam, Reste, la Kere, Saint-Gobin, Marle, Arfp, Montagu, Guife, Berifon, Bohain, Beaurevoir, honnecourt, Difp, feben Augenblid fie ben Englandern öffnen und hierdurch den Riederlanden bie fcmerften Drangfale bereiten tonnte. Demnach wurden ju Cambran, über welche Stadt Johann die Sousherrlichfeit übte, Berhandlungen angefnupft, bie ju einer vollftanbigen Berfohnung ausgingen. Auch mit ben Frangofen fam es zu feinen ernftlichen Feindseligfeiten. »Les capitaines qui menoient et entretenoient les gens

de guerre, le doutoient fort, pource qu'ils le sentoient moult vaillant de sa personne, et que toujours il étoit pourvu de gens de guerre pour résister contre eux, s'ils lui faisoient aucun dommage; et savaient bien que s'il les trouvoit sur aucune de ses seigneuries à son avantage, il les feroit détruire sans en avoir aucune miséricorde. Et pour ces raisons. quand ils approchoient desdites seigneuries, ils étoient tous joyeux de bailler leurs scellés, promettant de non lui faire aucun dommage ni quelque grief ou déplaisir à lui ni aux siens; et ainsi le firent plusieurs fois; et aussi il étoit content de les laisses paisibles sur icelles conditions. Toutefois, peu de temps devant sa mort, le roi Charles de France avoit conclu de non plus lui bailler aucuns jours de répit; et avec ce étoit du tout délibéré de venir à grande puissance contre lui, pour le subjuguer et mettre en son obéissance, ou au moins le contraindre de lui faire le serment d'Arras.« Aber bevor es bagu fommen fonnen, in ber Racht gu Dreifonigen 1440, flarb Johann, »qui de sa même personne avoit été très chevaleureux et moult douté, auf seiner Burg ju Gaife, indem Alter von beiläufig 50 Jahren. Sofort murden Coucy, Resle, Beaulieu in Bermandois von ungetreuen Befehlehabern frangofischen Berren überliefert. Alles übrige erbte ber Reffe, Graf Ludwig von Saint-Pol, benn Johanns Gbe mit Johanna von Bethune, Roberts, des Bicomte von Meaux, und ber Ifabella von Ghiftel altefte Tochter, war finderlos geblieben. Er batte fich biefe überreiche Erbin als Roberts von Bar, bes Grafen von Marle und Soiffons Wittme, beigelegt ben 23. Nov. 1418. waren nicht allein Benbeuil und die übrigen Besitzungen ihres Baters, benen bie Erbicaft ber Eleonora von Coucy, als bie Bicomte Deaux, bie Berrichaft Conbe in ber Brie, la Kerté-Ancoul, Tresmes, Geferen, Sobofen, Rumpft in Brabant, ber vierte Theil der Graffchaft Bianden, ein außerordentlicher Bumache, fondern auch bas unermegliche Eigenthum bes Saufes Gbiftel, bis auf die verschiedenen, in Rlandern, Bennegau und Artois gelegenen Guter, welche ihre Mutter, Ifabella von Ghiftel auf Ghiftel, Ingelmunfter, Bive zc. 1422

und 1424 einer füngern, an Ralf von Ailly verheuratheten Tochter zuwendete. Der Frau Johanna gesamtes Eigenthum fiel auf ihre Tochter erster Ebe, Johanna von Bar, die an Endwig von Luxemburg verheurathet.

Johanns alterer Bruber, Peter von Luremburg, 19ter Graf pon Brienne und Conversano, herr auf Enghien, Richebourg und Bournival, in ber brabantifden Maierei Rivelles, auch, als feiner Tante Johanna Erbe, Graf von Saint-Dol, Caftellan von Lille und herr von Riennes, war noch ein Jungling, als er 1409 an ber Seite bes Grafen von Bennegau bie ihrem Bifchof rebellifden Enttider beftritt. Unverbruchlich ben Intereffen von Burgund ergeben, wirfte er ju ber Belagerung von Melun, 1420. »Et en ce même siège fit le roi (Rarí VI) amener sa femme la reine, grandement accompagnée de dames et de damoiselles, et y séjournèrent environ un mois, étant logées en une maison qu'avoit fait faire le roi d'Angleterre, toute propice emprès ses tentes, qui étoient loin de la ville, afin que des canons ne pussent être travaillées. Et là, devant la tente dudit roi, de nuit sonnoient moult mélodieusement par l'espace d'une heure, ou environ, à jour faillant et au point du jour, huit ou dix clairons d'Angleterre et autres divers instruments. Et entre-temps que ces besognes se faisoient, Pierre de Luxembourg comte de Conversano retournant du siège de Melun. pour aller en sa comté de Brienne, accompagné de 60 hommes ou environ, fut rencontré des Dauphinois, qui se tenoient à Meaux, lesquels, pource qu'ils étoient en trop grand nombre au regard de lui, l'emmenèrent avec toute sa gent audit lieu de Meaux, où il fut long espace, jusqu'à tant que le roi d'Angleterre l'assiègea.« Die Stadt hielt fic aber noch, als Johann von Luxemburg burd geschickte Unterhandlung und ein ftarfes Lojegeld feinem Bruder Die Freiheit verschaffte, 1421. In bem Rrieg um Bennegau focht Deter, Ritter bes Blieforbens feit beffen Begründung, gegen ben Bergog von Glocefter. Spater fiel er bei bem Bergog von Burgund in Ungnade, vermuthlich wegen ber heurath feiner Tochter Jacobine, mogegen feine Ber-Sindungen mit ben Englandern um fo inniger geworden find,

wie ihm bann ber Regent, ber herzog von Bebford bas heer anvertraute, so zu ber Wiedereinnahme von Saint-Balery bestimmt. Die Stadt capitulirte nach einer Bertheidigung von drei Wochen, und Peter wollte die Belagerung von Rambures vornehmen, als er am 31. Aug. 1433 der Pest erlag. Seine Leiche wurde nach Cercamp in das Erbbegräbniß gebracht. Aus seiner Ehe mit Margaretha del Balzo (des Baux), des herzogs Franz von Andria ältere Tochter, verm. im Mai 1405, gest. 1469, kamen acht Kinder.

Die Sohne Ludwig, Theobald und Jacob hinterliegen alle brei Rachtommenschaft. Balram ftarb jung, Johann fand in Africa ben Tob. Die altefte Tochter, Jacobine, wurde bes Bergogs von Bedford zweite Gemablin. »Si avoit ce mariage été traité, certain espace de temps paravant, par le moyen et sollicitude de l'évêque de Térouanne, Louis de Luxembourg, qui pour ce temps étoit un des principaux gouverneurs et conseillers du duc de Bedford: duquel mariage le duc de Bourgogne n'en fut point content du comte de Saint-Pol, pource que, sans son su et conseil, il avoit ainsi allié sa fille. Et toutefois, les fêtes et les noces furent faites solennellement en l'hôtel épiscopal de la ville de Térouanne (au Anfang bes 3. 1433). Et pour la joie et plaisir que le duc de Bedford eut et prit de ce mariage, car la fille étoit frisque, belle et gracieuse, âgée de dix-sept ans ou environ, et afin que de lui il fût perpétuellement mémoire, il donna à l'église de Térouanne deux cloches moult riches, notables et de grande valeur, lesquelles il fit amener, à ses propres coûts et dépens, du pays d'Angleterre; et aucuns jours après la fête finie il s'en partit.« Der Bergog von Bedford farb ben 14. Sept. 1435; Die finderlose Bittme beurathete ben Ritter Richard Bybeville, ber ihr burch bie Schonheit feiner Perfon empfohlen, aber mit Gefängniß und um 1000 Pfund geftraft wurde, weil er eine Kronvasallin, eine folde war bie Berzogin von wegen thres Witthums, ohne fonigliche Erlaubnig geheurathet batte. 3m 3. 1448 jum Lord, 1466 jum Grafen von Rivere ernannt, wurde Bobeville in ber Schlacht bei Ebgecote, 26.

Rull 1469, famt feinem Sohne Johann gefangen und gleichwie biefer auf Befehl von Clarence und Barwid enthauptet. Die Bergogin batte ibm überhaupt 15 Rinder geboren , barunter die Tochter Elifabeth , "die fowohl ," berichtet hume, nach ber portrefflichen Berbeutschung von 3. 3. Dufch, "wegen ber Reigungen und Schonheit ihrer Perfon, ale auch wegen andrer liebenswurdiger Eigenschaften mertwurdig war. junge Krauenzimmer batte fich mit bem Sir John Grap von Groby verheprathet, mit welchem fie auch verschiedne Rinder hatte; und nachdem ihr Mann, ber an ber Seite ber Lancaftrifchen Partey gefochten batte, in ber zwepten Schlacht bey St. Albans geblieben, und feine Buter confiscirt maren, begab feine Bittwe fich ju ihrem Bater auf feinen ganbfig zu Grafton in Northamptonfhire. Der Ronig fam auf einer Jagb von ungefahr ju biefem Saufe, um bie Bergogin von Bebford ju befuchen; und ba biefes eine ermunichte Belegenheit ju fenn fcbien, von biefem galanten Monarchen einige Gnade ju erlangen, warf biefe junge Bittwe fich ihm ju Fußen und bat ihn mit Thranen, mit ibren armen ungludlichen Rinbern Mitleiben gu haben. Der Anblid einer fo großen Schonbeit in fo großer Betrubnig rabrte ben verliebten Eduard febr; die Liebe ftabl fich unvermerkt unter bem Schein bes Mitleidens in fein Berg, und ibre Betrübnig, welche einer tugenbhaften Matrone fo wohl ftund, machte, bag feine Sochachtung feiner Liebe balb gleich wurde. Er bob fie mit Berficherung feiner Gnabe von ber Erbe auf; er mertte, bag feine Leibenschaft burch bas Befprach mit einem fo liebenswürdigen Gegenftande fich jeden Augenblid vermehrte, und es währte nicht lange, fo lag er felbft bittend zu ben Sugen ber Elisabeth. Allein biese Dame verabscheuete, entweder burch bie Empfindung ibrer Pflicht, eine ehrlofe Liebe, ober merfte, bas ber Eindruck, ben fie gemacht hatte, tief genug mare, bag fie bie bochte Erbebung boffen tonnte, und weigerte fich aufs außerfte, feiner Liebe ein Benuge ju leiften , und alle Schmeicheleven, Liebtofungen und Bitten bes jungen und liebensmurbigen Chuard wurden von ihrer ftrengen und unbeweglichen Tugend abgewiesen. Seine Liebe, Die burch Biberfegung gereiget und burch feine

Hochachtung für solche eble Gesinnungen vermehret wurde, riß thn zulest über alle Grenzen der Bernunft weg: und er erbot sich, sowohl seinen Thron als sein Berz mit dersenigen Dame zu theilen, die wegen der Schönheit ihrer Person und der Bürde ihres Charafters zu beiden ein großes Recht hätte. Die Bersmählung wurde in der Stille zu Grafton geseiert. Das Geheimniß wurde eine Zeitlang sorgfältig verhehlet: keiner argwohnte, daß ein Prinz von so freier Lebensart sich so sehr einer romanhaften Liebe ergeben könnte. Und es waren wichtige Ursachen, welche diesen Schritt, insbesondere zu dieser Zeit, im höchsten Grade gesährlich und unvorsichtig machten."

Diefe Beurath, überhaupt ungunftig aufgenommen, erregte insbesondere bas Digvergnugen bes Ronigmachers und feiner machtigen Bettericaft. Die zu beruhigen, wurde ausgesprengt, bes Ronigs Unerfahrenheit fei burch bie Bergogin und ihre Tochter migbraucht worden; man babe ibn burch Bauberei und Liebestrante bethort, und als er endlich feine Uebereilung einfab und fich bemubte, die unwurdigen Bande aufzulofen, feien ibm unüberfleigbare Sinberniffe gemacht worden. Der Belt barguthun, bag ungegrundet ber Borwurf, er habe fich eine Frau pon nieberer Berfunft gefucht, richtete Eduard eine Ginladung an ibren mutterlichen Dheim, Jacob von Luxemburg = Richebourg, als welcher, von bundert Rittern und Ebelfnechten feines Gefolges umgeben, ber Kronung ber Konigin (22. Mara 1465) beimobnte. Um fo bartnadiger laftete auf ihrer Mutter ber Berbacht ber Bauberei, wie aus ber von ihr bem R. Ebuard IV eingereichten Beschwerbeschrift hervorgeht : "Dem Ronig unserm Berren und Souverain zeiget an und flaget jammerlich Gure bemutbige und getreue Bafallin Jacobe Bergogin von Bedford, daß, obwohl fie feberzeit nach Borfdrift ber beiligen Rirche an Gott geglaubt bat und noch glaubt, mas einer rechtschaffenen Chriftin geziemt. fie boch Thomas Bate Esq. in einem großen Theil Gures Reichs in ben Ruf der Bexerei gebracht bat und fich einbildet, fie treibe Bauberei und herenwert; ale welcher Bate bamale, ale 3hr, fouverginer Berr, bas lette Dal zu Barmid waret, mehren bort gegenwärtigen Lords eine fingerlange, in ber Ditte gebrochene, mit einem Drath gebundene, einen Geharnischten vorstellende bleierne Figur gebracht und gesagt hat, solche sei von dieser Eurer Bittstellerin gemacht worden, um damit Zauberest und hexenwerk zu treiben, während Gott weiß, daß weder sie noch irgend semand der Ihrigen solche jemals sahen." Ratürlich erkannte der König die Unschuld der herzogin. Sie starb den 30. Mai 1472.

Ibre Schwefter Ifabella wurde vermittels Cheberebung vom 9. Januar 1443 bem Grafen von Maine, Rarl von Anjou permablt. - Diefem batte R. Rarl VII bie famtlichen Guter Beters und Johanns von Luxemburg, nachbem fie von megen Unbanglichfeit ju ben Englandern confiscirt worden, gefchenft. überließ fie jedoch, rudfictlich biefer Bermablung, bem rechtmäßigen Erben Ludwig von Luremburg; nur mußten ibm die Graffchaft Guife, Rovion in Bermandois, Montmirail, Authon und la Bagode, Rogent-le-Rotrou in Perche zu rechtem Gigenthum abgetreten merben. 3fabella teftirte im 3. 1472. Gine britte Schwefter, Ratharina, burch Beurathevertrag vom 2. Jun. 1445 bes Bergoge Arthur III von Bretagne Gemablin, farb finderlos 1489. Ludwig I von Luxemburg, jur Beit von des Batere Tob etwan 15 Jahre gablend, ward von früher Jugend an feines tapfern Dbeime treuer Baffengefahrte und Diefem ber Begenftand ber berglichften Buneigung. Johann vornehmlich bat feiner reichen Stieftochter Sand bem Reffen verschafft. »Le dimanche 16, juillet 1435 Louis de Luxembourg comte de Saint-Pol, de Conversano, de Brienne, et seigneur d'Enghien, épousa Jeanne de Bar, qui étoit seule fille de messire Robert de Bar, comtesse de Marle et de Soissons, dame de Dunkerque, de Warneton et de moult d'autres grandes et notables seigneuries, belle-nièce de messire Jean de Luxembourg comte de Ligny. Et furent les noces faites dedans le châtel de Bohain. Auquel lieu furent environ cent chevaliers et écuyers de la famille et amitié des deux parties, sans y avoir nuls princes · des fleurs de lys, dont icelle comtesse étoit issue moult prochaine. A laquelle fête furent la comtesse de Saint-Pol, douagière, mère du comte Louis, et plusieurs de ses enfants.

Le comte de Ligny, comme il fut commune renommé, soutint les frais et dépens d'icelle fête. Si y fut-on servi très abondamment, et avec ce y fut faite très joyeuse chère de tous ceux là étant, en boires, mangers, danses, joûtes et autres ébattements. Bon dem gewaltigen Reichthum, welchen die Braut von der Rutter zu erden hatte, ift S. 637—638 gesprochen; von des Baters wegen besaß sie sast das ganze Erde der großen Säuser Coucy und Flandern-Cassel, die Grasschaft Soissons zur größern Sälfte, und Marke (wozu seit 1413 auch la Fère und Montcornet gehörten), Dünkirchen, Gravelines, Bourdourg, Cassel, überhaupt ein Gebiet, das sich vom Meer dis zu den Thoren von Ipern erstrecke, serner Warneton, Disp, Bornhem, Allupe, Montmirail, Auton, Brou, la Bazoche.

Bon Saufe aus dem R. Rari VII nicht jum beften empfoblen, follte Ludwig beffen vollen Born empfinden gelegentlich eines in jenen Beiten nur allgu baufigen Ereigniffes. Gin Bug Artillerie, aus Klandern fommend, wurde auf dem Bege nach Paris an Ribemont, wo Ludwig Befagung unterhielt, geplundert, 1440. Dafür wurde Genugthuung gefordert, und ale er bamit gogerte, erbob fic der Ronig in Verfon, um den ungehorfamen Bafallen au guchtigen. Ribemont wurde von ber Befagung aufgegeben, Marle beschoffen, und Ludwig, ohne Ausficht auf Gulfe aus Burgund, mußte um Gnade bitten. Die wurde ibm, auf feiner Rutter eifrige Bermendung, nachdem er die ibm fo nachtheilige heurath feiner Schwefter mit bem Grafen von Maine bewilligt und ben Unterwerfungeact vom 20. April 1441 ausgestellt batte. Bollftanbig wurde indeffen bie Confiscation ber Luremburgifchen Guter erft burch fonigliche Briefe vom 8. Jul. 1444 gurud. genommen, wiewohl Ludwig bereits im Jahr 1441 bei ber Belagerung von Pontoife die Beeresfolge geleiftet batte. »En outre, Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol et de Ligny, qui paravant avoit fait son amas de gens d'armes en ses seigneuries, y arriva environ huit jours après la Saint-Jean atout six cents combattants ou environ, très bien en point; et faisoit moult chaud. Si mit ses gens en bataille assez près du logis du roi; lequel, avec aucuns de ses princes

et capitaines, les alla voir bien à loisir, et toutes ses gens, et fut moult joyeux de sa venue. Si le festoya et mercia moult grandement de ce qu'il l'étoit venu servir à si belle compagnie.«

Den Festivitäten ju Chalons, 1445, veranlagt burd Rarls VII Bufammenfunft mit der Bergogin von Burgund, wohnte Ludwig »Il faisoit fort beau voir les noblesses et riches parements qu'avoient iceux seigneurs et autres qui étoient de leur compagnie, avec lesquels se trouvoit assez souvent aux dites joûtes le comte de Saint-Pol en fort bel arroi, qui aucunes fois, à la fin d'icelles, avoit le plus de renommée et réputation d'avoir le mieux fait, et emportoit le prix des dames pour le mieux joutant. Gelegentlich bes Soefter Rriegs wurde er, .lequel avoit grande amitié et cordial amour. dès il y avoit long-temps, avec le jeune damoiseau de Clèves, et se tenoient eux deux comme frères d'armes dès leur jeunesse,« mit einem heer von 500 Reifigen und 1200 Schuten bem Bergog von Cleve gu Gulfe gefchict, 1446. 3m 3. 1449 unterftugte er an ber Spige einer Schar von 800 Mann ber Frangofen Operationen in ber Rormandie, absonderlich burch die Occupa= tion von Gournay, Reufcatel, Pont-l'Eveque, Lifieux, Mantes. Großes Auffeben erregte er durch feine prachtige Saltung bei ber Befignabme von Rouen, Oct. 1449. »Après venoit celui qui eut bien sa part du bruit et des regards de la journée, savoir Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, qui étoit monté sur un coursier pommelé, couvert de satin bleu, chargé d'orfévrerie, brodé de franges de fils d'or et de soie : il avoit autour de lui cinq pages, vêtus fort richement de la même couleur dessusdite, desquels les harnois et salades de tête étoient bien richement garnis; il faisoit porter après lui deux lances, dont l'une étoit couverte de drap d'or, et l'autre de velours violet; et si avoit-il affublé un chaperon de satin découpé, fourré de menu vair. Après les pages dessusdits paroissoit le palefrenier, qui menoit en main un grand coursier couvert de drap d'or; en la compagnie duquel étoient plusieurs chevaliers et écuyers revêtus de fort beaux habillements.«

Aufgeboten au bes Bergogs von Burgund Dienft (1452), butete ber Graf von St. Pol bas wichtige Aloft und wurden bie von bort unternommenen Streifzuge ben Bentern ungemein laftig. Davon galt ber eine bem fur bie Subfifteng von Gent fo wichtigen ganbe Bacs. »Le noble comte de Saint-Pol, lequel étoit en garnison en la ville d'Aloste, qu'on appele le pays des Quatre Métiers, et est moult fort pays, marchisant au pays de Waes, si avoit volonté d'entrer audit pays de Waes. Si assembla icelui comte ses deux frères germains, avec Adolf de Clèves, frère du duc de Clèves, et neveu du duc de Bourgogne, Cornille, bastard du duc, et plusieurs autres chevaliers et nobles combattants; et entra lui et sa compagnie au pays de Waes; et incontinent qu'ils y furent, entrevinrent allencontre d'eux une grosse compagnie de Gantois, et assaillirent ledit comte. Mais les Gantois ne durèrent comme rien, ains furent par le comte et ses gens prestement et en peu d'heures rués jus; et se tournèrent les Gantois en fuite; et si en mourut deux cents ou plus. Ce fait, le comte cuidoit être assuré pour le jour; mais les Gantois se réunirent derechef à moult grande puissance et compagnie, et vinrent rassaillir et courre sus audit comte.

»Quand on vint dire ces nouvelles au comte, tantôt remit ses gens en bataille, pour recueillir les Gantois; et à cette recueillote furent faits chevaliers nouveaux: Adolf, neveu au duc de Bourgogne, Thiébaut de Luxembourg, seigneur de Fiennes, frère audit comte de Saint-Pol, Cornille, bastard du duc, gouverneur de Luxembourg, lequel étoit sage et hardi chevalier, et plusieurs autres, dont je me tais pour brieveté. Lesquels chevaliers faits, eux et leur compagnie se férirent ès Gantois si fièrement et par telle empainte (choc) que derechef les mirent encore une fois en deroute. En cette bataille mourut des Gantois environ de trois cents ou plus; mais en cette seconde récousse et rencontre, y eut quatre des archiers du corps du duc de Bourgogne qui y firent merveille de vaillance, l'un nommé Hoste le Sur, l'autre le Martire; de deux autres je ne sais leur nom. Après ce fait,

le comte et ses gens se retirèrent par le susdit pont en sa garnison.«

In dem Gefecht bei Rupelmonde, 15. Juni 1452, führte ber Graf von Saint-Vol die Borbut, soù à l'abord furent faites de grandes vaillances,« und liegen bie Genter 5-600 Tobte Bald barauf wurde er von dem Ronig von Kranfreich ju einem ber Gefandten ernannt, welche die Bermittlung zwischen bem Bergog von Burgund und ber rebellischen Stadt ju übernehmen batten." »Et pource que le susdit comte de Saint-Pol étoit lors au service dudit duc en icelle guerre, le roi lui écrivit lettres portant comment il l'avoit délégué son ambassadeur en cette ambassade, et l'avoit dénommé en ladite commission avec les dessusdits; pourquoi il lui mandoit qu'il tirât avec eux, et s'employât au bien de la paix pour terminer cette guerre. Lequel, quand il eut recu ces lettres, répondit que volontiers de sa puissance il s'y employeroit; et bien le devoit-il faire, car il avoit et possédoit de belles terres en ladite comté, lesquelles étoient bien en aventure, par la continuation de la guerre, d'être entièrement mises en ruine. Par ainsi se joignit-il avec lesdits ambassadeurs, lesquels ensemble se transportèrent devers le duc, auquel ils présentèrent les lettres du roi: et lui, en grande révérence et à grande joie, les recut.« Der Graf übernahm ben Auftrag, ohne fich boch in die Stadt ju magen, »pour autant que chacun jour il leur faisoit guerre, et avoit fait alliance avec le duc à cause des terres et seigneuries qu'il tenoit de lui.«

Im J. 1453 übernahm der Graf von St. Pol, gemeinschaftlich mit dem Marschall von Burgund, das Commando der Hüsstruppen, welche der Herzog eutsendete, um die Engländer in Aguitanien bestreiten zu helsen; den Grasen von St. Polhatte R. Karl VII ausdrücklich sich erbeten. Vorber glänzte er in den Festlichkeiten zu Lille, wo er namentlich, gleichwie sein Bruder, der Sire de Fiennes, gegen den Schwanenritter, Adolf von Cleve eine Lanze brach. »Lequel étoit venu et extrait anciennement du chevalier au Cigne, lequel étoit fils de la seeur du duc de Bourgogne, frère du duc de Clèves; et avoit

le chevalier fait voeu de joûter celui jour contre tous venants, à chacun un coup de lance. Lequel chevalier au partir de son hôtel avoit un cigne de la grandeur d'un cheval, au moins la façon, car c'étoit un homme vif dedans; lequel conduisoit ledit chevalier atout une longue chaîne de fin or, et le cigne étoit adextré de deux sagittaires, fort bien faits, qui tenoient des arcs et des flèches en leurs mains, et faisoient manière de tirer à l'encontre de ceux qui vouloient approcher le cigne, ce qui étoit belle chose et plaisante à voir. Après alloit ledit chevalier, tenant à la chaîne, comme j'ai dit, armé de toutes armes fort richement et gentiment; duquel le cheval étoit couvert de drap de damas blanc, bordé de franges d'or et ayant son écu de même; et à dextre et sénestre, et au derrière il avoit trois jeunes enfants, pages, habillés de blanc, allants en manière d'angels, montés sur de beaux coursiers enharnachés de drap blanc, bien découpé. Après eux venoit un palfrenier, tout vêtu de blanc, monté sur un petit cheval, lequel conduisoit à la main un destrier tout couvert de drap blanc, bordé de grandes lettres d'or, et frangé d'or, à la devise de messire Adolf; et derrière lui venoit le duc de Clèves, frère du chevalier entrepreneur, et monsieur Jean de Coimbre, nommé l'infant Dom Pedro, qui fut fils du bon roi Dom Jean de Portugal, avec grand nombre de chevaliers et nobles hommes, tous vêtus de blanc, à la parure et hivrée du chevalier au Cigne, qui portoient des lances en bonne ordonnance.

»En tel état et compagnie fut amené le chevalier devant les dames, et fut présenté par Toison-d'Or, roi d'armes, à la duchesse de Bourgogne et aux autres princesses, dames et damoiselles; lequel fut bienveingné comme il appartenoit. Et tost après qu'il fut amené dans les lices, le cigne qui l'avoit amené, ensemble les sagittaires furent mis sur un grand hourt, pour attendre le retour. Gérard de Roussillon fut le premier qui se présenta à l'encontre du chevalier, auquel le chevalier bailla si grand coup de la première course, qu'il lui perça et fendit son écu tout outre, dont ledit Gérard eut grand

destourbier. Après vint messire Jean de Montfort, moult grandement houssé de soie et bordure. Assez tost après suivit Louis de Luxembourg comte de Saint-Pol, houssé d'un riche drap d'or, la moitié gris et la moitié cramoisi, et le seigneur de Fiennes, son frère, couvert de velours noir, à larmes noires, montrées d'un peu de blanc.«

Dem Gelübbe jum Kafanen verpflichtete fich ber Graf von Saint-Vol in folgenden Worten : -Je voue aux dames et au faisan que avant que soit six semaines, je porterai une emprise à intention de faire armes à pied et à cheval, laquelle je porterai an et jour en la plus grande partie du temps; et je ne laisserai, pour chose nulle qui m'advienne, si le roi ne me le commande, ou quelque armée suffisante se fasse à aller sur les infidèles, par le roi en sa personne, ou par son commandement, ou autrement pour y aller, en laquelle armée, si c'est le bon plaisir du roi afin de servir la chrétienté, j'irai de très bon coeur, mettrai peine, au plaisir de Dieu, d'être des premiers qui assembleront avec les infidèles.« Die Ausbrude, Die gange Tenbeng bes von bem Grafen gefprocenen Belübbes miffielen bem Bergog, »parce qu'il ne se montrait point sujet tel qu'il étoit. Geinen Unwillen gab ber Kurft zu erfennen burch bas an feine Dienerschaft ergangene Berbet, ben von bem Grafen von Saint-Vol ju Cambray angestellten Reftlichfeiten beigumobnen.

\*Le comte de Saint-Pol, qui avoit été à icelle fête du banquet, fit crier et faire savoir à tous nobles, tant de l'hôtel du duc de Bourgogne, comme d'autre part, que le 18. mars 1454, il feroit une fête en la ville et cité de Cambray, qui est ville d'Empire, laquelle se nommeroit la fête de la Licorne, auquel jour il seroit lui quarantième de nobles hommes, montés et armés chacun la lance et l'épée au poing, et icelles épées seroient rabattues et les pointes coupées, pour courre la lance contre autres quarante qui y viendroient, et puis tournoyer lesdites épées. Auquel jour comme il avoit fait crier, il se trouva sur le marché de ladite cité, où il avoit fait faire un parc grand et spacieux, bien fourni de bonnes

lices de bois, lui quarante et deuxième, tous de ses gens, sans y être venu aucuns autres de l'hôtel dudit duc, ni d'autres, sinon deux gentilshommes, dont l'un étoit chevalier, et se nommoit messire Waultre, lequel étoit du pays de Brabant, assez près de Louvain, et portoit sur son heaume un morion; et l'autre s'appeloit Philippe de Lalaing.

»Quand ·ledit comte vit qu'il avoit fait une grande dépense pour fournir à ladite fête, et la rendre plus solemnelle en plusieurs manières et grandes préparations pour les banquets, et qu'il n'y avoit aucun autre de venu, sinon ceux dessusdits, il reconnut assez qu'aucuns avoient pris peine envers ledit duc, afin qu'il n'y laissât aller aucun de ceux de son hôtel; ce nonobstant, il n'en montra aucun semblant de courroux; mais joyeusement, quand ils se trouvèrent audit parc, il fit départir lesdits quarante, avec les deux dont dessus est fait mention, et puis partirent l'un contre l'autre, c'est à savoir vingt et un d'un côté, et vingt et un de l'autre; et, en ce point, selon le contenu de ladite criée, ils coururent les lances, où il y eut de beaux horions donnés; ce qui étant fait, ils tournoyèrent desdites épées; en quoi faisant, ledit comte fut désarmé en deux lieux; et y fit grandement son devoir, car pour celui de dedans, il eut ce jour le prix; et pour celui de dehors, il fut donné audit chevalier étranger. Et me fut dit que la cause pourquoi il y eut si peu de gens de l'hôtel dudit duc, ce fut au moyen du comte d'Etampes, parce que durant la guerre de Gand, dont ci-devant est fait mention, il v avoit eu aucuns rameurs entre iceux comtes d'Etampes et de Saint-Pol, touchant l'avant-garde de l'armée; et combien que leurdit rameurs vint peu à la connoissance du peuple, néanmoins ils ne s'entre-aimoient pas l'un l'autre. Et toutesfois il n'en arriva point de voie de fait, parce que chacun d'eux craignoit de courroncer ledit duc.

»Ce nonobstant, icelui comte de Saint-Pol fit de soi-même toujours grande chère; et y eut le jour de ladite fête, au banquet qui se tint dans l'hôtel épiscopal de l'évêque de ladite cité, plusieurs nobles chevaliers et écuyers, dames et damoiselles, avec les plus notables bourgeoises d'icelle cité, qui farent servis de plusieurs et divers mets, tant de poissons de mer, comme d'eau douce, fort exquis, grands et merveilleusement gros, pource que ladite fête échut en temps de carème. Leaquels poissons ce comte avoit fait rechercher avec soin longtemps avant, espérant, qu'à icelle fête dût être présent le duc de Bourgogne en personne, accompagné de son fils, le comte de Charolais, et de leur noble chevalerie; et étoit icelui de Saint-Pol en grand désir et volonté, à icelle fête, de recevoir et bien traiter lesdits duc, son fils et ses gens. Semblablement y furent servis de vins bons et exquis de plusieurs manières, en grande abondance. Quant à l'hypocras, il fut quasi mis à l'abandon, comme s'il n'eut rien coûté. Et, pour entremets, y fut faite au plus près l'histoire de Melusine et ses enfants, en grands personnages. Finalement ladite fête fut de grande dépense et excessive, à ce que je pus connoître de la chose. Et fut grand dommage qu'il n'y avoit de hauts princes en grand nombre, car les préparatifs et la dépense, et aussi la grande chère et la bonne volonté qu'y fit paroître le comte de Saint-Pol, le valoient bien.«

Imischen dem Grasen von St. Pol und den Crop, die seit längerer Zeit den durgumdischen Hos beherrschten, waltete von seher schwere Eisersucht und Abneigung. Die wurden zum Höchsten gesteigert, als Anton von Crop sich beigehen ließ, für seinen Sohn die Hand der Altesten Tochter von Euremburg zu suchen. En icelui temps Antoine seigneur de Croy, qui de longtemps avoit toujours été premier chambellan du duc de Bourgogne, qui l'avoit fort en grâce, par lesquels moyens il avoit grande autorité dans tous les pays d'icelui duc, avoit un sils nommé Philippe, qui étoit son sils aîné; et il s'avisa que Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, avoit une très-gente damoiselle, qui étoit sa sille aînée; et lui sembla que, s'il pouvoit trouver manière et moyen de faire l'alliance de sondit sils avec ladite damoiselle, au temps à venir ce seroit pour grandement relever et exhausser la génération et la maison de

Croy, ce qui lui sit rechercher tous les moyens dont il put s'aviser envers ledit comte de Saint-Pol, asin de parvenir au traité de mariage de son fils et de ladite damoiselle; toutesois, quelques moyens qu'il y trouvât, icelui comte n'y vouloit condescendre. Et à la vérité aussi, il en avoit bien raison, pour ce que ladite damoiselle étoit sortie de si noble lieu comme des fleurs de lis; car sa mère étoit fille du comte de Marle, et ledit de Croy n'étoit descendu que de simple bannière.

»Or, quand ledit de Croy recennut que le comte de Saint-Pol ne se vouloit accorder à cela, il trouva les moyens envers le duc son maître, sous d'autres couleurs qu'il prit, à ce que toutes les terres et revenus qu'icelui comte de Saint-Pol avoit ès pays et seigneuries dudit duc son maître fussent toutes mises en ses mains, et à chacune place il y fit commettre des gens de par lui. Et entre les prétextes et couleurs qu'il rechercha pour y parvenir, il dit audit duc que ce comte de Saint-Pol avoit grandement offensé envers lui, en tant qu'il avoit marié une de ses soeurs à Charles d'Anjou comte du Maine; et, qui pis étoit, il lui avoit baillé, avec sadite soeur, sa ville, son château et comté de Guise, le tout sans le congé et licence de lui; ce qu'il ne pouvoit faire avec raison, attendu qu'il étoit sou vasal et sujet, à cause de plusieurs seigneuries de Hainaut, Namur et autres, auxquels ladite ville et château de Guise étoient marchissants, et pourroient grandement pis valoir. Ce qu'il représentoit au duc. pour le plus enflammer contre ce comte de Saint-Pol; lequel. par ces moyens et autres, fut longtemps qu'il ne pouvoit être oul ni écouté en ses raisons, ni ravoir sesdites terres et seigneuries en sa main, ce qui lui tourna à grand préjudice et dommage.

»Avec cela, ledit seigneur de Croy prenoit peine chacun jour envers le duc son maître, d'éloigner icelui comte de la présence de sa personne; à quoi il travailla tellement, qu'ainçois qu'il pût avoir et obtenir sa paix envers ledit duc, et ravoir sesdites terres en sa main, il convint que ledit comte de Saint-Pol accordât audit duc l'alliance du mariage de sadite fille avec le fils dudit de Croy, dont les fiançailles furent faites sur certaines et grandes peines de repentises. Lesquelles choses icelui comte de Saint-Pol ne faisoit pas bien libéralement ni de bon coeur; maîs à cette heure, il ne pouvoit faire autrement. Et convint qu'il baillât sadite fille, pource qu'elle étoit encore jeune d'âge, à la dame de Croy, femme dudit seigneur, afin de l'apprendre et de l'endoctriner; laquelle y fut long espace de temps. Et tout ce en quoi on lui pouvoit complaire en l'hôtel du seigneur de Croy, on lui faisoit, afin de l'induire à l'achèvement parfait de ce mariage. Et fut menée en la ville de Luxembourg, de laquelle ledit de Croy étoit gouverneur pour le duc.

\*Et en cette année mil quatre cents cinquante et cinq, ce seigneur de Croy, sachant véritablement que le comte de Saint-Pol ni ses autres enfants n'étoient aucunement contents du parachévement de ce mariage, il se disposa de prendre jour pour les faire épouser; lequel jour il fit savoir au comte de Saint-Pol et aux autres ses enfants, afin que si leur plaisir étoit d'y être, il en seroit bien joyeux. Lesquelles nouvelles étant venues à sa connoissance, il en fut fort déplaisant, et envoya devers le seigneur de Croy lui présenter et offrir de payer les sommes d'argent qui avoient été dites, au traité dudit mariage, devoir être payées par celui qui de ce se repentiroit; lesquelles offres ledit de Croy ne voulut accepter; et aussi il avoit tellement induit la damoiselle, qui étoit jeune, comme dit est, qu'elle dit que le marché lui plaisoit bien.

»Quand ledit comte sût les réponses d'icelui de Croy, et que le jour s'approchoit que les épousailles se devoient faire, il mit sus une grosse armée, dont il fit chef son fils aîné, qu'on nommoit lors Jean Monsieur, et qui de droit étoit, par la succession de madame sa mère, comte de Marle; et envoya ses gens en intention d'aller en ladite ville de Luxembourg, pour reprendre et ravoir sa soeur. Mais quand ledit de Croy fut averti de la venue d'icelui Jean Monsieur, il fit

monter aussitôt à cheval deux chevaliers de son hôtel, c'est à savoir le seigneur de Rubempré et le seigneur de Maingoval, qui étoient ses deux neveux, et avec un homme de son conseil les envoya audevant d'icelui Jean Monsieur, pour lui dire et déclarer que, s'il venoit audit Luxembourg pour être et assister aux noces de sa soeur, il y fût le très-bien venu; mais que s'il y venoit pour autre chose faire, ils lui significient que pas n'entreroit en la ville. Quand lesdits chevaliers et cet homme de conseil eurent reçu cette charge d'ainsi parler, ils partirent de Luxembourg, et tirèrent tant qu'ils rencontrèrent icelui Jean Monsieur avec son armée; auquel ils dirent, en la meilleure manière qu'ils purent, la charge qu'ils avoient du seigneur de Croy. Desquelles paroles ledit Jean Monsieur ne fut pas content, et retourna en sa place de Châteler devers ledit comte son père, sans autre chose avoir pu besogner en ce voyage, de quoi il fut fort déplaisant. Et, non-obstant toutes ces choses ainsi faites, ledit seigneur de Croy les fit épouser, et faire leurs noces le plus solemnellement qu'il se put; et fut là ledit mariage consommé.«

Bum bochten entruftet, bag man in folder Beife über fein Rind verfuge, fuchte ber Bater Gulfe bei bem Legaten ju Avignon, ber auch ben Patriarchen von Antiochia beauftragte, bie Rlage ju untersuchen. Der Termin war angesetzt auf ben 13. Aug. 1456, wo die beiden Parteien ihre Rechtsgrunde vorbringen follten. Die Crop ericienen aber nicht, und ber Sandel mar infofern beendigt. Um fo thatiger erwiesen fich bie Erop an bem burgundifchen Sofe, wo fie gegen ben Grafen die fdmerften Ingichten vorbrachten, auch bie Sequeftration feiner famtlichen niederlandischen Befigungen burdfetten. Dagegen fucte ber Graf fic ju verantworten. »Comme en l'an précédent cinquante-six, Philippe duc de Bourgogne, eût fait mettre en sa main la terre d'Enghien, appartenant au comte de Saint-Pol, laquelle terre est hors du royaume de France, et jà-soit-ce que le comte eût plusieurs grandes terres et seigneuries enclavées ès pays du duc. qu'il tenoit du royaume, le duc n'avoit touché qu'à la terre

d'Enghien, laquelle étoit, comme dit est, hors du royaume; le comte, désirant avoir main-levée de sadite terre, ou savoir pourquoi le duc la avoit mis en sa main et en faisoit recevoir les profits, envoya prier et requérir au duc qu'il lui plât lui envoyer un sauf-conduit, afin qu'il pût venir vers lui et savoir les causes pourquoi il avoit mis ses terres en ses mains. Lequel sauf-conduit le duc ne voulut bailler, ni envover de prime face, si ledit comte ne se déclaroit son ennemi; mais s'il se déclaroit son ennemi, très volontiers lui envoyeroit. A quoi fut répondu par le comte: qu'il ne se déclareroit point son ennemi, mais son humble sujet, et que pour doute de son ire n'oseroit venir devers lui sans saufconduit, et autrement il n'y viendroit point. A la parfin, le duc lui envoya un sauf-conduit. Et tantôt que ledit comte eat ledit sauf-conduit, accompagné du seigneur d'Offemont, du seigneur de Genlis, du seigneur de Haplaincourt et autres chevaliers, jusqu'au nombre de vingt-quatre on plus, avec deux avocats de parlement, et autres gens de conseil et écuyers, bien jusques au nombre de deux cents chevaux environ, le quinzième du mois de septembre audit an cinquantesept, arriva en la ville de Bruxelles, où étoit ledit duc, et le seizième jour dudit mois, le comte vint devers le duc en son hôtel à Bruxelles, et illec, en public, présents tous ceux qui y vouloient être, fut dit et remontré audit comte par le conseil du duc présent: comme le comte étoit bien tenu à lui; et que tout le bien qu'il avoit, venoit la plupart de luiou de ses prédécesseurs; car par les prédécesseurs du duc auroit été envoyé quérir le père dudit comte avec ses deux oncles, frères de sondit père, au pays de Luxembourg, lesquels on avoit rapporté petits enfants en hottes; et depuis. par le moven du duc, avoient ensous lui et ailleurs les seigneuries que chacun savoit, c'est à savoir sondit père, nommé Pierre de Luxembourg, la comté de Saint-Pol, la seigneurie d'Enghien et autres terres; son oncle, messire Jean de Luxembourg, la comté de Ligny et plusieurs autres grandes terres; et si le avoit fait capitaine de la comté d'Artois, et

son second oncle cardinal de Rouen. Mais pourquoi il avoit fait mettre sa terre d'Enghien en sa main, étoit, pour certains homicides occultes et autres crimes que le duc disoit que le comte avoit faits, ou fait faire, lesquelles choses on lui déclara. Et dura la déclaration bien l'espace de trois heures, en lui déclarant aussi qu'il n'étoit point venu vers le duc comme son sujet et vassal, ains étoit venu l'épée au poing, accompagné comme ci-dessus est dit, et par sauf-conduit. Après laquelle proposition faite par le conseil du duc contre le comte, le comte répondit : que, au regard du saufconduit, il ne l'avoit pas pris comme ennemi du duc, ains étoit et avoit été prêt de le servir; et que s'il ne doutoit que lui, il le sentoit si sage et si prudent que en tout et par tout il se mettoit en sa volonté; mais il savoit de certain que en sa cour avoient aucuns qui l'enflammoient devers lui, et ne l'aimoient pas; pourquoi, doutant l'ire de son prince, il n'eût osé venir sans sauf-conduit, requérant au surplus au duc qu'il pût parler à lui à part pour lui dire et s'excuser des crimes qu'on lui mettoit sus, ou si non, qu'il fut our en public en ses excusations, ce qui fut accordé. Toutefois, quelque excusation qu'il fit, tant par sa bouche que par la bouche de maître Jean de Popincourt, avocat en parlement, la main du duc ne fut pas levée de sa terre d'Enghien, et s'en partit le comte sans rien faire. Et la cause principale pour quoi, entre plusieurs autres, on présumoit que ledit Philippe duc de Bourgogne, n'étoit pas bien content du comte, étoit: pour tant que jà pièça le comte, qui avoit plusieurs enfants, tant fils comme fille, avoit donné à mariage sa fille aînée légitime pour prendre à mariage au fils aîné du seigneur de Croy, lequel étoit premier chambellan et gouverneur du duc; laquelle avoit été et étoit passé dix ans en la main dudit seigneur de Croy, pour tant que ladite fille étoit trop jeune, et étoit aussi son fils; mais en icelui temps furent assez âgés; pourquoi le seigneur de Croy avoit fait les noces de son fils et de ladite fille environ le Noël, l'an précédent, et les avoit fait coucher ensemble. Lesquelles noces s'étoient

faites contre la volonté du comte; et n'y avoit point été; ains y avoit envoyé son fils aîné, secrètement, accompagné de gens de guerre, pour la cuider embler et la ramener en son hôtel; mais le seigneur de Croy en fut averti. Si s'en retourna le fils du comte de Saint-Pol sans rien faire, et le seigneur de Croy leur fit consommer le mariage. Depuis lequel mariage consommé, le seigneur de Croy voulut que le comte payât le mariage de sa fille, ce que le comte ne voulut. Toutesfois, touchant toutes ces choses, ne fut rien parlé par le duc, quand il fit déclarer au comte les causes qui le avoient mu à avoir ses terres en sa main.«

Die Rechtfertigung wollte nicht allerdings gluden, und fucte Graf Ludwig Buffucht an dem frangofifchen Bofe, mo er, zwar für jest ohne Erfolg, um die Burbe eines Connétable fich bewarb. Daß er aber Urfache batte, bem Unwillen bes Bergogs von Burgund auszuweichen, ergibt fic aus einigen Ungeichnungen bei 3. du Clerca. »Environ ce temps, un chevalier, nommé le seigneur de Roncq, lequel avoit épousé la soeur bastarde du comte de Saint-Pol, et lequel étoit l'un de ceux qui mettoient à exécution aucuns criminaux faits quand le comte de Saint-Pol les vouloit faire faire, c'est à savoir, de voie de fait, et de battre ou tuer un compagnon, lequel avoit fiancé une jeune fille, laquelle ledit sieur de Roncq ne vouloit pas qu'il prît, pour ce qu'il l'aimoit, fit prendre ledit compagnon environ la ville de Renty, puis le fit coucher à terre, et couper la lachure de son pourpoint, puis couper les génitoires et son membre, puis lui fit fendre le ventre et prendre le coeur de son ventre, et partir en deux, et ainsi mourut.

\*Audit an aussi, le premier jour de mai, en la ville d'Avesnes-le-Comte, lequel jour étoit la fête, vint un gentil-homme, nommé Philippe de Brimeu, capitaine de Lucheu, lequel étoit au comte de Saint-Pol, accompagné de bien vingt-quatre hommes de guerre, tant de pied qu'à cheval; et illec, environ deux heures après midi, trouvèrent Agnieux de Croix, compagnon de guerre, auquel ils donnèrent bien dix-sept ou dix-huit plaies; et illec fut découpé tant ès bras, jambes,

visage, tête que ailleurs, car ils ne le vouloient point tuer; ains disoit toujours ledit Philippe qu'ils ne le tuassent point; mais à chacun horion que on lui donnoit, on lui disoit que le comte de Saint-Pol se recommandoit à lui. Et la cause pourquoi on lui fit ce, étoit, pour tant que ledit Agnieulx, environ huit ans devant, accompagné de plusieurs compagnons, avoit battu et vilainné le bailli et sergeant de la ville de Saint-Pol. Desquels compagnons aucuns avoient été pendus et exécutés à mort, tant pour ce que pour autres choses, et en avoient été pareillement découpés; et disoit-on que encore seroient ainsi habillés ceux qui avoient été avec ledit Agnieulx ledit bailli battre.«

Richtsbestoweniger fant ber Graf von Saint-Pol Mittel, im 3. 1458 feinen Frieden mit bem Bergog gu ichliegen. »Environ ce temps aussi, fut l'accord fait d'entre Philippe, duc de Bourgogne, et le comte de Saint-Pol; et vint le comte devers le duc à Mons en Hainaut, là où ledit duc le recut très-bénignement. Et parlèrent par plusieurs fois le duc et' le comte moult privément ensemble, seul à seul. Duquel accord chacun fut moult joyeux, et même le comte de Charolois, fils du duc, lequel festoya le comte moult hautement en mangers et autrement; si firent les seigneurs et princes.« Es vergingen indeffen noch einige Jahre, bevor ber Graf vollftandig zu Gnaden aufgenommen murbe, 1461, und zwar gelegentlich von des Bergogs Rabrt nach Paris, wo er den neuen Ronia Ludwig XI einführte. Auf ber Rudreise besuchte ber Bergog Sam und andere Besitzungen bes Grafen. »Et étoit ledit comte trèsbien en la grâce dudit duc; et avoit le roi, lui étant à Paris et le duc aussi, fait la paix du seigneur de Croy et du comte de Saint-Pol; laquelle haine avoit un temps duré, nonobstant que le fils aîné du seigneur de Croy eût épousé la fille dudit comte de Saint-Pol, par laquelle, à la requête du roi Louis, le duc de Bourgogne pardonna tout son maltalent au comte de Saint-Pol, et fut ledit comte très-bien en la grâce dudit duc, comme il y parut; car le duc repassa par plusieurs de ses places, èsquelles ledit comte festova le

duc moult hautement et richement; puis repassa le duc par Cambray où le comte de Saint-Pol aussi le festoya moult grandement. Et étoient tous ceux des pays du duc très-bien contents et joyeux de ce que le duc étoit content dudit comte et que le comte étoit moult bien en sa grâce; car le comte étoit très-bien aimé ès pays du duc, et aussi il avoit à perdre par tous les pays dudit duc, en chacun pays plusieurs grosses terres et forteresses; et étoit, comme on disoit, un des plus riches et même le plus riche comte de France, « wie er denn allein mit Frau Johanna von Bar ein Einfommen von wohl 50,000 Livres erheurathet hatte.

Die Bichtigfeit eines folden Mannes tonnte einem Eudwig XI nicht entgeben. »En ce temps (1464), le roi Louis fit ajourner à son de trompe le comte de Saint-Pol, Louis, à être devers lui en personne sur le troisième défaut; lequel comte, doutant d'être banni du royaume, par sauf-conduit du roi et autres grands moyens qu'il eut, alla devers le roi à Nogent. Et illec fut très-grandement reçu du roi, et fut traité fait: et fit serment et hommage au roi de ce qu'il tenoit de lui; et lui montroit le roi tout l'amour et honneur qu'il pouvoit. Et disoit-on que le roi lui avoit requis qu'il lui fît serment de non jamais converser avec le comte de Charolois, ne l'aider, ni conforter; à quoi il répondit: qu'il avoit fait serment au comte de le servir, lequel serment il ne pouvoit rompre.« Des Ronigs Runfte fcheiterten an bes Grafen beharrlicher Abneigung für die Croy, welcher um fo ficherer ju frobnen, er bas engfte Freundschaftsbundnig errichtet hatte mit tem, Diefen Gunftlingen nicht minder feindlichen Erben von Burgund, mit bem Grafen von Charolais. Diefe Freundschaft und bas Aufgeben bes Landes an der Somme, wozu die Crop den alternden Bergog verleiteten, hatten wesentlichen Untheil bei bem Rrieg um bas gemeine Bobl (beschrieben G. 358-395). Außerordentliche Thatigfeit bat ber Graf, feit Rurgem bes Grafen von Charolais Dbrifthofmeifter, entwidelt in bem Beftreben, die machtigften Candberren fur bas bem Ronig entgegengefeste Bundnig ju geminnen; ale verftan-Diger Feldberr bat er in dem Kriege fich bewährt.

In dem Laufe bes Kriegs um die eigene, wie um der Berbundeten Schwäche belehrt, hielt Ludwig XI für das Sicherste, die Fürsten durch den Einzelnen gespendete Bortheile zu trennen, daneben in der gleichen Beise die verläßlichken Besehlshaber und Räthe ihnen abwendig zu machen. Nach Bunsch ift ihm solches gelungen, wie denn namentlich der Graf von Saint-Pol der ihm vorgehaltenen Lockspeise nicht zu widerstehen versmochte; er erhielt die Bürde eines Connétable von Frankreich, mit 24,000 Franken Gehalt, durch königlichen Bestallungsbrief vom 5. Oct. 1465, und wurde am 12. Oct. vereibet, wobei der König personlich in dem alten Königshof zu Paris, le Palais ihm das Amteschwert umgürtete.

Die neuen Beziehungen zu Franfreich hielten indeffen ben Grafen nicht ab, in den beiden Bugen gegen die Lutticher, 1466, ben Bortrab ber Burgunder ju befehligen, .non pas par l'autorité du roi, ni avec ses gens-d'armes, mais amena de ceux qu'il avoit amassés ès marches de Picardie. Indem aber ber Connétable bei der Plunderung ber reichen Sandelsftadt Dinant leer ausgegangen, wies ber Bergog von Burgund ibn auf bie Stadt Luin an, »laquelle ville de Tuin le duc avoit donnée au comte de Saint-Pol pour la prendre et piller et faire sa volonté, en récompensation de ce qu'il n'avoit eu, ni ses gens, quelque butin à la prise de Dinant. Laquelle ville de Tuin se rendit au comte de Saint-Pol, pour et au nom du duc. Et moyennant certaine somme de deniers que elle paya au comte de Saint-Pol, connétable de France, et qu'ils promirent d'abattre leurs portes et toute la muraille de la ville, et Saint-Tron pareillement, ils ne furent point pillés. Et disoit-on que ledit connétable eut dix-mille florins de Rhin pour sa récompense; et encore ne se tenoit-il pas bien récompensé du butin de Dinant, ni ses gens aussi. Gleich aber im f. 3., Det. 1467, trat in burdaus veranderter Saltung ber Graf por ben neuen Bergog von Burgund, ber eben ju Lowen mit bem Ordnen eines gegen die Luttider bestimmten Beeres beschäftigt.

»Là arriva devers lui le comte de Saint-Pol, connétable de France (qui pour lors s'étoit de tous points réduit au roi, et se tenoit avec lui) et le cardinal Ballue, et autres envoyés: lesquels signifièrent audit duc de Bourgogne, comme les Liégeois étoit alliés du roi, et compris en sa tréve, l'avertissant qu'il leur donneroit secours, en cas que ledit duc de Bourgogne les assaillit. Toutesfois ils offrirent, s'il vouloit consentir que le roi pût faire la guerre en Bretagne, que ledit seigneur le laisseroit faire avec les Liégeois. Leur audience fut courte et en public: et ne demeurèrent qu'un jour. Le duc de Bourgogne disoit pour excuse que les Liégeois l'avoient assailli, et que la rupture de la trève venoit d'eux, et non pas de lui: et que pour telles raisons ne devoit abandonner les alliés. Les dessusdits ambassadeurs furent dépêchés; comme il vouloit monter à cheval (qui étoit le lendemain de leur venue) leur dit tout haut qu'il supplioit au roi ne vouloir rien entreprendre sur le pays de Bretagne. Le connétable le pressa, en lui disant: »> Monseigneur, vous ne choisissez point: car vous prenez tout, et voulez faire la guerre à votre plaisir à nos amis, et nous tenir en repos, sans oser courre sus à nos ennemis, comme vous faites aux votres, il ne se peut faire, ni le roi ne le souffriroit point.«« Le duc prit congé d'eux, en leur disant: »»Les Liégeois sont assemblés, et m'attends d'avoir la bataille avant qu'il soit trois jours; si je la perds, je crois bien que vous ferez à votre guise: mais aussi, si je la gagne, vous laisserez en paix les Bretons.«« Et après monta à cheval: et les ambassadeurs allèrent en leur logis s'apprêter pour eux en aller.« In einem Gefprach unter vier Augen hatte ber Bergog gegen ben Connétable geaußert : Beau cousin, vous êtes bien mon ami, et par tant je vous avertis que vous preniez garde que le roi ne fasse de vous comme il a fait d'autres: si vous voulez demeurer par deça, vous serez le très-bien demeuré.« Der Warnung bat aber ber Graf um fo meniger geachtet, ba feiner um fo mehr fich ju verfichern, ihm, bem Bittmer, ber Ronig burch Cheberedung, d. d. la Motte D'Esgry in Gatinois, 1. Aug. 1466, die Sand feiner Schwägerin, ber Pringeffin Maria von Savoyen verschafft, ihr zur Aussteuer bie Graficaft Guife und Royon, oder, da es ihm nicht möglich sein wurde, über die befagten Besitzungen zu verfügen, statt deren 60,000 Schilde verschrieb, endlich dem jungen Ehepaar die Anwartschaft auf die Grafschaft Eu verlieh, als zu deren Besitz der Connétable nach einigen Jahren durch das Ableben des letzten Grafen gelangte. Die besagte Grafschaft umfaßte 50 Kirchspiele und wurde gegen Ende des 17. Jahrhunderts zu dem Preis von 1,600,000 Livres versauft.

Mle R. Ludwig XI 1468 nach Peronne in die Kalle ging, befand fich unter feinen wenigen Begleitern auch ber Connétable, »qui en rien ne s'étoit mêlé de cette aventure, mais lui en déplaisoit: car pour lors le coeur lui étoit cru, et ne se trouvoit pas humble envers le duc de Bourgogne comme autrefois, et pour cette raison n'y avoit nul amour entre les deux, und als ber Ronig genothigt, die burch feine Runfte abermale gegen Burgund bewaffneten Luttider ju beftreiten, fand wiederum ber Connétable ibm jur Seite. So febr bat Diefer durch bie bem bedrangten Monarchen bezeigte Anhanglichfeit fich empfohlen, daß er in bem 1469 geftifteten St. Dichaelsorben ber britte Ritter geworden ift. Er fceint auch vorzüglich thatig gewesen ju fein, Die Bevolferungen von Saint-Quentin. Amiens und Abbeville jum Aufruhr ju reigen, und mogen feine Erfolge in Diefer hinficht nicht wenig beigetragen haben, ben Ronig jur Biederaufnahme ber faum in Gefolge bee Bertrage von Peronne eingestellten Feindseligfeiten zu bewegen.

Le comte de Saint-Pol, homme trés-sage, et autres serviteurs du duc de Guyenne, et aucuns autres, désiroient plutôt la guerre entre ces deux grands princes, que paix, pour deux regards. Le premier, craignoient que ces trèsgrands états qu'ils avoient, ne fussent diminués, si la paix continuoit: car le connétable avoit quatre cens hommes-d'armes, ou quatre cens lances, payés à la montre, et n'avoit point de contrôleur, et plus de trente mille francs tous les ans, outre les gages de son office, et les profits de plusieurs belles places qu'il tenoit. L'autre, ils vouloient mettre sus au roi, et disoient entre eux, sa condition être telle, que s'il

n'avoit débat par dehors, et contre les grands, qu'il falloit qu'il en eût avec ses serviteurs, domestiques et officiers: et que son esprit ne pouvoit être en repos. Et par ces raisons alléguées, tâchoient très-fort de remettre le roi en cette guerre: et offroit le connétable prendre Saint-Quentin tous les jours qu'on voudroit: car ses terres étoient à l'environ. et disoit encore avoir très-grande intelligence en Flandres et en Brabant, et qu'il feroit rebeller plusieurs villes contre le duc. Saint Duentin öffnete ibm feine Thore im Dec. 1470, für bie Occupation von Amiens fand er eben fo wenig Schwierigfeiten, ba Bergog Rarl feineswege geruftet, ber frangofifchen Armer zu widerfteben. -Le duc de Bourgogne, qui étoit en crainte très-grande du commencement, envoya un homme devers le connétable, lui prier ne lui vouloir faire le pis qu'il pourroit bien: et ne presser point aprement cette guerre, qui lui étoit encommencée, sans l'avoir défié, ni semons de rien. Le connétable fut fort aise de ces paroles. et lui sembla bien qu'il tenoit le duc en la sorte qu'il demandoit: c'est à savoir en grand doute. Si lui manda pour toute réponse, qu'il voyoit son fait en bien grand péril, et qu'il n'y connoissoit remède qu'un, pour en échapper: c'étoit qu'il donnât sa fille en mariage au duc de Guyenne, et qu'en ce faisant, il seroit secouru de grand nombre de gens, et se déclareroit ledit duc de Guyenne pour lui et plusieurs autres seigneurs: et que lors lui rendroit Saint-Quentin, et se mettroit des leurs. Mais que sans ce mariage, et voir cette déclaration, il ne s'y oseroit mettre: car le roi étoit trop puissant, et avoit son fait bien accoutré, et grandes intelligences ès pays dudit duc, et toutes paroles semblables, de grand épouvantement. Je ne connus oncques bonne issue d'homme qui ait voulu épouvanter son maître, et le tenir en subjection, ou un grand prince de qui on a affaire, comme vous entendrez de ce connétable. Car combien que le roi fût lors son maître, si avoit-il la plûpart de son vaillant, et ses enfans. sous le duc de Bourgogne: mais toujours a usé de ces termes, de les vouloir tenir en crainte tous deux : et l'un par

l'autre: dont mal lui en est pris. Et combien que toute personne cherche à se mettre hors de subjection et crainte, et que chacun haïsse ceux qui les y tiennent, si n'y en a-t'il nuls qui en cet article approchent les princes: car je n'en connus oncques nuls, qui n'ayent mortelle haine à ceux qui les y ont voulu tenir.

»Après que le duc de Bourgogne eût oui la réponse du connétable, il connut bien qu'en lui ne trouveroit nulle amitié, et qu'il étoit principal conducteur de cette guerre, et conçut une merveilleuse haine contre lui, qui jamais depuis ne lui partit du coeur: et principalement que pour tels doutes le vouloit contraindre à marier sa fille.« Der Bergog von Burgund follte ichlechterbings genothigt werben, feine Tochter bem Bruder bes Ronigs, bem Bergog von Buvenne, ju geben. Des Bergogs eiferner Ginn widerftand fedoch allen Bumuthungen und Ginflufterungen. »Lui; comme prince courageux et de vertu, fit une grosse armée, et se vint loger devant Amiens, et fortifia son camp tellement qu'il étoit périlleux à y entrer; et le connétable, atout 1500 hommes d'armes des ordonnances et 4000 francs-archers, se bouta à Amiens, « und nach einem thatenlofen Reldzug wurde Baffenftillftand für ein Jahr abgesolossen 1470, »dont le connétable montroit signe de déplaisir. car sans nul doute (quelque chose que les gens ayent pensé, ni sussent penser au contraire) ledit comte de Saint-Pol étoit lors ennemi capital du duc de Bourgogne: et eurent plusieurs paroles, et oncques puis n'y eut amitié de l'un à l'autre, comme vous avez vu par l'issue. Der Baffenftillftand, mehrmalen unterbrochen und erneuert, führte ju Unterbandlungen und leglich zu einem Friedenoschluß 1472, abenteuerlich und unwurdig, wie ibn faum die neuefte Beit aufgus weifen vermag. Der Konig verfprach, Amiene und Saint-Quentin gurudzugeben, überließ bagu bem Bergog die beiben Grafen, von Revers und Saint-Pol, um mit ihrem Befige thum nach Belieben zu ichalten. Dagegen wollte ber Bergog fich rubig verhalten, falls Lubwig XI Bretagne und Gupenne wegnehmen wurde.

Der Bertrag brach fich aber an bem Tod, ober genauer an ber Bergiftung bes Bergogs von Guvenne, und in größerer Lebhaftigfeit erneuerten fich bie Feindfeligfeiten. Die Belagerung von Beauvais mußten die Burgunder aufheben, vornehmlich von wegen ber feften Saltung bes Connétable, ber auch mit gleichviel Ginfict und Glud bie Normanbie vertheidigte. »Après avoir demeuré douze jours devant Rouen, le duc de Bourgogne se conseilla (vu qu'il ne pouvoit finir la bataille) qu'il se retrairoit: ce qu'il fit à moult belle ordonnance, et retira contre Amiens. Mais le connétable faisoit toujours ses diligences, et tellement qu'il se boutoit toujours ès villes, dont le duc de Bourgogne pouvoit peu profiter.« Des wichtigen hiermit ihm geleifteten Dienftes ift aber Ludwig XI nicht lange eingebenf geblieben , wie fich gelegentlich ber Erneuerung bee Waffenftillstandes, 1473, ergab. »En menant ce traité l'on murmuroit des deux côtés contre le comte de Saint-Pol, connétable de France: et l'avoit le roi pris en grande haine, et les plus prochains de lui semblablement. Le duc de Bourgogne le haïssoit encore plus: et en avoit meilleure cause (car je suis informé à la vérité des raisons des deux côtés) et n'avoit point oublié le duc que le connétable avoit été occasion de la prise d'Amiens et de Saint-Quentin: et lui sembloit qu'il étoit cause et vraie nourrice de cette guerre, qui étoit entre le roi et lui : car en temps de trèves, lui tenoit les meilleures paroles du monde, mais dès ce que le débat commencoit, il lui étoit ennemi capital: et ledit comte l'avoit voulu contraindre à marier sa fille, comme avez vu ci-devant, Encore y avoit une autre pique: car durant que le duc étoit devant Amiens, le connétable fit une course en Hainaut: et entre les autres exploits qu'il fit, il brûla un château, nommé Solre, qui étoit à un chevalier, nommé messire Baudouin de Lannoy. Pour le temps de lors on n'avoit point accoûtumé de mettre feu, ni d'un côté ni d'autre: et prit le duc son occasion sur cela des feux qu'il mettoit, et qu'il avoit mis en cette saison. Ainsi se commenca à pratiquer la manière de défaire le connétable: et du côté du

roi en furent ouvertes quelques paroles, par gens qui s'adressoient à ceux qui étoient ennemis du connétable, étant au service du duc; et n'avoit point moins de suspicion sur le connétable que ledit duc: et chacun le disoit occasion de la guerre: et se commencèrent à découvrir toutes paroles et tous traités, menés par lui, tant d'un côté que d'autre: et mettoient en ayant sa destruction.

»Quelqu'un pourra demander ci-après, si le roi ne l'eût su faire seul. A quei je réponds que non: car il étoit assis justement entre le roi et le duc. Il tenoit Saint-Quentin en Vermandois, grosse ville et forte. Il avoit Ham et Bohain, et autres très-fortes places siennes, toutes près dudit Saint-Quentin: et y pouvoit mettre gens à toute heure, et de tel parti qu'il lui plaisoit. Il avoit du roi quatre cens hommesd'armes, bien payés, dont lui même étoit commissaire, et en faisoit la montre. Sur quoi il pouvoit pratiquer grand argent: car il ne tenoit point le nombre. Outre il avoit d'état ordinaire quarante cinq mille francs: et si prenoit un écu pour chacune pipe de vin qui passoit parmi ses limites, pour aller en Flandres ou en Hainaut: et si avoit de trèsgrandes seigneuries siennes, et grandes intelligences au royaume de France et aussi au pays du duc, où il étoit apparenté.

»Toute cette année que dura cette trève, s'entretenoit cette marchandise: et s'adressoient ceux du roi à un chevalier du duc, appelé monseigneur d'Humbercourt, dont ailleurs avez oul parler en ce livre, lequel de tout temps haïssoit très-fort le connétable: et la haine étoit renouvelée n'y avoit guères: car en une assemblée qui s'étoit tenue à Roye, où ledit connétable et autres étoient pour le roi, le chancelier de Bourgogne, le seigneur d'Humbercourt, et autres pour le duc, en parlant de leurs matières ensemble, le connétable démentit très-vilainement ledit seigneur d'Humbercourt. A quoi ne fit autre réponse, sinon ce qu'il enduroit cette injure, il n'attribuât point cet honneur à lui, mais au roi, à la sûreté duquel il étoit venu là pour ambas-

sadeur: et aussi à son maître, de qui il représentoit la personne: et qu'il lui en feroit rapport. Cette seule vilenie et outrage, bien tôt dits, coûta depuis la vie au connétable, et ses biens perdus, comme vous verrez ci-après.«

Ungleich bedroblicher liegen bie Conferengen von Bouvines (1474) fic an, wo ber Rangler von Burgund und Sumbercourt in des Bergoge namen unterhandelten. »Le connétable fut averti que l'on y marchandoit à ses dépens: et fit grande diligence d'envoyer vers ces deux princes; à chacun donnoit à connoître qu'il entendoit le tout: et fit tant, pour cette fois, qu'il mit le roi en suspicion que le duc le vouloit tromper, et tirer ledit connétable des siens. Et pour ce à grande diligence envoya le roi devers ses ambassadeurs, étant à Bouvines, leur mandant ne conclure rien contre le connétable, pour les raisons qu'il leur diroit, mais qu'ils allongeassent la trève, selon leur instruction, qui fut d'un an ou six mois, je ne sais lequel. Comme le messager arriva, il trouva que tout étoit déjà conclu, et les scellés baillés dès le soir de devant: mais les ambassadeurs s'entendoient si bien, et étoient si bons amis qu'ils rendirent lesdits scellés: qui contenoient que le connétable étoit pour les raisons, qu'ils disoient, déclaré ennemi et criminel envers tous les deux princes: promettoient et juroient l'un à l'autre que le premier des deux, qui lui pourroit mettre la main dessus, le feroit mourir dedans huit jours après, ou le bailleroit à son compagnon pour en faire à son plaisir: ou à son de trompe il seroit déclaré ennemi des deux princes et parties, et tous ceux qui le serviroient et porteroient faveur ni aide. Et davantage promettoit le roi bailler au duc la ville de Saint-Quentin, dont assez a été parlé: et lui donnoit-tout l'argent, et autres meubles du connétable, qui se pourroient trouver dedans le royaume, avec toutes seigneuries tenues du duc: et entre les autres, lui donna Ham et Bohain, qui sont places très-fortes, et à un jour nommé devoient le roi et le duc avoir leurs gens-d'armes devant Ham, et assiéger ledit connétable

»Toutefois, pour les raisons que je vous ai dites, fut rompue toute cette conclusion: et fut entrepris un jour et lieu, où le connétable se devoit trouver pour pouvoir parler 'an roi en bonne sûreté: car il doutoit de sa personne, comme celui qui savoit toute la conclusion qui avoit été prise à Bouvines. Le lieu fut à trois lieues de Novon, tirant vers la Fère, sur uné petite rivière, et avoient du côté dudit connétable relevé les guets. Sur une chaussée, qui y étoit, fut faite une forte barrière. Le connétable y étoit le premier: et avoit avec lui tous ses gens-d'armes, ou peu s'en falloit; car il avoit trois cens gentils-hommes d'armes passés: et avoit sa cuirasse sous une robe desceinte. Avec le roi y avoit bien six cens hommes-d'armes: et entre les autres y étoit monseigneur de Dammartin, grand maître d'hôtel de France: lequel étoit ennemi capital du connétable. Le roi m'envova devant faire excuse au connétable dequoi il l'avoit tant fait attendre. Tost après il vint: et parlèrent ensemble: et étoient cinq ou six présens de ceux du roi, et des siens aussi. Le connétable s'excusa dequoi il étoit venu en armes, disant l'avoir fait pour crainte du comte de Dammartin. Il fut dit en effet, que toutes choses passées seroient oubliées, et que jamais ne s'en parleroient: et passa le connétable du côté du roi: et fut fait l'appointement du comte de Dammartin et de lui: et vint au gîte avec le roi à Noyon: et puis le lendemain s'en retourna à Saint-Quentin, bien réconcilié, comme il disoit. Quand le roi ent bien pensé et out le murmure des gens, il lui sembla folie d'avoir été parler à son serviteur, et l'avoir ainsi trouvé, une barrière fermée au-devant de lui, et accompagné de gensd'armes, tous ses sujets, et payés à ses dépens: si la haine y avoit été paravant grande, elle l'étoit encore plus: et du côté du connétable le coeur ne lui étoit point appetissé.«

Unter diesen Umfianden war für den Grafen von Saints-Pol der Tod-seiner Gemahlin, 1475, ein doppeltes Unglück: \*dame de dien, laquelle étoit soeur de la reine, qui lui étoit support en sa faveur, car toujours s'entretenoit la merchan-

dise encommencée contre lui. Oncques puis ne fut assuré le connétable.« In ber nachften Umgebung von Saint - Quentin batte ber Graf von Dammartin mit feinen Reifigen fich gelagert, daß ber Connétable auf die ihm bewilligten Bleven nicht mehr gablen durfte, fondern Die Stadt mit feinen Lebensleuten. 300 Mann, besegen mußte. Ihn wo moglich noch mehr mit bem Bergog von Burgund gu verfeinden, ließ ihn ber Ronig bem Bennegau einfallen, Aveenes belagern. »Ce qu'il fit en grande crainte: car il craignoit fort. Il fut devant peu de jours, faisant faire grand guet sur sa personne, puis se retira en ses places, et manda au roi (et ouïs moi même son homme, par le commandement du roi) qu'il s'étoit levé, par ce qu'il étoit certainement informé qu'il y avoit deux hommes en l'armée, qui avoient pris charge du roi de le tuer: et dit tant d'enseignes apparentes, qu'il ne s'en falloit guères qu'il ne fût cru: et que l'un des deux ne fut suspicionné d'avoit dit au connétable quelque chose qu'il devoit taire. Je n'en veux nul nommer, ni plus avant parler de cette matière.« In der Bergweiflung fucte ber Connétable fich mit dem Bergog auszufohnen ; es murbe unterhandelt, die Abtretung von Saint-Quentin verheißen : aber die au zweimalen bebufe ber Befignahme babin entfendeten Burgunder mußten ftete unverrichteter Dinge fich jurudziehen. 3m Gegentheil versuchte ber Connétable eine Berftandigung mit bem Ronig; set le roi pressoit fort que le connétable vint devers lui et lui offroit certaine récompense. qu'il demandoit pour la comté de Guise, comme autrefois lui avoit promis. Ledit connétable étoit bien content de venir, pourvu que le roi fit serment, sur la croix Saint-Loup d'Angers, de ne faire nul mal à sa personne, ni consentir qu'autre le fit; et alléguoit qu'aussi bien lui pourroit faire ledit seigneur ce serment, comme il avoit fait autre-fois au seigneur de Lescut: et à cela lui répondit le roi, que jamais ne feroit ce serment à homme: mais que tout autre serment que ledit connétable lui voudroit demander, qu'il étoit content de le faire. Vous pouvez bien entendre qu'en grand travail d'esprit étoit le roi, et aussi ledit connétable: car il ne passoit un

seul jour pour un espace de temps, qu'il n'allât gens de l'un à l'autre, sur le fait de ce serment.«

Mittlerweile mar ber Ronig von England mit einer bebeutenden Dacht zu Calais angelangt, und batte ber Bergog von Burgund Gile, mit bem machtigen Bundesgenoffen fich zu befprechen. 216 bie Ginleitung biergu, legte er bem Ronig ein Screiben por, worin ber Connétable ben beiben verbundeten herren alle von ibm abbangende Sulfleiftung jufagte, set dit sa créance, et la fit un peu plus grasse qu'elle n'était: car il assuroit le roi d'Angleterre que le connétable le mettroit dedans toutes ses autres places. Auf solde Berbeifung, ausgebend von dem Dheim feiner Ronigin, feste Chuard IV fofort gegen Saint-Quentin fich in Bewegung. »Les Anglois s'attendoient qu'on sonnât les cloches à leur venue, et qu'on portât la croix et l'eau bénite au devant. Comme ils s'approchèrent près de la ville, l'artillerie commença à tirer; et saillit des escarmouches à pied et à cheval, et y eut deux ou trois Anglois tués, et quelques-uns pris: ils eurent un très-mauvais jour de pluie, et en cet état s'en retournèrent en leur ost, fort mal contents, murmurant contre ce connétable, et l'appeloient traître.«

Sosort schwanden des Königs von England friegerische Gelüste: er nahm ein Stück Geld und zog heim. Doch befand er sich noch auf dem sesten Lande, als der Connétable abermals seine Ersahrungen in dem Schaufelspstem, wenigstens bei R. Ludwig XI zur Anwendung bringen zu können glaubte. Monseigneur le connétable commença à soi apercevoir de ces marchés, et avoir peur d'avoir ossensé de tous côtés: craignant toujours cette marchandise, qui avoit euidé être contre lui à Bouvines, et pour cette cause, il envoyoit souvent devers le roi: et sur l'heure dont je parle, vint devers ledit seigneur un gentil-homme, appelé Louis de Creville, serviteur du connétable, et un sien secrétaire, nommé maître Jean Richer, qui tous deux vivent encore: et dirent leur créance à monseigneur du Bouchage et à moi, premier qu'au roi: car le plaisir dudit seigneur étoit tel. Ce qu'ils apportoient plut

fort au roi, quand il en fut averti: pour ce qu'il avoit intention de s'en servir, comme vous oïrez. Le seigneur de Contay, serviteur du duc de Bourgogne, qui avoit été pris naguères devant Arras, alloit et venoit sur sa foi devers ledit duc, et lui promit le roi donner sa finance et rançon, et une très-grande somme d'argent, s'il pouvoit traiter la D'aventure il étoit arrivé devers le roi, ce jour qu'arrivèrent les deux dessus nommés serviteurs du connétable. Le roi fit mettre ledit seigneur de Contay dedans un grand et vieil ôtevent, qui étoit dedans sa chambre, et moi avec lui, afin qu'il entendît et pût faire rapport à son maître des paroles, dont ledit connétable et ses gens usoient du duc: et le roi se vint soir sur un escabean rasibus dudit ôtevent, afin que nous pussions mieux entendre les paroles que diroit Louis de Creville, et avec ledit seigneur n'y avoit que le sieur du Bouchage. Ledit Louis de Creville et son compagnon commencèrent lors leurs paroles, disant que leur maître les avoit envoyé devers le duc de Bourgogne, et qu'ils lui avoient fait plusieurs remontrances, pour le desmouvoir de l'amitié des Anglois, et qu'ils l'avoient trouvé en telle colère contre le roi d'Angleterre, qu'à peu fut qu'ils ne l'avoient gagné, non pas seulement à laisser les Anglois, mais à aider à les détrousser en eux retournant Et en disant ces paroles, pour cuider complaire au roi, ledit Louis de Creville commenca à contrefaire le duc de Bourgogne, et à frapper du pied contre terre, et à jurer S. George, et qu'il appeloit le roi d'Angleterre Blancborgne, fils d'un archer, qui portoit son nom: et toutes les moqueries qu'en ce monde étoit possible de dire d'homme. Le roi rioit fort et lui disoit qu'il parlât haut, et qu'il commençoit à devenir un peu sourd: et-qu'il le dit encore une fois: l'autre ne se feignoit pas, et recommençoit encore une fois de très-bon Monseigneur de Contay, qui étoit avec moi, en cet ôtevent, étoit le plus ébahi du monde, et n'eût jamais cru, pour chose qu'on lui eût su dire, les paroles qu'il oyoit.

La conclusion des gens dudit connétable étoit, qu'ils conseilloient au roi, que pour éviter tous ces grands périls, qu'il vovoit appareillés contre lui, il prit une trève : et que le connétable se faisoit fort de le guider: et que pour contenter ces Anglois, on leur baillât seulement une petite ville ou deux pour les loger l'hiver, et qu'elles ne sauroient être si méchantes qu'ils ne s'en contentassent: et sembloit sans rien nommer, qu'il voulut dire Eu et Saint-Valéry. Et lui sembloit que par ce moyen, les Anglois se contenteroient de lui, et du refus qu'il leur avoit fait de ses places. Le roi à qui il suffisoit d'avoir joué son personnage, et faire entendre au seigneur de Contay les paroles dont usoit et faisoit user ce connétable par ses gens, ne leur fit nulle mal-gracieuse réponse, mais seulement leur dit: »» J'enverrai devers mon frère, et lui ferai savoir de mes nouvelles ««: et puis leur donna congé. L'un fit le serment en la main du roi que s'il savoit rien qui touchât le roi, de le révéler: il greva beaucoup au roi de dissimuler de cette matière, où ils conseilloient de bailler terre aux Anglois: mais doutant que le connétable ne fît pis, il n'y voulut point répondre, en façon qu'ils connussent qu'il l'eût mal pris: mais envoya devers lui. Le chemin étoit court, et un homme ne mettoit gueres à aller et retourner. Le seigneur de Contay et moi partimes de cet ôtevent, quand les autres s'en furent allés: le roi rioit, et faisoit bien bonne chère: mais ledit de Contay étoit comme homme sans patience d'avoir our telles sortes de gens ainsi se moquer de son maître, et vu encore les traités qu'il menoit avec lui: et lui tardoit bien qu'il ne fût jà à cheval pour l'aller conter à son maître le duc de Bourgogne. Sur l'heure fut dépêché ledit seigneur de Contay, et son instruction écrite de sa main propre, et emporta une lettre de créance de la main du roi, et s'en partit.«

Kein besseres Glud machte ber Connétable in bem Bersuch, mit dem Konig von England fich zu verständigen, im Gegentheil ließ biefer alle von tem Ressen empfangene Briefe dem König von Frantreich ausliefern. »Et ne savoit plus le connétable à quel

Saint se vouer, et se tenoit comme pour perdu. Mainte pensée avoit jà eu ce puissant homme, où il prendroit son chemin pour fuir: car de tout étoit informé, et avoit vu le double des scellés qui avoient été baillés contre lui à Bouvines. Une fois s'adressa à aucuns serviteurs qu'il avoit, qui étoient Lorrains: avec ceux-là délibéra fuir en Allemagne, et v porter grande somme d'argent (car le chemin étoit fort sûr) et d'acheter une place sur le Rhin, et se tenir là jusques à ce qu'il fut appointé de l'un des deux côtés. Une autrefois délibéra tenir son bon château de Ham: qui tant lui avoit coûté, car il l'avoit fait pour se sauver en une telle nécessité: et l'avoit pourvu de toutes choses, autant que château qui fut en lieu de notre connoissance. Encore ne trouva-t-il gens à son gré, pour demeurer avec lui: car tous ses serviteurs étoient nés des seigneuries de l'un prince ou de l'autre: par aventure que sa crainte étoit si grande, qu'il ne s'osa suffisamment découvrir à eux: et je crois certainement qu'il en eût trouvé qui ne l'eussent pas abandonné, et bon nombre: et n'étoit pas tant à craindre pour lui d'être assiégé des deux princes, que d'un seul: car c'étoit chose impossible que les deux armées se fussent accordées.«

Der Connétable wird wohl zeitig Kenntniß erhalten haben von dem Wassenstillstand, welchen für die Dauer von 9 Jahren Ludwig XI und Herzog Karl am 13. Sept. 1475 zu Soleuvre, der Burg im Luremburgischen, abschlossen, und der nebenbei als ein vorsäusiger Partagetractat über des Connétable Besitzungen gelten saun. Heißt es doch darin: "Et aussi est traité et accordé pour plus ample déclaration, que les terres et seigneuries de la Ferté, Châtellier, Vendeuil et Saint-Lambert, dépendants de la comté de Marle, demeureront au roi en obéissance, pour y prendre tailles, aides et tous autres droits, comme des autres terres de son obéissance, la seigneurie et revenu demeurant à M. le comte de Marle (als seiner Mutter Gut), et pareillement les châteaux, villes, terres, châtellenies et seigneuries de Marle, Gercy, Montcornet, Saint-Gohin aussi demeureront à mondit seigneur de Bourgogne en obéissance, pour

y prendre telles aides et tous autres droits dessusdits. La seigneurie et revenu demeureront au comte de Marle, selon le contenu de l'article précédent.«

Betäubt durch die erlangte Gewigheit von alfolder Beftätigung bes ju Bouvines abgeschloffenen Bertrags, mar der Connétable einen Augenblid bes Willens, Saint-Quentin ben Burgundern au überliefern (5. Sept.), aber ein Schreiben ber Ronigin von Krantreich raubte ihm vollends die Befinnung, fo daß er heimlich, von wenigen begleitet, Saint-Quentin verließ. »N'est merveille si le connétable s'éloignoit de Saint-Quentin, car la reine de France, sa belle-soeur, sachant aucunement la volonté du roi, désirant le désappointer, lui manda par ses lettres, que si chère il avoit la vie, se partit d'illec, car le roi contendoit totalement à lui enclore- In fcnellem Ritt gelangte er über Duesnoy nach Bind und von ba nach Mons, mabrend Budwig XI fich nur vor Saint-Quentin zeigen durfte, um Ginlag au erbalten. »Le roi de France étant aucunement averti que le connétable étoit en variance de rendre Saint-Quentin au duc de Bourgogne, se mit sus, accompagné de vingt-mille combattans: et environ six heures de vêpre, le quatorzième de septembre, se trouva en la ville dudit Saint-Quentin, où il fit nouveaux officiers, destituant ceux que le connétable y avoit ordonnés. Et les dames des seigneurs étant illec tenant le parti du connétable, furent contraintes de partir hâtivement; car le roi fit bannir tous ceux étant à Saint-Quentin, qui étoient adhérens au connétable, icelles ensemble leurs enfans et familles, chargés d'autant de biens et non plus qu'elles en pouvoient porter en leurs gerons, et le demeurant demeuroit au profit du roi et à ses commis. Icelles dames et damoiselles, et autres leurs adhérens, fort déconfortés, et non sans cause, arrivèrent à Cambray.«

Die Nachricht von der Uebergabe von Saint-Quentin war nur eben eingetroffen, als der Berzog den Großamtmann von Hennegan, den von Aimeries befehligte, den Flüchtling in Mons festzuhalten, sen façon qu'il n'en pût saillir, et que lui fût défendu de partir de son hôtellerie. Le bailli n'osa refuser

et le fit: toutefois la garde n'étoit pas étroite pour un tel homme, s'il eut eu vouloir de fuir.« Dann fam ber Befehl, ibn nach Balenciennes und weiter nach Veronne zu bringen, wobin einzig ber Barbier und ein Kammerdiener ibm folgen burften. Bertragemäßig follte er binnen acht Tagen ben Frangofen ausgeliefert werden, es verging aber ein voller Monat, bevor ber Bergog von Burgund zu einer Entidliegung fich bequemte, Die auch vielleicht taum erfolgt ware ohne bie bartnadige Bertheibigung von Rancy, 24. Oct. - 30. Rov. 1475. Sur feinen 3wift mit Lothringen die bewaffnete Intervention von Frankreis befürchtenb, erließ Rarl ben Befehl jur Auslieferung, welchen bes Grafen von Saint-Pol Tobfeinde, der Rangler Sugonet und humbercourt mit Bergnugen vollftredten. »Aucuns m'ont dit que trois heures après vinrent messagers à diligence, de par le duc, pour commander à ses gens ne point bailler le connétable, qu'il n'eût fait à Nancy, mais il étoit trop tard.« XIII 12. Nov. batte ber Ronig von Franfreich bas gefamte confiscirte Eigenthum bes Connétable bem Bergog von Burgund übertragen. Am 24. Rov. ließ der Connétable, immer noch ju Beronne verwahrt, fein Testament aufnehmen. Darin gibt er feinem Sobs Ludwig alle feine fahrende Babe, Die Graffcaft Ligny, bas baus ju Brugge und die Berrichaft Acre bei Leffine, feinem Gobt Peter die Graffcaft Brienne, Pougy und Bourbenay, dem petit Charles, bem Domberen ju Coin, bie Guter in Cambrefis, famt bem Saus ju Cambray, ber Jaqueline von Saint-Siman, ju lebenslänglichem Benug, fein Eigenthum gu Chaviguon in Laonais und die herrichaft Creffy, ber Baftarbtochter Annette bie herrschaft la Feuillie bei Catteau-Cambrefis und 3000 Franken, ber Baftarbtochter Yolantha 2000 Franten u. f. m. Der Aufnahme bes Testaments folgte alebald bie Auslieferung, fo iu Péronne am Thore flattfand, und die Transportirung nach Paris. Dort ben 27. Nov. eingetroffen, »habillé d'une cape de camelot, doublée de velours noir, dedans laquelle il étoit fort embrunché, et étoit monté sur un petit cheval à courts crins fort velu,« wurde der Gefangne fofort in die Baftille gebracht, vorläufig von dem Rangler, bem erften und zweiten Prafibenten

verhört und demnächt einer Specialcommission übergeben, die ihn, den Majestätsverbrecher, zum Tod verurspeilte, wie sich von selbst versteht, da der Kanzler das Präsidium führte. Die vielfältigen Umtriebe gegen die Sicherheit des Staats konnte der Angeklagte nicht läugnen; doch mag der Besig unermesticher Guter seine Shuld nicht wenig erschwert haben.

Am 19. Dec. 1475 murde ibm das Todesurtheil verfündigt, »duquel dictum et sentence il se trouva fort perplexe, et non sans cause, car il ne cuidoit point que le roi, ni sa justice, le dussent faire mourir. Et dit alors et répondit : Ha! Dien soit loué, voyez si bien dure sentence; je lui supplie et requiers qu'il me donne grâce de bien le connoître aujourd'hui. Et si dit outre à Mr. de Saint-Pierre, ha, ha, Mr. de Saint-Pierre, ce n'est pas si ce que m'avez toujours dit, et à tant se rétrahit. Et lors ledit Mr. de Saint-Pol fut mis et baillé ès mains de quatre docteurs en théologie, dont l'un étoit cordelier, nommé maître Jean de Sordun, l'autre Augustin, le tiers pénitencier de Paris, et le quart étoit nommé maître Jean Huë, curé de Saint-André des Arts, doyen de la faculté de théologie audit lieu de Paris, auxquels, et à Mr. le chancelier, il requit qu'on lui bailla le corps de Notre-Seigneur, ce qui ne lui fut point accordé, mais lui fut fait chanter une messe devant lui, dont il se contenta assez. Et icelle dite. lui fut baillé de l'eau bénite et du pain béni, dont il mangea: mais il ne bût point lors depuis, et ce fait demeura avec lesdits confesseurs jusques à entre une et deux heures après midi dudit jour, qu'il descendit dudit palais et remonta à cheval, pour aller en l'hôtel de ville, où étoient faits plusieurs échafauds pour son exécution. Et avec lui y étoient le greffier de ladite cour, et huissiers d'icelle. Et audit hôtel de ville descendit et fut mené au bureau dudit lieu, contre lequel y avoit un grand échafaud dressé, et au joignant d'icelui on venoit par une allée de bois à un autre petit échafaud, là où il fut exécuté. En icelui bureau fut illec avec ses confesseurs, faisant de grands et piteux regrets, et y sit un testament tel quel, et sous le bon plaisir du roi, que

ledit sire Denis Hesselin écrivit sous lui. En faisant lesquelles choses il demeura audit bureau jusques à trois heures dudit jour, qu'il issit hors d'icelui bureau, et s'en vint jeter au bout dudit petit échafaud et mettre la face, les deux genoux fléchis devant l'église Notre-Dame de Paris, pour y faire son oraison, laquelle il tint assez longue en douloureux pleurs et grande contrition, et toujours la croix devant ses yeux, que lui tenoit maître Jean de Sordun, laquelle souvent il baisoit en grande révérence, et moult piteusement pleurant. Et après sadite oraison ainsi faite, et qu'il se fût levé debout, vint à lui un nommé Petit-Jean, fils de Heari Cousin, lors maître exécuteur de la haute justice, qui apporta une moyenne corde dont il lia les mains dudit de Saint-Pol, ce qu'il souffrit bien benignement. Et en après le mena ledit Petit-Jean, et fit monter dessus ledit petit échafaud, dessus lequel il se arrêta, et tourna le visage par devers ledit chancelier, de Gaucourt, prevôt de Paris, seigneur de Saint-Pierre, greffier civil de ladite cour, dudit sire Denis Hesselin, et autres officiers du roi notre sire, étant illec en bien grand nombre, en leur criant merci pour le roi, et leur requérant, qu'ils eussent son ame pour recommandée. Non pas, comme il leur dit, qu'il n'entendoit pas qu'il leur coûtât rien du leur. Et aussi se retourna au peuple étant du côté du saint Esprit, en leur suppliant aussi de prier pour son ame, et puis s'en alla mettre à deux genoux dessus un petit carreau de laine aux armes de ladite ville, qu'il mit à point et le remua de l'un de ses pieds. où il fut illec diligemment bandé par les yeux, par ledit Petit-Jean, toujours parlant à Dieu et à ses confesseurs, et souvent baisant ladite croix. Et incontinent ledit Petit-Jean saisit son épée, que son père lui bailla, dont il fit voler la tête de dessus les épaules, si tôt et si transivement, que son corps cheit à terre aussitôt que la tête, laquelle tête, incontinent après, fut prise par les cheveux par icelti Petit-Jean, et mise laver en un seau d'eau étant près d'illec, et puis mise sur les appuis dudit petit échafaud, et montrée aux regardans ladite exécution, qui étoient bien deux

cents mille personnes et mieux. Et après ladite exécution, ainsi faite, ledit corps mort fut dépouillé et mis avec la tête, tout enseveli dedans un beau drap de lin, et puis bouté dedans un cercueil de bois, que ledit sire Denis Hesselin avoit fait faire. Et lequel corps ainsi enseveli, que dit est, fut venu quérir par l'ordre des cordeliers de Paris, et sur les épaules l'emportèrent inhumer en leur église. Et auxquels cordeliers ledit Hesselin fit bailler quarante torches pour faire le convoi dudit corps, après lequel il fut et le convoya jusques audit lieu des cordeliers, et le lendemain y fit aussi faire un beau service en ladite église, et aussi en fut fait service à Saint-Jean-en-Grève, là où aussi sa fosse avoit été faite, cuidant que on l'y dût enterrer, et y eut été mis si n'ent été que ledit de Sordun dit à icelui de Saint-Pol, que en leurdite église y avoit enterrée une comtesse de Saint-Pol, et qu'il devoit mieux vouloir y être enterré, que en nulle autre part, dont icelui de Saint-Pol fut bien content, et pria à ses juges que sondit corps fut porté auxdits cordeliers.

»Après qu'il eût été confessé, et qu'il vouloit venir audit échafaud, dit et déclara à ses confesseurs, qu'il avoit dedans son pourpoint soixante-dix demi-écus d'or, qu'il tira hors d'icelui, en priant audit cordelier, qu'il les donnât et distribuât pour Dieu, et en aumône pour son ame, et en sa conscience, lequel cordelier lui dit, qu'ils seroient bien employés aux pauvres enfans novices de leur maison, et autant lui en dit le confesseur Augustin des enfans de leur maison. pour tous les apaiser, dit et répondit icelui défunt connétable à sesdits confesseurs, qu'il prioit à tous lesdits quatre confesseurs, que chacun en prît la quatre partie, et que en leurs consciences le distribuassent là où ils verroient qu'il seroit bien employé. Et en après tira un petit anneau d'or, où avoit un diamant, qu'il avoit en son doigt, et pria audit pénitencier, qu'il le donnât et présentât de par lui à l'image Notre-Dame de Paris, et le mît dedans son doigt. ce que ledit pénitencier promit de faire. Et puis dit encore audit cordelier de Sordan, beau père voyez-ci une pierre que j'ai

longuement portée en mon col, et que j'ai moult fort aimée, pource qu'elle a grande vertu, car elle résiste contre tout venin, et préserve aussi de toute pestilence, laquelle pierre, je vous prie que portez de par moi à mon petit-fils, auquel direz, que je lui prie qu'il la garde bien pour l'amour de moi, laquelle chose lui promit de le faire. Et après ladite mort, monseigneur le chancelier interrogea lesdits quatre confesseurs, s'il leur avoit aucune chose baillée, qui lui dirent, qu'il leur avoit baillé lesdits demi-écus, diamant et pierre, dessus déclarés. Lequel monseigneur le chancelier leur répondit, que au regard d'iceux demi-écus et diamant, ils en fissent ainsi que ordonné l'avoit, mais que au regard de ladite pierre, qu'elle seroit baillée au roi, pour en faire à son pour plaisir.«

Des Preises für die Auslieferung des Mannes, der bei ihm Sout gesucht hatte, des königlichen Donationsbriefs vom 24. Januar 1475 (1476) sollte der Herzog von Burgund nicht lange
genießen. Die vorgesundenen Gelder, 76,000 Schilde, wurden in
ben fortdauernden Rüftungen verbraucht, und nachdem der fühne
Karl vor Nancy, 5. Januar 1476 (1477), den Tod gefunden,
nahm der König das Grundeigenthum ein, um solches unter
seine Günftlinge zu vertheilen. Der Graf von Roussillon erhielt
Ligny, mit Brienne wurde Karl von Amboise, mit Saint-Pol
Guido Pot, der Ueberläufer, mit Marle, ham, Soissons, Beaurevoir, Disp, überhaupt mit den meisten von Johanna von Bar
herrührenden Gütern der Marschall von Gié abgefunden. Richt
minder reichlich wurden Wilhelm von Chouteville, Wilhelm von
Chaumont, Georg von la Trimouille und andere bedacht.

Der Graf von Saint-Pol hatte aus der ersten Spe sieben Kinder, Johann, Peter II, Anton, von welchem die Linie in Brienne, Karl, »le petit Charles,« gest. als Bischof zu Laon 24. Nov. 1509, Jacobine, verm. 1455 mit Philipp von Erop, Graf von Porcien, helena, verm. laut Epeberedung vom 2. März 1465 mit Janus von Savopen, Graf von Genf, Philippine, Mebtissin du Moncel bei Pont-Saint-Marence 1475. Der andern Spe gehören an Ludwig II und Johanna (ober Agnes), Aebtissin

zu St. Agnes in Gent. Der unehelichen Kinder waren acht, barunter Johann, welchem bes Baters Cobicill bie herrschaft hantbourdin zuwies, und Robert, Bischof von Angouleme 1481, geft. 1492.

Ludwig II, geb. 1467, wurde unbeschadet feiner naben Berwandtichaft mit bem Ronig und ben Chepacten feiner Mutter, burd welche Ligny ibm verfdrieben, in bas Unglud feines Saufes verwidelt und lebte in Durftigfeit bis jum Tod Lubwigs XI. Rarl VIII entgog ibn ber Dunkelheit, gab ibm fein Eigenthum aurud und behandelte ibn mit ausgezeichnetem Boblwollen. »Charles VIII eut pour favori premièrement le comte de Ligny, le plus beau prince de ce temps que l'on sût, gentil, vaillant, adroit, généreux, qui étoit l'amour des dames et l'admiration de la noblesse.« Ale erflarter Gunftling folgte er bem Ronig in ben Felbzug nach Meapel, 1494. An ber Spige von 2000 Schweigern und 500 Langen führte er ben Carbinal bella Rovere feinem Bisthum Oftia ein. Er unterhandelte mit Alexander VI. der ju einem Bergleich fich bequemen mußte, und ritt fodann famt Alegre, ale bie beiben erften Generale, au Rom Auf bem Radjug, 1495, bestimmte er ben Ronig, Die Republit Siena unter feinen Schut ju nehmen. »U se figura qu'il pourroit tirer parti des dissensions intestines, pour obtenir la souveraineté de Sienne. Quelques factieux l'encouragèrent dans cette espérance; et le roi qui avoit plus besoin que jamais de toutes ses forces pour lui-même, laissa cependant trois cents hommes à Sienne, sous le commandement de Gaucher de Dinteville, pour garder cette prétendue souveraineté de Ligny. Celui-ci fut en effet nommé capitaine-général de la république, avec 20,000 florins d'appointemens par année, en retour de ce que le roi s'engageoit à garantir aux Siennois tout leur territoire, à la réserve de Montepulciano. avant la fin de juillet 1495, de nouveaux soulèvemens avoient chassé de Sienne le lieutenant de Ligny et tous les Français.«

Auch ber Pisaner, welche so hart gebruckt unter ber Berrschaft von Florenz, nahm Ligny sich an; auf seine Berwendung wurden fie für unabhängig erklärt. Die meiften den Florentinern entzogenen Plage wurden den Ereaturen des Grafen andertraut, Pisa selbst dem von Entragues, Sarzana dem Bastard von Rouffy, aus dem Luxemburgischen Sause. Als diese, der übers nommenen Psichten uneingedent, die ihnen anvertrauten Pfander verkauften, siel der Graf von Ligny in Ungnade, die doch bald vorüber. Der König konnte ohne seinen Liebling nicht sein.

Unter Ludwig XII, ber ibm ben St. Dicaelsorden verlieb, ibn ju feinem Obrift-Rammerer ernannte, flieg wo moglich bes Grafen Anseben noch bober. 3m 3. 1499 theilte er fich mit Trivulgio und Aubigny in das Commando ber gur Groberung ber Lombarbei ausgesendeten Armee. Schon im nachften Jahr fam Ludwig Gforga aus Deutschland gurud, in ber Abficht, fein Bergogthum wieder ju geminnen ; Ligny behauptete fich in Como, bis ein dreimal wiederholter Befehl Tripulgios ibn nothigte, feinen Doften ju verlaffen und auf Dailand fich jurudzuziehen. Die Bewegung wurde indeffen bald unterbrudt, obwohl fie über ben größten Theil bes landes fic ausgebehnt batte. entendre que quand le roi de France eût fait sa première conquête de la duché de Milan, il voulut récompenser ses bons serviteurs, en leur donnant terres et seigneuries audit duché; mêmement au seigneur de Ligny, Tortona, Voghera et quelques autres places, où ils s'étoient révoltés quand le seigneur Ludovic revint d'Allemagne, ce qui avoit fort fâché le seigneur de Ligny. Si se délibéra de les aller voir, et mena en sa compagnie le vertueux capitaine Loys d'Ars, son lieutenant, le bon chevalier sans peur et sans reproche, qui portoit son guidon alors, et plusieurs autres gentilshommes. Si vint jusqu'à Alexandrie, et faisoit courir le bruit, qu'il mettroit Tortone et Voghera à sac. combien qu'il n'en avoit nulle volonté, car il étoit de trop bonne nature. Quand ses sujets surent sa venue, et le bruit qui couroit de leur destruction, furent, et non sans cause, bien étonnés. Si eurent conseil ensemble qu'ils enverroient au-devant de leur seigneur, le plus humblement qu'ils pourroient, pour impétrer miséricorde, ce qu'ils firent: et jusques au nombre de vingt des plus apparens le vinrent trouver à deux milles de Voghera, pour lui

cuider faire la révérence, et eux excuser. Mais, combien qu'on les montrât au seigneur de Ligny et les connût assez, ne fit pas semblant de les voir, et tira outre jusques dedans la ville, au logis qui étoit pris pour lui.

»Les pauvres gens qui étoient allés au-devant, furent bien étonnés de si étrange recueil. Si se retirèrent en leur ville le plus doucement qu'ils purent, et cherchèrent moven de parler au capitaine Loys d'Ars pour faire leur appointement envers le seigneur; ce qu'il promit à son possible faire. car jamais ne fut gentilhomme de meilleure nature. Si leur assigna jour à lendemain: cependant alla faire ses remontrances au seigneur de Ligny, le suppliant qu'en sa faveur il les voulût écouter, ce qui lui fut accordé. Et le lendemain, après le dîner, cinquante des plus apparens de la ville vinrent à son logis, et têtes nues, se jétèrent à genoux devant lui, en criant: Miséricorde! Puis commença à parler l'un d'entre eux, homme fort éloquent, « und schlof bie Rebe mit ben Borten: »Et en signe qu'ils veulent demeurer envers vous tels que je vous dis, vous font en toute humilité un petit présent selon leur puissance, qui est de trois cens marcs de vaisselle d'argent, lequel il vous plaira prendre, en démontrant que votre ire est cessée sur eux.«

\*Alors se tut, et fit apparoître sur deux tables, bassins, tasses, gobelets et autre manière de vaisselle d'argent, que le seigneur de Ligny ne daigna regarder, mais en homme courroucé, fièrement répondit: \*Comment, méchants, lâches et infâmes, êtes-vous si hardis d'entrer en ma présence, qui, comme faillis de coeur, sans cause ni moyen, vous êtes révoltés? Quelle foi désormais pourrai-je avoir en vous? Si on fût venu mettre le siége devant votre ville, icelle canonner et assaillir, c'eût été autre chose: mais ennemi ne s'est jamais montré, qui fait assez apparoître que de votre propre volonté êtes retournés à l'usurpateur de cette duché. Si je faisois mon devoir, ne vous ferois-je pendre et étrangler, comme traîtres et déloyaux, aux croisées de vos fenêtres? Allez, fuyez de devant moi; que jamais ne vous voie.\*\* En

disant lesquelles paroles, les pauvres citoyens étoient toujours à genoux.

\*Alors le vaillant et prudent capitaine Loys d'Ars mit le bonnet hors de la tête, et, un genou en terre, dit: \*Monseigneur, pour l'honneur de Dieu et de sa passion, faites-moi cette grâce que à ma requête leur veuillez pardonner votre maltalent; car je leur ai promis, et jamais n'auroient fiance en moi si m'aviez refusé. J'espère, Monseigneur, que toute votre vie les trouverez bons et vrais sujets. Et les pauvres gens, sans attendre qu'on répliquât, commencèrent tous d'une voix à crier: Monseigneur, il sera ainsi que dit le capitaine, au plaisir de Monseigneur. Le bon seigneur de Ligny, oule leur clameur, mu de pitié, et quasi larmoyant, les fit lever, et leur déclara deux propos, l'un d'amitié et l'autre de rudesse, pour montrer qu'ils avoient grandement failli.

\*Quand à l'un dit: \*\*Allez; pour l'amour du capitaine Loys d'Ars, qui tant m'a fait de services, que pour beaucoup plus grosse chose ne le voudrois refuser, je vous pardonne, et n'y retournez plus. Mais au regard de votre présent, je ne le daignerois prendre, car vous ne le valez pas. « Si regarda autour de lui, et advisa le bon chevalier (Bayard), auquel il dit: \*\*Picquet, prenez toute cette vaisselle, je la vous donne pour votre cuisine. « A quoi soudainement répondit: \*\*Monseigneur, du bien que me faites, très-humblement vous remercie; mais jà Dieu ne plaise que biens qui viennent de si méchantes gens que ceux-ci, entrent en ma maison: ils me porteroient malheur. « Si prit pièce à pièce toute cette vaisselle, et à chacun qui étoit là en fit présent, sans que pour lui en retint la valeur d'un denier; qui fit ébahir toute la compagnie, car alors il n'eût su finer dix écus.

»Quand il cut tout donné, partit hors de la chambre; aussi firent les habitans. Si commença à dire le seigneur de Ligny à ceux qui étoient demeurés. »»Que voulez-vous dire, Messeigneurs? avez-vous vu le coeur de Picquet et sa libéralité? Ne lui fit pas Dieu grand tort, qu'il ne le fit roi de quelque puissant royaume? il cut acquis tout le monde à lui

par sa grâce. Croyez-moi que ce sera une fois un des plus parfaits hommes du monde.«« Bref, toute la compagnie donna grande louange au bon chevalier. Quand le seigneur de Ligny eût un peu pensé pour ce jour, et considéré que ne lui étoit rien demeuré du présent qu'il lui avoit fait, le lendemain à son lever lui envoya une belle robe de velours cramoisi, doublée de satin brochée, un fort excellent coursier, et trois cents écus en une bourse, qui ne lui durèrent guères, car ses compagnons y eurent part comme lui.«

Ligny befand fich in des Ronigs Gefolge, als diefer am 26. Aug. 1502 der Stadt Benua einritt, bewarb fich auch um das Commando ber nach Apulien bestimmten Armee, Det en pria le roi qui lui refusa tout à trac: en quoi lui fut fait grand tort, car à cause des alliances et maison de sa femme il étoit raison qu'il y allât; aussi que pour ce sujet il y pouvoit avoir de grandes intelligences, mais surtout qu'il étoit bon capitaine, brave, vaillant, jeune et très beau; dont il en conçut par tel refus un si grand dépit, qu'il en mourut de regret. « (Brantome.) Bu Lyon von einer Rrantheit befallen, beren Tobtlichfeit er alebald erfannte, errichtete Ludwig am 12. Det. 1503 fein Teftament, worin bem Konig bie Berrichaft Bogbera und die Saufer Bangilore und Cafino jugetheilt. Er farb allgemein beflagt, in bem Alter von bochens 37 Jahren, ben 31. Dec. 1503. R. Rarl VIII batte ibn wahrend ber ephemeren Occuvation von Reavel mit Dianora de Guevara, der alteften Tochter von Peter be Guevara, bem Marchese bel Bafto, Grafen von Ariano und Apici, Groß-Seneschalt von Reapel und von Ifotta Ginevra bel Balgo, Fürftin von Altamura, verheurathet, und befaß er, theils in Gefolge biefer Beurath, theils burch toniglice Donation, die herzogthumer Andria und Benofa, das Fürftenthum Altamura, bie Graficaft Montepelofo, Canofa, Minervino, Bisceglia, baber er regelmäßig fich betitelte : Rurft von Athen, Bergog von Andria und Conversano, Graf von Benofa und Altamura. Die finderlofe Che murbe aber zeitig burch ben Tob aufgelöset. »Car quand le roi Charles VIII voulut retourner en France, amena avec lui le seigneur de Ligny,

dont bientôt après, ainsi que le bruit fut, la dame mourut de deuil.«

Des Connétable altefter Sohn, Johann, 22ter Graf von Soiffons, Graf von Marle und Rouffy, Maricalt von Burgund, Ritter bes goldenen Blieges (1473), gerieth 1475 auf einem Streifzug in frangofifche Befangenschaft. »Audit temps au commencement de décembre, fut amené le comte de Roussi, qui prisonnier étoit dedans la grosse tour de Bourges, jusques au Plessis du Parc, autrement dit le Montils-lez-Tours, où le roi étoit. Et illec fut parlé à lui, et lui fit plusieurs grandes remonstrances des grandes folies, èsquelles par long-temps il étoit entremis, et comment il avoit abusé du roi durant ce qu'il avoit été et soi porté son ennemi, et fait plusieurs grands et énormes maux à ses villes, pays et sujets, comme maréchal de Bourgogne pour le duc. Et comment vilainement et honteusement il avoit été pris prisonnier par les gens de guerre du roi, qui pour lui étoient en armes audit pays de Bourgogne sous la charge de Mgr. le duc de Bourbonnois. Et par ledit de Roussi baillée sa foi au seigneur de Combronde, et comment il avoit accepté de mondit seigneur le duc vingt et deux mille écus d'or. lui fit le roi de grands peurs et effrois, dont ledit seigneur Roussi cuida avoir froide joye de sa peau: mais en conclusion le roi le mit à quarante mille écus de rançon, et lui fut par lui donné terme de les trouver et apporter devers le roi dedans deux mois après ensuivans, pour tous termes et délais, et que autrement et où il y auroit faute dedans ledit terme, qu'il fût assuré qu'il mourroit.« Johann fand ben Tod in ber Schlacht bei Murten, 22. Jun. 1476. Er war unverheurathet.

Peter II Graf von Saint-Pol, von Marle, Brienne, Consversano, 23ter Graf von Soissons, 21ter Bicomte von Meaux, Castellan von Lille, Herr von Enghien, Disp, Ham, Beaurevoir, Bohain, Condé in Brie, Bourbourg, Duntirchen, Belle, Lucheu, Bendeuil, Chavignon, Bournival, Acre, la Baffée, des Transports de Flandres, des Tonlieux de Bruges, hieß bei des Brusbers Lebzeiten einzig Graf von Brienne. Bon wegen seiner

Anbanglichkeit zu Burgund ift er niemals zum Genug ber in Franfreich belegenen Guter gefommen. Bei bem Aufruhr gu Gent, 1477, war er ungemein geschäftig: »il haïssoit le seigneur d'Humbercourt et le chancelier Hugonet, pource qu'ils livrèrent son père à Péronne entre les mains des serviteurs du roi. Er fab auch bie beiben Berren bas Blutgeruft befteigen. Mit ber Grogmutter, ber Bergogin Margaretha, und mit Abolf von Cleve-Ravenftein vertrat er Pathenftelle bei bem am 22. Juni 1478 gebornen Ergbergog Philipp. In dem feierlichen Aufgang gur Rirche, 28. Juni, hielt ber von Cleve fich ber Bergogin gur Rechten, jur Linken shaut et puissant seigneur monseigneur Pierre de Luxembourg comte de Saint-Pol, de Brienne et de Marle, wahrend fein Bruder Ludwig bas Salgfag trug. Der Graf von Saint-Dol verebrte bem Rinblein einen reichen Belm und eine goldene Lilie. Peter farb auf ber Burg ju Enghien, 26. Oct. 1482. »Le vingt-sixième jour d'octobre, monseigneur Pierre de Luxembourg, comte de Saint-Pol, de Ligny, de Conversan, de Brienne, de Marle et de Soissons, trépassa de ce siècle, en la ville d'Enghien, et délaissa deux filles, l'une, nommée Marie, laquelle fut mariée au comte de Romont, et la maisnée, nommée Françoise, à messire Philippe de Clèves. Les solemnités des obséques dudit comte furent célébrées en l'église d'Enghien, aussi somptueusement que jamais furent faites pour comte de Saint-Pol; et fut ladite église où il repose, tendue de draps noirs, ayant quatre aunes de large, armoyés de ses armes, étoffés de fin argent, et du collier de la toison-d'or, dont il étoit chevalier; et étoient illec cierges ardens du poids de livre et demie en nombre de six cents. à demi pied près l'un de l'autre.

į

\*Item, au milieu du choeur étoit la chapelle et la bière à quatre pans, de onze à douze pieds de haut; au-dessus étoient cinq cents cirons de une livre, et à quatre quartons les blasons du trépassé, et quatre chandeliers ayans chacun un cierge pesant dix livres.

\*Item dessous la bière étoit une couche à crête de six à sept pieds de haut, couverte de velours noir, et une croix blanche de velours; et traînoit à tous côtés quatre aunes; et dessus ledit drap un riche pale de velours cramoisi, à une croix blanche.

\*Le jeudi vingt-huitième de novembre, se partirent du château d'Enghien, en habits de deuil embrochés, pour venir aux vigiles: Loys, monseigneur de Luxembourg, le seigneur de Fiennes, le seigneur de Renty, le seigneur de Beloeil, Loys Rollin, fils du bailli de Hainaut, Baudouin de Fontaines; et au devant d'iceux étoient dix-sept officiers, tous vêtus de cottes d'armes; et au-dessus d'iceux, soixante-douze que chevaliers, qu'écuyers ou gens d'office, tous vêtus de noir et chaperons de même.

»Et aux ailes du deuil, de cent à six-vingt hommes, vêtus de noir et embrochés, portans chacun un flambeau armoyé; autres gens des villages dudit seigneur, jusques au nombre de neuf cents, semblablement habillés, portoient chacun un flambeau.

» Item, Toison-d'Or mit sur la bière un très riche chapeau comtal; et pareillement un roi d'armes portoit et mit sur la bière la cotte d'armes dudit seigneur; et six autres hérauts et officiers, vêtus de cottes d'armes du trépassé, portoient chacun une bannière des six comtés dont il avoit le titre et seigneurie.

» Item, le deuil étoit accompagné de monseigneur l'évêque de Cambray, de messire Olivier de la Marche, représentant la personne du duc, dont il étoit premier maître d'hôtel, le comte de Romont, le seigneur de Ligne, le seigneur de Boussu, le seigneur de Goux, le bailli de Hainaut, le seigneur de Fontaine, Hugues de Melun, le seigneur d'Inchy et le seigneur de Condé.

\*\*Rem, trois messes furent chantées auxidites obséques, l'une du Saint-Esprit, par l'abbé de Cambron, l'autre de la vierge Marie par l'abbé de Marolles, et celle de Requiem par l'abbé de Cambray. Et quant le deuil fut disposé pour venir à la dernière messe, le seigneur de Lisuneau porta le pennen de mondit seigneur; Robert de Melun et le seigneur

de Vertain conduisirent un coursier houssé et paré des armes du trépassé; Hugues de Melun porta l'épée; le seigneur de Hames porta l'écu; le seigneur de Fontaine porta le heaume, timbre et armage; le seigneur de Boussu la bannière dudit seigneur. Toutes ces choses furent apportées en l'église et offertes, puis mises à l'entour de la bière. Le cheval pareillement fut offert, mais ne retourna pas vers la bière, car l'on avoit fait un huis propice au choeur de ladite église par lequel il passa outre.

»Loys monseigneur alla premier à l'offertoire, et le deuil en suivant comme dessus; puis fut fait un notable sermon à la louange de Dieu et du bon seigneur trépassé, où fut comprise sa généalogie; et furent distribués aux pauvres la somme de six cents francs, où furent onze mille personnes, desquelles trente-huit furent éteintes en la presse, dont la pitié fut durement ennuyeuse et lamentable. Peter war in seiner Ehe mit Margaretha von Savopen, des Herzogs Ludwig Tochter und Wittwe des Markgrafen von Montserat, Johann Palaologos, gest. im Ghisteler Hof zu Brügge, März 1483, ein Bater von drei Sohnen, welche den Kindersahren nicht überslebten, und zwei Töchtern geworden.

Davon blieb die jüngere, Franzisca, Frau von Enghien, kinderlos, wiewohl sie seit 1487 mit Philipp von Cleve in Ravenstein verheurathet. Ihre ältere Schwester, Maria, nahm, als ihres Oheims, des Grafen von Romont, Jacobs von Savopen Bittwe, den zweiten Mann (8. Sept. 1487), den Grasen von Bendome, Franz von Bourdon, als womit sie zum Genusse der bis dahin ihr vorenthaltenen Güter in Frankreich gelangte. Denn wenn auch in dem Friedensvertrag von 1482 die vollständige Restauration des Hauses Luxemburg bestungen, so hatten nichts desto weniger die unrechtmäßigen Inshaber der Güter Borwand und Mittel gefunden, die Bollstredung der bezüglichen Stipulation zu verzögern. Dem machte die zweite heurath ein Ende. Durch königliches Edict, am 10. Febr. 1488 dei dem Parlament einregistrirt, wurde die Gräfin von Bendome dem Bests aller von der Größmutter, wie auch von dem Connés

able herrührenben Guter eingewiesen. Sie überlebte bem zweiten herren und ftarb zu la Fère, 1. April 1546, nachdem sie zu Gunsten ihrer Kinder über Saint-Pol, Marle, Soissons, Conversano, die Bicomté Meaux, Enghien, Dünkirchen, Grave-lines, Ham, la Roche, Beauxevoir, Bohain, Bourbourg, die Castellanei Lille 2c. verfügt hatte.

Mannliche Rachfommenfchaft, bie von Brienne genannte Linie, binterließ einzig bes Connétable britter Sobn , Anton I, welchem die Grafichaften Brienne und Rouffy, Die Baronien Rameru und Pinen, Die Bicomte Machaut, Pougy und Barneton, auch nach bes Brubere Tob bie Grafichaft Ligny jugefallen find. Seinen Beziehungen ju bem bof von Burgund entriffen, ging er über in Rarls VIII Dienft, wie ibm benn am 12. Juni 1493 ber migliche Auftrag wurde, die Erzberzogin Margaretha in bas Baterbaus jurudjuliefern. Ludwigs XII Rath und Rammerberr, erhielt er am 19. Mai 1504 ein Re-Litutionsedict gleichen Inbalts, wie bas früber feiner Richte Maria bewilligte. Er wurde noch verschiedentlich au Gefandtfcaften verwendet und ftarb 1515. Am 15. März 1472 bielt er hochzeit mit Antoinette von Beaufremont Grafin von Charny und Montfort, Frau auf Arnap :le - Duc, Pouilly und Monts - Saint-Jean, von welcher zwei Rinder. Claubius farb unvermablt, Philiberte Grafin von Charny wurde 1494 mit Johann von Chalons vermählt. Der Bater, Bittwer, fdritt gur anbern und zur britten Ebe, mit Kranzisca von Crop-Chimap und mit Egibia von Coetivy. In ber zweiten Che mar geboren Rarl I Graf von Brienne, Ligny und Rouffy, Bicomte von Machaut, Baron von Rameru, Piney, Warneton, Ghiftel, Pougy, Jory, Garennes, Epinay, Beynes 2c. Sauptmann über 50 Langen, General-Lieutenant in dem Gouvernement der Vicardie, bann, 1522, in jenem von Blesde-Krance und Baris. 3m Jahr 1519 batte er feine Unfpruche zu bem Bergogthum Luxemburg an Robert von der Mart überlaffen, fie jedoch in furgem gegen Abtretung ber Berrichaft Dachaut wieber an fich gebracht, que gleich die Wiederlofe von Machaut ju bem Preis von 10,000 Livres fich bedungen. Er ftarb 1530, in bem Alter von beifaufig

42 Jahren, aus ber She mit Charlotte von Eftouteville, ber Erbin von Beynes, Maiffy, Marcilly, Jory, die Gohne Unston H, Ludwig und Johann, bann mehre Tochter hinterlaffend.

Eine Tochter, Franzisca, wurde 1535 bem Marfarafen Bernbard III von Baben und als beffen Bittme bem Grafen Abolf pon Raffau - Biesbaden angetraut. 3bre Tochter zweiter Che bat Rouffv in bas Saus Manderscheid getragen. Die Mutter farb, aum andernmal Wittme, ju Ufeldingen, ihrem Wietwenfig, 27. Runi 1566. Johann von Luremburg, Abe von Jory in ber Mormandie, von la Rivour bei Tropes und Saint-Maur, Adminiftrator, feit 1539, bann 1547 Bifchof zu Pamiers, wirb als ein ausgezeichneter Redner gepriefen. Er farb ju Avignon 1548. Ludwig Graf von Rouffy, Baron von Saint-Martin b'Ablais und la Rouvelle, farb 11. Mai 1571 finderlos in der Ebe mit Antoinette von Amboife, Antons von la Rochefoucault-Barbegieux Bittme. Ihre großen Guter , Ravel , Chaumont, Meillan, Sagonne, Linieres in Berry, Preuilly, mit feinen 24 Rirchspielen die erfte Baronie der Landschaft Touraine, Charenton u. f. w. hatte Ludwig meift verfchleudert. Anton II Graf pon Brienne und Ligny, Baron von Rameru und Binen, Bicomte von Dachaut, auf Ghiftel, Tingry, Pougy, Montaingou, Warneton, Sauptmann über 50 Cangen und Obrift ber Legionen von Champagne und Brie, unternahm es, von feinem Bruder Ludwig unterftust, bas wenig haltbare Ligny gegen Raifer Rarl V au vertheibigen, 1544. Genothigt ju capituliren, benahm er fich in der Unterhandlung fo unvorfichtig, bag bie Raiferlichen Belegenheit fanden, von der Feldfeite aus die Burg ju erfleigen, worauf die Befagung ber Stadt bas Gewehr ftredte. Die Unführer blieben bis jum Ende bes Rriegs in Gefangenschaft, Anton aber ftarb in bem Alter von 44 Jahren ju Ligny, 18. Febr. 1557. Seit 1535 mit Margaretha von Savopen - Tenbe, bes Connétable von Montmorency Schwägerin, vermablt, binterlief er neben einer Tochter, bie Sohne Johann, Franz und Anton. Diefer, bes St. Dichaelorbens Ritter, auf Diney, Morvilliers. Obsonville bei Nemours, Fair und Ramedes, farb unverheus ratbet, mabrent ber Belagerung von la Rocelle, 1573.

Robann Graf von Brienne und Ligny, Baron von Saint-Martin d'Ablais, gerieth wegen ber Erbtbeilung mit feinen Brubern ju Streit. In bem barauf erfolgten Bergleich, 23. Rov. 1572, murbe feftgelest, bag, gleichwie bie Graffcaft Ligny laut teftamentarifder Bestimmung Ludwigs II vom 3. 1503 fets nur bem mannlichen Erben jugufallen habe, fünftig auch mit ber Graffchaft Brienne und ber Baronie Piner gefcheben folle, fo lange mannliche Nachfommenschaft, von den brei Contrabenten entfproffen, porbanden fein murbe, eine Bestimmung, welche in bemfelben Jahr bie Beftätigung bes Parlaments erhielt. Johann, für Thron und Altar ftreitend, biente namentlich bei ber Belagerung von Sancerre, 1573, wozu er feine Compagnie von 50 gangen geführt batte. Er ftarb zu Brienne, 1. Juli 1576, in dem Alter von 39 Jahren. 3hm überlebten aus feiner Che mit Bilbelmine pon der Mart-Sedan, Roberts IV Tochter, drei Rinder. Der Sobn, Rarl II, 25ter Graf von Brienne und Ligny, Gouverneur von Stadt und Landicaft Des, Sauptmann über bunbert Langen, focht fur R. Beinrich III gegen bie Lique, gleichwie für feinen Schwager Epernon in ber berühmten Stubenfclacht ju Angouleme (Bb. 2 S. 414-420). Des namlichen Schwagers Cavalerie befehligte er, nachdem biefem bie but von Blois auvertraut worden, April 1579. »Le comte de Brienne, par complaisance pour ces troupes peu disciplinées, et pour leur accorder plus de liberté, avoit pris son logement au château de Saint-Ouen (bei Amboise), assez loin de l'armée du roi. Aussi le duc de Mayenne trouva la majeure partie des soldats du comte répandus par les villages des environs. Les uns furent prisonniers, le reste abandonna ses chevaux et chercha à se sauver par la fuite. Le comte lui-même fut assiégé dans le château et forcé de se rendre, après avoir essuyé quelques volées de canon.« Bermoge ber Capitulation follte er gegen ben Bergog von Elbeuf, welchen Evernon gu Lodes gefangen bielt, ausgewechselt werben, was aber wegen beffen Beigerung, ben Gefangenen freizugeben, unterblieb. Brienne mußte lange Beit ju Paris in ber Gefangenicaft ausbarren, ein Umftand, ber nicht ohne Ginflug auf R. Beinrichs III

waltsames Enbe. Die blutige That auszuführen hatte Jacob Clément übernommen. » Mais, pour autant que frère Jacques n'avoit aucune connoissance aux gens de guerre, et qu'il ne pourroit parvenir à Saint-Cloud ni passer sans passeport, s'advisa que le comte de Brienne y avoit bon crédit; pour cette cause, il va au Louvre, où ledit sieur étoit pour lors, gardant la chambre et empêché de sortir pour quelques petits empêchements que chacun sait, où étant, parla au chapelain dudit comte, et lui déclara comme ayant affaire vers le roi, il venoit pour avoir un passeport de monsieur. Là se trouve le secrétaire dudit sieur, qui lui dit qu'à grande peine en pourroit-il avoir. Le chapelain dit que, puisque c'étoit un religieux, que monsieur ne lui refuseroit et n'en feroit difficulté, et le pria d'en écrire un tout prêt, ce qu'il fit. Or, ainsi qu'ils devisoient par ensemble, le secrétaire dit: »» J'ai vu que j'aimois bien les moines, mais maintenant je ne les aime guères, car les moines ont été cause de notre malheur, parce qu'il vint à Saint-Ouen trois cordeliers demander l'aumône à monsieur le comte, qui leur donna trois écus, et allèrent advertir l'ennemi de nos affaires, et fûmes chargés incontinent.«« Frère Jacques lui répondit : »»Il peut être que ce ne fut pas les religieux, et qu'il y en avoit d'autres qui vous pouvoient découvrir. -- Je ne sais, dit le secrétaire : on nous à dit aussi qu'il y avoit un religieux jacobin qui avoit délibéré de tuer le roi. Frère Jacques, sans s'effrayer ou changer de couleur, leur répondit : \*\*Il peut bien être. « Sur ces termes, le passeport s'achève, et vint à monsieur le comte qui achevoit de dîner et mangeoit du fruit, qui sans difficulté. après avoir parlé quelque temps avec le religieux, et donné aussi quelque parole de créance et une lettre, signa ledit passeport, lui fit prendre du vin, et ainsi prit congé frère Jacques .- Bon R. Beinrich IV erhielt Brienne ben Orben bes Beiligen Beiftes 1597, dagegen blieb obne Birfung die Erbebung ber Graficaft Brienne ju einem Bergogthum, indem bas Parlament fich weigerte, bas fonigliche Patent einzuregiftriren. Rart war ohne Rinder in feiner Che mit Unna von Rogaret,

bes herzogs von Epernon Schwester, verm. 20. Febr. 1583, und es gelangten burch sein Absterben, 23. Nov. 1605, die Fibeicommissatter, Brienne, Ligny u. s. w., an seines Baters Bruder, ben herzog von Pinep.

Frang von Luxemburg, Bergog von Piney, Furft von Tingry, Graf von Rouffy, Ligny, Brienne und Rosnay, Bicomte von Avranche, Argentan, Demes und Saint-Silvain in ber Rormandie, Baron von Pougy, Ponthierry, Benbeuvre, Rameru, la Rauche, Saint-Martin b'Ablais, Bobain, Sucliers und Debineur, auf Brincourt, Dubincourt, Bieurville ic., Ritter ber foniglichen Orben , Bebeim= und Staatsrath , Sauptmann über 100 Bangen, war bem geiftlichen Stanbe bestimmt und mit ben Abteien l'Isle und Saute-Fontaine bei Bitry ausgefiattet , als er, in Betracht, daß fein Reffe unverheurathet, er felbft noch feine Beiben empfangen batte, feinen Pfrunden refignirte. um fic am 13. Nov. 1576 mit Diana von Lothringen, bes Bergoge Claubius von Mumale Tochter, ju vermählen. Rurg vorber, Sept. 1576, war feine Baronie Piney, einschlieflich Rameru, ju einem Bergogibum erhoben worden. 3m 3. 1586 wurde er nach Rom gefendet, bem neuerwählten Papft Girtus V Blud zu wunschen und ibn, wo möglich, der Lique zu entfremben. Mit ungewöhnlichen Ehrenbezeigungen empfangen, icheint er gleichwohl mit allgemeinen Berbeigungen abgefertigt worden Richts besto weniger bat er fich mit biefer Sendung die Erhebung seiner Baronie Tingry zu einem Fürftenthum perdient.

Unter den Großen einer von den ersten, den König heinrich IV anzuerkennen, wurde er zum andernmal 1589 nach Rom
abgeschickt, um die Gründe, durch welche der Abel zu dieser Anerkennung bewogen, dem Papst vorzutragen. Biel hat er diesmal
ebenfalls nicht ausgerichtet, und wenn auch von dem an die Subsidien für die Ligue ausblieben, so wird das hauptfächlich dem
dconomischen Spstem des Papstes zuzuschreiben sein. Bei der
Krönung heinrichs IV, zu Chartres, Febr. 1594, stellte Franz den
Grasen von Toulouse vor. Bier Jahre später ging er abermals
nach Rom, dem Papst Clemens VIII in des Königs von Frank-

reich Ramen die Obedienz zu leisten. Im J. 1599 trat er in die zweite Ehe mit Margaretha von Lothringen, des herzogs Nicolaus von Wercoeur Tochter, verwittwete herzogin von Jopeuse, und R. heinrichs III Schwägerin. Sie ftarb kinderslos, 20. Sept. 1625, zwölf Jahre nach ihrem zweiten herren, der in seinem Schloß zu Pougy, 30. Sept. 1613, verschied, reich an Jahren, Warden und Gütern.

In feiner erften Che batte ber Bergog von Piney, neben funf Tochtern, ben Sohn Beinrich gewonnen. Geboren 11. Dct. 1582, waren biefem ju Pathen gegeben R. Beinrich III und bie Ronigin Mutter, Ratharina von Medici, vertreten burd ben Grafen von Chaligny, Beinrich von Lothringen und bie Bergogin pon Guise. »Le dimanche 27, de Janvier 1585 sur les quatre heures après midi, Henri de Luxembourg, fils de haut et puissant prince monseigneur François de Luxembourg, premier duc de Piney, pair de France, chevalier des deux ordres du roi Henri III de ce nom, conseiller de Sa Majesté en ses conseils privé et d'état, mari de très-illustre princesse madame Diane de Lorraine, fille de feu très-illustre et très-vaillant prince monseigneur Claude de Lorraine, duc d'Aumale, fut baptizé en l'église paroissiale de Pougy, au diocèse de Troyes, étant lors âgé de deux ans trois mois seize jours, en la forme requise et accoûtumée entre les grands, et spécialement ceux, que les rois tiennent sur les fonds. L'on alla prendre le petit enfant au château de Pougy, en un grand lit d'honneur, auguel on montoit par trois petits degrés, couverts tout à l'entour de grands tapis de Turquie, de tapis de velours et de drap d'or. Et sur ledit lit y avoit une fort belle et riche couverture d'hermines blanches mouchetées. Du dessous de cette couverture fut pris et levé le petit prince par deux grandes et vertueuses dames, mesdames de Praslin et de la Chaussée, qui le baillèrent à très-honnête, illustre et vertueuse dame, madame de Dinteville, laquelle le mit par l'avis et prière de toute la compagnie, ès mains de puissant seigneur, monsieur Joachim de Dinteville, son mari, chevalier des deux ordres du roi, conseiller de Sa Majesté et son lieutenantgénéral au gouvernement de Champagne et Brie, pour le porter à l'église.

»Devant icelui seigneur marchoient en premier rang plusieurs gentilshommes du pays, portans trois gros flambeaux de cire blanche. Après lesquels venoit le seigneur de la Chaussée, portant le grand cierge blanc du baptême. Puis le sieur de Cheley portant le chresmeau. Le sieur de Belan la salière. Le sieur de Saint-Amand l'aiguière. Le sieur du Châtel le bassin. Le sieur de Listenois le jeune la serviette. En cet ordre, et étant tous lesdits seigneurs fort richement vêtus, fut porté ledit petit prince jusques à l'église. Monseigneur Henri de Lorraine comte de Chaligny, frère de la reine regnante, le suivoit pour en être parrain: et très-illustre princesse madame Catherine de Clèves duchesse de Guise pour en être la marraine, au nom dudit roi Henri III de ce nom, et de sa très-honorée dame et mère, la reine Catherine de Medici, étans là envoyés expressément par leurs majestés, qui n'y purent venir en personne, encore qu'ils l'eussent promis, et fait, pour y être, retarder ledit baptême deux ans trois mois; au bout desquels ils avoient commis en leurs places mondit seigneur de Chaligny et madame de Guise. Haut et très-puissant prince monseigneur Henri de Lorraine, duc de Guise, pair et grand-maître de France, gouverneur des provinces de Champagne et Brie. étoit au plus près desdits parrain et marraine. Puis suivoient plusieurs grands seigneurs, dames et damoiselles du pays. Et en cet ordre fut le petit prince apporté jusques à la porte de l'église, où réverend père en Dieu messire Claude de Baufremont, évêque de Troyes, revêtu de ses ornements pontificaux, assisté des abbés de La Rivour et Basse-fontaine, de son official et des chanoines dudit Pougy, tous revêtus de chapes de soie, le recut; fit une fort docte et sainte exhortation sur le baptême, entendit le nom de Henri donné et imposé par lesdits parrain et marraine; puis fit les saintes prières, exorcismes et cérémonies sur l'enfant, jusques à ce qu'il fallut aller aux saints fonds. Auxquels mondit sieur de

Dinteville continua le porter toujours entre ses bras. Lesdits fonds étoient artificiellement préparés devant le grand autel de ladite église, et y avoit trois petits dégrés tout à l'entour, couverts de tapis de Turquie, tapis de velours et de drap d'or. Là le petit prince reçut le saint lavement, et les saintes onctions de la main dudit sieur évêque. Puis, l'exhortation faite par lui-même audit seigneur parrain et à ladite dame marraine, fut reporté par ledit sieur de Dinteville audit château de Pougy, avec la même conduite, honneur et révérence, qu'il y avoit été apporté. Dequoi tous les assistans de cette tant grande, belle et honorable compagniè se réjouissoient, louans dieu du baptême heureux de ce si gentil petit prince, qu'ils jugeoient tous devoir être quelque jour un très-grand personnage, et comme un protecteur assuré de toute la patrie, descendant par une longue entresuite et révolution d'années, tant du côté paternel que maternel, de plusieurs rois, empereurs, ducs et autres potentats d'Allemagne, France, Hongrie, Bohème, Sicile, Bourgogne, Luxembourg. Lorraine et Flandre: à l'exemple desquels, et particulièrement de monseigneur son père, il ne pouvoit faillir d'être amateur de la vertu, et observateur des saintes loix divines et humaines, sous l'obéissance et conduite desquelles il aspireroit toujours à grandes choses. Dieu par sa sainte grâce lui en donne perpétuellement la volonté, et le fasse par sa sainte bénédiction croître et multiplier sur terre, lui donnant le coeur et piété invincible de ses grands bisayeux, Sigismond, Charles et Henri, jadis empereurs très-vertueux et très-puissants, et une longue lignée, qui par prouesse et magnanimité les ensuive. Ainsi soit-il.

»Au surplus monseigneur son père fit un grand et solennel festin à toute cette assemblée, le soir du baptême: auquel mondit seigneur et madite dame, parrain et marraine, furent servis de toutes les plus exquises viandes et vins que l'on avoit pu faire venir de tous les côtés de la France et Flandre. Et furent lesdits seigneur et dame servis à la royale, n'étant qu'eux deux seuls à une grande table, qui leur

étoit préparée expressément, avec chacun leurs maîtres d'hôtel. écuyers, échansons, et autres officiers; tout ainsi que si le roi et la reine v eussent été en personne. Monseigneur de Guise tenoit une autre grande table pour lui, les princes, et autres grands seigneurs et dames, qui furent tous servis de pareilles viandes que celles de la table susdite. Comme aussi deux autres tables pour les gentilshommes et damoiselles, le tout avec fort bon ordre, bons visages, bonnes chères de tous côtés: et après souper force musique, un grand bal, une comédie, et toute autre sorte d'ébattements et recréations honnêtes, qui durèrent l'espace de trois jours. Der Täufling, jum Mann gereift, wurde bes Bergogs von Mayenne Begleiter in ber Befandtichaftereife nach Spanien 1612, und bort von R. Bbilipp III mit bober Auszeichnung behandelt. Beinrich Bergog von Luxemburg und Viney, Fürft von Tingry, Graf von Brienne, Rouffy, Rodnap und Ligny, Souvergin von Migremont, Baron von Bendeuvre und Rameru, Saudimann über 100 gangen, farb gu Bargeau, 23. Mai 1616, ber lette Mann bes Raiferhauses, und murbe gu Ligny beigesett. 3m Sept. 1597 batte er, taum 15 Jahre alt, fich laut Cheberebung vom 19. Junius 1597 mit Magbalena von Montmorency, Tochter Wilhelms von Montmorency-Thoré und Fran auf Montberon, Thorey en Tonnerois, Bandelus, la Prune = au = Pot , Dangu , Macy , Savoisy , Reelle , Montigny, Bimes, Sachet-le-Grand, Liencourt und Bellencourt in Artois, geft, im Dec. 1615, vermählt. Mys biefer Che famen zwei Töchter, Margaretha Charlotte und Maria Liefe. Diefe, Fürftin von Tingry und mit Beinrich I von Levis Bergog von Bentabour vermablt, trennte fic von ibm mit beffen Ginwilligung, indem die Che finderlos, um fich in bem von ihr geftifteten Rarmelitenflofter ju Chambery ju verschließen. In deffen Rirche legte fie am 22. Sept. 1641 die Belübde ab, und dafelbft farb fie den 18. Januar 1660, nach breißig der Andacht geweihten Jahren. . 3bre altere Schwefter, Margaretha Charlotte Bergogin von Piney, Grafin von Ligny, auf Dangu zc. farb ju Ligny, im Nov. 1680, in dem Alter von 72 Jahren. Berm. laut Cheberedung vom 6. Januar 1620 mit Les von Albert, bes Connés table von Lupnes Bruber, Wittwe 25. Nov. 1630, war fie die zweite Che eingegangen mit Karl heinrich von Clermont. Tonnerre, gest. 8. Jul. 1674. Die Tochter dieser zweiten Ehe, Magdalena Charlotte Bonna Teresa von Clermont genannt von Luxemburg, herzogin von Piney, Fürstin von Tingry, Gräfin von Ligny, auf Dangu zc. wurde in der Ehe mit Franz heinsrich von Montmorency-Bouteville, dem nachmaligen Marschall von Luxemburg, die Ahnsrau des neuern hauses Luxemburg (Abth. III Bb. 4 S. 792).

Roch ift von zwei Brudern bes Connétable von Saint-Pol, von Theobald und Jacob von Luxemburg zu sprechen. messire Jacques de Luxembourg seigneur de Richebourg,« verrichtete Bunder von Tapferfeit in dem Treffen bei Gavre, 1453 ben Gentern geliefert. Um 22. Marg 1465 marb er gu London Beuge ber Rronung feiner Richte, ber Bemablin Ronig Eduards IV. »Le roi envoya requérir au comte de Charolois, qu'il lui voulût faire cet honneur, qu'il lui envoyât aucuns seigneurs des amis d'elle et de son sang, afin qu'on ne pensât pas qu'elle ne fût de noble lieu et de noble sang; lequel comte y envoya Jacques de Saint-Pol, frère du comte de Saint-Pol et oncle à icelle reine, accompagné de chevaliers et nobles hommes jusques au nombre de cent chevaux ou environ, et donna audit Jacques six cents couronnes, et à chacun chevalier ou gentilhomme cent couronnes pour eux festoyer honorablement en Angleterre. Et fut honorablement reçu en Angleterre, et lui fit le roi grande chère et à eux tous; et firent des joûtes et ébattements plusieurs, car icelui Jacques avoit en sa compagnie de nobles hommes, pour faire tous ébattements, fussent armes, joûtes, tournois, courir aux barres, jouer à la palme et tous autres déduits. Après que le roi l'eût festoyé moult grandement, et tant qu'on ne pourroit plus, il retourna devers le comte de Charolois.«

In feinem Unwillen über die Crop verschenkte der Graf von Charolais das ihnen entriffene Launop an Jacob von Luxemburg, wogegen diefer bei Montlherp einer der vorderften im Streit. Berrath und der Bürger von Arras Uebermuth überlieferten ihn

französischer Gefangenschaft. »Lors le roi cuida retirer son armée: et espéroit gagner le duc de Bourgogne à cette trève. vue la nécessité en quoi il étoit: mais une femme, que je connois bien, mais je ne la nommerai point, pource qu'elle est encore vivante, écrivit une lettre au roi, qu'il fit tourner ses gens devant Arras et les environs: le roi y ajoûta foi: car elle étoit femme d'état. Je ne loue point son oeuvre : pource qu'elle n'y étoit point tenue: mais le roi y envoya monseigneur l'admiral bastard de Bourbon, accompagné de bon nombre de gens: lesquels brûlèrent grande quantité de leurs villes, commençans vers Abbeville jusques à Arras. Ceux de ladite ville d'Arras, qui de longtemps n'avoient en nulle adversité, et étoient pleins de grand orgueil, contraignirent les gens de guerre, qui étoient en leur ville de saillir : le nombre n'étoit pas suffisant pour les gens du roi: en façon qu'ils furent remis de si près, que largement en y eut de tués, et de pris, et même tous leurs chefs: qui furent messire Jacques de Saint-Pol. frère du connétable, le seigneur de Contay, le seigneur de Carency et autres: dont il s'en trouva des plus prochains de la dame, qui avoit été occasion de cet exploit: et y eut ladite dame grande perte: mais le roi en faveur d'elle répara le tout par le temps. « Sacob wurde dem Ronig Ludwig XI vorgeführt und befragt, porzüglich in Bezug auf Saint-Duentin, fo er in bes Bergogs von Burgund Auftrag gn breimalen batte occupiren follen. »Ledit seigneur lui demanda, combien il avoit de gens pour y entrer: il répondit que la troisième fois il avoit trois mille hommes. Ledit seigneur lui demanda aussi, s'il se fût trouvé le plus fort, s'il eût tenu pour le roi, ou pour le connétable. Ledit messire Jacques de Saint-Pol répondit que les deux premiers voyages il ne venoit que pour réconforter son frère: mais que la troisième. vu que ledit connétable avoit trompé son maître et lui par deux fois, que s'il se fût trouvé le plus fort, il eût gardé la place pour son maître, sans faire violence audit connétable. ni à rien qui eût été à son préjudice, sinon qu'il n'en fût point sailli à son commandement. Depuis et peu de temps

après, le roi délivra de prison ledit messire Jacques de Saint-Pol, et lui donna des gens-d'armes en bel et grand état. et s'en servit jusques à la mort. Et ses réponses en furent cause. Der Ronig , der Thaten eingedent, fo Jacob bei Eroberung der untern Rormandie, im Treffen bei Formigny 1450 verrichtet batte, gab ibm eine Compagnie Langen mit einer ftarfen Befoldung, fchenfte ibm auch, 30. Jul. 1481, Rogentle-Rotrou, Allupe, Pierrecoupe, Montmirail, Authon und la Bajoche-Gruet. Das Alles bat man aber an bem burgunbifchen hofe febr übel vermertt, und beißt es in den Regiftern bes Blieforbens, gelegentlich bes zu Bergogenbufch am 5-8. Dai 1481 abgebaltenen Cavitels: Messire Jacques de Luxembourg, seigneur de Ricebourg, combien qu'il fût pris en exploit de guerre honorablement, et pour la guerelle et défense de feu de très-noble mémoire monseigneur le duc Charles, jadis duc de Bourgogne et de Brabant, comme chef et souverain du noble ordre de la Toison-d'or, dernier défunt, néanmoins depuis sa liberté de prison lui, qui étoit et est sujet naturel de très-haut, très-excellent, très-puissant prince monseigneur Maximilian, archiduc d'Autriche et de Bourgogne, et de madame la duchesse sa compagne, chef et souverain du dit ordre, et lui, chevalier, frère et compagnon d'icelui, à cause de ce grandement obligé et astreint par étroit serment audit ordre, n'a pas seulement fait serment audit roi de France, adversaire de mondit seigneur et madame, mais a délaissé de porter le collier d'icelui ordre de la Toison-d'or; et sans rendre et renvoyer ledit collier, a recu et porté publiquement l'ordre dudit roi de France, s'est montré en armes avec les ennemis de mondit seigneur, en exploits de guerre, et a recu. par don et autorité d'icelui, et appréhendé à son profit villes, places, terres et seigneuries appartenans à mesdits seigneur et dame, et à leurs féaux vassaux et suiets, ce que faire ne pouvoit selon lesdits serments par lui faits audit ordre, par quoi il a été jugé hors d'icelui ordre, et déclaré inhabile pour jamais plus le porter. Fait comme dessus. Den Orben hatte Jacob im Jahre 1468 erhalten, und wurden zugleich mit

ihm in berfelben Weise mehre andere abtrunnige Ritter bestraft. Er ftarb ben 20. Aug. 1487, seine Wittwe, Elisabeth von Roubaix, die Erbin der gleichnamigen herrschaft in Flandern, im J. 1502. Sie hatte nur Töchter geboren, welche Richesbourg und Roubaix in die häuser Werchin und Melun trugen. Der angebliche Sohn Johann Jacob von Luremburg kann nur ein Bastard sein, und würde ich seiner nicht erwähnen, wenn nicht mehre seiner Nachkommen sich des Grasentitels von Mors angemaßt hätten.

Theobald von Luxemburg, ber Stifter ber Linie in Fiennes, wurde bei ber Brudertheilung mit den Berrichaften Fiennes, Armentieres und Erquingbem abgefunden. Berm. 1. Juni 1441 mit der Erbin von Sotteghem, Philippine von Melun, trat er nach ihrem Ableben in ben Ciftergienserorben, wie benn Jac. bu Clercq ergablt: »En celui an 1456, environ le mois de mai, Thiébaut de Luxembourg, chevalier, seigneur de Fiennes, frère germain au comte de Saint-Pol, s'en alla rendre moine de Cisteaux, en l'abbave de Cisteaux, lequel Thiébaut étoit de l'âge de 36 ans, très beau chevalier, et avoit été marié à la fille du seigneur d'Anthoing, de laquelle il avoit à celui jour plusieurs enfants et étoit sa femme morte; et disoit-on que dès son enfance avoit eu volonté d'entrer en religion et servir Dieu. Toutefois, jusques au jour qu'il se rendit, avoit été moult mondain, vaillant chevalier et gentilhomme; mais il n'eut guère été en religion qu'il ne fut abbé d'Igny, près Dormans, et puis eut d'autres abbayes (Orcamp namentlich), et tant fit qu'il fût évêque du Mans, et puis alla en cour de Rome, afin d'avoir plus d'honneurs et de bénéfices.« Ueberbaupt icheint ber Chronift bem Bifchof nicht gar bolb gewesen gu fein. 3m 3. 1465 fam biefer nach ben Riederlanden, als Dberbaupt einer frangofischen Besandtichaft, und es schreibt bu . Clercg: »lequel évêque, comme dit est ci-dessus, s'étoit rendu moine en l'abbaye de Cisteaux, et avoit laissé grandes terres et seigneuries, et cuidoit-on que ce fut par grande dévotion; mais tantôt qu'il fût moine, il ne cessa tant qu'il fût abbé d'Igny, et d'abbé d'Igny évêque du Mans, et sur toutes choses

aimoit deniers, comme on disoit; et disoit-on que ledit évêque y besogna peu ou néant.« Theobald, Carbinal burch Creation von Sixtus IV, ftarb 1. Sept. 1477 und wurde in seiner Dom-firche begraben. Ihm überlebten 9 Kinder, darunter 5 Sohne.

Der jungfte Sobn , Frang ftiftete bie Linie ber Bicomtes pon Martigues, von ber unten. Philipp, Bifchof von Dans und Terouanue, Dombechant ju Tournay, Abt ju Saint-Bincent binnen Mans und ju Saint-Martin in Seez, wurde im 3. 1495 jum Cardinal-Priefter, tit. S. Marcello e Pietro, und fpater jum Cardinal-Bifchof von Albano ernannt. 3m 3. 1498 erfceint er ale Legat a latere und einer der Richter für die Chefcheibungs-Angelegenheit Ludwigs XII. 3m 3. 1512 vertauschte er bas Bisthum Térouanne gegen jenes von Arras. Er farb, 71 Jahre alt, 22. Jun. 1519 und wurde in der Domfirche zu Dans beigefest. Lange erhielt fich bas Gebachtniß feiner Gute und Dilbthatigfeit: burch fein Testament bat er Die Mittel gu ber Errichtung bes Collège du Mans ju Paris gegeben, gleichwie er bas Schloß 3prp-l'Eveque, eine Stunde von Mans, erbaute. Sein altefter Bruder, Jacob I, herr von Fiennes, Sottegbem und Gavre, Gouverneur von Douay, Rath und Rammerherr bes Erzberzogs Maximilian, des Bliegordens Ritter 1478, focht bei Guinegate 1479 und farb 1487. Maria von Berlaymont, Frau auf Bille, Samalde, Cantaing, Vommereul, Sauterange und Baffers, batte ibm acht Rinder geschenft. Der fungfte Gobn, Frang, erhielt auf Abdantung feines Dheims Philipp bas Bisthum Mans, bem er boch nur 2 Jahre 8 Monate vorfteben follte. Er ftarb 8. Sept. 1509. Johann Berr von Bille, bes Ergbergoge Phis lipp Dbriftfammerer, auch Ritter bes Bliegordens, mar mit 3fabella von Cuilenburg, Frau auf Borfelen und Soogftraten verbeurathet, farb aber ohne Rachkommenfcaft 21. Sept. 1508. Seine Bittme beurathete ben Anton von Lalaing. Der altefte Sohn, Jacob II, auf Fiennes, Armentieres, Gavre, Cantaing und Sotteghem, Pair von hennegau und Artois, der Erzherzoge Maximilian und Philipp Rath und Rammerer, Ritter bes golbenen Bliegee im 3. 1491, freite fich eine reiche Erbin. Margaretha von Bruges, Frau auf Auxp, Flavy und Fontaines,

war die Tochter Ludwigs von Bruges und der Maria von Aury. Diese desaß, als des Hauses Aury lette Tochter, dessen sämtliche Guter, Auxy, Gennes, Montorgeutl, Dompterre, Estoupes 2e. und hatte noch dazu den Reichthum ihrer Mutter, Johanna von Flavy, die ebenfalls eine Erbtochter, und namentlich die Herrsschaften Flavy, Basentin, Averdoling und Maiserolles geerbt. Bon ihren vier Kindern kommen nur Jacob III und Franzisca in Betracht.

Jacob III, Baron von Fiennes, Armentieres, Gavre, Auryle-Château und sur-Eau, auf Averdoing, in der Grafschaft
Saint-Pol, Maiserolles, Fontaine-sur-Somme, Flavy, Sotteghem,
Arquenghien, wurde auf des Grasen Engelbert II von Rassau
Ableben Statthalter und General-Capitain in Flandern, serner
Raiser Rarls V Rammerherr und Ritter des goldnen Bließes
1519, in demselben Jahr, daß seine Baronie Gavre zu einer
Grafschaft erhoben wurde. Die mächtige Stadt Tournay mußte
sich durch Capitulation vom 30. Nov. 1521 an ihn ergeben.
Rinderlos in der Ehe mit Helena von Crop, ist er im J. 1530
mit Tod abgegaugen, daher seine Schwester Franzisca die Erbin
aller seiner Bestgungen wurde. Berm. 1516 mit dem Grasen
Johann IV von Egmond, Wittwe 19. April 1528, starb sie den
1. Nov. 1557.

Theobalds von Luxemburg-Kiennes fünfter Sohn, Franz, erhielt durch seines Betters, Karls IV von Unsou, des Grasen von Maine und Titularkönigs von Neapel, Testament vom 10. Dec. 1481 die wichtige Bicomté Martigues, samt Penes und Châteauneus in der Provence. Im J. 1488 ging er mit Robert Gaguin, dem General der Mathuriner, als Gesandter nach England. Im J. 1491 mit ausgedehnten Bollmachten zum Großseneschalt und Gouverneur der Provence ernannt, gerieth er darüber in arge Weitläuftigkeiten mit Uimar von Poitiers-Saint-Balier. Im J. 1495 solgte er dem König Karl VIII in den Zug nach Neapel. Bei den Feierlichteiten in Genf gelegentlich des Empfanzs der sugendlichen Gemahlin des Herzogs Philibert von Savopen, der Erzberzogin Margaretha, veranstattet, legte der Vicomte von Martigues hohe Ehre ein durch seine Meister-

fcaft in ritterlichen Uebungen, Dec. 1501. - Le dimanche ensuivant se firent grosses joûtes de six, qui recurent tous venants. Le premier fut le bastard de Savove, puis Francois de Luxembourg, le seigneur de Cheveron, le grand-écuyer, le seigneur de Valençon et le maître-d'hôtel Cardon. Il y avoit un grand château, touré de quatre tours, une grande porte au milieu, où s'ouvroit la tête d'un lion, qui ouvroit la gueule si grande, que les joûteurs passèrent à cheval pour venir sur les rangs. Assez près étoit le jardin d'Autriche, où il y avoit un haut arbre, au bout duquel étoit une belle marguerite, et plusieurs petites marguerites à l'entour. Au premier jour des joûtes partirent de la plus haute tour six dragons, jetant feu l'un après l'autre, portant chacun les armes des six joûteurs, et rentroient les dragons en la marguerite de l'arbre. Le premier venant sur les rangs fut le bastard de Savoye contre le seigneur de Siboix, et étoient les chevaux des six joûteurs houssés des armes de Savoye, et le lendemain des armes de madame; et convenoit que chacun d'iceux, tant défendeurs que joûteurs, fissent dix courses; et celui qui moins rompoit de lances que son compagnon, étoit tenu donner à l'autre autant de verges d'or que le nombre en étoit. Il y eut de bons joûteurs d'une part et d'autre, souverainement François de Luxembourg vicomte de Martigues, qui fut servi de Frédéric bastard de Melun; et ledit François monseigneur renvoyoit ses gens dormir au bout des lices« (Molinet).

Des Bicomte von Martigues Gemahlin Eleonore, einzige Tochter von Janus von Savopen Graf von Genf und von hes lena von Luxemburg (S. 672), Wittwe von Jacob Ludwig von Savopen Marquis von Gex, hatte in die zweite Ehe getragen das Marquisat Bauge in der Breffe, wozu 25 große Kirchspiele, 80 Dörfer und mehr als 30 Lehen gehörten, dann die in Savopen oder der Wadt belegenen Herrschaften Evian, Festerne, Montay, Bevay, Blonay und la Tour-du-Peil. Sie starb in hohem Alter, 1. Mai 1530, und wurde zu Annecy in der Kirche des Dominicanerstosters beigesest. Bon ihren zwei Söhnen war der sungere, Gabriel, Rhodiserritter. Der ältere, Franz II

Bicomte von Martigues verzog nach ber Bretagne, wo er burch feine Beurath mit Charlotte von Broffe genannt Bentbiebre ausgebehnte Befigungen, Penthiebre, Die Bicomte Bribiere, Sainte-Severe, l'Aigle, Bouffac, les Effarts, Palluau, Chantoceaux, Buriel , la Peroufe , Flieft , Chatelader , le Bourg-Archembaut an fich gebracht hatte. Er murbe ein Bater von brei Rindern. Der altere Sobn , Rarl III , einer ber Bertheibiger von Des 1552 und von Beebin 1553, wurde ju Beebin durch einen Buchsenfoug verwundet. nach ber Ginnahme bee Schloffes ließ ber Pring von Piemont ibn, ber forgfältigern Pflege halber, nach seinem eigenen Quartier bringen, sou il ne fut guères qu'il ne mourut, et fut fort regretté pour sa valeur et générosité.« Er ebenfalls batte eine überreiche Frau beimgeführt, Claudia von Foix, Grafin von Comminges, Beaufort und Rhetel, Bicomteffe von Lautrec, Billemur und Fronfac, auf l'Esparre, Caftillon, Coutras, Lescun, Dryal, Raucourt 20., Guidos XVII von Laval Bittme. Sie ftarb im Bochenbett 1553, und überlebte ibr nur furge Beit ein einziges Rind, Beinrich von Luxembura.

Rarle III jungerer Bruder Sebaftian, Bergog von Venthiebre, Bicomte von Martiques, hieß in feinen frubern Jahren ber Marquis von Bauge oder auch le Chevalier sans peur. Einer ber Bertheidiger von Des, wurde er im f. 3. 1553 beordert, fic in das belagerte Térouanne ju werfen. Un ber Spige von 300 Dann brach er fich Bahn burch ber Raiferlichen bicht gefchloffene, hartnadig vertheibigte Linie, bag er bie Brefche ju überfteigen vermochte. Nichtsbestoweniger wurde die Stadt mit Sturm genommen ben 20. Junius 1553, und Sebaftian gerieth in Befangenschaft, ohne boch fofort erfannt ju werden. Diefes 3ne cognito behauptete er bis nach feines Bruders Tod, wo bann fein Rame, und bag er beffen alleiniger Erbe, verratben, er auch ale ein Gefangner von Bichtigfeit ftrenger bemacht murbe, bis er, nach vierthalb in Gravelines vertrauerten Jahren, feine Freiheit burch ein ftarfes Lofegeld erfaufte. Rachdem er bem Bergog von Buife bei der Einnahme von Calgie und Buines treulich beigeftanden, murde er im 3. 1560, ber Ronigin-Regentin ju Beiftanb, mit bem Titel eines -couronnel general des bandes françoises en Ecosse, anach Schotland betachirt. 36m waren 1000 Mann Fugvolt und einige Reiterei beigegeben, und bamit follte er bas von ber gangen Dacht ber Rebellen belagerte Leith behaupten. »Ce siège du petit Leith a été des plus grands qu'aient été depuis quarante ans aux guerres étrangères, pour être la place fort petite et peu forte, et là aussi v étoient assemblées toutes les forces d'Angleterre et d'Ecosse, le tenant si étroitement serré par terre et par mer, qu'un rat n'y cût su seulement entrer. Le siège dura si long-temps qu'on étoit à la fin, même que les capitaines et soldats vécurent fort long-temps de coquilles et moules, que la mer, quand elle se retiroit et baissoit, laissoit sur le sable. Mais pourtant, pour en amasser si peu qu'ils pouvoient, il falloit attaquer de si grosses escarmouches, qu'ils en achetoient le manger bien cher, et par mort et par des blessures et beaucoup de peines. Mondit sieur de Martigues y acquit la gloire d'être un très-brave couronnel et fort-vaillant.« Association de la gloire d'être un très-brave couronnel et fort-vaillant.« Brantome, ben aber Balther Scott noch ju überbieten weiß, versidernb, "bag bie Frangofen sich mit folder Geschicklichkeit und Entschloffenheit vertheibigten, bag fle bem Rufe, in welchem fie ale befte Truppen Europas ftanben, völlig entsprachen." Die Frangofen jenes Beitaltere galten vielmehr, absonderlich unfern Landefnechten und Reitres und ben Spaniern verglichen, ale bie folechteften Truppen, fo bag Frang I, Beinrich II feinen Rrieg batten fubren tonnen ohne die abtrunnigen Schweizer, ohne bie noch ungleich ftrafbarern beutschen Uebertaufer in ihrem Solb, bie Rheingrafen, ben Bogelsberger, Roggendorf, Reifenberg ic. Debr ale irgend ein anderes Bott find bie Frangofen folden Perioden ber Erfchlaffung ausgesett; man bebenfe nur bet Rormanner Treiben in Reuftrien und Aquitanien, ber Englander fortmabrenbe Ueberlegenheit im 14. und 15. Jahrhundert, ben breifigiabrigen und fiebenjahrigen Rrieg , bie erften Jahre bes Revolutionsfriegs. Uebrigens ergaben fich eitel vergeblich ber Stangofen Ausbauer und Beharrlichfeit vor Leith. Der Ebinburgber Friedensvertrag, abgeschloffen burch Montluc,

Bifchof von Balence, ben falfchen Priefter, ficherte ben Triumph ber Rebellion.

Brantome fabret fort : »M. de Martigues pourtant, étant arrivé à Paris avec force gentilshommes et capitaines des siens, ne fut sans un petit accident de fortune qui lui arriva, dont il n'y avoit aucune raison qu'elle lui fit ce trait sur le coup de sa gloire; car, ainsi qu'il étoit en son logis qu'il dinoit, et n'attendoit que les chevaux de poste pour aller trouver le roi à Fontainebleau, et lui faire la révérence, on lui vint dire que les sergens avoient pris un de ses capitaines, et l'emmenoient prisonnier au petit Châtelet. Lui, aussi prompt du pied que de la main, sort de table, part et court, et ses gens après lui, et attrape les sergens, les estrille un petit, et recourt d'entre leurs mains son capitaine, et retourne en son logis: dont la cour de parlement en ayant eu des nouvelles, en fut fort émue, et soudain fait sa forme de justice en cela accoutumée: si bien qu'il fallut que mondit sieur de Martigues fut arrêté en son logis, lequel il eut pour arrêt. Soudain M. de Martigues envoya un courrier au roi pour lui porter des nouvelles de tout, dont Sa Majesté et toute sa cour en fut fort troublée; car il étoit fort aimé, et n'attendoit-on que sa venue d'heure à autre. La reine en fut fort fâchée, pour voir ainsi traiter un tel seigneur, qui ne faisoit que venir combattre si heureusement et vaillamment pour elle, son royaume et son état. MM. ses oncies, M. de Guise, M. le cardinal de même, en étoient fort dépilés, à cause de ce grand service fait à la reine, leur nièce. La reine et d'autres dames, des grandes que je sais, qui en faisoient la contestation en un souper, disoient : qu'il n'y avoit droit ni raison que la justice fût si impudente et aveuglée, que, sans avoir égard à un tel service signalé de M. de Martigues et de ses gens; fait au roi, d'aller prendre ainsi si inconsidérément, et si tôt, sans leur donner loisir de se remettre, et leurs bourses, et respirer de la grande fatigue d'un si long siège, ni sans avoir fait au moins la révérence à son roi, venir faire prisonniers telles gens, à

l'appétit d'un créditeur importun qui plutôt devoit être mis en prison.

»Pour fin, le roi y envoya soudain et dépêcha l'un de ses capitaines des gardes, avec très-ample commission. Etant donc à Paris, il fait sa charge si habilement et si sagement, qu'il sortit M. de Martigues de telle peine. Mais pour intériner sa grâce, si fallut-il pourtant qu'il passât le guichet; et disoit-on que, s'il ne fât été du calibre de la grande maison qu'il étoit, et le remarquable service qu'il venoit de faire au roi et à la reine, il en fât été en peine, et les choses ne se fussent passées si doucement comme elles passèrent. Cela fait, il vint à la cour, aussi bien venu du roi, des reines, des dames et de tout le monde que j'ai jamais vu grand venir d'un voyage. Vous voyez pourtant que c'est que de la justice, et comme le temps passé on lui portoit honneur et révérence: car quiconque l'offensoit, elle n'avoit égard aux maisons, ni aux races, ni au service des rois, ni à chose quelconque.«

l

Als im Sept. 1562 ber Bergog von Etampes aus ber Bres tagne berüberfam, um bem Buthen Montgommerys Ginhalt gu thun, hatte er feinen Reffen Martigues als alter ego bei Ibren gludlichen Baffen wich Montgommern, um in Davre Buffucht ju fuchen ; fower aber ließ Martigues bei ber Einnahme von Bire bie bort in großer Bahl vorgefundenen Burger von Mans bugen , daß fie bas Grabmal feines Groß. obeims, bes Bifchofs Philipp von Luxemburg gerftort, bes Sarges nicht verschont hatten. In Anerkenninis der Befreiung von le Mans, Bayeur 2c. erhielt Martigues bas Amt eines Colonelgénéral de l'infanterie française, so burch des von Randan gall vor Bourges erledigt, und ju guter Stunde wurde ibm biefes Commando übertragen. Raum batte ber Pring von Conde die burch b'Andelot in Deutschland geworbenen reitres an fich gezogen, ale er vor ben Thoren von Paris dem Rrieg ein Ende ju machen bachte, Ausgang Rov. 1562. Die gepriefenen Ganed'armes, ber Stoly und bie Blutbe ber frangoficen Beere, ber beften Truppen Europas, verschwanden wie die Spren por bem Binde bei bem Aublid ber Reiter: ungebort

blieb bes tapfern Herzogs von Guise zweimal wiederholter Rus:

Ah! gensd'armes de France, prenez la quenouille et quittez la lance, und einzig durch das Fener der Archibusierer, welche Martigues in die massive Windmuhle vor dem Thor Saint-Jacques geworfen hatte, wurde das königliche Heer, die Hauptstadt vor einem vernichtenden Unsall bewahrt. »J'ouis M. de Guise louer fort le soir M. de Martigues d'avoir très-dien sait ce jour-là, et qu'il pensoit qu'il sur plus vaillant et hasardeux que sage couronnel et prévoyant: mais qu'il étoit les deux, et qu'un jour il seroit un grand capitaine.«

In dem Treffen bei Dreux zeichnete ber Bicomte fich nicht minder aus, wie vor Rouen und Orleans, nichts befto weniger mußte er vermoge ber Bacification vom 19. Mars 1563 fein Commando an d'Andelot abgeben. Dagegen beerbte er 1565 feinen Dheim, ben Bergog von Ctampes, bem er feit 20. Marg 1562 für bas Bouvernement ber Bretagne abjungirt. exerca ce gouvernement si bien et si sagement, qu'il en acquit très-grande gloire, et se fit fort aimer à la noblesse de là; si bien qu'on lui donna cette réputation de l'avoir fait sortir de son pays, de l'avoir menée où bon lui sembloit, et depaysée; ce que gouverneur de long-temps n'avoit fait, ni su faire.« Diefer verfonliche Ginfluß allein verschaffte ibm die Mittel, bem im Bordringen nach ber Loive begriffenen b'Anbelot neun Cornetten Reiterei, etwelche reitenbe Mousquetairs, 10 Sahnlein und eine gablreiche Ritterfchaft aus feiner Proving entgegenzustellen. Auf die Mitwirfung bes Bergogs von Monts penfier gablend, warf er fich fubn bem Bortrab ber Reinde entgegen. Den errungenen Bortheil verfolgenb, befand er fich arplotelich Angefichts einer ihm weit überlegenen Dacht, zwifden Angere und Saumur. Ein Rudjug war unmöglich geworben, blindlings führt Martigues feine Scharen jum Angriff , und b'anbelot, unter ben Subrern ber Sugonotten ber freitbarfte und friegeerfahrenfte, entging fummerlich ber Gefangeuschaft, mußte mit nambaftem Berluft weichen (Sept. 1568). » Martigues. content de s'être ouvert le passage et d'avoir chassé de ses postes un grand capitaine du mérite de d'Andelot, et

craignant que s'il s'obstinait à pousser encore les ennemis, il leur donneroit temps de rassembler toutes leurs forces et de lui fermer les passages par où il pourroit faire sa jonction avec Montpensier, il fit sonner la retraite et continua sa marche du côté de Saint-Martin et des Roziers. Mais en suivant la levée, dont est accompagnée la Loire, il vit audessous de lui, dans la vallée, le corps entier de la Noue, desorte que se trouvant enveloppé de toutes parts, il reconnut que pour se tirer de ce mauvais pas, il falloit redoubler de hardiesse. Donc il fit dire à Puigaillard qui, poussé par d'Andelot, lui demandoit du secours, qu'il eût à se sauver comme il pourroit. En même temps il fit charger les troupes de la Noue, qui furent enfoncées et laissèrent la route de Saumur libre. Martigues y fut reçu en vainqueur, d'Andelot aber, obne Mittel die Loire au überschreiten, gerieth in die außerfte Roth, aus ber ihn boch Montpenfier burch seine Fahrläffigfeit entfommen ließ.

Bei Montcontour that Martigues ben erften Angriff; menige Tage guvor, Sept. 1569, hatte ber Ronig feine Graffcaft Penthiebre ju einem Bergogthum erhoben. Bei ber Belagerung von Saint-Jean-d'Angely batte er fich mit ber Anlage einer Batterie befagt und wollte eben einige Archibufiere binter ben Schangtorben aufftellen, ale eine Buchfentugel aus ber Stadt ibn por Die Stirne traf, daß er nach wenigen Stunden bes Todes, 29. Nov. 1569. Le roi Charles recut une grande perte par la mort de ce prince, pour avoir été l'un des plus magnanimes et vaillants de son temps, ayant fait de grands et recommandables services à la couronne de France.« Es überlebte ibm aus feiner Che mit Maria von Beaucaire, verm, 1560, bie eingige Cochter Maria von Luxemburg, geb. 15. Rebr. 1562, verm. 12. Jul. 1575 mit Philipp Emanuel von Lothringen , Bergog von Mercoeur, bem fie Penthiebre, Martigues, bas Marquifat Bauge, Sauverges, Bouffac, Thomine, Die halbe Graffchaft Riberat, die Bicomte Places, überhaupt alle Guter bes Saufes Penthièvre jugebracht bat. Sie ftarb 6. Sept. 1623, fieben Jahre nach bem Ableben bes letten Mannes aus bem Luxemburgischen Sause, als ein fernerer Beweis für die Richtigleit des Sapes, daß es mit den Geschlechtern die gleiche Bewandt-niß hat wie mit den Baumen in Flur und Feld; das allmälige Eingehen der Aeste kundigt den nicht allzu fernen Untergang des Baumes an.

Der Orben von Cifterg, fener prachtvolle Baum, fart genug, um beinahe ganger brei Jahrhunderte bem febrecklichen, burch bie Reformation ibm bereiteten Berluft ju überleben. wurde burch bie frangofifche Revolution gefällt, querft in feinem Biegenland, bann in ber übrigen Chriftenbeit. Dem gemeinfamen Schidfal fonnte Eberbach nicht entgeben, vielmehr mußte es daffelbe in befonderer Sarte empfinden. Rirde und Rlofter erlitten eine graufenhafte Dighandlung, gleichfam bie Bieberbolung von bem Bilberfturm in ben Rieberlanben mabrend ber zweiten Balfte bes 16. Jahrhunderts. Beinahe mochte man als rettende That begrugen bie Berfegung ber Monumente ber Grafen von Ragenellenbogen (S. 568) in ben Part ju Biebrid. Davon foreibt or. Roffel in ber Gefchichte bes Rloftere Gberbach : "Leiber bat eine fpatere pietatelofe Beit auch biefe Dentmaler nicht unangetaftet gelaffen. Als ber Bergog Friedrich Muguft im 3. 1806 die mobernifirte Burgruine herrichten ließ, Die feitbem einen ber malerischften Puntte bes Biebricher Partes bilbet, und hierzu einige echt mittelalterliche Decorationen jum Aufpus wunfcenswerth erschienen, ba murben aus ber facularifirten Abtei obne Anftand einige ber iconken Denimaler weggeholt und in ber Dosbacher Burg aufgestellt. Fern von ber geweihten Statte, ba ihre Bebeine ruben, muffen jener Grafen gevangerte Steinbilder fest an ben Thoreingangen und in bem Corridor ber Burg als becorative Statiften Bache fteben und bem Gintretenben einen Begriff von der Romantit bes Mittelalters beibringen belfen. -Bon ben fect bier aufgestellten Monumenten geboren fünf ber Ramilie ber Grafen bon Ragenellenbogen ju und zwar :

"1) Das alteste, ohne Inschrift, nach Kostum und Ornasmentik aus dem Ende des 13. oder dem Ansang des 14. Jahrsbunderts herrührend, im Corridor rechts aufgestellt, ist ohne Zweifel das Bildniß des Grafen Eberhard I, + 1312. Wenn

namlich Dahl in Dullers Beitragen gur beutiden Runft. und Gefcichtefunde, Leipzig 1837, I, S. 19, unfern fest inschriftlofen Grabflein auf Eberhard I, + 1312, bezieht, fo fleht zwar bamit bie Anficht Bende (Beff. 2.. G. 1, G. 335 Unm. y) im Wiberfprud, ber einen andern ebenfalls inschriftlofen Grabftein aus bem Clarenflofter in Maing - jest im Museum ju Biesbaben gewiß gang unrichtig für fenen Eberhards I ausgibt. Unferm Dafürhalten nach bat aber Dabl allerbings barin bas Richtige getroffen, baff er ben lettgebachten in Mullers Beitr. I, Bl. VI abgebildeten Grabftein für benfenigen Diethers IV, + 1315, annimmt; es bliebe baber für unfern aus Eberbach bierbergebrachten Stein nur zu ermitteln übrig, ob berfelbe mehr fur Eberbard I, ober etwa für beffen Sobn Berthold, + 1319, angufprecen fein möchte. Da jedoch Bertholds Grabftein in Eberbach (vgl. Wend a. a. D. I, Urf. S. 272) mit einer Inschrift verseben war, welche unserm Steine fehlt, fo muffen wir an feinen Bater Eberhard I, den Stifter ber Ren-Ragenelubogifchen Linie, ben Mugen Rathgeber und tapfern, treuen Rriegsgenoffen ber Ronige Rubolf von Sabeburg und Abolf von Raffau, feines Reffen, um fo gewiffer benten, ale berfelbe urfundlich ein bobes Alter erreicht bat und bas Steinbild wirklich einen Mann von boben Jahren erkennen lagt. Die Rigur, mit betend vor ber Bruft gefalteten Banben, über welche bie geöffneten Ringelbandfouhe malerisch zuruchfallen, mit ber Toga befleibet, welche bas Sowert lofe umgurtet, gemahnt auch funftlerifd gang an ben ftrengen, feierlichen Typus, ber bie Runfigebilbe bes 13. Jahrbunderte carafterifirt. Die fein gefühlte Bebandlung ber Befichtegune, bes haares, ber Gewandung erinnert auffallend an ben Stol bes berrlichen Grabmonumentes Graf Seinrichs II von Solms (+ nach 1258) in ber Rlofterfirche ju Altenberg bei Beglar. Bgl. Dullere Beitrage, II, Bl. 11.

"2) Auch das nächftflebende Bild im Corridor, in fünftlerischer Ornamentst wohl das vollendetfle von allen, von einer reichen architectonischen Einfassung umgeben, ift ohne Beischrift. Die elegante Rüftung, der Wappenrock, mit darunter befindlichem Panzerhembe, der Turnierhelm in der Linken, zeigen große Aehnlichfeit mit bem Monument Johanns von Kalfenftein (+ 1371) in ber Rirche ju Urnsburg. Der Rame bes Dargeftellten laft fich aus ben beiden Statuetten von Beiligen erratben, bie in ben Kullungen zu beiden Seiten ber Figur unter Baldachinen angeordnet find , rechts Johannes ber Täufer , links Johannes ber Evangelift. Es ift also ein Johannes und zwar fein auberer als Graf Johannes I, + 1357, beffen Grabidrift Bend (a. a. D. S. 274 Nro. XIII) mittheilt. Bermuthlich fand Dieselbe auf einer bas impofante Monument umgebenden befondern Ginfaffung und ift bei dem Abbruch und Transport gurudgeblieben. ppramidale Auffag nebft ben beiben Bialen, die über bem Donumente bis jur Dede bes Borplages binauf reichen, find mobernes Flidwert, wie auch bie beiden Raffauischen Bappenfdilber in diesem Auffat, wodurch man mahrscheinlich die imposante Belbengestalt ju einem Raffauer ftempeln wollte, um fie bann mit befto größerer Babriceinlichfeit fur Raifer Abolf von Raffau ausgeben ju fonnen, unter beffen namen unfer Steinbild gar mandem Besucher ber Burg vorgewiesen worden ift.

- "3) Rechts neben dem innern Eingang fieht, durch seine Umschrift kenntlich, Graf Philipp der Aeltere, der Lette seines Stammes, † 1479. Am außern Thoreingang neben der Brude rechts sein Sohn:
- "4) Graf Philipp ber Jungere, + 1453, von bem Muller a. a. D. I, Bl. V eine sehr gelungene Abbildung geliefert hat. Endlich ibm gegenüber, jur Linken von ber Brude:
- "5) bessen Großvater, Graf Johannes III, + 1444. Bei ben drei letten Monumenten sind die Grabschriften, wie sie Wend a. a. D. I, S. 277, Nr. XXIV, XXV, XXIX mittheilt, bis auf einzelne Beschädigungen wohl erhalten."

Es urtheilt von der Rirche Laffaulx; "Sowie der Dom in Mainz die Bauftile mehrer Jahrhunderte an einem und demselben Gebäude vereinigt, und darum das Aeußere keinen angenehmen Eindruck gewährt, so sind solche zu Eberbach an einzelnen Gebäuden zu erkennen, wovon zugleich jedes zu den ausgezeichneten gehört. Zuerst die alte Kirche mit drei Schiffen unter einem Dach und sehr schlanken Säulen, wahrscheinlich

noch aus ber Beit ber erften Stiftung im Jahre 1131 und nur bie Gewolbe aus fpaterer, baun bas alte leiber mit vielen Banben burchbaute Dormitorium, bie neuere 1186 geweihte Rirche, bas fpatere Dormitorium, etwa zwifden 1300 und 1400 erbaut, endlich ber Capitelfaal, gegenwartig ein Solg-Rall, allenfalls zwifden 1400 und 1500. Sehr eigenthumlich, ja vielleicht einzig ift die Anordnung der Pfeilerreihe in fenem neuern , im Lichten 232 Auf langen , 42 Auf tiefen Dormitorium; niedrige, farte, runde Saulen mit mannichfaltigen Rnaufen tragen bobe, 20 fuß weit gespannte Spigbogengewölbe; jede ber 10 Saulen ift um etwas bober, wie ihre vorhergebende, bie erftere bat nämlich 5 guß 3 Boll, die lette 6 guß 5 Boll Bobe: ftebt man nun bei biefer, fo vermehrt fic bie verspeetivische fceinbare Berfürzung ber übrigen, und ber gange Raum erfceint hierdurch größer; fiellt man fic bagegen an bas andere Enbe, fo ericheinen alle Saulen von gleicher Bobe. Unter bemfelben findet fich ein eben fo gierlicher Reller, mit ben beften Beinen aus beutichen Gauen." Der gange innere Raum ber prachtigen - Rirche murbe viele Jahre lang ju einem Beu- und Strohmagagin vermendet, bas Portal ale Gin- und Durchfahrt fur ben bereits besprocenen, bie Rirche burchschneibenden Rahrmeg benugt. Gine Scheidewand, bei bem 10. Pfeilerpaar anbebend, murbe quer burch bas Junere geführt. Die im 3. 1836 von Bergog Bilbelm angeordnete Ginrichtung bes oftlichen Theile ber Rirche, vom Chor und Querschiff bis jum 5. Pfeilerpaar, bebufs ber Abhaltung bes Bottesbienftes, veranlagte die auftandigere herrichtung biefes Theile bee Rirdeninnern, fo wie bie Befdrantung bee Scheuerraums auf den mittlern Theil bes Gebaudes, ber bann freilich burch eine neue bis gu den Bolbungen reichenbe Zwischenmauer von dem übrig gebliebenen Rirchenraum geschieden werden mußte. Um biefe fragmentarifche Restauration, um bie Rettung und Auf-Rellung der Bedachtniftafeln der bier rubenden Ergbischofe von Maing, der Aebte u. f. m. bat mein gelehrter ehrenwerther Freund, fr. Ardivar Sabel, ausgezeichnetes Berdienft fich erworben.

Die übrigen Rloftergebaube wurden feit 1811 ju einem Correctionshaus und ju einem Irrenhaus eingerichtet, welches

gleich in ben erften Jahren feiner Exiftenz einen ausgezeichneten Ruf fich erwarb und fortwährend bewahrt bat. Das Correctionsbans ift jur Beftrafung bestimmter , ju feiner hartern Strafe geeigneter Bergeben und jur burgerlichen und fittlichen Befferung folder Individuen angeordnet worden, die wegen Rufiggang ober Arbeiteichen verurtheilt find. Die Straffinge theilen fic in zwei Sauptclaffen : folde, bie auf eine von wenigftens brei Monaten und bochkens fünf Jahren bestimmte, und folde, bie auf unbestimmte Beit verurtheilt find, wornach fich benn auch bie befondere Behandlung ber einzelnen richtet. Jeber muß übrigens von feinem Arbeitsverdienft ohne Bufchug von außen ber leben und barf feinen gangen Ueberverbienft nach freier Billfur verwenden. An der Spige ber Anftalt fieht ein Director, bem ein Caffirer famt Acceffift, ber Baus- und ber Bulfbargt, ber Soullebrer, ber Bermalter, funf Bertmeifter, zwei Auffeberinen fur bie weiblichen Straffinge, ein Bachtmeifter mit eilf Barbiften beigegeben. In firdlicher binfict pfarrt bas Correctionsbaus, beffen freiwillige Bevolferung ju 52 Ropfen angegeben wird, mit feinen 160 tatbolifden Straffingen nad Sattenheim. Den evangelischen Gottesbieuft beforgt bier, wie in ber Irrenanftalt, ein eigener Bicarius.

Die Irrenanftalt, die noch 1843 ebenfalls in den Klostergebäuden untergebracht war, ist seitdem nach dem eigens für sie erbauten Eichberg übertragen worden. Das mächtige Gebäude, auf die Sobe über Eberbach gelagert, ist auf weite Strecken vom Rhein aus sichtbar. Die Anstalt "hat zunächt die Bestimmung, solche inländische Irren zum Behuse der Berwahrung, Bersplegung und sortgesesten physischen und psychischen Behandlung aufzunehmen, die nach Anstellung aller in ihrer zeitherigen Lage möglich gewesenen Versuche ungeheilt geblieben und ihres Verstandes in dem Grade beraubt sind, daß sie der Anhe und Sicherheit ihrer Rebenmenschen gefährlich werden können und deshalb besondere Anstalten zu ihrer Unschällichmachung erheischen. Es werden aber auch ausländische Irren ausgenommen. Die Verpstegung der Irren erfolgt nach vier verschiedenen Classen. Ausländer zahlen in der ersten Classe jährlich 800 Gulden, in

ber zweiten 420 Gulben, in ber britten 350 Guiben und in ber vierten 200 Gulben; Inlander bagegen in der erften Claffe 500 Gulben, in ber zweiten 320, in ber britten 210 Bulben. Rudfictlich ber in die vierte Claffe aufgenommenen Inlander, wohin gang Arme ober wenig Bemittelte geboren, wird bas nach ben fabrlichen Preisen berechnete Rofigelb und ber Bebarf fur Rleis bung aus bem Bermögen ber aufgenommenen Perfonen ober ben Armencaffen bezahlt, alles andere aber aus bem Fond bes Inftitute bestritten. Auch hat fich ein befonderer Berein zu bem 3mede gebilbet, Entlaffene aus bem Bucht-, Corrections- und Brrenbaufe an Orten, mo ihr fraberer Lebensmandel ober ibre Rrantheit nicht befannt geworben find, unterzubringen, ju beauffichtigen und ju unterftugen." Die Beil- und Pflegeanftalt Gidberg leitet ein Director, felbftverftanblich ein Argt von Ruf, bem als Bulfeargte ein Medicinalaffiftent und ein Medicinalgeceffift, forner ein Caffirer, ein Bemvalter, ein Dbermatter, gwolf Barter, neun Barterinen und eine Aufseherin beigegeben. Die 28 Ratholifen , nebft 64 fatholifden Irren , pfarren nad Battenbeim. Den evangelischen Gottesbienft beforat ber Bicarins in Eberbach.

Außer der Strafankalt bewahrt Eberbach noch den eigentslichen Schat des Domanial-Relleramts. In seinen ausgebehnten prachtwollen Rellern lagern die zum Berkauf bestimmten, wie auch die inländischen Gerzoglichen Cabinetsweine, eine Auswahl, wie man sie gewiß nicht leicht in Deutschland weiter sindet. In diesem Weincabinet sind im J. 1816 "an Weinen aus den Jahren 1804, 1806, 1807 und 1811 im Ganzen 88 Finder 5 Ohm 1 Bril. im damaligen Werthanschlage von 140,900 fl. vorhanden gewesen. Als im J. 1818 auch die Berwaltung der in den Hosseltern von Biedrich und Weildurg vorrätigen Weine der Generaldomänens direction übertragen ward, lagerten in diesen Rellern sowie in dem von Eberbach an älteren Weinen aus der Zeit vor dem Jahre 1816 im Ganzen 224 Fuder oder 179 Stüd 1 Ohm 18 Bril. Rach der letzen Naturalrechnung der Domanialweinlager bestand deren Berrath am Schlusse des Jahres 1847:

- 1) in ben Borrathtellern ju Cberbach und Biebrich in 1208 Ohm 19 Bril. 3 D.
- 2) in den Filialfellern zu hochheim, Wiesbaden, Eberbach und Rüdesheim:
  - a) an weißem Bein, in 1518 " 17 " 211/14 DR.

b) an rothem Wein, in 27 " 4 " 1 "

3usammen 2755 Ohm 1 Bris. 213/14 WR.

ober 367 Stud 3 Dhm 11 Brtl. 213/16 Maas."

## Kiedrich, Scharfenstein.

Bon Eberbach führt über bie meift bewalbeten Boben ein Beg, bie berrlichften Aussichten beberrichenb, nach Riebrich. 3m Abhange rechts ift ber Bachbolberhof gelegen, bei welchem die rebellischen Bauern im Jahr 1525 gleichsam ihr Sauptquartier batten. Riebrich felbft, in bochft romantifder Lage, wenn auch in Elegang ben am Abein gelegenen Ortschaften nicht zu vergleichen, ift gleichwohl von den fogenannten Balbfleden ber erfigeborne. Die Rirche ju Eltvil famt ben bavon abhängenden Bebnten in Eltvil felbft, Ratercho, Balluf, Steinheim, Erbad. Dattenbeim batte Ergbischof Friedrich, 937-954, bem von ibm gegrundeten St. Petereftift in Maing jugewendet. 3m Jahre 1018 vervachtete Erabischof Egilbert feinen Sof in Riteriche au 22 Marf an bas Rlofter Bleibenftatt. Am 24. Junius 1118 schenkt Erzbischof Abalbert I ben Sof zu Ritercho, ber ihm anf töbtlichen Abgang ber Siltrubis, Bittme feines Minifterialen Bulferich, burd bes Grafen Ludwig richterliches Erfenntnig augesprochen worben mit allem Bubebor an gand und Centen, bem Rlofter ju St. Johann auf bem Bischofeberg. Den Rovalgebnten in ber Gemarkung befag St. Bictors Stift bereits 1143, und ichentte bemfelben Erzbifchof Beinrich 1147 aus ber biefigen Frohnbube einen Bauplag für Anlegung einer Bebentfceuer. 3m 13. Jahrhundert befag ben Drt Rheingraf Emic

pfandweife von wegen verschiebener Darleben, bie er folgenbermagen fpecificirt: Die Billa in Rebircho befigt ber Rheingraf jum Pfand für gemachte Borfcuffe, namlich 5 Dart, bem von Rom fommenden Runtius bes Erzbifchofe bezahlt. Durch Sifried, ben erzbischöflichen Caplan, übermacht 8 Dart. Rur den Reffen bes Ergbischofe, ben Bartrad von Merenberg aus ber Befangen. fchaft zu lofen, 36 Dart. Dem Erzbifchof fur bie Reife gu bem Landgrafen , 4 Mart. Dem Runtius bes Ronigs D. 2 Mart. Die empfangenen 30 Malter Rorn find ju 5 Mart augefclagen. Für die Soldner, die fogenannten Sergeanten, 344 Marf 16 Denare und 51 Malter Rorn, Diefe ju 94 Mart berechnet, welches alles biefe Soldner in 5 Bochen verzehrten. murben auf bes Bifchofs Bebeig bem Gottfried von Birbach Ramens bes Grafen Lampert 10 Mart gegeben. 3tem für von bem von Baldmannshaufen erfauften Beigen 9 Dart. Ungemeifelt bat von biefem Befit ber Rheingrafen , nicht aber von ibren Lebensfolgern, ben Grafen von Raffau, Die ausgezeichnete Beinlage, der Grafenberg ben Ramen. Grafinberg mußte Stord, ber Erfinder bes Ramens Grafinburg für Die Fefte o b Trarbad, ichreiben, um confequent gu ericeinen.

"Abt Berner von Eberbad, 1258 - 1262, fcaffte," alfo idreibt V. hermann Bar, "ben iconen Grafenberg an, beffen fuße Fruchte bas Rlofter noch beute genießet. Diefer eble Beinbugel, ber Stola und bie Bierbe ber Riedricher Rebenflur, mar urfprünglich ein Eigenthum ber Grafen von Raffau. In ber Rolge gaben fie ibn aber ben Berren von Beppenbeft zu Leben, bie unter den Burgmannen von Caub in nicht geringem Anseben fanben. Damals war er famt einem jugeborigen Sausplag in Riedrich von zwei Kamilien gleich getheilt. Embriche und fein Bruber Konrad traten ihre Balfte bavon als milbes Almofen an Eberbach ab und erfesten bem Graf Balram fein Leben mit Auftrag eines eignen Beingartens ju Caub. So-gierig auf ben Gotteslohn war aber Beinrich, ihr Better, nicht. Er fant fic awar eben auch nicht ungeneigt, bas Riebricher Gut ju veraugern; allein von Schenfung und Seelengerebe wollte er nichts boren. Rur trug er bem Rlofter feine Salfte vom Grafenberg

und bie Sausflatte gegen fabrlichen Drittbeil ber rothen Beincrescent erblich an. Abt Berner, ber ju temporifiren gelernt batte, ging einftweilen ben laftigen Beftand ein und troftete fic mit ber festen Aussicht auf eine balbige Menberung, bie ihn bas Local-Berhaltnig zwifden bem Gut und feinem Berrn erwarten ließ. Beinrich refibirte als Caftellan ju Caub, von feinem Ried. richer oben nicht febr großen Gigenthum merflich entfernt, und man burfte voraussegen, daß er einen bequemen Taufc nicht verschmaben murbe. Darauf grundete Werner feinen Plan, suchte bem Rlofter in Cauber Terminei Beinberge anzuschaffen, für bie er ben Reft bes Grafenberge eintaufden tomte, und wir werben Diefen 3med nach vier Jahren unter feinem Rachfolger wirflic erreicht feben." Abt Beinrich "vollendete , was fein Borganger mit bem Grafenberg eingeleitet hatte. Deffen Dlan zufolge brachte er ju Caub fo viele Beingarten ans Rlofter, ale jum Aequivalent für jenen Berg zureichend ichien. Run bot er bem su Caub burgiaffigen beinrich von Bepvenbeft ben Caufc an. Diefer zeigte fic, wie man vorausfab, gang bereitwillig, nahm bie ibm fo mobl gelegenen Beingarten an, trug fie bem Grafen Balram ju Leben auf und verschaffte baburch bem Rlofter feinen Grafenberg als volles Eigenthum."

Im 3. 1286 geben Wolffinus scultetus in Rudesheim et Methildis, Eheleute zu Riedrich, in strata publica ville einsdem, zwei Weinberge, gelegen in loco dicto Balbenhelffen, altera in loco dicto Altwifes, und auf ben Fall, daß ihre beiden Töchter ohne Kinder sterben, ihre gesamte habe zu Riedrich an das Rioster Eberdach. Im 3. 1296 sezen Sifrid Bode, Aitter, und Sophie, Eheleute, alle ihre Gater in Riedrich zum Unterpfand für eine von gedachtem Rloster übernommene Pacht in Wiessbaden. Die Berhandlung ist ausgenommen vor dem hiesigen mit Soultheis und Schessen befesten Gericht. Im 3. 1359 widsmeten Ruprecht von Buches und seine Gemahlin Guda ihr hiesssehen Reviedt. Den sehen wir Stiftung eines neuen Altars in der Abteiliche. Den sehr heftig gewordenen Streit der Gemeinde mit der Abtei, als welche sich weigerte, von ihren Gatern die Bede zu entrichten, ließ Erzbischos Gerlach 1367 durch alle

gu bem Enbe verfammelte Schultbeifen und Scheffen bes Rheinganes "von ber Bufchebur an bis jur Baldaffen" entscheiben, und wurde Eberbach verurtheilt, fabrlich 10 Mart Pfennige an erlegen. 3m Jahre 1417 ftiftete ein hiefiges burgerliches Chepaar, feine gange Babe biergu bestimment, ein hospital, "bag man bie Billgeron, Die Valentinum ben lieben Simmelforften fuchen , barynne berborgen fal , wann fy es begeren." Diefen Pilgrimen ju Gute bilbete fich bier gegen die Mitte bes 15. Sabrbunderte bie Elende Brudericaft, Die fich jur Aufgabe nabm, unbemittelten Bilgrimen, die in ihrer Ballfahrt fterben, ein driftlices Begrabnig zu verfcaffen. Der Ballfahrt Biel, bie Bfarrfirde aum b. Balentinus beftand urfundlich bereits 1275 und batte, außer bem Dleban und bem Frabmeffer, funf Altariften für die funf Rebenaltare. Die Rirche, fcreibt be Laffaulx, zeigt ein trefflich vollftanbiges Exemplar bes Stils gegen Ende bes 15. Jahrhunderts; Die Langel ift von 1491, bie Rirchftuble 1510 von Erbard Sallfener aus Abeneberg, welcher abnliche au Gausbernheim fertigte. Auch die baffge etwas altere Capelle mit einer tunftlichen Treppe und einem Steinhelm, b. b. fleinernem Thurmbady, gebort ju ben beften ber Art." In ber That abertrifft St. Micaels Capelle auf bem Lirchbof über bem Beinbaus, in bem reinften gotbifden Styl, burd bie Bollenbung ber Ausführung die Pfarrfirche, die an fich icon ein berrliches Die Capelle wurde 1427 fundirt. 3ch glaube Baubenfmal. fcon erinnert gu baben, bag es ber Borgeit frommer Brauch gewesen, neben die Sauptfirden eine bem b. Michael geweibte Capelle ju fegen, bamit ber Erzengel, ber Buter ber himmelsburg, auch das irdifche Gotteshaus unter feinen Soun nehme. In der neueften Beit bat ein vornehmer reicher Englander aus eignen Mitteln bie Capelle auf bas Prachtvollfte reftaurirt, wo fe benn im 3. 1861 eingeweihet wurde. Der Ramlice beschäftigt nich gegenwärtig in gleich verbienftlicher Beife mit ber Pfarrfirche.

Der h. Balentinus, diefer Pfarrfirche Patron, wurde von wegen ber Unschuld seiner Sitten, durch ben h. Felicianus, ben Bischof von Foligno, jum Bischof von Interamna (Terni) gesweihet, um bas 3. 260. Eifrig in dem Besehrungsgeschäft, hat

er febr balb eine Angabi glaubiger Schuler um fich verfammelt, pergleichen Saturninus, Caftulus, Magnus Lucius, Die Jung. frau Agapes, bie alle bie Marterfrone ju erlangen berufen. Der Machtbaber Aufmerkfamleit fcheint Balentinus boch nur burch bas Bunber, fo er an einigen ebeln Athenern wirfte, erregt ju baben. Die, Proculus, Erbebus und Avollonius, maren, die Biffenfcaft ber Lateiner fic anzueignen , nach Rom gefommen und wohnten bei ihrem Laubsmann Craton, ber in bes Demoffhenes und Cicero Rebefunft gleich beimifc, fur fie ber geeignetfte Rebrer. Deg einziges Gobnlein , Charemon wurde im Raufe feiner Studien von einer Lahmung befallen, bie fo vollftanbig, bag ber Ropf zwifden ben Anien ibm ftedte. Die Beilfunfler ber Sauptftabt inegesamt vermochten nichts gegen bas unerflarbare llebel, verzweifeln schier wollte ber Bater, ba erzählte ihm eines Tage Fonteius, vir tribunitius, fein eigner Bruber, von bemfelben Uebel in noch boberm Grad ergriffen, fei burch einen Beiligen, ben Bifchof Balentinus, ber ju Interamna wohnhaft, von ber Rrantheit bergeftellt worben, ben ju beschiden, moge et nicht unterlaffen. Das lieft nicht zweimal Craton fich fagen. Einige Freunde übernahmen es, ben beiligen Dann berbeigurufen. Er fam, wurde in Cratons baus aufgenommen, und führte ber Bater ibn ju bes Rranten Lager. Dem moge er, fo bat Craton, belfen, wie er bem Bruder bed Fonteius geholfen.

Sprach ber Bischof: "Benn bu willft, soll er geheilt werben." Entgegnet Eraton: "Ich gebe bir meine halbe habe,
wenn du den Anaben aus diesen Banden zu lösen vermagst. —
Ich wundere mich," hebt wiederum Balentinus an, "daß du,
der erfahrne Lehrer, nicht begreifst, was ich damit sagen wollte,
er wird, so du willst, geheilt werden. Denn an meinen Jesum
glaubend, wird dein Glauben vor Gott ungleich fostbarer befunden werden, als das Bertrauen zu hölzernen oder metallnen
Gögenbildern. Glaube demnach, daß der Sohn Gottes, Jesus
Christus, der wahre Gott ist, sage ab dem eiteln Bisdertand,
und dein Kind ist geborgen. — Ich weiß nichts," bekennt Eraton,
von eurer Religion, gehört nur habe ich, daß ein seber durch
seinen Glauben solls wird, daß keinem bes andern Glanden

naten, noch beg Unglauben schaben kann." Beiter lehret ber Bischof, bis zu seinen Füßen fallet ber Rebner, sprechend: "Ich glaube, daß, welchen du verkündigft, ber wahre Gott sei." Wiederum lehrt Balentinus: "Der christliche Glauben äußert sich nicht nur in Borten, sondern auch in Werken. — Belches sind die Werke?" fragt Craton, und es spricht der Mann Gottes: "Absagen mußt du den von Menschenhänden gesertigten Bildern, welche in den Tempeln angebetet werden, und du wirft, dem reinsten Basser eingetaucht und hierdurch aller Sande bar, als ein Sohn Gottes angenommen werden. — Wie kann Basser die Sünde abwaschen? — Das Wasser nimmt durch das Geheimnis der hh. Dreifaltigkeit den heiligen Geist in sich auf, und durch den werden alle Sünden und Berbrechen getilgt." Es erinnert der bekümmerte Bater: "Unsere Disputation länger fortsegend, verkürzen wir meines Kindes Leben."

"Benn bu nicht," fällt ber beilige Bifchof ein , "glaubft, was du niemals boren noch feben tonnteft , fo ift bein Sobn nicht zu retten. Riemale haft bu gebort, bag eine Jungfran empfangen, geboren bat, und nach ber Geburt Jungfrau geblieben ift. Daft bu jemalen gebort ober gefeben, bag einer trodenen Rufes über bes Deeres Abgrunde babin ichritt, ben Binden gebot, mit einem Bint ben Sturm beschwichtigte, gulest gefreugigt, geftorben und begraben, am britten Tage wieder auferftand und Angesichts Bieler gen himmel fuhr, auf bag er, wie bie Engel bezeugen, nochmals von bannen fomme, zu richten bie Lebendigen und bie Todten. Glaubft bu, bag biefes gefchehen, fo tritt beran und lag bich taufen, bamit bu für beinen Sobn Gefundheit erbitteft und burch ibn ju ewigem Leben gelangeft." Berfest Craton : "Bas bu auch fagen magft, ber vielen Borte Sinn läßt alfo fich zusammenfaffen : wenn gefund wird berfenige, um ben fie gesprochen. - Indem," belehrt St. Balentinus, "alle ber Belt Beisheit, in welcher bu Deifter ju fein mahneft, vor Gott eine Thorbeit ift, und bu nicht fo vollfommen glauben fannft, ale ber Glauben es erheischet, fo gib mir bein Wort, bağ bu, falls beinem Sobne Befundheit werbe, famt allen beinen Sausgenoffen gu Chriftus bich befehren wolleft." Darauf bat Craton

seine Frau und sämtliche Sausgenoffen herbeigerufen und niedergestrecht in den Staub verheißen, daß sie insgesamt an Christum
glauben würden, so das Kind genese. Des Bersprechens Zeugen
waren Proculus, Ephebus, Apollonius, und haben sie, begierig,
des Chäremon Gesundheit zu werben, das gleiche Gelöbnis
gesprochen.

Darauf ließ St. Balentinus ein Rammerlein fich anweisen, barin mit bem franken Anaben einen Tag und eine Racht in tiefer Stille, bie für bas gange Saus geboten, augubringen. Er verschloß ber Rammer Thure, breitet auf bem Boben fein barenes Buggewand und legt barauf ben Anaben, ben halbtodt vom Lager er aufnahm. Die gange Racht brachte ber Bischof im Gebet und im lob bes herren ju ; gegen Mitternacht erfullte glangendes Licht bas Stublein, fo bag bie braugen auf ber Lauer fanben, mabnten, es brenne barin. Eine Stunde fpater erbob fich bet Anabe, vollfommen gebeilt und fofort mit lauter Stimme ben Schöpfer preisend. Und ale bie Eltern ben Lobgefang vernahmen, bie Stimme erfannten, die brei Jahre lang nur Befiohn und Somerzenseufzer boren ließ, rannten fie wiber bie Thurt, Deffnung verlangend. Aber es verwies ber Beilige fie gur Gebuld: "ich werde euch nicht einlaffen, ich habe bann meine Aufgabe in ber bestimmten Angahl von Gebeten und hymnen gelofet." Sie mußten fich gebulden bis gur Morgenftunde, wo bann ber Beilige ben vollfommen bergeftellten Rnaben feinen Eltern zuführte. Da ließen Craton und feine Sausfrau fich taufen, und bas thaten bie ührigen Sausgenoffen, Charemon und die brei Athener, die, hiermit nicht gufrieben, ben weltlichen Studien ganglich valedicirten, um fich fortan nur mit ben Ber beimniffen des Chriftenglaubens zu beschäftigen.

Dem Wunderthäter gesellten sich Schuler in großer 3ahl, barunter Abundius, des Stadtpräfecten Placidus Sohn. Daß dieser den Göttern abtrünnig geworden, klagte Placidus seinen Collegen vom Senat, und empfanden die heftigen Zorn ob dem Berführer der Jugend, dergleichen nach ihrer Ausicht St. Balentinus. Er wurde in Banden dem Senat vorgeführt, mit Authen gehauen, angewiesen, den Göttern zu opfern, nach langwieriger

Geffelung bem Gefängniß zugeschickt. Aber er hatte in Mitten ber Pein und auch im Gefängniß ben heiland verherrlicht, und schien solche Standhaftigkeit den Machthabern noch bedenklicher als selbst die Bekehrungen. Sie ließen bei stiller Racht den Glaubensboten dem Rerker entführen, und wurde er auf Besehl bes wüthigen Stadtpräsecten Placidus enthauptet. Den Leichnam brachten die drei Athener, Proculus, Ephebus und Apollonius nach Interamna, wo sie in der Borstadt ihm seine Grabstätte anwiesen. Bon dem theuren Lehrer zu scheiden, sanden die dankbaren Schiler unmöglich: sie beteten täglich bei dem Grabe, wurden darüber von den heiden ergriffen, vor Gericht gestellt und, wie es Leontius, der Consular, verordnete, hingerichtet. Die Leichname der Märtyer, seiner Mitschiler, hat der h. Abundius unweit von dem Grabe des gemeinsamen Lehrers zur Erde bestatten lassen.

Lange Jahre darnach, gegen Anfang des 12. Jahrhunderts, bat Baldrich der Bifchof von Dol, gelegentlich einer Pilgersahrt, zu Rom das haupt des h. Balentinus empfangen und, weil er von seinem Sig in der Bretagne vertrieben, besagtes haupt in die berühmte Abtei Jumieges (Gemeticum) an der Seine geseben. Bunder in großer Jahl soll die Reliquie, heilungen, namentlich an Bahnstanigen dort gewirft, Peft und Dürre verscheucht haben. Bu Riedrich vorzüglich wird St. Balentin als besonderer Schuppatron und Nothhelfer gegen die sallende Sucht und andere unheilbare Krankheiten angerusen, wie dann die Kirche einige Reliquien von ihm besigt. Sie enthält auch mehre Grabmonumente, darunter jenes des Kaspar von Els, kurmainzischer Rath, Bicedom, hofrichter und Großhosmeister, gest. im Januar 1619, seines Alters 69.

Aus Jumieges haben die normännischen Sieger die Berehrung des heiligen Bischofs Balentinus nach England getragen, und erhält sie sich dort in einer Beziehung dis auf den heutigen Tag. "Am 14. Februar, dem St. Balentinstag, wählt sich jeder Bogel, wie die Engländer meinen, sein Weibchen für den übrigen Theil des Jahres. Rach einer seit undenklichen Zeiten herkämmlichen Sitte, deren Ursprung vielleicht sich im heidenthum

verliert, muß berfenige Mann, ber an biefem Tage ein Mabden querft fieht, auf wenigstens zwölf Monate beffen Liebhaber fenn, beffen Balentin beißen. Seit der Reformation ift bem beil. Balentin noch bas Recht geblieben, ben Cupido bes Alterthums vorzuftellen. Den Madden fenbet man an biefem Tage Gebichte ju, mas ben Liebesboten nicht unerheblichen Geminn abwirft." Uebrigens wolle man nicht, wie zwar baufig gefcheben, ben b. Balentinus Bischof mit St. Balentinus Presbytero Martyre Romae, via Flaminia verwechfeln. Bon bem ift Die Befebrung bes Afterius, eines ber Beamten bes Stadtprafecten zu Rom, und ber gangen Saushaltung, 46 Perfonen, ausgegangen. Dem ift, gleichwie bem Bifcof, ber 14. Rebruar gemeibet. Außer ben beiden führen bie Bollanbiften noch einen Martyrer Balentinus an, ber in bem fpanischen Rlofter Socvellanos verebrt wirb, einen andern, deffen Leib die Jesuitenfirche ju Gent befist (2. Sonntag nach Oftern), einen britten, beffen Leichnam Graf Lubwig von Eamond von Bapft Gregor XV im 3. 1623 erbielt, und ben er Unfange ju Samalbe in feiner Schlogcapelle ber öffentlichen Berehrung aussete, subi et miraculis claruit, et in sabsidium advocatus hernosis maxime auxilio fuit et opitulationi.« Spâter bin wurde ber größere Theil bes Leichnams nach Armentieres in St. Brigitten Rlofter gegeben. Endlich bat auch in Africa ein b. Balentinus zufamt 24 Rriegern bie Marterfrone gewonnen.

Im J. 1851 zählte Kiedrich, einschließlich der 11 Mahlmublen, 1364 Einwohner, durchaus Ratholiken, die an Aderland 600 Morgen, 500 M. Weinberge und 396 M. Wiese, ein Schap, dergleichen kaum eine andere Gemeinde des Rheingaues auszuweisen vermag, auch bedeutende Waldungen besitzen, wiewohl hier, gleichwie aller Orten im Gau, ein sehr großer Theil der nutbaren Länderei den Forensen zusteht. Das nöthige Brodsorn mögen die Einwohner bei allem Fleiß wohl kaum gewinnen; dagegen betreiben sie mit gleich viel Emsigkeit und Erfolg den Obstdau, besonders in edlern Sorten, die durch die Herren von Ritter und durch die Abtei Eberbach eingeführt wurden. Die Obstzucht ist wohl nirgend im Herzogthum vorzüglicher. Das Hauptproduct bleibt sedoch ein sehr vorzüglicher Wein, von dem

im Durchschnitt jahrlich 150, in Sauptjahren an die 300 Stud geherbstet werben. Der Grafenberg insbesondere, in beffen Besit die herzogliche Domaine, Graf von Fürstenberg, Baron Ritter, die Erben Nillens sich theilen, genießt eines europäischen Rufs.

Das Gefdlecht ber Ritter von Grunftein bat feinen Stammfin Meluinenburg (gunenburg) im Stift Utrecht, unweit Cuplenburg. Es theilte fich nach ber Erwerbung bes Ritterfiges Groenenftepn in bie zwei Linien zu gunenburg und gu Grunftein. Bene ift vorlängft erloschen, bes hermann Cornelius Friedrich Ritter von Grunftein und ber Maria Ratharina Landschab von Steinach Sohn, Stephan, beurathete bie Anna Urfula von Schwalbach, einzige Schwefter bes letten Schwalbach, bes ehelds verftorbenen Raspar Gernand, und brachte badurch einen großen Theil bes Besithums ber Schwalbach, namentlich bie Gater in Riedrich auf feine Rachfommen. Sein Sohn Johann Beinrich Daniel wurde in der Che mit Maria Elisabeth Bilbelmine von Bareberg ber Bater von Damian Sartard Ernft, Bicebom gu Maing feit 1732, geft. 13. Marg 1742, welcher ber Stammvater aller fpatern Ritter von Grunftein geworben ift. Sie theilten fich in ber Folge in zwei Aefte, wovon ber noch blus hende von Damian Emmerich Ernft, turmaingischer Geheimrath und hofgerichtsprafident, abstammt, mabrend ber andere mit feinem Begrunder Frang Anton , furmaingifder Rammerer und Bofrath, erlofden ift. Conftantin Philipp Anton, Reichsfreis berr Ritter von Grunftein, geboren 10. Jul. 1777, bergoglich Raffauifder Rammerer, auch einft Prafibent ber Rechnungstammer, war in erfter Ehe mit Maria Anna Frangisca von Biefenthau, geft. 1827, in anderer Che feit 26. Jun. 1832 mit Louise von Belden verheurathet und ftarb 14. Dec. 1855, aus ber zweiten Che brei Gobne binterlaffend. Sein Bruder, Philipp Frang Rarl, Großcomthur bes St. Georgenorbens, fon. baperifder Rammerer und wirflicher Geheimrath, ift in ber Che mit Sophia Elifabeth be Luze Bater eines Sohns und einer Tochter geworben. In einer in Riederland gurudgebliebenen Linie glangte noch im 17. Jahrhundert als Beforderer der Biffenfcaften und Culturanftalten, ale Gonner ber Gelehrten Theodor

Johann Albert Ridder zu Groenenstein, herr auf Andelft, Reffenich, Ronkepn, beffen humanität und Eifer für die Unterficung historischer Forschungen zu rühmen, der gelehrte hollander A. Mathai in dem Buch de Nobilitate nicht Worte genug findet.

Riebrich hatte vorbem auch eigenen Abel. Eckehardus de Kitercho et filius eius erscheinen als Zeuge im 3. 1165, wie im 3. 1228 Ernest de Kitereho. Abelbeit, Berprechts von Riebrich Bittme, bat fich burch eine Stiftung ju Bunften ber Abtei Cherbach verewigt. "Sie war reich, unbeerbt und barum ju milben Stiftungen befto beffer gefaßt. 3bre Wohnung ju Riebrich machte fie mit ben Cherbachern mehr befannt und neigte ibre Freigebigfeit auf Diefes Rlofter. In ihren Schenfungsbriefen nennt fie fich Schwefter Abelbeid und war alfo mit Gberbad affiliert, ober mabricheinlicher nach bem Tobe ibres Cheberen in bas Inftitut ber Beguinen getreten. Schon vor gebn Jahren batte fie ben Eberbacher Convent in einem besondern Stiftungsbrief vorläufig ju ihrem Universalerben erflart. Diefem Befolug aufolge traf fie 1286 über ihr großes Patrimonium die teftamentarifche Berfügung. Buerft wies fie aus ihren bem Rlofter vermachten Befigungen ju Riedrich und Dberheimbach jahrlich 20 Marten an Geld, eine Carrate Bein vom beften Gewachs zu Beimbach und brei Dom aus bem Grafenberg ju Riedrich an, welche ber Berfammlung auf Beibnachten und Marienhimmelfahrt zu einem ausreichenben Dable verfpendet werden follten. Alsbann bestimmte fie ju einem abnlichen 3wed einen ftanbigen Pacht von 100 Malter Beigen, den fie um 160 baare Marfen vom Rlofter erfauft haite, und ber nach bes Abte Billfur vom Lebeimer ober einem andern hof gellefert und binnen ber viergigtägigen Raften ju Beigbrod für die Monche verbaden werben Endlich, weil fich vorgedachter Convent alle Freitage "mortificirte und aus heiliger Andacht über bie Orbensgefese von Mildfpeifen enthielt,"" wies fie bem Ruchenmeifter gur Berbefferung ber auf diefe Tage ju reichenden Ditangen ben fabrlichen Ertrag ihrer Guter ju Gauleheim und Budesheim an, welche fie um 220 Marten erfauft batte. Um die Erfullung ihres Bermächtniffes ficher ju ftellen, verband fie Diejenigen,

denen die Bollziehung auflag, unter ftrengster Religionspflicht zur genauesten Sorgfalt. Ja mit dieser Anordnung nicht zufrieden, verponte sie sedes sträsliche Versäumniß der Spende mit sedes maligem Berlust der Revenüen, welche sogleich an das Mainzer Domcapitel fallen sollten. Den nicht unmerkwärdigen Beweggrund solcher außerordentlichen Fürsorge drückt sie in ihrem Testament selbst mit solgender Rügung aus: ""Beil es oft gesschieht, daß die mit der Marie zu den Füßen Jesu in der Stille ihrem Seelenheil obliegenden Conventualen, wie abgestorben vom Berzen und vor den Augen der Menschen verborgen, von den Officialen vernachlässigt werden, wie auch einige Weltleute aus der Erfahrung wissen." Dies wichtige Vermächtniß ward zur Vermehrung der Feierlichseit am Festage des heil. Vernhard (20. Aug.) ausgeserigt, vom Abt zu Sberbach, von Dechant, Scholasser und Domcapitel zu Mainz bestegelt."

In einem Bannbrief fur bas Domcapitel ju Daing, 8. Sept. 1331, wird ein Clas Sut von Riedrich, Ritter, und Ber (Frau) Bertrub, feine ebeliche Sausfrau genannt. Dag aber bas eigentliche Beidlecht von Riedrich feinen Ramen abgelegt babe, um nich fortan von feinem Burgfis auf Scharfenftein au benennen, ift nicht unwahrscheinlich. Scharfenftein , bie Burg auf einem freundlichen freiftebenden Sugel, bem ju ihren gugen liegenden Riedrich gegenüber, zeigt noch in ihren Aninen, wie ansehnlich und ausgedehnt sie gewesen. Waltherus de Scharphinstein wird 1191 ale einer ber Mainger Domberren genannt. Die Burg war also bamals bereits vorhanden und ohne Zweifel Eigenthum ber Ergbifcofe, ibrer muthmaflicen Erbauer. 3m Jahr 1222 erflatt Erzbifcof Sigfried II, apud castrum nostrum Scarpenstein, es babe vor ibm und in feine Sand Werner Curb allem Recht ju bes Rlofters Cherbach Sof Safflach verzichtet. Der namliche Erzbischof weilte auf ber Burg 20. Aug. 1215 und 2. April 1230. Am 16. Jul. 1255 ftellen Ergbifchof Gerhard I, im 3. 1263 Berner auf Scharfenftein Urfunden aus. Desgleichen hat ber Schattenfonig Bilhelm von Solland ben Scharfenftein besucht und bafelbft in Betreff ber Capelle gu Friedberg eine Urfunde ausgestellt, 15. Rov. 1252. 3m Jahr

1301 belagerten die im Dienste Raifer Albrechts ausgezogenen Mainzer den Scharsenstein, mußten jedoch nach dreitägigen verzgeblichen Anstrengungen, non sine confusione, abziehen. Richtsbestoweniger sah sich nachmalen Erzbischof Gerhard II genöthigt,
neben Bingen, Rlopp, Lahnstein, Ehrenfels, auch den Scharsenstein dem Raiser zu überliefern, und noch 1304 befand sich dieser,
oder genauer sein Treuhander Gottfried von Brauneck, in der
drei Burgen, Scharsenstein, Ehrenfels und Rlopp Besis. Im
3. 1318 belagerten R. Ludwig, Erzbischof Balduin von Trier
und ihre helser die für R. Friedrich III haltenden Festen Wiessbaden und Scharsenstein, ohne ihrer Meister werden zu können.

Damals und feit lange bestand auf Scharfenftein eine gablreiche Burgmannschaft, die von Beit ju Beit burch neue Berbungen verftart murbe. 3m 3. 1248 maren bier 4 Burgmanner, beren feber ein Burgleben von 20 Mart Jahresertrag befag. Einen Berbebrief ftellte Erzbischof Gerhard II am 27. Rov. 1297 aus: "Wir bestellen ben Ritter Beinrich von Glimmenbal ju unferm Burgmann auf Scharfenftein, unter bem Berfprechen, ibm 40 Mark Machener Pfennige ju geben. Indem uns bas Beld bafür nicht eben ju Sanden, verfchreiben wir ibm bafür unfere Muble bei Riedrich, Die zwar verfallen. Er foll fie wieder aufbauen, bie baburch veranlafte Ausgabe berechnen und ber Muble fo lange geniegen, bis ibm fur bie 40 Mart und bie aufgewendeten Baufoften Bezahlung geworden, wo er bann bie 40 Mart jum Anfauf eines Allods ju perwenden und biefes ber Mainzer Rirche lebenbar aufzutragen bat." Am Dienstag nach Pfingften 1289 hatte der nämliche Erzbifchof den Ritter Friedrich von Rubesheim für beffen Lebzeit zum Burggrafen auf Scharfenftein bestellt, mit ber Clausel, bag, wenn einer ber folgenden Erzbischöfe irgend eine Beranlaffung finden follte, ben Ritter biefes Amtes ju entfegen, foldes nur gefdeben fonne, nachbem bem Burggrafen Begablung geworben für eine Sould pon 320 Mart reinen Silbers, welche er bei bem Ergbischof ausfteben bat. Stirbt aber ber Burggraf im Umt, fo haben feine Erben wegen befagter Sould nichts zu forbern, fie erlifct mit leinem Tobe.

In ber Rolge mag bie Burg ben Gemeinern von Scharfenftein zu Leben angefest worden fein, und verschwinden biefe allmalig, bis auf bas von Scharfenftein benannte Befchlecht, bas, in mehre Saupt- und Rebenafte getheilt, fic nicht allein burd die Bappenbilder, fondern mehr noch durch die Tincturen, in bie Somargen, Die Grunen und die mit ben Steinen ichieb, und an vielen Orten bes obern Rheingaues, ju Riebrich, Erbach, Sattenbeim, Reudorf, auch ju Maing, vielfaltig fich nieder-Soon im 13. Jahrhundert hatte eine Rebenlinie fich auf bem Simmelberg, bem awifden Riedrich und Rauenthal belegenen Baldhugel, eine fleine Burg erbaut, die nur erft im 15. Sabrhundert einging. Sie beißt im gemeinen Leben die alte Burg. Egeno, miles, et Cunradus de Scharpinstein erscheinen in einer Urfunde von 1206; in einer andern vom 19. April 1219 werben Egeno de Scarpenstein, Rudolfus ibidem genannt. got von Scharfenftein, bann die Ritter Diederich und Bartwich (biefer wenigftens ungezweifelt ein Scharfenftein) find Beugen einer Urfunde des Erzbischofs Sigfried II für St. Alban vom 3m 3. 1249 vermachen Nicolaus von Scharfenftein, Ritter, und Emelina, Cheleute, dem Rlofter Cherbach eine fabr-Am 20. Januar 1253 beurfundet Ergbischof Gerbard I, daß heinrich von Dusburg und hertwich von Scharfenftein , beide Chorherren ju Mariengraden, fich eines am jungftvergangenen St. Stephanstag, wahrend ber Mette, bei ihrem Mitcanonicus Belfred begangenen Diebftable in Beld und anbern Dingen angeklagt haben, baber er will, daß bie beiden Sunder ju nachtkommendem Lichtmeffenabend fich auf die Reise begeben, fo daß fie bis jum Sonntag Exaudi außerhalb ber Grenzen von Deutschland fich befinden. Es foll auch Beinrich von Dusburg brei, Scharfenftein zwei Jahre lang ben beutschen Boben meiben.

Aus Gnaben wird jedoch zugegeben, daß, falls fie zu Paris, vel in alio solempni studio,« zum Behuf ihrer Studien fich aufshalten wollen, heinrich von Dusburg die halbe, der von Scharfenstein die volle Prabende beziehe, mahrend fie in Sitten und Wiffenschaft fich vervolltommnen. Wenn fie aber den Schul-

bisciplinen nicht obliegen, find fie von bem Genug ber Prasenben gang und gar auszuschließen. Bat Beinrich von Dusburg bie brei Jahre überftanden, fo tann er feine Prabende nicht verbienen, es babe ibn bann ber b. Stubl ober ein aboftolischer Legat bispenfirt, und er, nach abgelegter geiftlicher Rleibung, in claustro eine fechewochentliche Gefangnigftrafe ausgehalten. Dann . ift er befähigt, in ber Rirche feine Prabenbe ju verdienen, jeboch foll er bafelbft jeberzeit ben unterften Plas baben, niemals ju Capitel fommen, auch fur immer ber capitularifden Stimme verluftig fein, wie nicht minder ber Curie, fo er zeither von ber Rirde gebabt. Riemals ift ibm von ber Rirde wegen eine Curie ober ein Saus ju verleiben. Rach Berlauf ber beiben Jahre foll Bertwich ebenfalls die Prabende nicht verdienen, er babe bann vorber Dispensation erhalten und bie Carcerftrafe, wie oben, ausgehalten. Bon bem Capitel bleibt er fünf Jahre, von ber begangenen Miffethat an gerechnet, ausgeschloffen. "Gobann aber tann er, nach von une ober bem Rachfolger ems pfangener Dispensation, jum Capitel aufgenommen werben, wenu anders bem Capitel einleuchtet, daß er in Rubrung und Studien fich gebeffert bat." Des Nicolaus von Scharfenftein Bittme Refa wird 1294 angeführt. Nicolaus und Gerbard figen in bem Manngericht, fo von wegen bes Grafen Ludwig von Riened Berlaffenicaft einberufen, 1339. Saymanns von Scharfenftein Tochter Ratharina wurde an Abam Schlump von Winternheim Johann von verheurathet, laut ber Chepacten von 1483. Scharfenftein, Balbott gu Maing 1525, lebte noch 1550.

Borlängst mußten vielfältige Theilungen vorgenommen worden fein. Der obengenannte Meingot von Scharfenstein hatte wenigstens zwei Sohne, Ricolaus und N. Jener führt in seinem Siegel in einer Ursunde von 1249 den schwarzen Balten ohne Stein. Sein Bruder R. aber hatte einen Sohn Wilhelm, in bessen Bappenschild der nachmalen grün tingirte breite Balten mit einem schwalen darüber vorsommt, weshalb er unbedenstich wo nicht als der unmittelbare Ahnherr, zuverlässig aber doch als einer der ältesten unter den Grünen von Scharsenstein aufgestellt werden darf. Wilhelm wurde 1273 von der Abtei St. Alban

mit 2 Carraten Bein, gu Bobenheim fallend, belehnt. Eberbard, Ritter, 1355. Seine Tochter Richenga beurathete ben Friedrich von Schonberg bei Befel. Bruno wird jum Abt in St. Alban erwählt 1371, + 1380. Otto, Ritter, firbt 1391, feine hansfrau Bega Stumpf von Balbed 1404. Auf ben Grabsteinen zu Riedrich beißt es: Anno Dni MCCCLXXXXI obiit strenuus miles Otto de Scharpenstein, in die Pentecostes. Anno Dñi MCCCCIV obiit Getza, eius uxor, die ipsa Letare, quorum anime r. i. p. 3hr Sohn Trusbard, Chorberr ju St. Alban, ftarb 17. Januar 1419. Bilbelm ber Junge und Grete, Cheleute 1396 und 1410. Dito, Abt ju Gt. Alban, Cherhard ber altere, Runo ber altere, Runo ber jungere, Dtto und Benne, feine Bruber, find 1309 ibres Bettere Erusbard Gibesbelfer für feine Aufnahme in bas Domcapitel ju Maing. Bruno, Domherr zu Maing 1407, + 12. Juni-1415. Brune, Domcuftos gu Maing und Propft gu U. Lieben Frauen in Befel, lägt 1415 bie Capelle in ber Domcuftorei einweihen, firbt 1. Juli 1416 und rubet in St. Riclafen Capelle am Dom, wo er porbem cum Almutio abgemalet. Er hatte einen Bruder Ramens Gerhard. Bruno, Cuftos ju St. Alban, fein Better. Trusbard, Domberr 1417, firbt 17. Januar 1419. Eberhard 1423. Anna mar an Gilbert von Schonborn verheurathet. Ronrad 1428, + 1432, ju Riedrich begraben. Deto 1441, bes feligen Dito Gobn, geft. um 1444. Gerhard, Brunos Bruder, Domcuftos 1470. hann und feines Bruders feligen Rinder, 1470. Bilbelm, geft. 30. Mai 1496, begraben ju Geisenheim; feine Saudfrau Dbe von Rhein. Gertrub, Bilbelme Tochter, mar 1468 an Johann Bromfer von Rubesbeim verheurathet; Bittwe 1480, nimmt fie ben zweiten Dann, Friedrich von Rudesbeim ber fungere. 30hann ber jungere von Scharfenftein, ber legte Diefes Aftes, farb in der Bluthe feiner Jahre eines gewaltsamen Todes. Er wurde begraben zu Sattenheim auf dem Rirchof vor dem Rreug. Auf bem Grabftein beißt es: Anno Dni 1517 (28. Marg) ftarb ber Ernveft Johan von Scharfenftein, dictus junge, bem Got anabe.

Die Sowarzen von Scharfenftein führten im fübernen gelbe einen breiten, oben und unten aber mit einem fomalern einge-

faßten ichwarzen Balten, auf bem Belm zwei ausgebreitete filberne Gluge über ben fowarzen Balfen. Bon ibnen werben genannt Dibo Scarpinstein, Beuge ber Urfunde von 1268, woburd bie Bruber Bermann, Johann und Friedrich von Biegen bem Rlofter Altenmunfter bie auf ben brei fabrlichen Bogtgebingen au Igftatt foulbigen servitia für 35 Mart Colnischer Pfennige verfaufen. Graf Abolf von Naffau erlaubt bem Ritter Nicolaus von Scharfenstein, Dob grata, qui idem Nicolaus nobis impendit, servitia, alles bassenige, so er von bem Grafen gu Leben trage, feiner Sausfrau Dfinia (Euphemia) ju Bitthum au verschreiben, dicte Ofinie presentem litteram sigillo nostro tradidimus communitam, . Samftag nach Chrifti himmelfahrt 1277. Ricolaus von Scharfenftein, ber mit bes Stadtfammerers von Maing, des Rudolf jum Gilberberg Tochter Agnes verheurathet, erfaufte 1333 in Gemeinschaft Frau Refen, feiner ebelicen Birthin, und Bartmuthe von Kronberg von Ronrad von Bidenbach beg Theil der Burg Tannenberg und aller bagu geborigen Guter und Dorfer, es fei eigen ober Leben, Bericht, Leute, fodann fein Theil und Recht an bem Bebnten zu Abilfpach, um 2624 Pfund Beller und fünftenhalben Schillinge Beller. "Bir ban auch ausgenommen," fagt ber Bertaufer, "bie Dorfer Die hernach geschrieben fteben, Abilfpach, bas Benneche, Guntersblum und Rorbeim, und die Buter, die barin boren, ohne ben Rebnten ju Abilfpach, ben ban wir ihnen vertauft, und ban auch ausgenommen unfer Mannleben und unfer Rirchenfase. aber, daß tein Mannleben ju Lofung ftunbe, ober mas Gut gu Lofung ftebt, bas follen fle ober ihre Erben lofen und follens inhaben, mit Ramen, was zu Tannenberg höret ober vormals geboret bat."

Truschard ift 1285 Zeuge ber Urfunde, wodurch die besfagten Brüder von Biegen die Salfte ber Bogtei zu Beidesheim an das Rlofter Altenmunster verfausen. Johann, 1312, 1328, hatte sein Wappen in Glas gemalt und seinen Leichenstein zu Eberbach. Auf dem Leichenstein heißt es: + Anno Dni MCCCXXIX vii Id. Oct. O. Johannes de Scharpenstein. Diedo et Elisabeth eins uxor. Didos Schwester, Elisabeth, an Giselbert von Rüdes-

beim verheurathet, und mit ihrem Berren in ber Anhanglichfeit au bem Rlofter Eberbach wetteifernd, wollte gemeinschaftlich mit bemfelben bem Convent in Eberbach ju ihrem und ihrer Eltern emigem Andenken fahrlich einen guten Tag ftiften (25. Muguft 1292). "Bu bem Enbe ichenften fie bem Rlofter ibre gange Sabe an Gaulebeim unter ber Bedingnig, bag von bem Ertrag ben Conventualen am 24. August ein ausreichendes Dabl in Beigbrod und Fifchen gereicht werden follte. Um ben Somaus volltommen zu machen, wiefen fie aus einem ihrer Beinberge ju Sattenheim, Weftelborn genannt, jahrlich zwei Dom Frangwein bagu an. Die Berwaltung ber Pitang ward nach icon bergebrachter Gewohnheit bem Ruchenmeifter, aufgetragen und Die Spende unter Berluft bes Beins und zweier Belbmarten, welche bem Rlofter Aulbaufen zufallen follten, auf bas icarffte anbefohlen. Noch mehr marb aber bie Beraugerung ber Guter felbft vervont. Denn in biefem Rall follte fogleich bas gange Bermachtnig fur Eberbach aufhoren und bem St. Martinsftift in Bingen auf immer ju Theil werben."

3m 3. 1312 ichenften Dibo und feine Schwefter Elifabeth. jest Gifelberts von Rubesbeim Bittme, nach Eberbach alle Guter und Gefälle, die ihnen ju Lord und Gaulebeim zuftanden. "Die reinen Ginfunfte bavon widmeten fie bem Convent fur einige besondere Pitangen, hauptfächlich aber dagu, daß von Rreugerbobung an febem Mond und Converfen im Rlofter taglich zwei Gier ober bafur ein Baring aufgetischt werben follten. Rreugerbobung an ward ben Monden nach ber Regel bes beil. Benedict täglich nur eine Dablgeit gur Ron (Nachmittag 3 Uhr) geftattet, und bies bauerte bis zu ber noch ftrengern vierzigtägigen gaften. Um bie Eberbacher einigermaßen bafür ichablos au halten, ftiftete Dido für fie feine Gier- ober Baringepitang, und verordnete dabei ausbrudlich, bag wegen ihr weber von ber. ordentlichen Diat, noch von etwa icon vorberigen Pitangen ein Abzug geschehen folle. Für jeden Abzug mußten auch bier bem Convent ju Bleibenftatt 4 Mart und bem bafigen Prior, ber fich bei ben Senioren in Eberbach über bie getreue Befolgung jahrlich einmal zu erfundigen hatte, alle zwei Jahre zur Belohı

nung ein Paar neuer Soube prafentirt werben. »Ut hujusmodi labor Priori de Blidenstatt gravis non existat, sed potius delectabilis et solatiosus — ordinamus — quod cellerarius coquine nostre sepedicto Priori alternatis annis duos Botos novos dare tenebitur.« Um fich für bas wichtige Beschenk bantbar einzuftellen, versprach Abt Bilbelm, bei bem Rlofterhof ju Riedrich eine Capelle ju bauen, folche mit allen Erforderniffen geborig einzurichten, für Dibos und feiner Boreltern Seelenheil wochentlich barin burch einen Priefter aus hiefigem Mittel eine Deffe zu bestellen, und fo oft biefe binnen einer gangen Boche, fonder gulangliches Bindernif, unterlaffen wurde, ben Mangel febesmal bem Convent in Bleibenftatt mit einer Mart zu buffen. Sicher baben folde Strafmarten ben Bleibenfatter Riscus nie bereichert ; benn bie versprochene Deffe marb in den Capitular-Turnus aufgenommen, und wird nach bereits 500 Sabren noch beutzutage mit ber religiofeften Benauigfeit beforgt." Roch ichenften 1329 Dibo und Glifabeth, feine Saudfrau, alle ihre Buter in Lord ju bestimmten Pitangen.

Um Freitag nach Quasimodogeniti 1333 erfaufen Ricolaus von Scharfenftein und Agnes, feine ebeliche Sausfrau, von Frau 3ba von Rach und ihrem Cobn Gottfried von Randed bas Burgleben, fo fie batten ju Dypenbeim ju Leben von bem Reich, und mußten die Sausgenoffen und Burgmanner bafur Gemahre schaft leiften. Indem Oppenheim, Burg und Stadt, an bas Ergftift Maing verpfandet maren, gab ju foldem Bertauf Erge bifcof Balbuin als Provifor zu Mainz feine Ginwilligung, unter ber Bedingung, daß, wie weiland Eberhard von Ranbed getban, bas Burgleben, wogu 50 Pfund Beller fabrlicher Renten aus Aifdereien und Biefen bei Oppenheim gehoren, verdient werbe. Am 20. Sept. 1342 vergonnt R. Ludwig Clafen von Scharfenftein, bag er feines Brubers Tochtermann, ben Dieter Rammerer von Borms in die Gemeinschaft aller Leben, die er von dem Reicht bat, aufnehme. Am Sonntag nach St. Gallen Zag 1344 befunbet Graf Georg von Belbeng, bag er um ernftliche Bitten willen Claufen von Scharfenftein verleibet "mit biefem Brief Dieter, des Rammerere Sohn von Borms, und Ratharinen,

seiner ehelichen Wirthin, und ihren beiden Rindern, die lehendar mögen sein, das halbe Theil aller der Lehen, die der vorgenannte Claus von uns und unser Herrschaft zu Lehen hat und gelegen sind zu hattenheim oder anderswo, mit den Farworten, wenn Herr Claus von Scharsenstein nit mehr ift, und auch ob er verssühre ohne Rind, daß dann alle Lehen und Gut, die Herr Claus ihnd von uns hat zu Lehen, zumal fallen sollen auf den vorgenannten Dieter und Ratharinen, und sollen sie und ihre zwei Leibeserben, die lehendar mögen sein, dasselbe Lehen und Gut von uns und unsern Erben zu Lehen han und empfangen. Wäre es auch, daß derselbe Herr Claus etliche Kind gewinne, so soll dann diese Sahung zwischen ihm und dem vorgenannten Dieter todt sein."

Am 16. Juni 1346 befundet R. Rarl IV, "dag wir an baben gefeben getreue willige Dienfte, Die uns und bem Reich der gestreuge Ritter Claus von Scharfenftein oft unverbroffen gethan bat und noch thun foll und mag in fünftigen Beiten, und haben ihm fein lebtag bestätigt fold Burgleben mit Baffer, Biefen und anderer Bugeborung, bas er bat in ber Burg gu Oppenbeim, und haben ibm bagu von befonderer Gnaben bie Freundschaft gethan und Gnaben, mann bag er nicht ift, baf Refe , feine Sausfrau , biefelbe Burgleben haben , halten und nießen foll ihr Lebtage, in aller ber Dage, ale Claus Diefelben inund baltet und befiget." Am Freitag nach Drei Ronigen 1354 erflart berfelbe Ronig, bag er burch fleißige Bitte feines Betreuen, Claus von Scharfeuftein, und burch getreue willige Dienfte von Dieter Rammerer von Borms empfangen, besagten Dieter und feine Lebenserben laffe tommen in die Gemeinschaft bes Burglebens zu Oppenheim und ber Mannleben zu Rieber-Ingelbeim und Beinheim, Die von dem beiligen Reich rubren und Claus von Scharfenftein innehat und besiget, "so daß beibe famtlich und in Gemeinschaft bie Burg - und Mannleben ibr Lebtage follen balten, befigen und Uns und dem beiligen Reich barum fein verbunden. Und geschähe, daß ihrer einer abginge ohne Lebenserben, fo follen ber andere und feine Lebenserben bie obgenannten Burg- und Mannleben halten und befigen."

Diefe Beftimmung mag Frau Refen nicht allerdings jugefagt haben; fie ju beruhigen, erflarte Dieter Rammerer von Borms am Freitag nach Frohnleichnam 1354: "ift es Sach, daß berr Claus abgebt, bas Gott verbiete, fo foll Frau Rese bieselben Burgleben haben , befigen , niegen und brauchen , all bie Beile fie gelebet, gleicher Beise als ob Berr Claus lebte. Und baju foll ich Dieter ihr beholfen und bestanden fein , ob es meiner Rinder Billen ober irgend femand andere nit mare, bag ihr bas feft und ftet gehalten werbe." Def ju mehrer Sicherheit wurden ihr Burgen geftellt, und bat an demfelben Tage bas weltliche Bericht zu Maing die Berhandlung bestätigt, "und dazu follen Die Burgen zu Maing einfahren in ein erbare offen Berberge und da leiften und nimmer außer Leiftung zu fommen, Fran Refen fei eber erfüllet und alles ftete gehalten. Alfo war to Sache, bag Frau Refe von wem immer Ansprach gewinne von ber Leben megen, Diemeil fie lebt, fo mare ihr Berr Dieter taufend Pfund Beller ichulbig ju einer Don, und follte boch feft und ftet fein."

Ricolaus von Scharfenftein und feine Sausfrau maren ausgezeichnet freigebige Bobitbater fur alle Stifte und Riofter ber Stadt Mainz und bes Rheingaues, wie bas die Recrologe beweisen. Ramentlich ftifteten fie im 3. 1349 im Rlofter Eberbach einen Altar ju Ehren ber bh. Bartholomaus, Andreas und Ricolaus, begabten es auch mit Renten und fchenften 60 Pfund Beller jum Bau ber Capellen. Nicolaus ftarb im Rufe ber Beiligfeit 1357 und wurde in der Rlofterfirche ju Cherbad beerdigt, wo auch sein Grabftein: + Anno Dni MCCCLVII m Non. Decembr. in vigilia b. Barbare Virg. O. Nicolaus de Scharpinstein, miles, qui morabatur in Hattinheim. c. a. r. i. p. a. Ein Biertelfahrbundert fpater beinabe wurde neben ibn gebettet feine Wittme, Frau Refe, wie bas ibr Grabftein bezeuget: + Anno Dñi MCCCLXXXI. o. Nese, Kemmerer Rudolfes dochter, Clas von Scharpenstein Ritters Hausfraw. uf dinstag vor unser frawen dag Nativitatis. Um ihre Erbicaft icheinen fich einige Diffel erhoben ju haben, benn am Freitag nach Mariengeburt 1381 befennen und thun fund "36 Ratharine

jum humbrecht und wir bie andern Mitganerben, bie bas angebet und bagu geboren, Frau Refen feligen Erben, Berrn Claus feligen Bittme von Scharfenftein, Rittere, famtlich und fonderlich, bag wir gelobet ban auf Gott und unfere Seelen obne Befährbe, war es Sad, bag wir ober unfer einer affter datum biefes Briefs gerait Gut fanben an Gold, an Silber, ober an gemungtem Belb, bas von Berrn Clas feligen von Scharfenftein und Krau Refen feligen, feiner ebelichen Sausfrauen, bartommen mare, ausgenommen filbern Trinffag und Rleinob, über bas Gut bas igo funden ift, ber ober die, wer unter uns ber vorgenann= ten Frau Refen felig But fanbe, Die follen bas gefundene But unverzüglich geben und überantworten Berrn Johann Berren gu Frankenftein, Frau Annen, feiner ehelichen hausfrau, Frau Juliana, Beinrichs von Thann Ebelfnecht feligen Bittme, und Dieter Rammerer, Ebelinecht, Berrn Claus von Scharfenftein feligen Erben, das Drittel und die Zwazahl foll uns, ber vorgenannten Frau Refen feligen Erben, verbleiben, und foll uns, ber Frau Refen seligen Erben, barüber niemand brangen mit Gericht ober ohne Bericht ju feinem Gibe und in feine Beife, obne alle Befahrde." Die an Dieter Rammerer von Borms verheurathete Bruberetochter bes Ricolaus von Scharfenftein, Ratharina, war auf Riliani, 8. Juli 1351, gestorben und im Rlofter himmelfron ju hochbeim bei Borms begraben worden. 3hr Bruber mag gewesen fein Clas von Scharfenftein ber Junge, Ritter, ber am Sonntag nach Luca 1357 befennt, die Dable au Pfungftett gemeinschaftlich mit Rubolf von Ortenberg von Grn. Ronrad von Frankenftein zu Leben zu tragen.

Wilhelm der Alte von Scharfenstein, Ritter, 1381, ftarb 1390, wie es benn auf seinem Grabstein zu hattenheim heißt: † Anno Dai MCCCXC o. dnus Wilhelmus de Scharpenstein, miles strenuus c. a. r. i. p. a. In der Ehe mit einer von Saulheim war er Bater geworden von Runo der Alte, Runo Bisthum im Rheingau, Johann und hermann, die 1409 sich mit Gerhard, henne und Gerhard, Gebrüdern, Wilhelm, Altohre seligen Sohn, alle von Scharfenstein (mit den Steinen) wegen des Zehenten zu Gonzenheim verglichen. Luno sommt seit 1401 als Bice-

bom im Rheingau vor, nachdem er früher Amtmann zu Sofbeim gewesen. 3m 3. 1413 folichtete er ale erbetener Schieberichter bie zwischen bem Erzbischof und bem ebel Junter Johann von Bied herr ju Isenburg maltende Feindschaft. Bu Apofteltheis lung 1415 foreibt er : "Meinen fouldigen Dienft, gnabiger Berr, Berr Johann Erzbischof ju Maing. 36 Cune von Scharvenftein. Sauptmann meines gnadigen herren bes Romifden Ronigs und Bigthum im Rheingau, laffen Gud wiffen : folde Mannleben und Burgleben als ich von Euch ban, und auch, als ich Guer Diener und Rath bin, und mas Gibe und Gelübbe ich Euch darüber gethan ban, bas fag ich Euch auf, und will Euch barum ju ber Beit nit mehr verbunden fein, ausgefcheiben mein Bigthumamt und Frauenftein." Dem folgen Rlagen über nicht erfüllte Berbeigungen. Beiter beißt es: "Darauf 3hr mich bringet und gebrungen habt, bag ich Euch Rathebienfte und alle Berbindniffe porgeschriebener Maafen auffage, und ware beg lieber überhoben gemefen." Diefe Auffündigung betrachtete ber Erzbischof als eine ibm angethane Beleidigung, und berenthalben fich ju verantworten, murbe Scharfenftein auf ben Dienftag nach Jacobi nach Afchaffenburg vor ein Manngericht gelaben. Dhne Zweifel hat er jedoch das Bisthumamt von wegen einer Pfandschaft behalten, bis er im 3. 1415 bavon geritten mar, wie es in bem Amtebrief für ben neuen Bigthum, Johann Bromfer von Rubesbeim, vom 26. Dec. 1415 beißt. Diefer maltete bis 1417, worauf benn Runo bas Amt wieder übernahm, auch baufig bis 1420 darin ericheint. Allem Ansehen nach bat Erzbifchof Ronrad III ihn beffen Dienstag nach Reminiscere 1424 entfest und ibm bagegen für feine Lebtage bas Burggrafenamt in Ludenmubl verlieben. Runo hausete meift ju Erbach und ift im Jahr 1427 mit Tod abgegangen. Bon ben Rindern feiner Che mit Rraffts von Allendorf Bittwe, Elifabeth Anebel von Ragenellenbogen, fceint ibm lediglich eine Tochter überlebt ju haben, Die an einen Better, Benne von Scharfenftein verbeuratbet murbe. Nicolaus der Junge bingegen binterließ aus der Che mit Salentins hund von Saulheim Tochter mehre Rinder, barunter Salentin, Domberr zu Maing, Amtmann gu Bingen, geft. 22. Januar

1473. Der Aft erlofch in ber Perfon von Johann von Scharfenftein, ber Jungere genannt, 1500.

Die von Scharfenftein mit ben Steinen führten im filbernen Relb einen fcwarzen Balfen, ber oben und unten von fdwarzen Steinen in ungleicher Bahl und Ordnung begleitet. 3hre Abfammung ift zweifelhaft. Einige laffen bie Grunen und Sowarzen von einem gang anbern Sauptftamm, als bie Bennen, bie Rragen und bie mit ben Steinen berfommen, behandeln bie letten als ein eigenes, von Grun und Schwarz gang abgefondertes Befchlecht und betrachten die Gennen und Rragen als von ihm ausgegangene Seitenafte. Bingegen betrachten Anbere bie Schwarzen als ben Sauptftamm, ber im Aufang bes 13. Jahrhunderts ben fcwarzen Balfen ohne Steine, balb bernach aber mit Steinen unter vielen Abwechslungen geführt und in ber Folge ben Gennen, Rragen zc. bas Dafein gogeben baben foll. Bilbelm von Scharfenftein, genannt Altobr, wurde, unter mehren Rindern, Bater eines Berbard, + 1445, beffen Entel, Johann von Scharfenftein gu Riedrich 1477, geft. 1520, in der Che mit Guda von Bobenbaufen, verm. 1485, eine jablreiche Rachtommenschaft gewann, barunter Johann ber Jungere, Balbott ju Daing 1521, geft. 22. Jul. 1555. Diefer wurde in der zweiten Che mit Anna Bolfstehl von Fesberg, Bater jenes Dieter, geft. 1567, von beffen vier Sohnen zwei, Johann Dieter und Philipp Meldior in Frantreich auf bem Schlachtfeld fieten; Bilbelm Beiberich fam burch Gift um, und hans Georg ftarb ploglich, 17. April 1604. Er binterließ Die Gobne Johann Kriedrich und Johann Gerhard Berner. Diefer, geb. 1592, fürftlich Bormfifcher Sofjunter, fand ben Tod in Piemont, 1617, bei ber Belagerung ober Bertheibigung von Bercelli. Sein Bruder, Johann Friedrich von Scharfenftein, geb. 1584, ftarb unverheurathet ju Maing, 10. Aug. 1632, und wurde bei feinen Boreltern in ber Pfarrfirche zu St. Ignatius beerdigt. Da er feines Stammes Letter, wurde ihm bas Bappen gebrochen mit in bas Grab gegeben. Eine Rebenfinie biefes Aftes, Die zwar Andere von ben Brunen aus bem Aft ber Grunen von Scharfenftein berleiten, mogen bie Brunen von Scharfenftein fein, vermutblid nach ibrem unmittelScharsenstein unweit Riedrich ein ansehnliches Burghaus, welches vielleicht der uralten herren de Keterecho Stammsis gewesen. Um Mittwoch vor Pfingsten, 7. Juni 1429, versichern Elizabeth, relicta quondam Johannis armigeri, silii dicti Brun de Scharpenstein, nec non Truschardus, Johannes et Otto, confratres, silii mei, ihrer Tochter, resp. Schwester, Nonne zu Retters, einen lebenstänglichen Spielpsennig von 14 Schilling Colnisch, »super curiam nostram infra castrum Scharpenstein sitam, quam tenet nunc Gerhardus dictus Walpodo.« Der drei Sohne Baters-bruder Otto bestegelte die Urkunde, und heißt es in seinem Siegel: S. Ottonis Brun de Scharpenstein. Der hof besteht theilweise noch, ist aber durch die Grasen von Solms, der Kras von Scharfenstein Miterben, veräusert worden.

Die Gennen von Scharfenstein führten im filbernen Zeld ein schwarzes Andreastreuz, von 13 rothen Steinen begleitet, 3 in sedem der drei obern Winkel, 4 in dem untern Winkel, nach humbracht ein rothes Andreaskreuz mit 13 schwarzen Steinen. Als ihren Stammvater betrachtet Bodmann den Batersbruder senes Beinrich von Scharfenstein, der, nach ihm, sich zuerst, 1390, Kras nannte, den Emmerich von Scharfenstein genannt Genne, 1320. Emmerich Genne hatte einen Sohn, Johann, 1357, und dieser eine Tochter, Gutta, welche, die letzte der Linie und des Ramens, mit Krast von Allendorf vermählt wurde und den 17. Febr. 1403, ihr herr aber den 5. Oct. n. J. verstarb. Beide wurden zu Eberbach in dem Kreuzgang beerdigt. "Das Bild dieser Gutta, mit ihrem und ihres Eheherrn Geschlechtsschilde, besindet sich in einer überaus schonen Glasmalerei an einem Fenster des Kreuzganges daselbst, an der Stelle ihrer Gräber."

Auch der Zweig der Krat von Scharsenstein ist, nach Bod, mann, ein Abkömmling der Scharsenstein mit den Steinen. "Indem und vor dem Schlusse des 14. Jahrhunderts keiner dieses Ramens in Urfunden vorgekommen ift, so halten wir solches für einen der jüngsten Aeste dieses Hauses. Heinrich von Scharsen, stein (mit den Steinen), 1340, hatte 5 Sohne, wovon heinrich sich 1390 zuerst Krat von Scharsenstein nannte und der Stifter

bes Rrapiden After warb. Deffen Bappenidilb beftand in einem rothen Balten im filbernen gelbe, mit 13 fcmargen Steinen, oben 4, 3, unten 3, 2, 1." Bener Beinrich murbe in ber Che mit Ratharina von Biltberg, Bollers Cochter, Bater eines anbern Seinrich, geft. 1449, aus beffen Che mit 3rmgarb von Metenbaufen ein Sobn und zwei Tochter tamen. Die fungere Tochter, Margaretha Rrag von Scharfenftein nahm ben Schleier in bem Rlofter Engelport, Pramonftratenferorbens, murbe gur Meifterin ermablt 1450 und regierte bas Saus 82 Jahre lang, bemselben febr ju Bortheil und noch mehr ben Armen ju Troft. Dafür murbe ibr im Leben noch bie Babe, Bunder ju wirfen, wie benn im Jahre 1530 auf ihr Gebot bie burch die vielen Almosen erschöpften Speicher fich ploglich wieder fullten. Sie farb, über hundert Jahre alt, 19. Rov. 1532. 36r Bruder Beinrich, geft. vor bem 3. 1507, wurde in ber Che mit Margaretba von Sotern ein Bater von 6 Rindern, barunter Raspar, geft. 1513, beffen und ber Agnes von Schonberg bei Obermefel Sobn Philipp, Amtmann ju Coblenz 1549-1552, geft. 8. Aug. 1570, feit 1531 mit Unna von Schonenburg verheurathet, 15 Rinder gewann, barunter bie Sohne Johann Philipp, Deutschorbenscomthur ju Medelen , Raspar , Sugo , Philipp , Runo, Comthur ju Mechelen, Friedrich. Sugo, Dombechant ju Trier, wurde ben 15. Juni als Propft zu St. Paulin bei Trier eingeführt, ben 28. Dec. 1582 als Archidiaconus major vereibet, am 4. Febr. 1588 jum Dombechant und am 27. Sept. 1623 jum Dompropft in Erier erwählt und ftarb 25. Juni 1625, alt 84 Jahre. Er war auch Dompropft ju Speier. Philipp, Dompropft ju Maing 1595, wurde ben 4. Mai 1604 jum Bifchof von Worms erwählt und ftarb 13. Juli n. 3. Er war baneben Propft zu St. Bartholomaus in Frankfurt. Raspar, mit Maria Jacobe von Sagen verheurathet, hinterlief vier Rinder: Sugo, Domberr zu Mainz und Worms, Propft zu St. Bartholomaus in Frantfurt, geft. 31. Marg 1619, Johann Philipp, Domherr an Trier, Borms und Speier, Margaretha, Aebtiffin gur Stuben an ber Mofel, geft. 1654, Maria Christina, verm. 1611 an Philipp von Sattftein.

Kriebrid, ber fungfte ber Bruber, war Amtmann ju Lichtenberg 1562. Dbrifter im frangofifchen Dieuft, fürftlich Lothringis fcer Rath 1584, endlich turtrierifder Dbrifter und Commandant auf Ehrenbreitstein. Er ohne Zweifel bat von Lothringen die Bfanbicaft Saargemund und Saaralb übernommen. erften Che mit Elifabeth von Boyneburg genanut Sonftein gemann er bie Sobne Anton und Johann Bechtolb , Dombert gu Maing, Trier, Borms und Speier, geft. 8. Juni 1594, bann Die -an Johann Dieberich von Metternich ju Bievel verbeuratbete Tochter Margaretha; feiner zweiten Che mit Johanna von Ligneville geboren an : Sannibal, ber ale Obriftlieutenant vor Dfen blieb 1602, Judith, Gem. Johann von hattftein, und Alexander, ber 1604 feine Domprabende ju Maing refignirte, 1616 die Maria Agatha Coter von Medpelbrunn beimführte und 1620 finderlos vericbied. Anton Rras von Scharfenftein, furtrierifder Rath, auch Amtmann zu Coblenz und in der Bergoflege, 1588 -1615, bat zu Marienrod im Rlofter bas wunderliche, Bb. 4 6. 225-232 erzählte Abenteuer bestanden. Seine erfte grau. Gottbards von Metternich ju Bievel Tochter, Antons Balbott von Baffenbeim Bittme, geft. 1614, bat ibm 6 Rinder gefdentt, mabrend ihre Rachfolgerin im Chebett, Barbara von Merobe finderlos geblieben ift. Des alteften Sohns, der eine ber Celebritaten bes 30fabrigen Rriegs, bes Grafen Johann Philipp Rrag von Scharfenftein Lebens. und Leibensgeschichte ift 2b. 1 6. 455-459 vorgetragen worden. Sugo Eberbard, Domcantor, bann Cuftos ju Maing, auch Rammerer, welchen Amtes er boch am 13. Jul. 1638 entlaffen murbe, Domberr ju Trier und Borms. in ber Trierifden Rirde Chorbifchof tit. S. Lubentii 1627-1650. war der Coadjutor, welchen Rurfurft Philipp Chriftoph im Jahr 1650 fich auserseben batte, erhielt boch 1653 bie Trierische Dompropfici, 1654 bas Bisthum Worms und farb im Mary 1663 au Regensburg, wo er fich von wegen des Reichstags aufbielt. Deutschland verlor an ibm einen feiner größten Rurften. Lothar, Domberr zu Trier und Worms 1610, farb 1620. Abam Dieberich, faiferlicher Obrifter und Commandant zu Landsberg an ber Warthe, blieb über einem Ausfall, April 1631. Amalie Regina

wurde an Johann Otto von Gymnich, Anna Elisabeth an Philipp Dieberich von Schonenburg mit ben Kreuzen verheurathet.

Der Feldmarschalf hatte in erster Ehe, mit Maria von Metternich, bes Kurfarsten Lothar von Trier Schwester, fünf Kinder, in anderer Ehe mit Eleonora von Hels die Töchter Amalie Regina Elisabeth, Stiftsdame zu St. Cäcilien binnen Cöln, und Eleonore Barbara Maria, verm. 1653 an den Grasen Johann August von Solms-Rödelheim, gesehen. Der älteste Sohn, Lothar Hngo, erscheint als Domherr zu Mainz und Trier 1626; Friedrich Karl, Domherr zu Trier, Domicellar zu Mainz und Würzburg, starb in blähendem Alter; Maria Agatha wurde an Emmerich Ernst von Wiltberg verheurathet; Anna Katharina starb ehelos.

Der Stammberr endlich, Johann Anton, furtrierifder Bebeimrath und hofmaricall, hatte nur in erfter Che, mit Anna Frangisca von Sotern, bes Rurfürften Philipp Chriftoph von Trier Grognichte , Rinder , wohingegen unfruchtbar bie zweite Che mit ber Rheingrafin Anna Maria von Daun. Die vier Tochter find aber in ber Biege ober gleich nach ber Geburt geftorben; ju Jahren tam einzig ber Sohn Sugo Ernft Braf Rras von Scharfenftein, Freiherr von Riefenberg, furtrierifder Gebeimrath und Oberamtmann gu Boppard. Er farb 1721, ber lette feines Beidlechtes, Ramens, Schilbes und helms. Durch Teftament batte er über seinen Rachlag verfügt, bauptfaclic wohl ju Gunften berer von Wiltberg; bas foone Gut au Ramp, fein gewöhnlicher Bohnfig, ben er noch beute burch Sput bennruhigen foll, Bb. 4 S. 643-645, gab er bem Rlofter Dberwerth, wo eine feiner Freundinen ben Schleier genommen batte. Die große herrschaft Rauth und Riefenberg ; in bem nachmaligen Rlattauer Rreife von Bobmen, eine Erwerbung bes Feldmarfchalts, bie er ber hoffammer mit 35,000, sowie bas anftoffenbe Drachtow mit 6790 Schod Deifn. bezahlte, mag burd bes Erwerbers Rebltritt verloren gegangen fein. Das Sans ju Cobleng in ber Judengaffe tam jum Bertauf. Die Grafin von Solms, die Balbidwefter, von ber Mutter, Die eine Suffitin, in ihrem Glauben erzogen, wird mit bem Pflichttheil abgefunden

worben sein. Aus ben ihr angewiesenen einzelnen Gutern in bem Trierischen, Mainzischen und auf dem Hunderücken componirte der Reichsbeputations - Hauptschluß von 1803 eine Grafschaft Crap. Scharsenstein, für beren Berluft das fürftliche Haus Solms durch die Abteien Arnsburg und Altenberg entschädigt wurde. Die Burg Scharsenstein selbst kam späterhin an die Walbett von Bassenheim, die noch heute, schreibt P. Herm. Bär, die Ruinen mit einem schönen Anhange von Gütern besitsen.

Dem herfommen nach ben Scharfenftein burchaus fremb, find bie Eselwed von Scharfenftein, welche von wegen eines Burgfiges biefen Beinamen führten, vornehmlich aber zu Daing hauseten. Beinrich und Bilbelm Efelmed von Scharfenftein, Bebruber, einigten fich ju Pfingften 1279 binfictlich ihrer Beben, in ber Beife, bag bie Bittme bes querft Berftorbenen mit ihren Rindern, mannlichen ober weiblichen Geschlechts, ber Leben geniegen foll, wie ihr Berr fie gehabt; murbe fie aber gur zweiten Che ichreiten, foll ber überlebende Bruber fie ber Leben entfegen, bie Bormunbicaft und Mundeburde ber binterlaffenen Rinder übers nehmen und die Leben unter fie vertheilen. Die Urfunde wurde gu Eberbach niebergelegt, fo bag, falls barauf ju recurriren, biejenigen, welche bagu berechtigt, mannlichen Gefchlechtes wohlverftanden, fie innerhalb bes Rlofters, Beibeleute aber vor ber Rlofterpforte einsehen mogen. Ift bie Urfunde gelesen, fo wird fie auch ferner im Rlofter verwahrt, ohne bag fie jemalen von dannen au entfernen. Beinrich Efelwed von Scharfenftein mar am Mitts woch vor Allerheiligen 1278 von Friedrich Stal von Biegen mit dem ihm eigenen Dorf Jaftatt au Erbe belehnt worden, fo bag nach seinem Tod Wittme und Tochter bas leben besigen mogen. Er hatte fich aber bem Rurfürften von Daing burch Reboicaften mißfällig gemacht und durfte bas Daingifche Gebiet nicht betreten, beshalb er um das Feft bes h. Martyrers Albanus feinen Bruber Bilhelm bevollmächtigte, bas leben Igftatt ju Banden Gottfrieds von Epstein, »nomine Dominorum Veteris Monasterii Moguntini, e ju refigniren. 3m 3. 1283 werden genannt Henricus et Nicolaus dicti Eselwecke milites de Scharpenstein. Ein Rebensweig ber Efelwed mogen bie Stange von Scharfenftein fein.

Wilhelm Stange von Scharfenftein war Lehenmann ber Propftei zu St. Bictor, und hat aus beffen handen der Stiftscantor Ludwig zu Kreuzersindung 1275 das Lehen, 2 Carraten Weins aus dem Hof Deftrich, abgelöset, um es zu Stiftungen an seiner Kirche zu verwenden.

hinter bem Scharfenftein , im Petersthal , lag bas fleine Castell, squod Nuwinhus vulgariter appellatur, retro castrum Scharphynstein . das awar Erzbischof Sigfried II castellum S. Petri nennt in der Urfunde vom 26. Nov. Pontificatus nostri anno 20, wodurch er bas Stift ju Bingen ermachtigt, nach tem Tob eines Canonicus die Ginfunfte von beffen Prabende zwei Jahre lang jum Bortheil ber Kabrif zu verwenden. Erzbifchof Beter, ber mobl in feiner vielfältigen Reifen Berlauf bie Grande-Chartreuse bei Grenoble befucht und von dort eine bobe Berebrung für ben Orben mitgebracht batte, wird gefliffentlich eine angloge, wenn auch nur bas Schattenbild einer Alpenlandichaft barftellende Dertlichfeit gesucht haben, und feine Babl für Die ju begrundende Rarthaufe fiel auf eine mufte Stelle bes St. Petersthale. Bon ber Grande - Chartreuse aus murben ibm um bas 3. 1306 einige Rartbaufer jugefchict, barunter ber Bole Martin, der mit der Ginrichtung fich befaffen follte. Dhue Saumen legte man Sand and Werf, und mag bereits im 3. 1312 ber Bau vollendet, bas Saus bezogen worden fein , benn mebre Urfunden über beffen Befigungen geboren in bas befagte Jahr; aber erft im 3. 1326 wurde bie neue Rarthause burd Beschluß des Generalcapitels in ben Orden aufgenommen. Die Stiftung machte ber Erzbischof aus feinem perfouliden Bermogen, wie fomobl ber Sauptftiftungebrief vom 21. Mai 1320, ale auch einzelne Raufbriefe befunden. So batte er bie Gater ju Beilbach, Bider und Maffenbeim im 3. 1312 um 346 Pfund Schilling 8 Beller von Bolfram von Eberftein, Ulrich von Bidenbach und Elisabeth , Wittme Gottfrieds von Bobenlobe, andere Guter ebendafelbft in bem nämlichen Jahr von Braf Poppo von Cberftein, feiner Bemahlin Buda und Frau Elisabeth , ber Bittive Gottfrieds von Sobenlobe , um 754 Pfund 13 Schilling 4 Seller erkauft. In bem Stiftungsbrief find die Grengen bes eigentlichen Riofterguts genau beschrieben: »que distinctio seu limitatio a fontibus inclusis usque ad finem pratorum dicte vallis (S. Petri) mediis hic inde interclusis, videlicet agris, pratis, pascuis, riuulis et silvis, et usque ad summitates montium, que a transeuntibus in valle videri possunt, et non vltra, se extendit.« Auch Bebolzigungsund Beiberecht in ben anliegenben Balbungen verlieh ber Stifter feinem Rlofter, beffen Grundftein er eigenbandig gelegt batte. So lange die Rarthaufe feines machtigen Schupes genoß, blieb fie unangefochten; taum batte Peter bie Augen geschloffen, 4. Juni 1320, fo begannen bie Anfeindungen, die Angriffe von Seiten ber benachbarten Ritter, bie es nicht verschmerzen konnten, bag ihre Jagdgerechtsame burch bas neue Rlofter beschränft. ärgften festen die unmittelbaren Rachbarn, Die Gemeiner auf Scharfenftein, ben wehrlofen Clausnern ju, bag biefe genothigt, ben Erzbischof Matthias anzurufen. Der schidte eine Commiffion auf Drt und Stelle, und murde die Rlage vollfommen begrundet gefunden, wiewohl man aus garten Radfichten annahm, bas Getofe ber Jager ftore bie Monde in ihrer Anbacht. Go wurbe benn bie Rarthaufe nach ber unmittelbaren Rabe von Maing übertragen, 1322, bei Lebzeiten bes Priors (feit 1320) Johannes II, ber ben Grundftein ju bem Reubau legte, auch ber Baumeifter ber Rarthausen zu Trier, Cobleng, Coln und Burgburg geworben ift und 1325 verftarb. Die Translation bat Erzbischof Mattbias im 3. 1324 feierlich beftatigt.

## Estois.

Die Riedricher Bach, die in ihrem turgen Lauf 14 Mihlen treibt, geht hinab nach Eltvil, um in den Rhein zu munden. Dahin führen auch über sanste Abhänge mehre Pfade, die um so fleißiger begangen werden, da Eltvil seit unfürdenklichen Zeiten die Metropole des Rheingaues vorstellt. Andere Psade sind zugerichtet den Außenwerken gleichsam von Eltvil, dem Draiserhof und der Sicambria. Der Draiserhof, dessen Ursprung

S. 403-404 besprochen, wurde zeitig, gleich fenem in Reichertsbaufen, ju einem flofterlichen Beinfager benutt, wie er benn in der Bulle vom 3. 1162 als cellarium bezeichnet wird. Durch Anfauf und Schenfung follt er bald bedeutenden Buwachs erhalten. 3m 3. 1208 faufte bie Abtei 18 Morgen Aderland, ber Morgen au 11 Schilling Coln., bas Bange ju 17 Mart, von Boemunds von Eltvil Sohnen Werner und Beinrich. 3m 3. 1218 fagten Gottfried von Epftein als Baffal und Albrecht von Schenkenftein als Aftervaffal bem Erzbifchof Siegfried bas leben ber nabe gelegenen Infel auf, welche fobann ber Ergbischof an Eberbach vergabte. 3m 3. 1366 faufte bie Abtei von Nicolaus von Sharfenftein und Bebela, Cheleuten, 14 Morgen Aderland, und in bemfelben Jahr von Runo, bem Schultheiß zu Eltvil, 6 Biertel Ader. Die zwischen Riebrich , Eltvil und bem bof gelegene, bavon abhängende Mühle hatte Erzbischof Siegfried II ber Abtei 1228 gegen eine fahrliche Recognition von 2 Pfennigen verlieben. Der Drafferhof und der oberhalb Eltvil belegene hof Steinheim wurden im 3. 1803 bem um bas Saus Raffau bochverdienten Minifter Band von Gagern verlieben, von biefem aber, ber Beitlebens ein Berachter bes Belbes, wenn biefes fein Eigenthum, gang eigentlich verschleubert. Sans von Gagern ftarb, 86 Jahre alt, ben 22. Det. 1852 auf feinem Ritterfit Bornau bei Epftein, ben die von Coudenhoven von ben Bettendorf ererbt hatten. Dier ber amtliche Bericht um fene Donation :

"Bir Friedrich August, von Gottes Gnaden Fürst zu Rassau 2c. 2c., und Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Fürst zu Nassau 2c. 2c., urkunden und bekennen hiermit für Uns und Unsere Nachsommen: daß Wir in Betracht der von dem Regierungs-Prästdenten Freiherrn von Gagern Unserem Fürst-lichen Sause vielfältig geleisteten nüglichen und ausgezeichneten Dienste, es für Unsere Pflicht gehalten haben, demselben eine angemessen Belohnung hierfär zu leisten, und Uns sonach gnädigst dewogen gefunden haben, ihm und seiner Familie erb- und eigensthumlich als eine Schenfung zu überlassen:

"1) das Draifer hofgut ju Erbach, an Aedern 182 Morgen 3 Biertel 20 Ruthen, an Wiefen 16 Morgen 3 Biertel

6 Ruthen und an Weinbergen, namentlich eigenen, 7 Morgen 1 Viertel 11 Ruthen, an Zinsweinbergen 29 Morgen 1 Viertel 11 Ruthen haltend, nebst einer Erbbestandsmuhle, wobei an Aeckern 16 Morgen 2 Viertel 2 Ruthen und an Wiesen 1 Morgen 3 Viertel 14 Ruthen besindlich sind;

"2) das Steinheimer hofgut, an Aedern 219 Morgen 5 Authen, an Wiesen 3 Morgen 27 Ruthen, an eigenen Beinbergen 31 Morgen 2 Biertel 2 Ruthen haltend, wobei ein Antheil Rheinaue mit 20 Morgen Aeder, 1 Morgen Wiesen, 29 Morgen Beibenstüden besindlich ift; sodann

"3) bas Seminarien-Haus und Gut zu Erbach, welches an Weinbergen, so theils dem ehemals zu Mainz bestandenen St. Peters-Stift, theils dem St. Gangolfs-Stift, theils dem Seminariensond selbst zugestanden haben, 8 Morgen 3 Biertel 27 Rutben besindlich sind;

fammt allen auf diesen Gatern haftenden Rechten und Gerechtigkeiten, einschließlich ber damit verbundenen Laften, so wie solches alles sich gegenwärtig befindet und in der hier beiliegenden Beschreibung angeführt und verzeichnet ift, also und dergeftalt, daß berselbe in den Besitz und Genuß dieser geschenkten Guter von dem Augenblid an eintreten soll, wo die Ausbebung der Abter Erbach geschehen wird. Bu deffen Urfunde haben Wir ihm Freiberrn von Gagern hierüber gegenwärtigen Schenfungebrief unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beygedruckten Fürflichen Insiegeln in Gnaden mitgetheilt.

"So gefdeben Biebrich ben 30. August 1803.

"Solog Engere ben

"Die hoftammer zu Wiesbaden, vom Fürften Friedrich August (13. Juni 1803) hinsichtlich bes Ertrags und Werthes ber bem Freiherrn von Gagern zugedachten, vormals zur Abtei Eberbach gehörenden Gutern um Bericht aufgefordert, erstattete benselben mit Borlage nachfolgender summarischen, durch genaue Schäpung ermittelten Jusammenstellung der Guter nach ihrem Flächengehalt, Ertrag und Capitalwerth.

| L. Das Draiser Güter. Deconomiegebauben of                                                                                                                                           | 20   F. | 6                                      |         | 6 56 8 7. Tr. 148 8 22 9 20 1 4 8 8 2 2 9 2 0 1 1 4 8 8 2 2 9 2 0 1 1 4 8 8 2 2 9 2 0 1 4 8 8 2 2 9 2 0 1 4 8 8 2 2 9 2 0 1 4 8 8 2 2 9 2 0 1 4 8 8 2 2 9 2 0 1 4 8 8 2 2 9 2 0 1 4 8 8 2 2 9 2 0 1 4 8 8 2 2 9 2 0 1 4 8 8 2 2 9 2 0 1 4 8 8 2 2 9 2 0 1 4 8 8 2 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 8 2 9 2 0 1 4 8 2 9 2 0 1 4 8 2 9 2 0 1 4 8 2 9 2 0 1 4 8 2 9 2 0 1 4 8 2 9 2 0 1 4 8 2 9 2 0 1 4 8 2 9 2 0 1 4 8 2 9 2 0 1 4 8 2 9 2 0 1 4 8 2 9 2 0 1 4 8 2 9 2 0 1 4 8 2 9 2 0 1 4 8 2 9 2 0 1 4 8 2 9 2 0 1 4 8 2 9 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deconomiegebäuden  of  Deconomiegebäuden  of  of  Deconomiegebauden  of  Deconomiegebauden  of  Deconomiegebauden  of  Of  Deconomiegebauden  of  Of  Of  Of  Of  Of  Of  Of  Of  Of | 괱                                           |                                        |         | 5.0000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L. Das Draiser Hofgut. Deconomiegebauben of 182 182 19 eine Erbbestandsmühle 2) Garten 3) Acerland 4) Wiesen                                                                         | 1080=                                       | 5030 —<br>1045 —<br>36681 30<br>4898 — | 1       | 9 + 8 5 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Deconomitgebauden  of  182  182  16  16  16  2) Garten  3) Aderland  4) Wielen                                                                                                       | 1.80.2<br>                                  | 5030 –<br>1045 –<br>36681 30<br>4898 – |         | 50.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| of                                                                                                                                                                                   | 2020 = = = = = = = = = = = = = = = = = =    | 1045 —<br>36681 30<br>4898 —           | · · · · | 9 ± 8 5 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 182<br>1) eine Erbbestandsmühle 29<br>2) Garten 3) Acerland 4) Weiefen 16<br>4) Weiefen 16                                                                                           | 89 <u>+</u>                                 | 3668130<br>4898 —                      | -       | ₹ <u>8</u> + 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16<br>8-<br>1) eine Erbeftandsmühle 29<br>2) Garten                                                                                                                                  | 9 =                                         | <b>- 868</b>                           |         | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1) eine Ethbestandsmühle 29 29 29 39 Auten 39 Acten 16 16 16 49 Wiefen                                                                                                               | <br> <br>                                   |                                        |         | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1) eine Erbbestandsmühle 2) Garten 3) Acerland 4) Weifen 16 4)                                                                                                                       |                                             | 2153 20                                |         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1) eine Erbbestandsmühle                                                                                                                                                             | 1                                           | 7333 20                                | 2242    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2) Garten 16<br>3) Aderland 16<br>4) Wiefen 1                                                                                                                                        | 222                                         | 1                                      |         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3) Aderland                                                                                                                                                                          | 1                                           | 1                                      | 72      | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4) Wiefen                                                                                                                                                                            | 1                                           | 1                                      | 1671    | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                      | 314                                         | 1                                      | 306     | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| u D g                                                                                                                                                                                |                                             |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (8 5 fl.), capitalifirt à 6 pCt., beträgt                                                                                                                                            | <br> <br> <br>                              | 3333 20                                | 1       | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Der fahrliche Brutto-Ertrag ber Guter und Weinberge ift                                                                                                                              |                                             |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Street at                                                                                                                                                                            |                                             |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Baus und Unterhaltungkieben ic. 3476 ff. 44 fr.                                                                                                                                      |                                             |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                      | - 2419 1                                    | 1                                      | I       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Beşefch nung der Güter.  Befahl. besibel. Geptid.  Bohnbaus mit Das Etefnheimer Hofgut.  Bohnbaus mit Seconomiegebauden auf dem Hof.  Bohnbaus mit Seconomiegebauden auf dem Hof.  Bohnbaus mit Seconomiegebauden auf dem Hof.  L. Das Etefnheimer Hofgut.  Bohnbaus mit Seconomiegebauden auf dem Hof.  L. Das Etefnheimer Loconomiegebausen auf dem Hof.  Bohnbaus mit Seconomiegebausen auf dem Hof.  L. Das Etefnheimer Loconomiegebausen auf dem Hof.  Bohnbaus mit Seconomiegebausen auf dem Hof.  L. Das Etefnheimer Loconomiegebausen auf dem Hof.  Bohnbaus Meridand.  Bohnbaus Meridan .  Bohnbaus Meridan .  Bohnbaus Meridan .  Bohnbaus . | 780                                                          | See Bradistal.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in<br>in<br>simplo.<br>. tr.                                 | 9 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 57<br>3 46 §                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | steuer= S<br>apital. S<br>fl. fl                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 906                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anfhlag especial controls.  Capital controls.  ft. tt.       | 3100<br>430 –<br>628 –<br>628 –<br>30614 30<br>5411 20                                                                                                                                                                                                                                                      | 2133 20<br>160 —<br>1546 40<br>———————————————————————————————————— |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bereds<br>nung<br>bes jährl.<br>Rein:<br>Ertrags.<br>ft. ft. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1810 54<br>1810 54                                                  |
| Wezeich nung der Güter. Wohnhaus mit Deconomiegebäuden auf dem Hof. Reines Haschen mit Scheuer auf der Au. Außer den Rauern.  Eigenthümliches Acerland.  A. In der Reudorfer und Oberwallufer Gemarkung: Weigenthümliches Acerland.  Beinberge.  B. Auf der Rheinau: Werland.  Beinberge.  B. Auf der Rheinau: Beinberge.  Beinberge, veranschlägt in Beinverge, veranschlägt in Geter und Weinberge, veranschlägt in Giervon abgezogen die Laften, Feldbau, Unterhaltungstoften.  Basinnen4950 ft. 46 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ್ತ ಜೆ                                                        | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 20 123                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung ber Güter.                                       | Mohnhaus mit Deconomiegebäuden auf dem Hofgut.<br>Kleines Hauschen mit Schener auf der Au. Garten und Hofraum innerhalb der Mauer. " außer den Mauern. Eigenthümliches Acterland A. In der Neudorser und Oberwalluser Gemarkung: Aber Reudorser und Oberwalluser Gemarkung: Aber Reudorser und Oberwalluser | Aderland                                                            |

|               | Bezeichnung ber Gaier.               | Flächen      |          | Bereche<br>nung<br>bes jährt. |                 | Infologo<br>bes<br>Capitals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anfchlag Steuer= Steuer bes in Gortial: | Ø       | ri.                          | l <u>-</u> . |
|---------------|--------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------|--------------|
|               |                                      | Rehmu.       |          | Vern:<br>Ertrags.             |                 | werths.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | capital. Simplo.                        | ខ្ល     | )<br>H                       |              |
|               |                                      | Mrg. 38. 98. |          | f. h.                         | 7               | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l<br>fr                                 | £.      | 프                            | 1            |
|               | III. Der Seminarfumshof zu Erbach.   |              |          |                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , .                                     |         |                              | 1            |
| <b>વ્યં</b> મ | Bobnhaus mit Deconomiegebauben       | 8            | ന        | <u> </u>                      | - 31            | 3150 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 783                                     |         | 3 15                         | ***          |
| ن د           | Watten und Dausplaß                  | 10           | T        | <del> </del>                  | 7 %             | 498<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |         | 15                           |              |
| ;             | Jabrilder Brutto-Ertrag veranichlaat |              | 376      | !<br>                         | કુ <sup>.</sup> | 03.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04.05<br>04. | 1120                                    |         | <del>4</del><br><del>3</del> |              |
|               | ju 762 ft. 30 ft.                    |              |          |                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |         |                              |              |
| •             | paltungstoften 519 ff fr.            |              |          | <del></del>                   | ٠.,             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | <b></b> |                              |              |
|               |                                      | <u> </u>     | T        | 243 30                        | <u>ا</u>        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                       | 1       | 1                            |              |
|               | Summa                                | 9 1          | 150      | 24330                         |                 | 7218 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1903                                    | L       | 755                          | 101-0        |
|               | Bufammentrag.                        |              |          |                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |         |                              |              |
|               | ğ                                    | 262          | -2       | 419                           | 604             | 60475 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23401                                   |         | 9730                         |              |
|               | II. Der Steinheimer Gof              | 309          | <u> </u> | 123 1811 -                    | 456             | 45667 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>2</u>                                | =       | <b>*</b>                     | مندو و       |
|               | Das Erbager Gut                      | 9 13         | ਨ੍ਹ      | 30 243                        | <del>-</del> 72 | 7219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1903                                    |         | 7155                         | -            |
|               | Gefammtjumme                         | 581 1        | S<br>S   | 473                           | 11133           | -119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1/20/4473 - 113361 - 49551/206/27       | 8       | 27                           | i este       |
|               |                                      |              | -        |                               | _               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |         |                              |              |

"Durd eine weitere Donationsurfunde d. d. Biebrich ben 12. Dct. 1803 murbe noch bie auf ber Abtei Eberbach haftenbe Jagbgerechtigfeit auf ben Draifer und Steinheimer Bof transferirt. Sodann murde mittels Minifterialrefolution vom 1. Rov. 1810 gur Entichabigung für bie ben obengenannten Gutern burd bas Cbict vom 3. 1809 entzogene Steuerimmunitat bem Berrn von Gagern bie volle Behntfreiheit vom 3. 1811 an bewilligt. Rad einem Bromemoria bes Regierungsprafibenten 3bell vom 4. Aug. 1815 über obige Schenfung (in ben Minifterial-Acten) ift biefe Zehntbefreiung veranschlagt ju 538 fl. 20 fr. und babei bemerft, daß famtliche Objecte von Kreiberen von Bagern fucceffive um ben Raufpreis von 140,000 fl. veraugert worden feien. (1) Privatnadrichten aufolge follen bie beiden Sofe L und IL von ben herren herber und Rertell gusammen um 100,000 fl. erfauft worden fein. Der Draifer bof wurde fpater von frn. herber an den Freiherrn von Bodelfdwingh, ber ibn noch befist, (um 90,000 fl.) fauflich abgegeben. beimer bof fam im 3. 1848 burd Erbtheilung ber Rertellichen Familie (im Anschlag von 140,000 fl.) in den Befit des herrn Bittefinb."

Der heutige Besiter bes Draiserhofs ift ber Freiherr Gisbert von Bobelschwingh - Plettenberg, geb. 13. Januar 1790, Fibeicommißbesiter auf Bobelschwingh, herr ber Guter Robenberg, Schörlingen, Bamenohl, Borghausen, Schwarzenberg in
Bestphalen, Gereshoven, Retzen und Retzerhof im Julichischen,
Loward im Königreich holland, Teschendorf, weiland berer von
Bebel Lehen in bem vormaligen Saziger Rreis von hinter,
pommern. Er hat in seiner Ehe mit Bilhelmine von Plettenberg-Stodum drei Söhne gewonnen, ift auch selbst ein Plettenberg, obgleich er nach altem, sest meist verkannten hersommen

<sup>&</sup>quot;(1) Die uneigennützigen Berdienste des Herrn Staatsministers Freiherm von Gagern um das Land bei seinen Missionen zu Paris und Wien sind hinlänglich bekannt. Schon im J. 1787, 26. März, trat derselbe als Regierungs-rath in Nassau-Weilburgische Dienste. Seit 6/9. August 1811 auf sein Anssuchen mit seinem vollen Gehalt und Dienstrang pensionirt, lebt derselbe, hoch besahrt und allgemein verehrt, auf seinem Landgut zu Hornau."

ben angeheuratheten Ramen Bobelfdwingh obenan ftellt. Daß bie von Plettenberg, mogen fie nun ber nachmaligen Stadt ben Ramen gegeben ober ibn von ihr empfangen baben, bes Ortes Bogtei und auch ihre bafigen Guter nach und nach an die Grafen von der Mart verfauft haben, unterliegt feinem Zweifel. Gotscalcus de Plettenbracht wird 1179, Heulolphus 1187 genannt. Rabodo, 1231, ift ber Sauptftifter bes Dominicanerflofters zu Soeft. Johann von Plettenbracht, Ritter, Marichalf von Beftphalen, befehdete 1296 bes Grafen von ber Mart Sofmeifter, ben Rotger von Altena. Schloß und Städtchen Bellenberg, burch ben Grafen von Balbed gerftort, murbe burch ihn 1310 wieber aufgebaut, gleichwie er ben Dorfern Ofterfeld und Belide Stadtrecht verschaffte. Sein Entel Gerbard, 1335-1380, baute ben Clufenftein, Reuenrode und Reuftadt, und wurde ber Bater eines andern Gerhard, Gerd, ber 1385 ale Berr, Burgmann vielleicht jum Schwarzenberg bei Plettenberg bezeichnet wird. Seine Rachtom= men haben allmalig bie übrigen Burgmanner auf Schwarzenberg ausgefauft, und am 9. Dec. 1661 hat Rurfurft Friedrich Wilhelm von Brandenburg an Chriftoph von Plettenberg jum Schwarzenberg und Grevel, Droft ju Plettenberg, bas Schloß Schwarzenberg fauflich überlaffen, mit bem Borbehalt, "bag Saus, Thurm und Roghaus ein Burgleben bleiben follen. Befagtes Saus bat icone Gerechtsame, nicht nur in Ansehung ber Balbungen, wie es benn eigenthumlich ben Ruchenberg und einen Theil von bem Soen befigt, auch an ber Lenhauser Darf betheiligt ift, sonbern es muffen auch bie Infaffen ber Bauerichaften Pafel und Giringhaufen nicht allein, wenn fie Baume fallen, an bas Saus Stammgelb entrichten, fonbern es wird auch von ihnen geforbert, bag fie bie baraus gebrannten Roblen an berer von Plettenberg Bammer liefern. Demnachft geboren auch zu bem Schlog bie fconften Jagogerechtigfeiten und Fifchereien." Chriftophe Sohn, Jobft Beinrich , Droft ju Plettenberg 1688 , erheurathete mit Unna Sophia von Buchtenbrod ju Gartrop ben iconen Ritterfig Beeren (bie Chepacten find vom 16. Febr. 1679), gleichwie beffen Entel, Gisbert Friedrich Wilhelm, Erb- und Berichtsberr ju Beeren, Schwarzenberg, Berve, Silbed, burch feine Beurath mit Gisberta Anna Louise von Bobelfdwingh bie Bobelfdwingh. fchen Stammguter erheurathete, und ftammen von ihm ab nicht nur die Bodelfdwingh-Plettenberg, fondern auch die Linie Plettenberg - Seeren, beren beutiger Stammbalter Buftav Freis berr von Plettenberg, Majoratsberr auf Silbed, Beeren, Berve und Sahnen, Lieutenant im f. preuffifden Gardebragonerregis ment, geb. 20. Mai 1835. Die Plettenberg ju Grevel haben jum Abnberen Chriftophe jungern Sobn, Chriftian Bilbeln Ferdinand auf Grevel, Johanniterordens-Ritter, Dbrift in hollandischen Dienften, + 1689, ber in ber Che mit ber Grafin Olympia Terefa von Arberg Die Sohne heinrich Ferdinand, Dompropft ju Daffau 1735, Friedrich Chriftian und Frang Rarl, diefer Deutschordens-Comthur ju Balbbreibbach und f. f. Dbrifter, gewonnen batte. Friedrich Chriftian, geb. 6. Aug. 1686, Berr ju Grevel und Stamberied in ber Dberpfalg, furcolnifcher Comitialgefandter, ging 1735 in ber gleichen Eigenschaft in f. f. Dienfte und blieb Principal-Commiffarius bis jum Tod Raifer Rarle VI. Er felbft ftarb im Nov. 1744, aus der Che mit Maria Johanna von Gymnich zwei Sohne binterlaffend, mit welchen wohl bie Linie ju Grab getragen murbe. Grevel haben bie Grafen Reffelrod ertauft. Drei andere Rebentinien, in Schellenberg, Buften und Grimminghaufen, maren vorlangft erlofden.

Der Linie in Neilen Uhnherr wurde Johanns von Plettensberg, des Marschalks von Westphalen sungerer Bruder Hunold. Drost zur Hovestatt hat er 1301 dem Amtmann zum Hamm, Berthold von Thumen eine Schlacht geliesert, darin er sedoch unterlag. Sein Sohn, Hunold von Plettenbrecht, des Erzbischoss Wilhelm von Coln Kammerer, beschenkte in Gemeinschaft seiner Hausfrau Lenede St. Walpurgen Stift und St. Peters Capelle zu Soest. In der nämlichen Capelle stiftete er 1374 einen Altar, und wird er in der Urfunde der alte Ritter genannt. Sein süngerer Sohn Heidenreich pflanzte die Linie in Meiderich, deren Mannsstamm im Jahre 1638 erloschen ist; der ältere Sohn, Hunold, auf Reilen, wird in einem Brief von 1355 samulus, 1359 — 1370 der sunge Ritter, Herrn Hunolds

Sohn, genannt. Er lebte noch 1391. hunold und Dieberich, Gebrüder, auf Reilen, werden 1603 von der Aebtiffin zu herbide mit Lekingsen und Barmendorf belehnt. Dieberich war Bicedom und Domcantor zu Münster und Paderborn, Propst zum Luftorf. hunold wurde der Bater von Bolter heinrich, in deffen Sohn Georg Raspar auf Reilen 1678 der Mannsstamm der Linie ausging.

hermann von Plettenberg in Lenhaufen erfaufte 1494 bas haus Stodum von ben Gebrüdern von Rebeim. Sein Urentel Chriftoph, + 25. April 1601, erheurathete mit Cunera von Marbule bas gleichugmige But. Bon boffen Urenfeln blieb Bernd Beinrich auf Marbuls, des Pringen von Dranien Barbehauptmann, vor Maaftricht 1676. Chriftoph Bermann, auf Stodum, fiel im Duell. Morig Beinrich, auf Lenhausen und Stodum, General-Major von ber Infanterie in bollandifchem Dienft, wurde der Bater von Chriftoph Friedrich Stephan auf Stodum, geb. im Det. 1698. Er biente R. Friedrich Bilbelm I von Preuffen, wurde Dajor bei Bredow Caraffier im 3. 1741, erbielt als Obriftlieutenant den Orden pour le mérite, Juni 1747, wurde Obrift und Regimentscommandeur bei Bredom, Juli 1749, erbielt als Generalmafor bas Dragonerregiment von Ruis 1757 und im Aug, 1763 bie gefuchte Entlaffung. Gein Antheil Lenbaufen bat er an ben Grafen von Plettenberg verfauft, bagegen bas Saus Beibe im Rirchfpiel Unna erfauft. Er hinterließ eine gablreiche Rachtommenfchaft, und wird die Efnie Stodum beute reprafentirt burd ben Freiberen Eugen von Plettenberg, geb. 1805, Sohn bes fonigl. preuffifchen 1818 verftorbenen Dbriften Dieberich von Blettenberg-Stodum.

Den Namen des gemeinsamten Stammvaters der Linien in Lenhausen, Nordfirchen und Ofterwide weiß ich nicht zu finden. Deffen Sohn Christian von Plettenberg, auf Lenhausen, 1570, erheurathete Ofterwide mit Anna von Ragel. Sein jungerer Sohn, Ragel von Plettenberg, gründete die bald wieder erloschene Nebenslinie in Ofterwide, Goens und Oldersum. Der ältere Sohn, Beinrich, auf Lenhausen, 1578, wurde der Bater Christians, der 1607 zu Limburg an der Lenne mit Finentrop, Bergstraß und

Berl belehnt, zwei Sohne und zwei Tochter binterließ. Aebtiffin zu Fronbenberg, ftarb 1671, Chriftian, Domicolafter ju Dunfter, 1687; ber Stammberr, Bernd, auf Lenhaufen, Bergftrag, Finentrop, gewann in ber Ebe mit Ottilia bon gurftenberg zu Baterlapp bie Sohne Friedrich Chriftian, Ferdinand, Bilbelm, Bernd, Friedrich Morig, Chriftian Diederich. Friedrich Chriftian, ju Lenhaufen, geb. 8. Mug. 1644, wurde Domberr ju Münfter, ber Soffammer und bes Sofgerichts Prafident. Dombecant, endlich jum Fürftbifchof erwählt 29. Jul. 1688 und ftarb 5. Rai 1706. Die Grabidrift nennt ibn »pietate clarus, consilio providus, labore indefessus, animo ad omnem casum immotus, patrem patriæ, principem pacis, qui faciebat judicium cuncto populo suo. Er bat aus eigenen Mitteln bas Schloß ju Abaus erbaut, bem ju Becht bie unterirbifchen Bewolbe hinzugefügt, bas bafige Beughaus reichlich ausgeftattet. große Summen, in Befolge feines Bundniffes mit bem Raifer, Bolland und England, auf den Rriegeftaat verwendet, auch 1692 bem Raifer gegen ben Turfen ein Gulfecorpe von 4000 Mann zugeschickt, obne bamit bem Canbe Roften zu verurfachen. überaus werthvolle Besitzung Rordfirden verschaffte er feinem Reffen Ferdinand Abolf.

Ferdinand, Dompropst zu Münster, Domdechant zu Paberborn, Domcapitular zu hilbesheim, Canonicus zu St. Bictor binnen Mainz, vertrat das Bisthum häusig auf Reichstagen, war auch bei den Friedenshandlungen zu Ryswyf gegenwärtig. Wilhelm, des Deutschordens Landcomthur in Westphalen, Comthur zu St. Georgen in Münster, befehligte in dem Reichstrieg mit Frankreich des hochsistes Münster Bölker. Bernd war zu Münster und Paderborn, Friedrich Moriz zu hilbesheim und Münster Domherr. Christian Diederich, Domscholaster zu hilebesheim, wird wegen seiner ausgebreiteten historischen und antiquarischen Renntnisse von Schaten sehr gerühmt. Johann Adolf, auf Lenhausen, Bergstraß, Melrich, Nordtirchen, Davensberg und Meinhövel, kurcölnischer Rammerherr und Geheimrath, wurde 20. Juli 1689 in des h. R. R. Freiherrenstand erhoben und starb 1698. Ihm überlebten aus der Ehe mit Franzisca Teresa

Gubula von Bolf-Metternich die Sohne Ferdinand Abolf, von bem unten, und Bernd Bilbelm. Diefer, geb. 25. Jul. 1695. auf Lenbaufen, Delrich, Bergftraß, Lembed, Kinentrop, Loe, Mertflindbaufen, Effentau, Lade, Coppel, Emte, Sagenbed und Soveftatt, welches feine berrliche Erwerbung, murbe augleich mit feinem Bruder 1724 in ben Reichegrafenftand erhoben. Rurcolnischer Gebeimrath, Droft ju Berl und Rebeim, ift er am 12. April 1730 perftorben. Seit 1721 mit Sophie Agnes Grafin von Besterholt verheurathet, hinterließ er neben zwei Tochtern bie Sohne Joseph Clemens, Clemens August und Ferbinand Joseph, Diefer, auf Unter-Lenhaufen, Domberr ju Munfter, Silbesheim und Paderborn, fürftl. Sildesheimifcher Bebeimrath, geb. 21. Januar 1728, geft. vor 1788. Clemens Auguft, auf Didburg, geb. 26. Oct. 1727, Domberr ju Paderborn und Münfter, Domicellar ju Maing, Propft des Frauleinftifts ju Lippftadt, farb 1779. Joseph Clemens, auf Lenbausen, Soveftatt u. f. w., geb. 23. Marg 1723, mar furcolnischer gebeimer Land- und Rriegerath , Droft ju Berl , Rebeim und Deftingbaufen, Erbfammerer bes Bergogthums Beftphalen, mit Clara Reging Abriane Drofte von Suchten in erfter, in anderer Che mit Maria Teresa von Beichs-Rörtlingbaufen verbeurathet, und batte in ber zweiten Che zwei Rinder. Die Tochter, Marianne, beurathete 1804 ben Alexander von Rrane ju Brodbaufen; ber Sobn, Graf Clemens August Joseph, geb. 24. Rov. 1767, + 15. Dec. 1805, murbe in ber Che mit Bernardine Antoinette Drofte von Bifdering Bater des Grafen Joseph Frang, geb. 21. Mai 1804, beutiger Befiger von Lenbaufen u. f. m., auch feit 15. Mai 1834 mit ber Grafin Maria von Mervelbt vermablt.

In Bezug auf ben altern Bruder des Begründers der Linie in Soveftatt und Lenhausen, Ferdinand Adolf Reichsgraf von Plettenberg zu Wittem, Freiherr zu Epf und Schlenaden, herr zu Rordfirchen, Meinhövel, Davensberg, Lembed, Capelle, Neuburg, Gulpen, Mergeraden, Bolsum, hemerich, Kenten, Quadrat, Ulmen, Alroth, Buxfort, Geisbed, hafelburg, Grotenhaus, hagenbed, Emten, Koppel, Lade, Bogelsang ift Abth. III Bb. 4 S. 381—396 eine biographische Stizze mitgetheilt worden. Die herr-

Schaft Epg im Umfang bes Bergogthums Limburg bat er 1722 für 5500 Riblr. und balb barauf auch von bem Grafen von Biech bie Reichsberrichaft Bittem an ber Beul erfauft; megen Wittem mit Epf und Schlenaden erhielt er Die Reicheffand, fcaft und Aufnahme in bas weftphalifche Grafencollegium. Am 30. Januar 1733 bat Rurfurft Clemens Muguft von Coin ibm bas burd Abfterben bes Frang Arnold von Freng beimgefallent Schloß zu Ulmen in ber Gifel, famt bem Bof zu Baffenach und einem Burgleben gu Rurburg gu neuem und rechtem Mannleben angesett (1772 an den Grafen von Goltftein verlauft). Des Grafen Ferdinand Abolf einziger Cobn Frang Joseph Maria, geb. 14. Dai 1714, bes b. R. R. Graf von Plettenberg und Bittem , Freiherr ju Epf und Schlenaden , Berr beren Berte fcaften Rofel, Rordfirden u. f. m., Erbfammerer bes Ergftiftet Coln, Erbmarfcall bes Sochfifts Munfter, f. f. wirflicher Ge beimrath und Rammerer, Brigadier ber Leibgarbe des Pringen von Dranien, vermählte fich 10. Nov. 1737 mit Maria Alopfie Frangisca, des Fürften Frang Anton von Lamberg und ber Pringeffin Ludovica Friderite Erneftine von Sobengollern Tochter, geft. ju Bien, 27. Darg 1796, wurde im Det. 1750 bem Befis ber Reichsgraficaft Bittem eingeführt und farb 20. April 1779, Bater von acht Rindern. Die Tochter Bernardine beurathete den Fürften Dominic Andreas von Raunis-Rietberg-Queftenberg. Der zweite Gobn, Clemene Muguft, + 26. Marg 1771, gewann in der Che mit Marianne von Galen den einzigen Gobn Maris milian Friedrich, geb. 20. Januar 1771. Diefer verlor mit ber Abtretung bes linken Rheinufers feine Reichsberrichaft, erhielt aber als Entschädigung dafür die vordem der Abtei Begbad auftandigen Drtfcaften Dietingen und Snimingen, Die feitdem fogenannte Graffcaft Mietingen, famt bem Bebnten ju Baltringen, 500 Jauchert Bald und einer auf Burbeim rabicirten Rente von 6000 Gulden, Berm. 20. Januar 1801 mit einer Grafin von Ballenberg, binterließ er bei feinem Abfterben bie eingigt Tochter Maria Grafin von Plettenberg-Mietingen, geb. 22. Rath 1809, und feit 16. Febr. 1833 mit bem Grafen Ricolaus Frank Esterhagy verheurathet.

Johanns von Plettenberg und ber Irmgard von Bifchenich Sobn Gerhard wurde ber Bater Rabolds auf Lad, ber, fürftlider Sulidifder Sofmeifter und Amtmann ju Bergheim 1513, Reffenich mit Margaretha von Binsfeld erheurathete. Bon feinen brei Gobnen mar Rabold, auf Eller, Droft ju Beimbach, bes Bergogs von Julid Marschalf und Rangler 1495-1544; mit Margaretha von Eynenberg bat er Drimborn und Landsfron erbeurathet. Sein Sobn Rabold wurde 1541 mit Drimborn belehnt; indem er aber finderlos in der Che mit Maria von der Dond 1545, theilten fich in ben Rachlag feine brei Schweftern, und erhielt Margaretha , Gem. Friedrich von Ele, Drimborn und etwas von Landstron; Irmgard, an Johann von harff verbeurathet, erhielt Rorvenich und etwas von gandefron; Ratharing, Bem. hermann Quad von Bpferad, erbte Eller und etwas von Landefron. Johann von Plettenberg, bes erften Rabold ameiter Sohn, auf Lad, Julidifder Landmarfchall, ftarb finberlos 1590. Der britte Sobn, Bertram, 1531, auf Reffenic, erheurathete Grund mit Unna von Reffelrod und wurde ein Bater von acht Rindern, barunter Bilbelm, Johann, Bertram, Capitular ju Siegburg, und Beinrich, geft. 1659, finberlos in amei Gben, mit Unna von Metternich, ber Erbin gu Reinbardftein, und Juliana von Boulich. Johann, auf Reffenich, Amtmann zu Bergheim, blieb ebenfalls ohne Rachtommenfchaft in ber Che mit Gopbia von Bachtendonf. Bilbelm, auf Grund und Reffenich, Amtmann ju Bornefelb und Budeswagen, Bittwer von Ratharina von Ragel, nahm die zweite Frau, Elifabeth von Saus, und hat diefe neben fünf Tochtern ihm ben Sohn Bertram gebracht. Alfolder, mit Aleib Quab von Bullesbeim verbeurathet, mußte ben einzigen Sobn, Bertram ebenfalls genannt, 1614 begraben, daß alfo mit ibm die rheinische Linie erlofden ift. Grund erbte feine altefte Somefter Margaretha, Die ale Gerharde von Balbenburg genannt Schenfern Bittme ben zweiten Mann, Johann von Reubof genannt Lep zu Gorghaufen nahm. Die langft erloschenen Linien ber Plettenberg ju Schonrab, Engfifeld und Bifchelingen barf ich wohl übergeben , um bafür von benen von Pfettenberg in Lief- und Rurland ju handeln.

3m 3. 1426 ericeint Bolter von Plettenberg ale Comtbur ju Dobbeln und bemnachft ju Mietau. 3m 3. 1432 famen einer von Sponheim und einer von Plettenberg in bes Andreas Bapl Befellicaft nach Liefland. Gobert von Plettenberg mar 1450 -1461 lieflandischer Orbensmaricalf. Botter von Plettenberg, ber bisberige Ordensmaricalf, wurde 1494 jum Beermeifter von Lieffand ermablt, und empfangt bes Orbens eine Linie durch ibn ben bochften Blang. Seine Geschichte ift Abth. I Bb. 3 S. 402 -416 gegeben. "Bulff von Plettenberg bat die Bereinigung ber Lanbicaft auf die neuen Mannlebnerechte, genannt die Gnabe, 1523 mit besiegelt. Wolter von Plettenberg murbe 1538 von bem lieffandifchen Beermeifter, nebft Andern, ale Commiffair nach Efthland gefandt, um ben bafigen Abel mit ber Revalfden Burgericaft ju vergleichen. Wolter von Plettenbera war 1555, nebft Undern, Mitgesandter bes heermeiftere nach Schweden. Johann von Plettenberg bat 1561 bie Gubjections-Pacten mit ju Stande gebracht. Ueberhaupt folgt ber lieflanbifche Bweig nach gang authentischen Rachrichten und einer Abnentafel vom 3. 1686 alfo auf einander ; Johann von Plettenberg, bes Beermeiftere Bruber, mar Deutschordensritter, Berr ber Baufer Lude - Grodhof, Somein, Rubenthal zc. Das gulest ermabnte But verfaufte er 1505 an Otto Grothug. Bermäblt batte er fich mit Gertrud Todwen, Tochter eines Ritters. Che gingen, fo weit bie Radrichten reichen, folgende Rinder bervor : 1) Goeffe von Plettenberg, vermablt mit Rerften von Tiefenhaufen, auf Roeft, Babte ic. Er ftarb 1540. 2) Anna von Plettenberg, vermählt mit Johann Ungern auf Purdel und von der Beft. 3) Wolter von Plettenberg auf Lube = Groshof und homeln. Er befam 1551 vom heermeifter heinrich von Balen gewiffe Berechtigfeiten an bas Schloß Ermes. Bemablin mar Elisabeth von Tiefenhausen aus dem Saufe Berfon. Rur eine von feinen Rindern hab ich gefunden, nämlich Frombold von Plettenberg, Erbberr auf Lude-Groebof und Someln. Ale ber Bar Iman Bafiliemitich im 3. 1577 ben Schatten -Ronig von Lieftand, ben Bergog Dagnus von Solftein ju fich entbot, Diefer aber Bedenfen trug, bas fefte Wenden zu verlaffen, mußten

amei von bes Bergoge Rathen, Frombold von Plettenberg abfonderlich, die bedenfliche Unterhandlung mit dem Fürchterlichen übernehmen. Richt viel Borte, befto mehr hiebe bat es gegeben ju Ufcherade 31. Mug. 1577, und wurden die beiden Berren, fdredlich gegeißelt ober gefnutet, nach Benben gurudgeschidt. In der Che mit Glifabeth Schwarghoff aus dem Saufe Altenwoge und Eden erzeugte Frombold ben Bolter von Plettenberg, Staroft auf Reuhausen, Erbberr auf Lude-Groshof und Someln. Bei ber großen polnischen Revision ber lieflandischen Guter im 3. 1599 wird er generosus in Lude haeres et vexillifer Dorpatensis genannt. In bes Gabebufch lieflandifden Jahrbudern fommt er noch unter bem 3. 1615 mit vor. Es icheint, bag bie lieffanbischen Guter um das 3. 1621 von der Ramilie mogen auf irgend eine, mir unbewußte Urt abgefommen find, benn bei feinem mir befannten Sobn fommt nichts bavon vor. Derfelbe war hieroupmus von Plettenberg, Dbrifter und Erbherr auf Rerfften, Salmen und Daubsewas in Semgallen, welche Guter er von wegen feiner Mutter, Anna von Effern, geerbt batte. Er binterließ zwei Tochter, von welchen die eine, Eva Elifabeth, mit Bolter von Plettenberg, aus bem Saufe Linden berftammend, vom furlandifchen Zweige, fich vermählte; geb. 3. Gept. 1636, Erbherr auf Rerfften, Salmen, Daudsemas, Gramendabl und Miffhof, farb biefer am 31. Januar 1672. Um 24. Nov. 1782 ftarb ber fonigl. polnifche Gebeimrath und Ritter bes Stanis. laus = Drbens, Beinrich Ernft von Plettenberg, Erbberr auf Semieten, als der lette mannliche Erbe Diefes Befchlechts in Rurland. Das Stammgut Linden blieb alfo bei den zwei Tode tern feines icon vorber geftorbenen alteften Bruders. nabere Uhnherr biefer erlofchenen furlandifden Linie in Beftphalen war Beinrich von Plettenberg, Berr ju Meiderich 1581, welcher Belena von Sagfeldt gur Gemablin hatte. Seine beiben Sobne waren: 1) Johann von Plettenberg Berr zu Deiberich. welcher 1624 ftarb; 2) Wilhelm von Plettenberg, welcher im 16. Jahrhundert nach Rurland ging und Erbberr auf Linden und Birfegalln, in Semgallen, murde. Beinrich von Plettenberg aus bem Afcherabichen ift in ber Matricula milit. Curland.

1605 für ben abliden Ropbienft ju 3 Pferben angeschlagen. Bilbelm von Plettenberg war 1620 furlandischer Ritterbantsrichter, und hat feine Unfunft in biefen ganden aus ber Graffcaft Mart angegeben ,,und jum Beweife feines alten Abels angeführt, bag einer feines Befchlechts, Bolter von Plettenberg, Beermeifter bes lieffanbifchen Ordenstandes gewefen , auch baneben feine Abnen producirt, ale Baterelinie: Plettenberg, Lappe, Tobmen, Bradel; Mutterlinie: Sagfeld, Reffelrob, Drofte, Schorlemmer. Sein Befchlecht wurde bamale in bie erfte Claffe verzeichnet."" Bon wegen ihrer Abftammung aus bem Sause Meiberich haben bie Gebrüder Beinrich von Plettenberg, Dberhauptmann ju Tudum und fürftlicher Rath, Erbherr auf Linden, Biesegallen 2c., Barthold, Erbberr auf Bolgunde, in ber Kolge fürftlicher Landmaricall und Dberrath, bann granz Bilbelm, Erbberr auf Santen, ben "hermann Gottfried von Bodenforde genannt Schungell, Dumberr bes Stifte Frigtar, anno 1638 bevollmächtiget, ihre Guter in Beftphalen, fo ihnen in biefem Jahr von ihrem Better Diedrich von Plettenberg, Erbe berrn auf Meiderich und Langenholthufen, burch beffen Tod angeftorben, ju übernehmen."

Bleibt mir noch übrig von den eigentlichen Bovelichwingh gu bandeln. Bodelichwingh, ichreibt ber Pfarrberr zu Fromern, "if ein trefflicher Ritterfig mit iconen Barten und fifdreichen Teiden umgeben, eine balbe Stunde von Mengebe und neben dem Dorf gleiches Namens gelegen. Bu diefem Schlof geboret auch bas Gericht Bobelfdwingen, welches von bem Gericht Mengebe gang unterschieden ift. Die Befiger biefes Saufes find Erbvogte bes taif. freien Bofes Frolinde, Richter ber erften Inftang berer in der Graficaft Dortmund wohnender Frolinder hofeleute, Schultheißen des vom Abten ju Berben lehnrührigen Sofes und Sofgerichts ju Marten, auch Solgrichter ju Soderbe, in bem Balbe Meinelo. Bu biefem Schloge gehörte borgeiten ein berubmter Freiftubl, bavon noch ohne 3meifel die Gewohnheit ift, bag in einer nahe bei bem Schloß gelegenen Beide unter einem großen Sagedornen Strauch ben Berbrechern beutiges Tages bas Urtheil gesprochen wird. Benrich Linne Freigraf nennt in einem

Briefe vom Jahr 1443 ben Freiftuhl gu Bobelfwingen bes bilgen Richs Overfte Frigericht."

Ale beren von Bodelichwingh erfter Stammvater wird betrachtet Gifelbert Spede, Ritter, aufgeführt in einem Brief bee Stifts Berbide vom 3. 1303, auch ale Richter ju Buchen 1306. Sein Sohn Ernft dictus Specke de Bodelswinge, famulus, und beffen hansfrau Elifabeth verfaufen 1318 an bas Rlofter Elfey einige Guter zu Tospele, sub pensione trium obulorum, super palum regium in Tremonia annuatim solvendorum.« Am Samftag nach Remigien 1328 erfaufte Ernft bas holggericht zu hoderbe in bem Bald Meinelo, und mag er wohl der 1337 genannte Ernestus Specke, dapifer Arnoldi comitis de Marca in Bocum sein. Singegen burfte ein Sobn von ibm fein fener Ernft von Bobenimengel, welcher im 3. 1387 von ber Stadt Dortmund die leben über bas halbe Gericht Mengebe ju Mannleben empfing. Diefes Bruber, Gerd von Bodelfwing ju Bobelfcmingen 1397, 1408, murde ber Bater von Ernft, ber Grofvater von Gerd, unter beffen Cobnen Bennemar, Ernft, Der Abubert ber Linie in Mengebe, und Beinrich, bes Deutschorbens Ritter, Comthur ju Bellem und Landcomthur in Weftphalen 1483, ju merfen. Der Stammberr, Bennemar herr zu Bobelichwingen, berzoglicher Marfcall und Rath, Droft ju Lunen, Sofsichultheiß zu Soderde, Gerichtsberr zu Mengebe, farb 28. Mai 1532. Sein Sobn Bisbert erheurathete mit Anna Stael von Solftein "bas icon Schlog und freier Ritterfig" Idern, eine halbe Meile von Mengede an der Emfcher gelegen. Gein Sohn Bennemar war ein Bater von feche Sohnen, barunter Biebert und Jobft Bilbelm, von dem unten. Gisberte Enfel, Giebert Bernb, Director ber Dlarfifden Ritterfchaft, Eleve-Marfifder Sofgerichterath, ftarb im Mary 1686, Bater von Beffel Birich, Friedrich Bilbelm, ton. preuffifchem Dbriftlieutenant, geblieben vor Lanbau, 17. Det. 1704, und Bisbert. Des Johanniter - Drbens Senior und Comtbur ju Schievelbein, Gebeimer Regierungsrath für die Reumart, Droft ju Altena und Iferlon, Erbberr gu Sallenthin, ift biefer, 80 Jahre alt, ben 20. Sept. 1735 verftorben. "Rurbrandenburgifcher Rammerjunter, batte er Un. 1688

bas Unglud, in einer Rencontre einen von Morrien ju entleiben; er ward aber occasione ber Geburt bes Churpringens, bernach Ronigs in Preuffen, gewiffer vorfommenden Umftande balber vardonirt und nachgebende Regierungerath ju Ruftrin, Dberhofmarical Markgraf Albrechts zu Sonneburg, Ritter und Kangler bes Johanniterordens." Beffel Birich, Generalfriegscommiffarius fur die Graffchaft Mart, freite fich die Erbtochter von Bilm Salentin Reggen ju Gerrechoven, Dberaufen, Merum und Budingen, Alftein Almuth Louise, 1688, und wurde burch fie Bater bes einzigen Gobne Giebert Bilbelm, auf Bodelichwingh, Gerretboven, Oberaufen, Merum, Bubingen, Loe, Santfurt, Efferen, Loenen, Rechebe und Senne, Berichtsberr ju Bobelfdwingh und Mengebe, hofsicultheiß ju boderbe und Marten, Erbvoat bes faiferlichen freien Sofe Frolinde, Erbtburmarter bes Ergftifts Coln (aus ber mutterlichen Erbichaft), geft. 13. April 1753. Aus der zweiten Che mit Ratharina Sophia Louise Theodora Bogt von Eleve binterließ er bie einzige Tochter Giebertine Anna Louife, geb. 2. Mug. 1729 und 1754 dem Freiherrn Giebert Briedrich Bilbelm von Plettenberg ju Beeren angetraut, und bem bat fie bas gange Befigthum ber Sauptlinie jugetragen. Alfo entftand bas Saus Bodelfdwingh-Plettenberg.

Die Linie der Bodelschwingh in Mengede erlosch in der Person von Gerd, 16. April 1604. Jene in Ideru, an deren Spise Wennemars und der Isabella von Wachtendonk jüngster Sohn, Johft Wilhelm, 1625, wurde zu Grab getragen mit den vier Töchtern seines Sohns Franz, auf Idern, Loburg und Altenmengede, kurbrandenburgischer Obrist 1666. Die älteste dieset Töchter, Margaretha, die Erbin zu Idern, heurathete den Diesberich Duad von Landskron zu Flammersheim. Franz hatte aber einen süngern Bruder, Reiner oder Reinhard, der im J. 1633 als herr zu Belmede erscheint, nachdem dieser "wohlgelegene und schone Rittersitz unweit der Zesicke an der Landstraßen, die von Camen nach Lünen führt, im Amt Camen und Kirchspiel Wetler gelegen", das Eigenthum seiner Gemahlin Anna Felicitas von Opnhausen, die als Wittwe den Rittmeister Johst von der Brüggen heurathete und den 26. Juni 1669 verstarb. Ihr Sohn,

Reinhard Dieberich von Bobefidwingh ju Belmebe, murbe ben 13. Juni 1668 bei ber Ritterschaft ber Graffchaft Dart aufgefoworen. Gein Sohn, Chriftoph Giebert Dieberich auf Belmede, + 19. Sept. 1744, wurde Bater von Chriftoph Bisbert Chriftian auf Belmebe, ber die Lebenguter der erlofdenen Sauptlinie in Bodelichwingh beanfpruchte, auch 1754 ju Dortmund mit bem Bericht Mengebe belehnt murbe. Ein Enfel ober Urenfel von ibm wird gewesen fein Ernft von Bodelichwingh-Belmede, ber, Landrath in Befiphalen, jum Dberprafidenten ber Rheinproping ernannt wurde und bier feine genaue Renntnig von Verfonen und Sachen befundete, indem er, foniglicher Commiffarius fur bie Bifchofewahl ju Trier, in ber erften Probe bem Bifchof Arnolbi, bem milben, verfohnlichen, bemuthigen Priefter, Die Exclufion gab. 3m 3. 1842 erfolgte feine Ernennung jum Finangminifter und im 3. 1844 jum Cabinetsminifter. Seinen Rathichlagen foll es juguschreiben fein, bag im 3. 1848, Angefichte ber letten gu nehmenden Barricabe, die fiegenden Truppen abgerufen murben, um fofort Berlin zu verlaffen und in Danemart bes Raifers Bart zu fuchen. Der von Bodelichwingh-Belmede murbe barauf Regierungeprandent ju Arneberg und farb febr ploglich über einer froblichen Jagbvartie, 1852 ober 1853. Gin Bruber von ibm ift ber Finangminifter Rarl von Bobelfdwingh-Beybe, geb. 16. Dec. 1800. In Bezug auf Belmede meint Beinrich von Bovel, Speculum Westphalie, es fei eben fo ungereimt, wenn man bas Rittergefdlecht von Behlen im Stift Dunfter von ber. Prophetin ber Bructerer, von Belleba berleite, ale wenn andere auf bie Bedanten verfallen, bas Schloß Belmebe in ber Graffcaft Mart, nebft ben Gefdlechtern gleiches Namens, feien Ueberbleibfel biefer Belleba.

Dem Draiserhof folgt zunächst Sicambria, bicht am Rhein, bie reizende Billa, von geschmackvollen Anlagen umgeben, urspränglich ber Cappelhof (nicht Capellhof) genannt. Im Jahre 1464 erkaufte die Abtei Eberbach von Johann Anebel von Aagenellenbogen und Anna, seiner Haubfrau, einen Weinberg zu Eltvil, Cappelhof genannt. Wie er der Abtei entfremdet worden, weiß ich nicht. In der neuesten Zeit hat hr. Nillens, der reiche

Beinbandler in Cobleng, ben hof tauflich von einem herrn von Langer in Darmftabt an fich gebracht, bebeutend verfconert, auch ibm, unter Ermächtigung ber bergoglichen Regierung, ben feiner Beimath , bem Lande gwifden Daas und Schelbe entlebnten Ramen Sicambria beigelegt. Beiblich hatte er ber Regierung bie Dube, einen paffenden Ramen gu finden, erfpart, vielleicht fich erinnernt, bag biefe Beborbe, angerufen, ben anfidfigen Kamiliennamen Rubeuter umguwandeln, dafür bas eblere Milchfad gemablt hatte. Der Ramen Sicambria pranget über bem Eingang des herrschaftlichen Saufes; Die Infdrift wird aber in ber neueften Beit von wegen bee Buchftabene Cangefochten : bem wollen bie Rritifer ein G fubfituiren , indem man glaubt, die Benennung bes germanifden Stammes ber Sicambrer von ihren Bobnugen zwischen Sieg und Emfchet berleiten ju fonnen. Wo batten aber bie Ubier vor ihrer Berpflanzung nach bem linten Rheinufer gewohnt? Sodann fdreiben Jul. Cafar und Dvid ftets Sicamber. Indeffen ift unfere große Beit porzugeweise eine Beit fprachlicher Entbedungen , beren Rrone vielleicht ber berrliche folgenreiche Rund, daß ber unfterbliche Dichter Bergilius, nicht Birgilius zu beifen bat. Seitwarts von Sicambria über die Landftrage, etwas erhöhet, liegt, von Parkanlagen begleitet, bes Grn. Marr ausgebehnte Billa, beinabe bem Stabtden Eltvil fic aufdliegend.

Bon demselben schreibt Bodmann: "Benn Bar u. A. Eltvils Urstände in die römische Periode versegen und ihm unter allen übrigen Orten des Rheingaues das höchfte Alter zusprechen, so pflichte ich dieser Meinung nicht bep. Urfunden und Denkmäler bewähren es handgreistich, daß 1) sein Ursprung pur deutsch sepe, auch 2) Lorch, Binkel, Rüdesheim, vielleicht auch Kiderich, die Ehre eines gleichen Alters mit ihm theilen. Bon einem Kömercastelle daselbst weiß die Geschichte eben so wenig. Juverlässig gehört unser alter Weiler, woraus Eltvil hervorging, nicht diesem Zeitraum, sondern der Karolingischen Periode an. Fast von keinem Fleden des Rheingaues läßt sich die primitive Eigenschaft und dadurch der Ursprung seines allmälig entwickelten Emporsteigens so bestimmt und deutlich als von Eltvil nach-

weisen. hier war, so lange dieser Gan fich noch in der Fiscalgewalt unserer deutschen Könige befand, gerade so wie zu Rübesheim und Lorch im untern Rheingau und wie zu Wiesbaden
in der Königshunderte, ein fönigl. Dberhof, welcher unstreitig schon
damals jene Unterhöse, Bezirke und Billicationen unter sich begriff,
die sich noch später nachher durch Wart-, Gerichts-, heerbanns-,
firchliche und andere Berbindungen rings umber, gleich mindern
Gestirnen um den Mond, dem polit. Forscherauge kenntlich machen.

"Eltvil, burd R. Ottos I Frengebigfeit fammt bem obern Rheingaue bis jum Ausfluffe bes Elsbachs (Elisa) mit ber primatifchen Rirche zu Daing vereint, behielt als erzbifch. Saalund Dinghof biefen Borgug unverrudt, gewann baburch frubzeitig einige Befestigung, eine ansehnlichere Bevolferung und Bobiftand, fcwung fich eben baburch in bie uralte, aus jenem Curialvorzuge ibm angeftammte Ehre eines rheing. Berichteoberhofe, ward barauf ber Sig bes Landgerichts und eines rheing. Ergprieftere, erhielt endlich ben fo glangenben als erfprieglichen Borgug, fich mit einer eigenen ergbifd. Burg und balb barauf von R. Ludewig IV mit bem Landftabtrecht gegiert ju feben. Denn der Provifor bes Ergftiftes Maing, Etzbifchof Balduin au Trier, um der unruhigen, in Fehte mit ihm begriffenen Mainger Burgericaft einen Baum angulegen und ihr ben Rheinvaß von unten berauf wie von oben berab, bei Klorsheim, bie Mainzufuhr abzuschneiben, baute im 3. 1330 eine neue Burg ju Eltvil und brachte dem babinterliegenden Orte, um ihm mehrere Aufnahme, ber Burg felbft aber baburd mehrere Banbe gur Bertheidigung ju verschaffen, im 3. 1332 von R. Ludewig die feperliche Urfunde gumege, wornach ibm geftattet marb, fich ummauern und befestigen, fich auch ber Krepbeiten ber Stadt Krantfurt bedienen ju burfen. Durch biefen neuen Borgug , in Berbindung ber altern, überflügelte nunmehr Eltvil feine vorbin gleich anfehnliche Schweftern bes Rheingaues gar machtig und ward, jumal burch einige besondere Frepheiten unterflugt, bas formliche Saupt bes gesammten Landes bes Rheingaues.

"In dieser, damal vielbedeutenden Auszeichnung flieg Eltvil allmälig immer hober. Es ward nicht nur für den obern Rhein-

gan, fondern auch rings umber für eine beträchtliche Strede rechts und links bes Rheinftroms ber Dberhof, b. i. bas Rechtsorafel für Belehrung in verworrenen Rechtefallen und fur Erledigung ber von Untergerichten ben Parthepen jugefügten Befcwerben die Freiftatte, fodann, nach bem Untergang bes uralten rheing. Mallus, ber Lugelaue, ber gewöhnliche Berfammlungsort ber gesammten Landschaft in Dingen feber Art, Die bas Intereffe bes Bandes und feiner fammtlichen Genoffen in Unfpruch nabmen, und sowie so viele benachbarte Rirden Riliale ber Eltviler Sauptfirche waren, fo mobelte fich nach biefem hierarcifchen Mufter genau auch bie politische Berfaffung : Steinheim, Dberwalluf, Rauenthal und lange Beit auch Riberich ftanben unter bem Eltviler Gerichtszwange; ein unftreitiger Reft bes alten fiscaloberbofifchen Berbandes und fpaterbin Mutter bes Eltviler Dberamte und beffen Soultheißeren. Ferner, sowie jene Dorfgemeinden in frühern Beiten mit Eltvil nur Gine Pfarrgemeinde ausmachten, fo bilbeten fie eben auch in biefem Beitraume nur Eine Markgemeinde. Diefe Markgenoffenschaft mar im Mittelalter eine fruchtbare Mutter mannichfaltiger Unftalten, aber auch eben fo vieler Bwiften jum Rachtheil nachbarlicher Eintracht. Roch fest ift Eltvil von Reudorff in Unfebung ber Keldmarke nicht geschieden, bergeftalt, bag beibe Bemeinden noch wirflich nur Gine Martgemeinbe ausmachen.

"Enblich bildete in vordern Zeiten die Gemeinde zu Elwil mit den übrigen Töchtergemeinden auch nur Eine und dieselbe Beerbannsgemeinde, welche, mit den übrigen unvermischt und in abgesonderter Schaar (Compagnie), unter des Landhauptmanns (des Rheingrafen, nachher Vicedoms) Anführung auszog, mit der gesammten Rotte des Rheingaues zwar ihre Ariegseventure bestand, hingegen die Anstalten und Kosten ihrer Reise, Folge, Beerwägen, reisige Schäden 2c. unter sich abgesondert anordnete, umlegte und ausglich, mithin ein genaues Muster der altrömisschen Metrosomial-Verfassung, obgleich im versüngten Maasstabe, bep sich ausstellte.

"Alle biefe uralten Berhältniffe machten bemnach Elivil biefes obigen Borzugs nicht nur nicht unwürdig, fonbern trugen

umgefehrt gur Befestig- und Erhöhung feines hervorftechenden Unfebens unter feinen Canbesgenoffen bas Deifte ben, obgleich Difigunft, Reib zc. - bie ewigen Gefahrten bes Erhabenen nicht mußig waren, bey Belegenheit fich öffentlich und beimlich entgegen ju lagern. Damit verband fich noch in ber Folge, bag Die Burg zu Eftvil im 14. und 15. Jahrhundert gleichsam bas ordentliche hoflager unferer Maingifden Ergbifcofe mar, wodurch neben bem Glanze auch Rahrung, Sandel, Bevolferung vermehrt und Eltvils alter Boblftand in bem Mage erhobt marb, bag bamit fener unferer fammtlichen Landftabte bes Erzftifts in feinen Bergleich gestellt werben mochte. Dort bausete überdies eine betrachtliche Angabl ebler Befchlechter, bie burch ben graulichen Sput, welcher Maing im 3. 1462 betroffen batte, noch anfebnlichen Bumache erhielt; auch mar es zu wiederholten Dalen bie Buffuchtfatte ber aus Daing flüchtigen Rlerifey, ale welche noch im 3. 1519, ,,,, bo bie pestilenzische Regierung ju Denze mas, "" Besundheits megen sich lange bort aufhielt, wie foldes megen ben burgerl. Unruben und Meuterepen gleichfalls im 3. 1435. 1449 zc. gefcheben war."

Urkunblich wird Etwil zum erstenmal im J. 1032 genannt, als Wulferich für das Jahrgedächtniß seines Baters Dubo einen daselbst gelegenen Weinberg an Bleidenstatt schenkte. Dahin gaben ferner Dirolf und heilrad, Eheleute, einen Weinberg in confinio Altavilla iuxta ripam Rheni, der Seelen Dirolfs und seiner Mutter Friderun zu Trost, 1090. Am Ostertag, 8. April 1151, schenkt Erzbischof heinrich I an das Kloster auf dem Jacobsberg das Fischwasser die Waldasse, insoweit es zu dem erzbischöslichen Frohnhof in Elwil gehörte; dafür soll man im Kloster den Tag Cosmä und Damiani, als an welchem der Erzbischof die Weihe empfing, seierlich begehen, nach seinem Ubleben aber für ihn ein Jahrgedächtniß halten. Bon wegen des Jahrgedächtnisses verheißt er den Brüdern eine reichliche Pitanz, plonariam charitatem aus dem Ertrag des von dem Frohnhof abhängenden Forstes.

Richt sowohl die Anmuth der Landschaft, ale vielmehr die Rabe ber Stadt Maing, der fie eine Brille gu werden bestimmt,

scheint die Anlage einer Burg am obern Rande des Ortes veranlagt au baben. Balduin von Luxemburg , ber Erabischof von Trier, nachdem er bereits 1320 burch Poftulation berufen worden, den erge bildöflichen Stubl von Mainz einzunehmen, fonnte ober wollte ber ameiten Vofiulation vom 3. 1328 fic nicht verfagen. Er übernabm fofort die Bermaltung des andern Erzftiftes, ergriff pon allen Reften Befit. "Denn es berrichte zu biefer Beit," ergablt Eritbem , "ein großer Streit zwischen bem Clerus und ber Bargerfchaft zu Maing, weil jener an feinen alten Freiheiten und Rechten festhielt, welche die Burger ju unterbruden ftrebten. Und biefe Bwiftigfeit war es, welche bie Canonifer bewog, ben Erzbifchof Balduin jum Bermefer zu mablen, weil fie ihn als einen Augen und bochbergigen, mit Ronigen und Aurften befreundeten Dann fannten, burch ben fie ben Uebermuth ber Burger an brechen Roch bei Lebzeiten bes Erzbifchofe Mattbias batte bofften. ber in Avignon residirende Papft Johannes XXII Die bemnachftige Befegung bes erzbischöflichen Stubles von Maing ber apostolifchen Berfugung porbehalten, und als die Erledigung erfolgte, ernannte er am 11. October 1328 ben Propft von Bonn, Beinrich von Birnenburg, jum Erzbischof und ertheilte ibm, obgleich berfelbe bamals noch nicht bie Priefterweibe empfangen hatte, die Befugniß, bie Jurisdictionsvechte bes Mainger Stubles, inebesondere fo weit fie bie romifche Ronigemabl betrafen, ichon jest auszuüben. Jugwischen erhielt er aber bie Radricht von der Postulation Balduins, und obgleich er deshalb bem Mainger Capitel fein großes Erftaunen barüber ausbrudte, weil ibm die papftliche Refervation boch befannt fein muffe, und befahl, bem papftlichen Provifor Beinrich fic ju unterwerfen : fo gehorchten boch weber bas Capitel, noch ber Poftulirte biefem Befehl, ein Beweis, wie febr biefe papfticen Reservationen wiederum ben reinen Friedenshimmel trubten, deffen feit ber neuen Epoche ber Bablfreiheit bei Befegung ber bischöflichen Stuble die deutschen Rirchen genoffen. Aber auch bie Mainger Burgerschaft verweigerte es, ben neuen Befduger bet Rirche, wie die Gesta Trevirorum ibn nennen, aufgunehmen; beun fie fürchtete ben ftrenggefinnten und machtigen Dann. Um

beshalb ihn von einem Befuch ber Stabt abzuhalten, sowie febe Bemeinfchaft mit ihm innerhalb ber Stabt zu verhuten, vertrieben big Burger faft alle Geiftlichen aus Maing, überfielen auf Laurentiustag (10. Aug.) 1329 bas Rlofter Jacobeberg, bas fie nebft ber Rirche gerftorten und in eine fefte Burg gur Bebedung ber Stadt umwandelten, und legten bas prachtvolle Rlofter St. Alban wie bas St. Bictorftift und bas erzbischöfliche Schloß in Afche. "Bon biefer Beit an," fcreibt Trithem, "bie gur vollftandigen Unterwerfung ber Stadt, welche in meinem Geburtefabr (1462) Statt batte, ift als Strafe Gottes fur Diefe Frevel bas Glud ben Maingern immer entgegen gewesen. Sie fanten täglich immer mehr, bis fie endlich, durch die Broge ihrer Schuld gebrudt und ju nichte gemacht, bulfe und Freundschaft aller Stadte im Umfreise verloren und julest, in Rolge eines Aufruhrs auch Stadt, herrichaft und obrigfeitliche Gewalt verlierenb, geamungen maren ju fterben ober auszuwandern." Der vertriebene Clerus flüchtete auf feine Guter im Rheingau. Balduin aber rudte mit einem Beer beran, bas Bebiet von Daing ju vermuften Um ben Maingern endlich allen Berfebr und ju gerftoren. abzuschneiben, befestigte er Elevil, wo er zugleich eine Burg errichtete, fowie nicht minder Baualgesbeim und die Rirche gu Florebeim, bamit auf biefe Beife Baaren und Alles, was etwa beimlich von Krantfurt nach Maing geschafft werben tonnte, weggenommen und ber Stadt überhaupt weder Lebensmittel noch andere Rothwendigfeit jugeführt murben.

Die Stärke der neuen Festung zu mehren, wurde auch kin Anfang gemacht mit der Besestigung des anliegenden Fleckens, welche zwar in offenem Widerspruch mit der von Kaiser Friedrich II der Stadt Mainz 1224 ertheilten, von Richard von Cornswall und Rudolf I bestätigten handseste, sut infra quatuor leucas in districtu seu circuitu civitatis predicte nulla prorsus munitio, castrum, civitas aut oppidum, aut exstructio, que Burglich Buw vulgariter appellatur, a modo construatur, es mußte daher für Baldnins Schöpfungen zu Eltvil und Algessheim ein Rechtstitel gesucht werden. Den ertheilte R. Ludwig am 23. Aug. 1332, und heißt es in der Urfunde: "Auf Bitten

bes ehrmurbigen Balbuin, Erzbischofes von Trier, Provifor bes beiligen Stubles von Maing, unferes Fürften und geliebten Secretarius, fowie auch jum Bortheil der Mainger Rirche fcmuden wir fraft Unferer faiferlichen Dachtvollfommenbeit burch Begenwartiges ben Ort Eltevil, im Rheingau gelegen und gur Mainzer Rirde gehörig, mit der Bobltbat der Freiheit, fo daß biefer Drt mit Mauern, Graben und anderen Befestigungen umgeben und befchut werben mag. Der Ort und feine Bewohner follen fic der Freiheit und 3mmunitaten wie unfere Stadt Frankfurt, fowie ber Abhaltung eines Bochenmarktes auf immer erfreuen u. f. w." Wenn ber um bie Geschichte bes Rheingaues fo vielfach verdiente Eberbacher Burfier Pater Bar glaubte, burd bie Berleihung biefer Freiheit fei Eltvil Reichsftadt geworben, fo bat bem icon Bobmann widersprocen, indem er fagt : "Bei Errichtung neuer Stabte, neuer Rlofter, neuer hoben Soulen u. f. w. war es gemeine Sitte bes Mittelalters, ber neuen Pflanzung bie Freiheit einer altern, benachbarten biefer Art ale Mitgift zu ertheilen, - babei batte es aber feineswege bie Meinung, biefe neuen Geschöpfe bem alten Berbande mit ihrem gurften und bem Lande zu entreigen, fofort fie ju Reichefreien und unmittelbaren Reichs- ober Freiftabten zu erheben, fondern bas Gange bezog fich auch bier, wie naturlich, nur auf bie mit jenen Mutterftabten gleiche Befugnig, fich zu befeftigen, und die Marktfreiheit." 3m Allgemeinen ift bas nun gwar richtig, im Besondern feboch nicht, und bie eigentliche Bedeutung ergibt fic am flarften aus einer Urfunde vom 25. Rebr. besfelben Jahres (Bohmer, Cod. dipl. Moenofrancofurtanus I. 517). worin ber Raifer fagt, bag die von ihm an einige Statte, Marfte und Dorfer ber herren ertheilte Freiheit nicht ben Ginn babe, als follten biefe nun alle die Freiheit und besondern Gnaden baben, wie Frankfurt und andere Reichsftadte, fondern daß fie fothane Freiheit nur an ben Bochenmarften haben möchten, und ihr Uribeil ju fuchen nach berfenigen Stadt Recht, barnach fie Freiheit erhalten batten.

"Inzwischen war auch ber faiserliche Rechtsspruch gegen bie Mainzer ergangen, ber am 27. Januar 1332 babin gefället

worben, bag bie Stadt auf Rlage ber Beiftlichfeit wegen eines ihr jugefügten über 200,000 Mart Silber betragenben Schabens in die Acht erklart und Anleit (1) auf ihr But gegeben murbe. Bugleich murbe die Stadt aller von bem Ergftift erhaltenen Privilegien verluftig erflart; bie Acht und Anleit follten ohne Ginwilligung ber Rlager nicht jurudgenommen werben; wer ben Berurtheilten furder beholfen fei, folle gleiche Schuld tragen; alle fruber mit ihnen eingegangenen Bundniffe endlich follen aufgeloft fein. Ferner beurfundete ber Raifer, bag an dem genannten Berichtstag zwifden ber Beiftlichfeit von Daing auf ber einen und dieser Stadt auf ber andern Seite, bas Stift St. Bictor gegen Rath, Burger und Gemeinde bafelbft auf Erlegung von 6000 Mart Silber wegen Berftorung feines Munftere geflagt, und er bemfelben auf fein Ansuchen ben Gottfried von Epftein, ben zeitlichen Amtmann zu Oppenheim, und Burgmannen und Rath bafelbft zu Anleitern auf bas Dainger Gut, und viele genannte Berren und Stabte ju Schirmern und Belfern gegeben babe.

"Zwischen dem Erzbischof Balduin und der Stadt Mainz kam es sedoch bald zur Ausgleichung, indem er bereits ben 22. Juli dem Landfrieden beitrat, welchen die Städte Mainz, Straßburg, Worms, Speier und Oppenheim mit dem Bischof Gerlach von Worms und den Pfalzgrafen Rudolf und Ruprecht geschlossen hatten und den er am 21. August durch besondere Urkunde zu halten versprach.

"Noch harrte aber die Angelegenheit wegen der Ernennung Seinrichs von Birnenburg zum Erzbischof von Mainz ihrer Entscheidung. Am 30. April 1333 hatte zwar der Papst 30. hannes XXII den Erzbischof Balduin, der, gestützt auf die Wahl einiger Mainzer Canonifer, sich der Berwaltung dieses Erzstifts bemächtigt habe, aufs ernstlichste gemahnt, dasselbe an den mit der päpstlichen Provision versehenen rechtmäßigen Erzbischof Heinrich zu überlassen, und zugleich den Domdechant von Angers, Gerhard von Bisturre, als seinen Bevollmächtigten zur Entscheidung dieses

<sup>&</sup>quot;(1) Ginfebung in bie burch gerichtliche Autorität erhaltenen Guter."

Begenstandes beglaubigt; allein ber Tob ereilte ben Papft am 4. Dec. 1334, ebe noch eine Erledigung biefer 3wiftigfeit erfolgt war. Sein Nachfolger Benedict XII griff die gange Angelegenheit in bemfelben Sinne wieder auf und entichied fich far bie Ernennung Beinrichs, tros ber Bermenbung bes Ronigs Philipp von Franfreich fur Balbuin. In einem Briefe von 5. Juli 1336 fdrieb er beshalb an ben Ronig, beffen Ginmifdung in deutsche Angelegenheiten zu biefer Zeit fehr bezeichnend ift, bağ bemnach durch feierliche, bei bem romifchen Stubl verbanbelte Processe erfannt worben fei, wie bas Erzbisthum Raing vermöge ber noch bei Lebzeiten bes Erzbischofe Matthias von Papit Johann XXII auf den Erledigungsfall fich vorbehaltenen Provifion dem papftlichen Provifen Beinrich von Birnenburg gehöre, die von einigen Mainzer Canonifern vorgenommene Babl Balduins, Erzbifcofs von Trier, ebenfo unbefugt gemefen fei, als beffen eigenmachtige und gewaltsame Occupation bes Mainger Stuble, wesbalb ber Ronig ibn baun fur entschuldigt balten wolle, wenn er aus Grunden bes Rechts beffen fur Balbuin eingelegter Empfehlung teine Folge geben fonne. Jest gab bann auch Erzbischof Balduin nach und refignirte in einem Schreiben vom 12. Nov. 1336 auf die Bermaltung des Ergftifte, bie er burch an ben Papft abgefandte Bevollmächtigte in beffen banbe nieberlegte. Unterm 16. Dec. veröffentlichte ber Papft biefe Refignation und forderte in einem Schreiben vom 10. Januar 1337 die Ginwohner ber Stadt und Diocese Maing auf, feinen Bevollmächtigten Guigo von St. Germain und Rie colaus Capoccia von St. Omer ju gehorchen, die er mit ber forperlicen Befignahme bes Ergftifts und feiner geiftlichen und weltlichen Berwaltung beauftragt habe. Um 11. April famen die beiden Machtboten nach Bingen, wo das Domcavitel fic aufhielt, und forderten baffelbe auf, ihnen die Bermaltung bes Erzftiftes zu übergeben, und nachdem auch ber Erzbifchof Balbuin bas Capitel ju fic nach Bacharach berufen batte, um ihm ju erflaren, bag er bie Bermaltung nieberlege, murbe bann Beinrich von Birnenburg ale Erzbifchof anerfannt. Beil jebod ju befürchten fand, daß der Papft wegen der Biderfestichfeit

bes Capitels baffelbe zur Strafe ziehen werbe, so fant bie Anerkennung Beinrichs nur unter ber Bebingung Statt, daß er bem Capitel bes Papftes und römischen Stuhles Huld erwerbe, so daß der Papft an ihren Leib und Gut keinerlei Ungnade lege und sie aus dem Bann laffe, bis wohin das Capitel im Besit von Lahned, Lahnstein, Ehrenfels, Bingen, Oppenheim, Starkenburg und Wildenberg bleiben möge.

"Als Erzbischof Beinrich die Regierung bes Erzftiftes antrat, waren Burg und Befestigung von Eltvil noch nicht vollendet. Obgleich biefelben aber als Zwangsmittel gegen feine eigenen Freunde, Die Mainger Barger, entftanden waren, fo mochte er boch ihren Werth viel zu gut einsehen, um fie unausgeführt au laffen ober gar wieder au gerftoren, und er ließ es fic besbalb gur erften Gorge fein , bas begonnene Bert gu Enbe gu fabren, wie biefes namentlich bie Binger Chronif berichtet, worin es heißt: ""- und fing an der neu Ergb. Henricus daß folog au Elvelt aufzubauen und bag fattlein mit graben und mauren au befestigen, mas von Balduino von Trier angefangen aufjauführen."" Babrend bes Baues murbe bie Burg jedoch im Jahre 1339 von einem Brande beimgefucht, ber nicht nur einen beträchtlichen Theil berfetben gerftorte, fonbern auch famtliche bort niebergelegte Urfunden von den Beiten ber Merowinger ab bis jum 13. Jahrhundert vernichtete. Go ergabit Bodmann, sone fedoch die Quelle anzugeben, woher diese Rachricht gefcopft, bie and an feinem anbern Orte ju finden und baber nicht weiter zu belegen ift, mabrent er binwiederum ferner berichtet, bag Erzbifchof Beinrich fomie beffen Rachfolger Berlach fie wieder bergefiellt batten und diefer lettere, ein geborner Graf ju Raffan, fie verschönert und ju feinem Lieblingefig und fteten Sommeraufenthalt gewählt habe, weil fie bem Lande feiner Boreltern und Bermandten fo nabe gelegen mar. Erzbifchof Beinrich war nur bis jum 3. 1346 im Befige von Eltvil; benn am 7. April Diefes Jahrs wurde er von Papft Clemens VI ercommunicirt, fuspendirt und bes Mainger Bisthums verluftig erflart : weil er trot ber papflichen Warnung feine Berbindung mit dem gebannten Raifer Ludwig fortgefest, demfelben Beiftand geleiftet

und fo ber Rirche, feiner Mutter, Die ihn erhoben, Eron gehoten babe; weil er ungehorfam, treulos gewesen und die Eide gebrochen, die er bem Papft Johannes und feinen Rachfolgern geschworen habe; weil er tros der über ibn verbangten Susvenfion fortgefahren babe, Die Befugniffe geiftlicher und weltlicher Memter auszuüben, fo unter andern ben Ermablten von Burgburg au weiben u. f. m., wie biefes alles bie in Schunfs Beitragen 2, 352 mitgetheilte, aussührliche Collatio facta per Clementem P. P. VI. in depositione Henrici Archiepiscopi Moguntini ente An feine Stelle ernannte ber Papft ben zwanzigjährigen Dombechanten Gerlach, ber fich auch fofort in ben Befit bes Rheingaues feste und junachft am 11, Juli bie Babl bes Rartgrafen Rarl von Dabren gum beutiden Ronig leitete, wie biefes ber Bapft gewünscht batte. Die Babl gefchab zu Rhens burch bie Erzbischöfe von Maing, Coln und Trier, ben Ronig Johann von Bobmen und Rudolf von Sachsen, welche einmuthig erflarten, bag bas Reich icon feit-einiger Beit erledigt gewesen fei ; allein Rarl fonnte auch felbft bann noch nicht in ben rubigen Befig bes Reiches fommen, ale durch ben am 11. October 1347 erfolgten ploblichen Tob Ludwigs fein großer Gegner beseitigt worden, ba namentlich Ludwigs Sohn, ber Martgraf Ludwig von Brandenburg, bas baperifche Saus und ber abgefeste Erabischof Seinrich ibm einen neuen Begenfonig aufauftellen bemübt maren, ben fie endlich in Berbindung mit bem Bergog von Sachsen-Lauenburg in bem Grafen Bunther von Schwarzburg fanden, welcher von ihnen am 1. Januar 1349 als Ronig gewählt wurde. 3mar fiefen feine eigenen Bruder fowie ber Pfalzgraf Rubolf wieder ab, boch wagte er es, mit einem Beer gegen Rarl ju gieben; fein Bortrab murbe indeß pon bem Grafen Eberbard von Burtemberg geschlagen, worauf ein großer Theil seiner Truppen auseinanderlief und er fic genothigt fat, in die Burg und Stadt Eltvil fich zu werfen und fich bie über bie Ohren ju verschangen. hier fließ auch Ludwig von Brandenburg ju ibm , aber nicht mit einer Unterftugung, fonbern mit bem Rath, fich mit Rarl ju vergleichen, ber ibn belagerte. Guntber, ber nun wohl fab, wie wenig

Aussicht für ihn da war, die dargebotene Krone zu behaupten, ging darauf ein, erhielt durch den Bertrag vom 24. Mai 1349 20,000 Mark Silber als Abstand und begab sich nach Frankfurt, wo er bald darauf, am 14. Juni starb. Albert von Straßburg und die Limburger Chronik sagen, er habe von einem Franksurter Arzt, Freydank mit Namen, bei seinem Ausenthalt in Elwil (Alchphyl) Gift erhalten, und dieses, meint Bodmann nach dem Chron. Sanpentrin., sei durch diesenigen veranlaßt worden, welche ihm die Gegenkönigswürde ausgedungen, ihn nachher im Stiche gelassen und ihrer Treulosisseit sich geschämt hätten. ""Tausend Tode,"" soll Günther gesagt haben, ""wenn es möglich wäre, möcht ich sterben, damit euch, meinen Berräthern, und euern Nachsommen der Judasname ewig anhangen müßte.""

"Eine nochmalige ftarke Befcstigung erhielt die Burg zu Eltvil unter Erzbischof Johann II im 3. 1409. Dieser beabssichtigte nämlich, einen neuen Thronwechsel herbeizusühren, und hatte sich deshalb bereits mit den Erzbischösen von Trier und Coln geeinigt, als König Ruprecht, seine gefährdete Stellung einsehend, beschloß, durch einen Kriegszug den Entwürsen des Erzbischofs zuvorzukommen. Dieser, durch getreue Boten davon unterrichtet, daß der erste Einfall dem Rheingau gelten sollte, besestigte eiligst seine Burg zu Eltvil und besetzt sie mit einer ansehulichen Truppenmasse, als ploslich der König auf der Burg Laudsfron bei Oppenheim starb und ein neuer Thronfrieg dadurch dem Reich erspart wurde.

"Seit Gerlachs Zeiten war die Burg die beständige Residenz ber Mainzer Erzbischöfe gewesen, und so starben hier am 4. April 1373 Johann I von Luxemburg-Ligny, am 10. Juni 1434 Conrad III aus dem Geschiecht der Wildgrafen und am 6. Sept. 1475 Adolf II von Rassan, die endlich Erzbischof Dieter von Jendurg, der von 1475 bis 1482 regierte, die Martinsburg in Mainz erbaute, die nun eine beständige Residenz der Kurfürsten wurde. Doch ließ sie Erzbischof Berthold von henneberg, welcher vom Jahr 1484 die 1504 auf dem Stuhl des h. Bonisacius saß, im Zeitgeschmad erneuern, und Erzbischof Sebastian von heusenkamm nahm nach der Zerstörung der Martinsburge durch

ben Markgrafen Albrocht im 3. 1552 wiederum da feine Refibenz. hier ftarb er auch am 18. März 1555. Als aber fein Nachfolger Daniel Brendel von homburg die Martinsburg wiederum hergestellt und erweitert hatte, und endlich gar das neu erbaute Schloß zu Aschaffenburg Aufenthaltsort der Erzbischöfe wurde, gerieth. die Burg zu Eltvil allmälig in Berfall, ein großer Theil wurde abgebrochen und der Rest dem zeitlichen Landschreiber des Rheingaues zur Amtswohnung eingeräumt."

Im Sommer 1584 nahm ber franke Auffürst August von Sachsen mit einem Gesolge von mehr als hundert Personen und 225 Pferden auf Einladung des Aurfürsten von Mainz Quartier im Schlosse und Städtchen Eltvil, um von dort aus die Brunnencur zu Langenschwaldach zu gebrauchen, zu welchem Behuse das Wasser bei Racht durch Träger von dem Bade aus dahin gebracht wurde. Die Unsicherheit hatte in Folge der Religionstriege so überhand genommen, daß der Aurfürst von Sachsen sich nur hinter den Gräben und Nauern des wohlverwahrten Schlosses sicher sühlte. Das Schloß muß indessen im dreißigsährigen Kriege (1640%) eine Zerstörung erlitten haben, da die Meriansche Abbildung von Eltvil in der Topographia archiepiscopatus Moguntinensis von 1645 Thurm und Burg dachlos darstellt. Im Text heißt est: "Hat ein Schloß, so jest abgebrannt."

"Bon der Rainzischen Burg," schreibt mein werther Freund, fr. Affessor Eltester, "sind noch bedeutende Ricke, obwohl ftarf modernisirt, vorhanden. Bon guter Birkung ift namentlich der 80 Fuß hohe, massiv aus rothen Sandkeinquadern erbaute Thurm, nach dem Wappen und der Jahrzahl auf der Rheinseite, 1485, von Erzbischos Berthold von Rainz ausgesührt, möglicherweise den ältern Thurm in sich schließend, da die Mauern von ungewöhnlicher Dide sind. Der Thurm hat unten einen Berließraum, darüber 4 gewölbte Stockwerfe mit Kreuzskocksenstern, und über einem sehr zierlichen Bogenfries, der dahinter bestabliche Machicoulis (Gießschlöte zur Bestreichung des Fußes des Thurms) verbirgt, ein Wachtzimmer mit hohem Spistach. Ein achseckiger Treppenthurm und drei zierliche Erfertharmden krönen

bie Zinne sehr malerisch. Bon bem innen offenen Gebäudeviersed, das sich dem Thurm nordwestlich anlehnte, mit 2 runden Eckthürmen, stehen nur die alten hohen Außenmauern aufrecht. Das hauptwohngebäude des Erzbischoss war sicher der südliche Flügel, wo noch die Substructionen eines großen Gebäudes unter den modernen Amtsgebäuden zu erkennen sind. Auf der Ostseite von der Stadt her ist noch das schön profilirte gothische Einsfahrtsthor erhalten, zu welchem eine Zugbrücke über den 80 Fuß breiten und 20 Fuß tiesen gemauerten Graben sührte. Auf der Rheinseite zieht sich um den Juß des Thurmes die alte Ringsmauer mit ihren Ziunen und zierlichen Eckthüruchen. Die ehrwürzbigen Kanonenkugelnarben des 30sährigen Krieges auf der Rheinseite des Thurmes hat die neueste rosenfarbene Anpinselung gründslich vertilgt. Die Burg wird sest Amts- und Renteigebäude von dem Amte Eltvil benutzt."

In ber Rabe ber Burg ftand mohl auch bie Dunge, welche, im 14. Jahrhundert angelegt, bis in bas folgende ibre Thatigfeit fortfette. "Das altefte Mainzer Mungprivilegium, welches man tennt, ift fenes, welches Erzbischof Gerlach im Jahre 1354, 22. Januar, bem Eltviler Mungmeifter, bem Brabanter Robann von Befemale ertbeilt bat. Ebenberfelbe verlieb im 3. 1360 die Munge und bas baus ju Eltvil Friedrichen von Runftereifel. 3m 3. 1382 bestellte Ergbifcof. Abolf I den Meifter Johann von Richense auf 12 Jahre als Mungmeifter ju Eltvil, Bingen und bochft. Rach biefer Beit finde ich von Eltviler Mungmeiftern nichts mehr. Die Frepheiten berfelben enthalt eine weitlauftige Urfunde Erzbischofe Berlach vom Babre 1354, wovon wir bier bie Summarien liefern. Sie bestanden 1) in ber Frepheit von allen Geld- und andern Abgaben, ausgenommen ben Dacht, ben fie an ben Erzbifchof zu liefern hatten. 2) In ihrem und ihrer Diener privilegirten Gerichtsftande vor bem Erzbischof ober feinem Commiffar in groberen Berbrechen. 3) In ber Fürderung auswendig bes Landes und Berichtes. 4) In ber Freyheit von Schatung und Boll ihrer Raufmannfcaft und andern Sachen. 5) In der Pflicht bes Dungberrn, im Falle ber Befängnig fie ju ledigen und ju lofen, ohne allen

ihren Schaben. 6) In beffen Buficherung, fie binnen ber beftimmten Beit von ber Dunge nicht ju entfegen, und 7) im Borgugerechte bey neuer Berpachtung nach Ablauf ber vorigen Beitpacht. Sie murben immer auf bestimmte, 5-7 Jahre angenommen. Ergbifchof Gerlach ließ nicht auf feine Rechnung, fondern auf Roften der Munger, gegen Dacht und Schlagicas mungen; Diefer bestand von ber Dart Gold in einem halben fleinen Gulden, von der Mart Silber aber in einem großen Turnofen oder 2 Soill. Beller. Done des Barbeine Berhang. niffe burfte bie Dunge nicht von ber Dungftatt weggetragen werben; fie fam in eine Buchfe, wozu fowohl der Dungmeifter, als der Barbein einen Soluffel batte. Sie marb von erzbischoff. mungverftandigen Commiffarien geseigert und geprufet, und wenn fie recht befunden war, erhielt der Mungmeifter barüber feine Quittung. Befand fic baben, bag ben ber Dart Golds ober Silbers nur 2 Gran, ober baben, an Schrot ober Rorn gebrachen, fo mar ber Dungmeifter gwar nicht fraffallig, jedoch verbunden, foldes beym fünftigen Berte und Schlage wieder einzubringen und bingu gu thun."

Auch eine Buchdruckerei hat der Ort gehabt. "Beinrich Bechtermung (Bechtelmonge), ein Schuler und Bebulfe Bendins Gengfleifch, genannt Gubenberg, gleichfalls Mainger Patrigier und mit Genffleifd verwandt, errichtete gu Eltvil noch ber bed Erfindere Lebzeiten, und zwar mit beffen eigenen, ibm jedoch nicht jum Gigenthum, fondern nur nugnieglich überlaffenen Typen und Drudzeuge, eine Buchbruderen; er ftarb aber vor Beng. fleisch im Jahre 1467, und fein Bruder Riclas vollendete bas von ihm angefangene, nun außerft feltene Bert: Vocabularium latino-teutonicum, 1467, in fl. 4. mit Sulfe Bigands Spieß von Ortenberg. Gben biefer fertigte 1469 eine neue Auflage bavon mit den nämlichen Toven, die er nach Benchins Tode vom Mainger Stadtsundicus (Rangler) Dr. Conrad Somery (nicht Sumbracht, wie Röbler meint) erhalten batte. Reue Auf. lagen bavon erfolgten ferner in ben Jahren 1472, 1479. Beine richs Sausfrau mar Grebe von Schwalbach ju Rieberhofheim, mit welcher er eine im 3. 1464 an Jacob von Sorgenloch ver

beurathete Tochter, Elfe, und einen Sohn, Beinrich Bechtermung, erzeugte. Unfer Beinrich fommt bereite in einer noch ungebrude ten Urfunde vom 3. 1440 off ben erften Sontag nach St. Relentins (Balentins) Dag, in Gefellicaft Clas Bibenhoffs und Johann Moleberg, ale Beuge vor. Rach einem alten Calendar oder Recrologe von einem Hagiologio bes Rlofters St. Agnes au Maing farb er III Idus Julii (1467), wo auch die Todestage feines Batere Johann Bechtelmunge und feiner Mutter Refe, imgleichen feines Brubers verzeichnet find. Er ftarb gu Eltvil und fand feine Grabftatte in ber Pfarrfirche bafelbft, wo auch noch bas ihm errichtete Denfmabl ju feben ift. hanns Bectelmung, Beinrichs Sobn, farb auch ju Eltvil 1483 und ward bafelbft begraben ; fein Denfmabl tragt bie Infdrift: Anno Dñi M. CCCC. LXXXIII ben 5 . . . tag Aug. obiit validus Joannes de Bechtelmunss, c. a. r. i. p. Das daran befindliche Bappen fommt genau mit jenem überein, welches fic unter andern auf dem Denfmable bes 1498, 9. Jun. verftorbenen und au Eltvil begrabenen Jacobs von Sorgenloch, imgleichen auf bem Grabfteine bes 1510, Dienstag, ben 8. Tag nach Martini verlebten, vor bem St. Ratharinen-Altar bes Rlofters Eberbach beerdigten Bbilipp von Sorgenloch, mit ben Abnen Sorgenloch, Bechtermung, Ubenheim, Schwalbach, und unter ben Bappen ber 16 Abnen bes im 3. 1614, 19. Rov. verftorbenen Phil. Abolf von Moleberg, auf beffen Dentmable in ber Rirche gu Bodenheim befindet. Als Scheffe bes Gerichts ju Dechtsbeim zeigt fich unfer Sanne Bechtelmung in Urfunden vom 3. 1467, 1471, 1472, 1481, nach welchem er baraus verschwindet; an biefem Drte befagen die brei Befdlechter, Gengfleifd, Bechtelmung und Spieß, ansehnliche Bofe." Sans hinterließ nur Tochter, Rlofterfrauen alle brei. In Bemeinschaft feiner Schwefter Elfe, Die an Jacob von Sorgenloch und als Bittme an Sans von Sorgenloch genannt Benefleisch verheurathet, beerbte er ben Dheim Nicolaus Bechtermang, des einzige Tochter Margaretha Priorin au Dalbeim. Die genannten Erben verfauften bae Drudergerathe an die Rogelherren ju Marienthal, die hinwiederum, ale fie ju bruden aufhörten, im 3. 1508 an Friedrich Saumann

von Rurnberg, Buchdruder im Rirfchgarten ju Maing verlauften. Dort mag bie Officin ju Grunde gegangen fein.

Die stattliche gothische Rirche zu St. Peter und Paul, im herzen ber Stadt gelegen, war "noch im 12. Jahrhundert die einzige Pfarrstirche im sogenaunten Oberamt Rheingau, von der alle übrigen Ortschaften in diesem Sprengel als Filiale abhingen. Erzbischof Friedrich hatte sie in der Mitte des 10. Jahrhunderts (936 bis 954) sammt dem Zehnten der schon damals eigens bestandenen stünf Dörfer Hattenheim, Erbach, Riedrich, Steinheim und Balluf dem St. Peterstift bei Mainz zur Berbesserung seiner Präbenden geschenkt, den Pfarrsas dasigem Propst zugeeignet und für den von ihm zu ernennenden Pastor den Zehntertrag von Hattenheim besonders angewiesen. Im Jahr 1069 erneuerte Sifrid I dem Stifte seine durch Unfall beschädigten Documente darüber und bestätigte mit seiner Autorität die ansehnliche Schenkung seines Borsahrs.

"Iweihundert Jahre lang blieb das Stift in unangeschtenem Besitse der so wichtigen Pfarrei. Run trat aber das Frauenkloster Tiesenthal als Mitwerber auf und nahm die Rirche zu Eltvil, als ein Geschent des Erzbischoss Arnold, von dem es zwei Dipsome darüber auswies, in Auspruch. Die Sache kam unter Arnolds Rachfolger Ronrad zum Prozes, ward ausseinen Besehl und in seinem Namen vom damaligen Dompropst Ehristian geschlichtet, der aber nachber als Erzbischos sein Urtheil selbst reformirte, gelangte durch Appellation an das papstiche Gericht und ward endlich nach vielsährigem Umtriebe von dem nach Nainz zurückgekehrten Erzbischof Konrad 1183 für das St. Peterstift bestinitiv entschieden, wie uns derselbe in einem darüber ausgesertigten Briese sehr umftändlich berichtet.

"Die oben genannten fünf Dörfer hatten anfänglich in ihrer Mitte noch keine Gotteshäufer, und ihre Einwohner mußten nicht nur felbst zu den gebotenen Religionsübungen nach Elwil wandern, sondern auch ihre neugebornen Kinder zur Taufe und ihre Todten zum Begräbnisse dahin bringen. Dies ward ihnen aber in der Folge zu lästig, und wie Bevölserung und Bohlsstand zunahmen, wetteiserten sie mit einander, sich ihre Andacht bequemer zu machen. In dieser Absicht erwirkten sie

sich nach und nach von ben Erzbischefen das Privilegium, fraft beffen sie in ihrem Bezirfe Rirchen erbauten und eigene Priester bingten, die, in ihrer Mitte wohnend, ihnen auf Sonn- und Festtagen die seierliche Liturgie, die Verfündigung des Wortes Gottes und sonst, nebst Ausspendung der übrigen Sacramente, auch Taufe und Begräbniß verrichten konnten.

"So hatten fich nun zwar bie Rebendorfer ihren Rirchengang und andere Religionepflichten erleichtert, fie blieben aber bennoch in bem Send- ober Behntbanne ber Mutterfirche gu Eltvil, und ibre Brivatfirden biefen barum nur Cavellen. Die Einrichtung bestand icon vor Ende bes 10. Jahrbunderts, und ber kleine Ort Steinheim bei Eltvil war ber erfte, ober ift boch aus einer ungebruckten Urfunde ber erft befannte, wo folde getroffen worden. Gin bort angefeffener Ebelmann batte barin mit Genehmigung bes Erzbifchofe Billigis ein Gotteshans erbaut und aus feinem Erbe begiftet. Er ließ es von bem ehrmurbigen Ago, Bifchof ber alten Stadt (Drvieto), Gott und ber Ehrefeiner Beiligen einweihen, und Billigis gab ben Ginwohnern an Steinheim bas Privilegium, bag fie in ihrer Capelle taufen und begraben laffen und fich nach ihrem Belieben einen tauglichen Briefter mablen follten, ber in ihrer Mitte wohnen und den Rirchendienst zu gewiffen Stunden befto richtiger verseben tonnte. Sei es nun, daß bie Steinheimer aus gufalligem Sinberniffe ihr Borrecht nicht fogleich in Ausübung brachten , ober vom Paftor ju Eltvil Biberfpruch fanden: fie verlangten nach einem halben Jahrhundert von Erzbischof Sifrid und erhielten Die Bestätigung, wovon ber Driginalbrief noch ba ift. ""Diese von meinem Borfahrer gegebene Erlaubnig,"" fpricht Sifrib, "beftätige auch ich ber Capelle ju Steinheim , daß fie nämlich Taufe, Begrabnig und einen beständigen Briefter in ihrer Mitte baben tonnen.""

"Da hatten wir also ein biplomatisches Zeugniß von ber Kirchenverfaffung im 10. Jahrhundert, wie ich solche oben über-haupt darftellte, freilich nur von dem einzigen Steinheim, von dem fich aber aus der Analogie auch auf andere, zumal wichtigere Ortschaften sicher schließen läßt. Doch ich bedarf nicht

einmal des analogischen Beweises, indem mir die nämliche Urfunde die positive Rachricht davon darbietet. Wirklich sand das Beispiel von Steinheim bald Rachahmung, und schon in der Mitte des 11. Jahrhunderts zeigen sich auch in den andern drei Mheinorten, Wälluf, Erbach und hattenheim einheimische Capellen mit gleichen Besugnissen; denn Erzbischof Sifrid I füget in derselben Urfunde, worin er die Steinheimer Capelle mit ihren Willigissischen Borrechten bestätigt, den oben angeführten Worten Folgendes bei: ""wie auch die übrigen Capellen zu hattenheim, Erbach und Walluf baben.""

"Da Sifrib nur bie Rheinorte jum Beisviel und als mit bem Tauf- und Begrabnifprivilegium begabt nennt, fo fceint ausgemacht, bag bie Balbborfer Riedrich, Rauenthal, Reuborf und Dberwalluf gu feiner Bett (1059 - 1084) entweder noch keine einheimischen Capellen, oder boch jene Begunstigung nicht batten. Bon Rauenthal und Reuborf ift biefe Bemerfung and fpatern Radrichten zuverläffig; benn bas erfte befam nur erft im 14. Sabrbundert eine Capelle, und bas andere mußte noch im Anfang bes 16. bie neugebornen Rinder nach Eltvil gur Bon Riebrich und Oberwalluf fann ich zwar Taufe bringen. bie Epoche ihres eigenen Gottesbienftes nicht angeben; boch läßt fich vom erften, einem febr alten und mertlich angewachsenen Orte, mit Grund vermuthen, daß es ben Rheinfleden balb nachgerudt fei und fich eine ebenfo privilegirte Capelle verfdafft babe.

"Die meisten Nebenorte hatten also schon im 11. Jahrhunbert, ja zum Theil noch früher, ihren einheimischen Kirchendienst.
Sie blieben aber dabei als Filiale der Pfarr- oder Sendgerichtsbarfeit von Eltvil unterworfen und mußten ihre Priester selbst unterhalten, ohne von dem in ihrer Feldgemarkung fallenden Zehnten eine Zubuße fordern zu können, wie Sifrid in gedachter Urfunde ausdrücklich verordnet. Um daher diesen Unterhalt und mit ihm die Bedienung ihrer Capellen auf immer zu sichen, dachte man auf ständige Fonds und brachte Grundstücke zusammen, die man den Geistlichen zu ihrem Stipendium anwiese. hin und wieder gab es ebelmuthige Gönner, die aus ihrem reich-

haltigen Bermögen Capellen- und Priesterpfrunden stisteten, wie uns Sifrid in gedachter Urfunde von Steinheim berichtet. Ansberswo ging es nicht so schleunig zu. Die Bermächtnisse waren seltener oder sielen nicht so ergiebig aus, und die Gemeinden trugen selbst aus ihren Alimenten zur Errichtung des Fonds bei. Auch davon sahen wir ein Beispiel zu hattenheim, wo die Bürgerschaft gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts den vom Aloster Sberbach ertauschten Weingarten zu ihrer Kirchenpfrunde schlug. Auf solche Art entstanden nach und nach die in der Folge sogenannten Pfarrgüter, die man in Deutschland noch heut zu Tage, und zwar im Rheingau vorzüglich an Weinbergen antrisst, die sich bei einigen Orten vor andern mehr oder weniger auszeichnen, uicht zwar nach Berhältniß der Größe und Bevölsterung, sondern se nachdem sich zur Anlage derselben mehr oder weniger freigebige Stifter eingefunden hatten.

"Diefe Rirdenverfaffung im Dberamt Rheingan beftand bis ins 13. Jahrhundert, ba endlich die Capellen ju felbftftanbigen Rirchen und bie Filialen ju Pfarreien erhoben murben. Epoche biefer Umgeftaltung läßt fich zwar nicht genau und auf Jahr ober Tag bestimmt angeben, es finden fic aber einige nicht ameibeutige Spuren, aus benen fich erfeben lägt, bag fich bie Umwandlung nach 1211 und, wenigstens jum Theil, vor 1232 ereignet habe. 3ch barf voraussegen, bag Battenbeim, als einer ber alteften mit eigener Capelle versebenen Rilialorte, auch einer von ben erften mar-, ber mit ganglider Exemtion von Eltvil und freier Pfarrei begabt worben. Run zeigt fich aber Sattenbeim bis 1211 noch unter ben Kilialen; benn ber Compilator bes oft belobten Archivalauszugs führt in feinen Bruchftuden von Urfunden ben bortigen Beiftlichen immer nur unter bem Titel Ecclesiafticus, Clericus ober Priefter von Sattenheim an. Diefer nur allgemeine, beständig gebrauchte Ausbruck beutet unfehlbar an, daß er damals noch von Eltvil abhängig und mit feiner Pfarr-Berichtsbarfeit ausgeruftet mar. Balb nachber anderte fic aber bie Sprache, und ber namliche Geiftliche wird vom Continuator bes Auszugs auf bas Jahr 1232 unter ben Beugen einer Berhandlung unter bem Titel Plebanus angeführt. Sogar zeigt sich mir eine Spur, ben erften wahren Pfarrer von hattenheim namentlich, und zwar vor dem Jahre 1232, aufzustellen. Iwischen den Jahren 1208 und 1212 kommt ein Antonius Clericus von hattenheim unter den Zeugen vor. Nicht gar lange nachher wird vom Continuator des Archivalauszugs ein Antonius Plebanus von hattenheim angeführt. Ist dieser mit dem vorigen eine Person, so ward er aus einem vormaligen Bicar der erste Pfarrer, und zwar noch vor 1232; denn in diesem Jahre tritt Arnold als Plebanus aus. Wie dem aber sein mag, wenigstens war schon 1232 zu hattenheim die Pfarrei errichtet.

"Daß in andern Ortschaften, Die icon lange ihre Capellen und eigene Priefter batten, um biefelbe Beit eine gleiche Detamorphofe vorgegangen fei, läßt fich aus ber Anglogie und bet frommen Gifersucht, die wir icon bei ben Cavellen gefeben baben, gar nicht bezweifeln. Der Papft Alexander III batte nicht gar lange vorher mit feinem berühmten Decretalbriefe ben Ton baju gegeben , indem er ben Bifchofen nicht nur Bollmacht . fonbern Befehl ertheilte, in den Sprengeln, wo mehrere Drtichaften ju einer Mutterfirche geborten, auch gegen ben Billen ber nrfprunglichen Patrone nene Pfarreien zu errichten. Die Execution wat im Eltviler Rirchfpiel und überhaupt im Rheingau um fo leichter, weil die meiften Kiliale icon eigene Capellen und ftandige Pfranden fur ihre Seelforger batten ; benn babnrch mar fcon ein betrachtlicher Fond jum fandesmäßigen Pfarrgebalt angelegt, und bas Beterftift, welches als primitiver Baftor und Rebutberr ber Alexans brinifchen Conftitution die Congrua berreichen mußte, tam mit Anweisung geringerer Competenzen bavon, worüber fich anderewo mehr Schwierigfeit und barum Bergogerung einfanden. Um fo viel ficherer läßt fich baber glauben, bag man, nachbem einmal ber Anfang gemacht war, in einem Orte nicht fteben blieb, fonbern auch die andern Kiliale, worin fic die namliche Borbereis tung barbot, ju Pfarreien beforberte und alfo bie bisberigen Cavellen in den funf alteren Ortschaften : Balluf, Steinbeim, Erbach, Sattenheim und Riedrich , in der erften Balfte bes 13. Babrhunderte gu felbfiftandigen Pfarrfirden geworden feien. Dhue Zweifel blieben aber Rauenthal und Reuborf eben barum

noch lange zurud, weil fie weber Capellen noch Fonds in ihrem Mittel batten.

"Um der erlangten Burbe zu entsprechen, begannen die Pfarrgemeinden nun auch neue Rirchen zu bauen, ober die alten in eine bessere Form umzuschaffen. Auch darin fiellt sich mir die Sattenheimer als eine der ersten dar. Schon im Jahre 1239 war sie im Bau begriffen, ihre Rirche mit einem neuen Gewölbe von Steinen auszurüften. Um sich einen Beitrag für die Rosten anzuschaffen, verlanfte sie dem Rloster Eberbach ihr Recht an einem öffentlichen Weg, der durch die Mitte des Steinbergs in den Wald hinzog. Wilhelm, Propst zu St. Moriz und Archidiacon im Rheingan, beurkundete den Berkauf und merket ausbrücklich bie Bestimmung des Kausschlichse zum neuen Kirchengewölbe an.

"Nebrigens ging man bei Errichtung biefer Pfarreien auf einer Seite faft burchaus von ber Alexanbrinifden Borfdrift ab. Rad tiefer follte bie Ernennung ber neuen Pfarrer bem primitiven Paftor ober Bebntberrn jur Bergeltung ber abzureichenben Competenzen jufallen. Go geschab aber bier nicht, und bas St. Peterftift erhielt, neben bem jeberigen Patronat von Eltvil, nur jenes von Rauenthal, bas es im Jahre 1714 gegen ben Pfarrfas von Erbach vertaufchte. Alle übrigen Pfarreien befamen andere Patronen. Der Grund biefer Ausnahmen von ber Regel liegt ohne Zweifel in ben fruberen Berbaltniffen. Alle Orticaften batten fcon por ber Beit ibre bepfrundeten Capellen, und Diefe ihre Lebenberren, die fich entweder, als Stifter, aus bem canonischen Grundsage auch bas Recht, die Prabendarien gu ernennen, erworben hatten, ober foldes in ber Folge burch mertlice Dotirung von ben Gemeinden, welche größtentheils die utfpranglichen Patrone ber Capellen waren, an fic brachten. Das Stift ließ die Abweichung obne vielen Biderfpruch und um fo leichter gefdeben, weil es wegen ber icon bestebenden Pfarrpfrunden befte geringere Competengen anzuweisen hatte, und also für blogen Rechtsverluft auf ber andern Seite mit reellem Bewinn fcablos gehalten marb.

"Aus diesem faft gang biplomatifchen Berichte von der alten Pfarrfirche zu Elivil ift nun leicht begreiflich, wie und warum

das dortige Pastorat an den Dombechant heinrich gekommen sei. Der edle Zehntertrag von der schon weit angebauten Flur von Hattenheim, welchen Erzbischos Friedrich dem Pastor von Elwil angewiesen hatte, war ein zu settes Stipendium, als daß es einem Plebeser zu Theil werden sollte. Die Propste zu St. Peter, damals immer selbst Domherren, ernannten daher gewöhnlich Clerifer von Adel dazu, die sich, wie auch anderswo häusig der Fall war, eben nicht selbst mit der so weitschichtigen Seelsorge abgaben, sondern nur die Wolle zogen und die Weide ihrer Heerden gedungenen Stellvertretern überließen. So that auch der Dombechant heinrich; ein gemietheter Vicar besorgte das hirtenamt, und er hob den schönen Zehnten von Hattenbeim."

Die Rirche zu Eltvil rührt in ihrer jegigen Geftalt von Erzbifchof Gerlach, 1346 - 1371, ber. Den Thurm, rother Sandftein, erbaute Erzbifchof Ronrad III, wie bas Maingifche und Rheingräfliche Bappen über bem Bortal und ber bereits auf Abwege gerathene gothifche Styl verrathen. Abolf II bestätigte am 14. Dec. 1468 bie Statuten, gu welchen ber Pfarrberr und die Altariften fich verpflichtet batten. Der Altariften maren 1614 feche, für fo viele Seitenaltare: ber Leichenfteine gablt Belwig 17 auf, ale berer von Roppenftein, von Sorgenlod, von Moleberg, Frei von Dern, Schonberg, Biden, Bulehofen, Binefurt, Bechtermung, Stodheim, Beig von gowenflein u. f. w. Die Fruhmeffe wurde 1312, 1450 ber beilige Rreugaltar von Konrad Rabe von Ibftein gestiftet. Die außerbalb ber Stadt belegene Capelle ju St. Ricolaus, von Bermann Burgetbor von Balbed fundirt und 1327 bestätigt, foll bie Rubeftatte bes Erzbischofe Beinrich III (von Birnenburg) geworden fein ; Andere fuchen fein Grab ju Bonn, Munftermais feld. Cberbach, wo man boch nichts von ihm weiß. Die munberthätige Softie bat Erzbifchof Johann II von Raffan bierbin gegeben, und ergablt er bavon, Eltvil, 24. Juni 1402 : In ber öfterlichen Beit bes Jahrs 1400 war bie Bemeinde von Glabbach in der Pfarrfirche verfammelt, um aus ben Sanden bes Vfarrers Bolvo bas Sacrament bes Altars ju empfangen. Unter ben Andachtigen befand fich eine Frau, bes Ramens Gla, ob fie

gleich, ale notorifche Chebrecherin, von bem Benug ber Sacramente ausgeschloffen worden. Sie gurudzuweisen, glaubte Bolpo nicht magen zu burfen; größeres Scanbal zu vermeiben, rreichte er ihr die gewelbte Softie, die aber fofort, Angefichts ber Bielen, bem Munde bes Beibes entflog, fich auf ben Urm bes :Pfarrherren niederließ, um von dannen in freisformigen Benbungen ju ber Patene aufzufteigen. Davon fie ju lofen, ergab fic ale eine Unmöglichfeit. Die Mabre von foldem Bunder verbreitete fich burch bie gange Landschaft, und ber Erzbischof, beforgend, daß in dem einfamen Gladbach das Beiligthum die · ibm geburende Berehrung nicht empfangen murde, befolog, basfelbe nach ber Pfarrfirche von Eltvil zu übertragen. Bu bem Ende ging eine Proceffion nach Gladbach. Dann verordnete ber Erabischof, es solle »predictum verum Dominici Corporis sacramentum prefate patene sic adherens,« alliährlich zu Johannis Beburt vor bem Umt proceffionaliter und bei brennenden Rergen burch bie Stragen von Eltvil getragen werben, boch bag bei ungunftigem Better erlaubt, bie Proceffion auf ben Umfang ber Rirche ju beschränfen. Endlich werben Indulgenzen verlieben Allen, welche biefer Reier in Andacht beimobnen.

Eltvil hatte vordem eigenen Abel. Buobo de Eltavilla wird 1108, Ernestus de alta villa 1131, 1134, Gottfried, Ritter, und Siegfried 1228, Bermard 1256, Ronrad de Eltevile, Ritter, · 1289 genanut. Gottfried, Ritter, ichenft 1296 feiner Tochter Gertrud 1/2 Mart von einer Biefe zu Delfenheim und fommt noch 1329 vor. Agnes von Eltvil, Bittme bes Bermann an bem Burgethor ju Lord. Meingot, Ritter, 1330. Ronrad "Schenf von Eltvil, Untervigthum im Rheingan 1372. Die Jud von Eltvil, vermutblich eines herfommens mit ben Bud gum · Stein in ber Stadt Maing, waren Lebenleute ber Abtei St. Maximin bei Trier und erfreuten fich eines bedeutenden Befiges im Rheingau. Jacob Jube, ben man nennet Bulffersepben, 1437, ift wohl eine Person mit Jedel Jubbe von Elfeld, ber 1440 einen Theil feines Saufes ju Sattenbeim an Benne Bum Jungen verfauft. Grete und Sieldin (Sibylla), Jacobs Schweftern, : 1445. 3bre Mutter Chriftine, die an Wilhelm Jud von Eltvil

verbeurathet, fitrbt 1483. Bilbelm vergleicht fich mit bem Rlofter Cherbach in Bezug auf Saus und Gater ju Rlopheim 1485. Bilbelm, Amtmann zu Biesbaden 1498. Bilbetm, Schultbeiß ju Borch 1507. heute befigen die Grafen von Els am untern Enbe ber Stadt, am Rhein ein modernes Saus; ber aufehnlichen Bemalbefammlung vorzüglichfte Bier ift eine Sufanna im Bad, von Domenichino. Mitten in ber Stadt liegt ber Rreiberren von Langwerth von Simmern bof in bem malerifden italienischen Stol bes 17. Jahrhunderts. Ungemein freundlich ift bie Lage, gleichwie bie gange Disposition ber Stadt, ber man nicht anfiebt, bag fie einft von knftern Mauern umichloffen gewefen. Bon biefen Mauern ift außer einem alten, als Befangnig benutten Thurm wenig mehr vorhanden. In bem Schematismus der Didcese Limburg für bas Jahr 1851 wird die tathelifche Bevollerung ju 2168, in bem Staate- und Abreg-Bandbuch für das herzogthum die Gefamtbevolferung ju 2190 Ropfen angegeben. Die Martung umfaßt 6641 Morgen.

Gleich senseits der alten Umschließung von Elwil fällt auf der Rheinberg, das geschmadvoll in gothischem Styl restaurirte Burghaus der Grasen von Grunne mit hohen Giebeln und runden Treppenthürmchen. Auf der Stelle hatten die Münch von Lindau einen Ansis, den die Erdin der Linie, Anna Münch von Lindau ihrem herrn, Johann Frei von Dern zubrachte, 1496. Dieser mag viel daran gedaut haben, wie denn das Haus nach seinen wesentlichsten Details dem Ansang des 16. Jahrhunderts anzugehören scheint. Es blieb der Frei von Dern Eigenthum bis zu ihrem Erlöschen 1737, kam mit der Erbiochter an Abolf Wilhelm Franz von Greisenklau, 1753, und nach einen 60 Jahren zum Berkauf, wodurch das Burghaus des Grasen Carlomaun von Grunne Eigenthum geworden ist, wie es denn noch in den Händen seines Enkels sich besindet.

Die Grafen von Grunne sollen ein Zweig ber hemriscourt sein, eines Geschlechtes des alten hasbaniens, das vornehmlich um des Schriftstellers Jacob von hemricourt willen Ausmerksamkeit verdient. Thomas und Ameil von hemricourt, Brüder, lebten zu Ansang des 13. Jahrhunderts. Als die Stadt

Butich 1212 von den Brabantern genommen und aufe Schredlichfte beimgesucht wurde, verhinderte Thomas allein, durch feinen Einfluß bei bem Bergog von Brabant, bie gangliche Berftorung ber ungludlichen Stadt. Als die Lutticher ein Jahr fpater, am 13. Oct. 1213, in dem Treffen bei der Barbe be Steppe, unweit Montenafen und Soutem , blutige Rache nahmen , ftritten Thomas und Ameil in der Sieger porderften Reiben, und indem fie die Somach bes Baterlandes tilgten, rachten fie jugleich eine perfonlice Unbill. 3hr Feind, Beinemann von Botteburge, fiel unter ihren Streichen. Um ber Blutrache ju entgeben , beuratheten Thomas und Ameil feber eine Tochter bes gefallenen Thomas wurde ber Bater von vier Gobnen. Ameil binterließ eine gablreiche Rachfommenfcaft, welche bie famtlichen Ortschaften lange ber Irne, auch mehre Dorfer im Innern bes Landes bevolferte; aus berfelben find vornehmlich bie von Bovigniftier und Stier ju bemerten (Wilhelm Frognut, Gerhard be Byle, Thomas be Cantremange, Robert be Crenwid).

Des Bilbelm Frognut alterer Sohn (ber jungere, Gottfried, befag herf bei Tongern), Bilbelm Malclerc, genanut ly bon Sires de Homricourt, war einer der gewaltigsten Ritter bes 13. Jahrhunderte; bis nach Reapel brang bes ju Schimpf und Ernft gleich furchtbaren Rampen Ruf, bag Rarl von Anjon fic ibn erbat, um in bem 3meifampf, ben er ju Borbeaux mit bem Ronig von Aragon besteben follte, an feiner Seite zu fechten. Der Zweifampf unterblieb. Aber Wilhelm fand ferner Gelegenheit genug, feinen unbandigen Duth gu geigen : eine feiner wichtigften und hartnadigften Rebben galt benen von Berlo; in einer andern, mit bem Bilgin be Jarbegnée wurde er beffen Gefangener. »Adont fist ly Vilains traire ariere ses amis et arainat le Saingnor de Hemricourt par ceste maniere: Sires de Hemricourt. Sires de Hemricourt vos aveis tamains ans porsyet le monde de là meire et decha meir et asteit partis de tamains perveulheuz assauz et al dierain esteis cheus en las don si povre escuwier que je suy; je vos conjure par la foid que vos deveis a Dieu et a Monss. Saint George que vous moy dites, que vos feriez de moy, se vous me teniez en teile 792 Elteil.

point que je vous tieng a present? et ilh respondit com hardis et sains paour, par le seriment dont tu mas conjureit et par les oez Dieu, tu morois de ceste main, dont tamains ont esteit mors: Sires de Hemricourt, Sires de Hemricourt, respondit ly Vilains, de ma mort ne sieroit ce nint gran demage, mais delle vostre ne sieroit jamais ly domage restoreis, ja ne plaice a Dieu, que de sy petit homme que je suy, soit mors sy vailhans hons que vos esteis, mais je vos requiere et recarge soy loyalteit de chevalerie que moy voilhiez acordeir a voz cuziens de Blehen (welche die Rebbe eigentlich betraf), car tout ce que je leur ay forfait je lamenderay a vostre ordinance et moy suffyerat vostre simple parolle, car je ne suy nint dignes de rechivoir le creance de sy vailhant homme que vous esteis, et de ce que je ay mespris envers vos, je vos en prie merchis: ilh aidat releveir le bon Saingnor et s'en genoulhat devant ly et ilh ly pardonat et ly otroyat de faire la dite pais, sy qu'il fist, car ilh chevachat tantost a Blehen et fist de la dite Werre une bonne pais, se demoront apres ce bon voisins, chil de Blehen et de Jardegneez, car ilh estoient assy cuziens dedit linage de Harzeez, sy qu'il demoront de dont en avant en pais. De ceste cortoisie et gentileche fut puis ly Vilains dessurnommeis mult prisiez, loyez et avanchiez, s' en fut tot le sorplus de son eage honoreis de tos Saingnors. Co hemricourt, S. 123, und mag biefe Stelle als eine Probe feiner Sprache bienen.

Thomas von hemricourt zu Lantremange hatte einen Sohn, ber geiftlich, und brei Töchter. Die eine, Maria, verliebte sich in einen sungen Mann, Namens Abam, den Sohn des Wilmar de Tombor, eines ehrlichen Bauersmanns aus hemricourt, welchen Abam sie als ihres Baters Liebling und Geschäftsführer kennen gelernt, entstoh mit ihm nach St. Trond und ließ sich dort trauen. Grenzenlos war des Baters Jorn; zwei Jahre lang mußte Adam, fortgesetzter lebensgefährlicher Nachstellung zu entgehen, sich in St. Trond eingeschlossen halten. Endlich erfolgte doch die Aussöhnung. Adam lebte bei dem Schwiegervater und führte nach wie vor dessen Geschäfte; aber niemals

١

ı

t

ı

war Thomas zu bewegen, baß er ber Tochter auch nur bas Mindeste gegeben hätte, obgleich er ihres Sohnes Pathe geworden. Dieser Sohn, auch Thomas von Hemricourt genannt, studirte zu Paris, wurde, als einer der größten Rechtsgelehrten, Sentencier de la cour de l'Officiat zu Lüttich und erzeugte in seiner Ehe mit Clemence de Cornut sieben Sohne. Der älteste, Adam, wurde Mönch in der Abtei Beaurepaire und Prior zu Rechteim; der zweite, Thomas, starb als einer der reichten Weinhändler der Stadt Lüttich; der jüngste, Gilles, Secrétaire des Schevins de Liège und vermählt mit Ida d'Abée, interessirt uns bessonders als der Bater Jacobs von Hemricourt, des Geschichtsschres.

Jacob, beffen Geburtefahr anzugeben ich nicht vermag, war zweimal vermählt, in erfter Che mit Franzisca be Diffion, beren Bater, Peter be Miffion, ein wohlhabender Burger und Tuchmacher in Luttich, in zweiter Che mit Agnes von Coir, ber Bittme Johanns von Lavoir. Er überlebte beiden Krauen, trat in bobem Alter in ben Johanniterorden, ohne jedoch von ben Drbenseinfunften etwas zu beziehen, -- mabriceinlich war er alfo was man in spätern Zeiten Chevalier de grace nannte, - ftarb ben 18. Oct. 1403 und wurde ju Luttich in ber Chapelle des clercs beigefest. Das ibm bafelbft errichtete Grabmonument ift, famt ber Capelle felbft, unter ber frangofifden Berrfcaft verschwunden; von fenem bat indeffen Salbray einen Abriß geliefert. Der Rämliche bat auch hemricourts Sauptwert ebirt unter bem Titel: Miroir des nobles de Hasbaye, composé en forme de chronicque par Jacques de Hemricourt chevalier de S. Jean de Jérusalem, l'an 1353. Où il traite des généalogies de l'ancienne noblesse de Liège et des environs, depuis l'an 1102 jusques en l'an 1398. Avec l'histoire des guerres civiles dudit pays, qui ont duré l'espace de quarante cinq ans et le traité de paix, qui fut concluë ensuite desdites guerres. Mis du vieux en nouveau langage. enrichy d'un grand nombre de figures en taille-douce, et dédié à Monseigneur le Comte de Marchin, par le Sr. de Salbray. A Bruxelles, chez E. Henry Fricx, 1673, fol. S. 375.

Bemricourt, beffen Stellung von fener ber meiften Chronitforeiber mefentlich verschieden, bat auch eine ihm durchaus eigenthumliche Manier angenommen. Statt Annalen zu liefern, ergablt er bie Schidfale und Berbindungen feiner Bermandten und Befannten; nicht nur daß er Dinge vortragt, die ibm auf bas Benauefte befannt fein mußten, nicht nur bag er über Gegengande belehrt, die in den gewöhnlichen Chronifen fo febr vernachläffigt find, bas bausliche Leben, die bausliche Politif bes Mittelalters, fondern es gibt auch bas perfonlice Intereffe, fo er an Allem nimmt, feiner Darftellung eine Lebbaftigfeit, einen Glang, bergleichen fein einziger Schriftfteller ber mittlern Beit befiet. Unvergleichlich, burch ben findlichen Ton, die biblifche Ginfalt ift ber Eingang, worin ber Chronift von bem hertommen ber Barfufée, bes ausgebreiteten Beschlechts, banbelt. "Bu biefer Reit," fcreibt hemricourt, "lebte ein ebler Ritter, genaunt Rafo ber Bartige, Bruber bes Grafen von Dammartin en . Govelle, welcher im Shilbe fubrte eine Rirdenfahne mit brei Ringen , bie Karben weiß ich nicht. Diefer Ritter fiel burch eine Unthat, von ber nichts gemelbet, in die Ungnade bes Konigs Philipp von Frankreich, ber mit Isabella von hennegan vermählt, und wurde bes Reiches verwiesen. Er jog aus, mit fich führend eine reiche Sabe, viele Roftbarfeiten und Roffe, und wendete fich nach ber Stadt Buy, wo er ein großes Saus machte, Jager, Falconiere, Sunbe und Stoffvogel bielt. Jagb und Rifcfang maren feine gewöhnlichen Zeitvertreibe. Ginft batte er vom fruben Morgen an auf bem Bebiet von Barfufee gejagt, ba borte er, um bie Mittageftunde, bas Glodlein, welches anfunbigte, wie eben ber Priefter in ber Capelle ber Burg Barfufée bas geheimnigvolle Berf ber Elevation begebe. Dabin wendete ber von Dammartin alsbald fein Rog, benn ibn trieb es, bas Sochwürdigfte zu ehren, und noch ju rechter Beit erreichte er bie Capelle, mo ber Burgberr felbft bem Deftopfer beimobute. Die Elevation ift vollbracht, und bes Burgberrn Blide fallen auf den Rrembling. Er läßt ihn zu Tifc bitten und bewillfommt ibn nach ber Deffe mit traulichem Sanbichlage, befragt ben Gaft um Bertommen und Stand, führt ihn nach bem Saal. hier läßt er

ble Tifche ordnen und fodann bie icone Alix, feine einzige Bonne, berbeirufen ; fie foll ben fremben Ritter begruften. Das Kraulein fommt fofort auf bes Baters Gebot und weubet fic als eine wohlgezogene Tochter bem Ritter zu, beißt ibn willtommen und verfehrt mit ibm in anftanbiger und anmutbiger Rreibeit. Der gute herr von Barfusee lagt bie beiben neben einander figen und bewirthet reichlich und mit freudigem Bergen ben fremden Ritter und beffen Gefolge, daß fie alle barüber erftaunen. Rachdem man abgefpeift und fich noch einige Rurzweil gemacht, banfte Berr Rafo bem Baron von Barfujee und feiner Tochter für empfangene Ehre und geleiftete gute Befellichaft und beurlaubte fich gar boffic, wogegen ber Freiberr ben Scheibenben vielfaltig bat, er moge, fo oft fein Beg ibn vorbeiführen wurde, Schloß Barfuse nicht unbesucht laffen; beun er fonne ibm fein größeres Bergnugen gewähren, als burch feine Befellfcaft. Und Rafo, bereite in Liebe verfallen ju graulein Mlix, versprad bas willig, und fam so oft wieder, dag endlich, nachdem fie einander vollfommen fennen gelernt hatten, eine Beurath gefchloffen wurde zwischen herrn Rafo bem Bartigen von Dammartin-en-Govelle und Kraulein Alix. Und bald barauf erbaute Rafo nabe bei Barfufee einen Thurm famt einer ehrbaren Bohnung und nannte ben jum Bedachtnig feiner Boreltern und herfunft Dammartin. Du follft aber miffen, bag bie meiften ber Barfufee, Danner wie Frauen, ein burchtochenes Dbrlanden haben, durch beffen Deffnung eine Rahnabel gejogen werben mag, ohne bas Dhr ju verlegen. Das haben fie geerbt von Rafo bem Bartigen , beffen Dor alfo burchftoden war, wie die Ueberlieferungen ber Alten berichten."

Arg hat sich der Berausgeber der Chronif, Salbrap, oder genauer, der Abbe Massart, an dem Wert verfündigt. Salbrap war nämlich ganz unsähig, einen französischen Autor aus dem 14. Jahrhundert zu versiehen; außerdem war er auch ein höchst stücktiger Arbeiter, wie sich dieses ans den ersten Zeilen ergibt. Er versichert nämlich in seinen Nachrichten von des Ritters Leben, die zwar ungleich dürftiger, als die hier mitgetheilten, derselbe sei den dritten Tag des Decembers 1403 gestorben, während die

gegenüber angebrachte Grabidrift gang beutlich ben 18. December zeigt. Aber noch mefentlichere Fehler fallen bem Berausgeber gur laft. hemricourt ergablt g. B., er habe fein Berf im 3. 1398 gefchloffen, und boch wird S. 73 eine Begebenheit aus bem 3. 1415 (Bemricourt ftarb, wie gefagt, 1403) ergablt; Salbray fann bemnach nicht bas Driginal, wie er boch ausbrudlich verfichert, fondern nur eine interpolirte Abschrift vor fic gehabt baben, und ein neuer correcter Abbrud, etwa fur bie Sammlung ber beutschen Beschichtschreiber, in Die bas Berf allerbings geborte, wird um fo munichenswerther, ba bes Canonicus Jalbeau Ausgabe vom 3. 1791 (à Liége, chez Bassompierre, fol.), mit hinweglaffung bes Urtertes, nur Maffarts Ueber-Jegung liefert, nach bem Geschmad bes 18. Jahrhunderts zugeftust. ber boch einige brauchbare Unmerkungen bingugefügt, mabrent bes Pralaten Buttens Arbeit unvollendet geblieben ift. - Gin anderes Werf des gelehrten hemricourt, ein Tractat de la temporalité de l'évêché de Liège ift nur in ber Sanbidrift vorhanden, und gemeiniglich ber unter bem Ramen Pawillart befannten Sammlung Luttider Gefete, Freiheiten und Bertrage einverleibt; noch vor fechzig Jahren hatte biefer Tractat Gefegestraft. - In feiner erften Che mit Franzisca be Miffion wurde Jacob Bater eines Sohnes, Billes, ber nach einander brei Frauen nabm : bie erfte, Johanna Boileau be Mone, farb finderlos; die zweite, Manes be Lavoir, mar feiner Stiefmutter Tochter erfter Che und wurde die Mutter von Johann und Frangisca von hemris court; die britte, Maria be Bleben, binterließ ebenfalls mehre Rinder. - Richard von hemricourt, herr von Seron, Meffe, Korvie, erheurathete im 3. 1660 Ramioul, an der Daas, unweit Luttich, erkaufte auch um bas J. 1700 Mozet bei Ramur, fo boch fein Sohn, Ronrad Richard Ferbinand Joseph von Bemricourt, wieber veräußerte, wie bas auch ber Fall mit bem iconen Ramioul gemesen. Bertholb Frang Balter Graf von Semricourt, Domberr ju Luttich feit bem 3. 1768, lebte noch 1796, und feines Bruders mannliche Nachfommenschaft blubet bis auf ben beutigen Tag.

Georg hemricourt be Mozet - für biefe Bezeichnung fann ich bie Gewähr nicht übernehmen : finde ich boch , bag erft am

3. Rebr. 1672 bie Regierung ber Rieberlande Ramens Raris II Ronigs von Spanien bas bisher zu ben Domainen ber Graffchaft Ramur gehörige Moget an Frang von Corewarem veraugerte, und bag beffen Bittme bas Gut am 16. Dai 1695 an eine Baronin barbe be Bierget und biefe an Richard von bemricourt verfaufte. Doch laffen wir bas bei Seite. Georg hemricourt be Moget Graf von Grunne Berr ju Barfin, bergoglich lothringis fcer Rammerer und erfter fanbifder Deputirter ber Proving Luxemburg, farb ju Grunne, in bem mallonifden Luxemburg, 27. April 1749. Aus feiner Che mit Frangisca Christophora Eleonore de Lambertye, Tochter bes Marquis Georg be Lambertve, bes bergoglich lothringischen Obriftfammerers, auch Sofmaricall und ber Stande von lotbringen Marfchall, famen acht Rinder, barunter brei Gobne, Die vor bem geind geblieben find. Sie folgen also: 1) Nicolaus Frang. 2) Philipp Anton. 3) Unna Franzisca, Stiftsbame zu Remiremont, geb. 4. Junt 1700. 4) Rarl, f. t. Rammerer und Dbrift bei Stampach, Curaffier, geft. zu la Roce. 5) Louise Franzisca Dieudonnée, geb. 19. Juni 1715, geft. ju Ramur, 11. Januar 1779, Bittme feit 1748 von Philipp von Pinchart, auf Bartes und Bille-en-Baret, erfter Deputirter ber Ritterfcaft von Namur. Es murben biefe Pinchart ben 22. Jul. 1652 geabelt. 6) Rorbert, Grenadier-Sauptmann bei Thungen, blieb 22. Jul. 1739 in der Solacht bei Rrogta. 7) Binceng, Dbriftmachtmeifter in feines Brubers Regiment, fiel 21. Aug. 1742 in einem Ausfall ber Befagung von Prag. 8) Ludwig, f. f. Rammerer und Obriftlieutenant bei Rarl Lothringen, Infanterie, blieb in ber Solacht von Sobenfriedberg , 4. Juni 1745. Der Gobn , mit welchem bie Bedeutung der Familie anhebt, Nicolaus Frang Joseph, geb. ju Grunne, 25. Dec. 1701, fam in bes Bergogs Frang Stephan von Lothringen Gefolge nach Bien. "Er warb 1734 Obrifter bey Suctow Infanterie und 1735 Beneral-Reld-Bachtmeifter, in welcher Qualität er ben nochberigen Relbzügen in Ungern wiber bie Türden beywohnte. A. 1737 im Oct. befam er bas Infanterie-Regiment Muffling. A. 1739 wurde er in ber Schlacht bey Rropfa blegiret. A. 1740 fam er unter bem Grafen

von Reuverg in Schleften zu fteben und ward im Mart. 1741 Beneral-Relo-Maricall-Lieutenant." Er wurde, todtlich verwundet, unter einem Leichenbaufen bervorgezogen. "Er brachte etliche Jahre ju, ebe er wieder entirt murde. 3m Rov. 1743 fand er fic auf erhaltenen Pagport ju Paris ein, um allba feine Bunben aus dem Grunde beilen ju laffen. Es bieg, er babe jugleich Inftruction und Bollmacht gehabt, an einem Bergleiche amifden ben Baufern Defterreich und Bapern zu arbeiten; aber bas Berüchte bievon ift falich gewesen. Er tebrte nach vollenbeter Cur wieder nach Bien gurude, obne bie geringfte Conferent mit einem Dinifter gehalten gu haben. A. 1744 wohnte er bem Feldzuge in Deutschland unter bem Bringen Rarl pon Lothringen bep und führte bie lette Colonne, als die Armee nach bem Rheinftrom marfdirte, um über folden zu paffiren und bem Elfas einzufallen, welche Unternehmung aber fructlos abliefe. A. 1745 wohnte er ber Schlacht bey Striegau in Schles fien ben, gieng barauf nach Bien und begleitete alebenn ben Groß-herhog nach ber Armee im Reich, von bar er ibm nach Frandfurt folgte, ale folder bafelbft jum Ravier erwehlet worden. 3m Rov. wurde er mit einem Corps von 10,000 Mann nach Sadfen geschickt, um fic mit ber Sadifiden Armee wider bie Preuffen zu vereinigen, die zu Ende diefes Monaths in die Sachfiden Lande eingefallen waren. Er mobnte ben 18. Dec. mit 2000 Mann von feinem Corpo ber Schlacht bey Reffelsborff bep und friegte nach gefoloffenem Frieden fein Binter-Quartier in Bohmen. A. 1746 gieng er mit einem Corpo nach ben Riederlanden, um die allirte Armee in Brabant ju verftaren. Er wartete ben 26. Mart. ju Colln auf ben gelb-Maricall Grafen von Batthiani, mit welchem er bey ber Armee anlangte und barauf biefem fowohl als ben folgenben Zeldzügen bis zum Machischen Friedensichluffe bermobnte, mittlerweile aber ben 14. Apr. 1747, famt feinem Bruber in ben Reichs-Grafen-Stand erhoben wurde." R. R. wirflider Bebeimrath und Rammerer, Beneralfelbzengmeifter, Inhaber bes vormaligen Infanterieregiments Duffling, Nr. 26, feit Oct. 1737, Gouverneur ju Ath, bes Bergogs von Lothringen Envoyé extraordinaire in Berlin bei R. Friedrichs II Thronbesteigung und bei bem Friedenscongreß zu Aachen, ftarb er auf seinem Schloß Grunne, unweit Namur, 15. Febr. 1751, ba er im Begriff, das Fürstenthum la Roche zu erkaufen und zugleich bas Gouvernement von Luremburg zu übernehmen. "Er hat in der Kriegskunst vortreffliche Wissenschaft und Ersahrung erlangt, war mäßig, munter, wachsam, tapfer, bei Officieren und Soldaten beliebt, und wegen seiner großen Berdienste selbst bei dem Raiser sehr hoch angesehen."

Es beerbte ibn fein Bruder Philipp Anton, f. f. Generalmajor von der Cavalerie, geb. 26. Nov. 1702, + 17. Mai 1753 ju Ramur. Berm. mit ber Grafin Anna Terefe Eszterhagy, war er ein Bater von brei Rindern geworben. Der altere Sobn, Kerdinand Maria, geb. in Ungern 1725, gerieth, Dbrift bei bes Dheims Regiment, in preuffifche Gefangenicaft, von dannen er boch ju Anfang Aprile 1763 jurudtam, murbe ben 27. April w. 3. Generalmajor, am 1. Januar 1771 Feldmarfchall-Lieutenant und farb ju Bien 1779 unvermablt. Gein Bruder, Philipp Anton Maria Joseph Reichsgraf von Grunne, auf Barfin, Caftillon, Barteg, Bille-en-Baret und Frifet, geb. auf ber Mutter But Nyef in Ungern, 11. Febr. 1732, mard megen feiner ausgezeichneten Bravour an dem blutigen Tage von Torgan auf bem Schlachtfeld jum Dafor ernannt, hatte als Dbrift und Feftungscommantant ju Roniggrat im Lauf bes baperifchen Erbfolgefriegs bie befagte Reftung ju vertheibigen, erhielt burch Aboption Die Guter bes ausgestorbenen Geschlechtes Pinchart in ber Graficaft Ramur und farb ju Roniggras, 3. April 1797, aus der Che mit Chriftiane von Solftein die Sohne Philipp und Carlomann binterlaffend. Philipp Ferdinand Bilhelm Bemricourt be Mozet be Bindart Graf von Grunne auf Bartez, Bille : en : Barêt und Friget , bann feit 1802 auf Dobersberg , Inau, Bengarten, Taxen im Biertel Dbermanhardeberg, Deftreich unter ber Enns, machte 1790 als Rittmeifter bie lette Campagne bes Zürfenfriege mit, wurde fobann wirflicher Rammes rer bes Ergbergoge Rarl, bes Beneralgouverneurs ber Rieberlande, focht von 1792 an gegen bie Frangofen , 1793 ale bee Raifere Klugelabiutant, 1796 und 1797 ale Obrift und faiferlicher und

Reiche-Generalabsutant am Rhein und 1799 als Commandeur bes Dragonerregiments Raiser Franz II, wurde im Beginn bes Feldzugs von 1800 Generalmasor und schloß am 25. Dec. n. J. mit dem französsischen General Lahorie die dem Luneviller Frieden einleitende Demarcations = und Wassenstillftands = Convention. Ritter des Maria=Teresa=Ordens 1801, Hosfriegsrath 1805, zweiter Inhaber des Ulanenregiments Erzherzog Karl Ludwig, t. f. Kämmerer und Geheimrath, starb er, General der Cavalerie im Pensionsstand, 26. Januar 1854. Der Sohn seiner Ehe mit Rosalie von Fels, verm. 25. Sept. 1801, Graf Karl Ludwig, geb. 25. Aug. 1808, ist t. f. Kämmerer und Geheimrath, Feldmarschall-Lieutenant, erster General-Abjutant des Kaisers 2c., quch Bater von sechs Kindern.

Graf Joseph Maria Carlomann auf Castisson und Beau- Logis, geb. 20. Febr. 1769, Obrist-Lieutenant bei Latour Dragoner, wurde im J. 1804 außerordentlicher Gesandter bei dem banischen und nachmalen bei dem westphälischen Hof. Auf dem Schlachtseld von Aspern zum Generalmasor ernannt, seit 1818 königlich niederländischer General-Lieutenant und Gesandter bei dem Bundestag zu Frankfurt, hat er die anmuthige Bestsung bei Etwil erkauft, wie er denn auch alleiniger Bestser der Güter in den Niederlanden geworden ist. Er starb 7. Oct. 1853, zwölf Jahre nach seinem erstgebornen Sohn, dem Grasen Alexander, + 16. Dec. 1841, von dem sedoch ein Sohn, Gras Arthur, geb. 1840. Außerdem überleben dem Grasen Carlomann zwei Söhne und eine Tochter, vermählte Gräsin Robiano, sämtslich Kinder seiner Ehe mit Elisabeth von Secus, vermählt 28. Januar 1812.



## Ueberficht des Inhalts.

| der. 14.                                                                          | . دا. خص                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Stitt.                                                                          | Seite.                                                                                    |
| Johannesverg 1—145                                                                | Des h. hrabanus Bethaus 157                                                               |
| Johannesberg 1—145<br>Fürft Alemens Benceslaus von                                | Dynastengeschlecht von Bintel                                                             |
| Metternich 1—140<br>Das hungerspftem für Kinder 1—5                               | 157—160. 204—205                                                                          |
| Was Hungeriphem int Kinder 1—5                                                    | Erzbischof Rutharb 157—160<br>Die Pfarrei 163—164                                         |
| Der hofmeister Simon 5-9                                                          | Die Pjartei 163—164                                                                       |
| Die Universität 8 Seurath und Liebschaften 9—10                                   | Erzbifchof Hrabanus Maurus 164—202                                                        |
| Heurath und Redigaften 9—10                                                       | Seine Erhebung zu bem Stuhl von                                                           |
| Der Gefandtichaftsposten in Dres-                                                 | waing                                                                                     |
| Den 1011                                                                          | wattelbeim                                                                                |
| ben                                                                               | Main:                                                                                     |
| Senoung nach Paris 13—21                                                          | Die Greifentiau 211—212. 214—217                                                          |
| Liebeshandel mit ber Großherzogin                                                 | ) MINDA SITTO MENIIDO "FONDUM DET                                                         |
| von Berg und mit Frau Junot 14-16                                                 | lette Greifenflau 216                                                                     |
| Amusez ce niais-là 16                                                             | Proces um seinen Rachlaß 217                                                              |
| Das Ministerium ber auswärtigen                                                   | Die Matuschta 217—220                                                                     |
| Angelegenheiten 21-33                                                             | leste Greifenklau 216<br>Broces um seinen Nachlas 217—220<br>Die Matuschka                |
| Der Finanzminister Graf Ballis                                                    |                                                                                           |
| 24—25                                                                             | marschall-Lieutenant 221<br>Das Kloster Gottesthal 222                                    |
| Der Beitritt zur großen Allianz 33-44                                             | Was Rioper Gottesthal 222                                                                 |
| Unterredung mit Napoleon 36-37                                                    | Augustinermonche, aus Cherbach                                                            |
| Der Wiener Congres 45-50                                                          | vertrieben, lassen sich bei Mit=                                                          |
| Die Lombardei 52-57                                                               | telheim nieber 223—227                                                                    |
| Des Staatstanglers Furcht vor ben                                                 | Ihre zweite Auswanderung 228—231                                                          |
| zeitungsmannchen 57                                                               | Ronnen treten an ihre Stelle 231                                                          |
| Zeitungsmannchen 57<br>Seine Beziehungen zu Gent 57—59<br>Congref zu Aachen 59—60 | Streit mit Eberbach um die Rheinau                                                        |
| Congreß ju Nachen 59-60                                                           | 231—233                                                                                   |
| Congreß ju Laibach 62—63<br>Jener ju Berona 65—69                                 | Die Nonnen bauen sich zu Got=<br>testhal an 233—234                                       |
| gener zu Werona 65—69                                                             | Sie austermanten Erf ber 1994 af han                                                      |
| Heurath mit ber von Lenkam 72-78                                                  | Sie unterwerfen fich ber Regel von                                                        |
| Der Jagellonen Reich                                                              | Cistery                                                                                   |
| grantemiae zustande 60—62                                                         | Des Rlofters fpatere Schickfale . 236                                                     |
| Let Hetzog von Veranstation 04-00                                                 | Die Jungan , bie Karthauferau,<br>bie Grun=, bie Langau . 236—237                         |
| Heurath mit ber Grafin Bichy . 90                                                 | 000 Grans, die kangaa 200-201                                                             |
| Rivalität mit bem Grafen Rolowrat 9091                                            | Destrick                                                                                  |
|                                                                                   | Trila Container har Mina in Dallaid 240                                                   |
| Opposition in Ungern 91—93.114—117                                                | Frilo, Erbauer ber Burg ju Deftrich 249                                                   |
| Des Fürflen Abneigung gegen bie                                                   | Beters Zumjungen Sanbel mit                                                               |
| Tie Catefrante 140 126                                                            | Eberhard Binded 249 Cherhard Binded 249—280                                               |
| 27.498                                                                            | Sain Sain agan bie Geldladter in                                                          |
| Tribut                                                                            | Sein haß gegen die Geschlechter in Miging . 250—255<br>Tritt in R. Siegmunds Dienst . 250 |
| Saintour in England 120                                                           | Tritt in & Sisamunds Nienst 250                                                           |
| Takel non Schmamenhane Malitie 439                                                | Seine Berbienfte um bes Raifers                                                           |
| Jesuiten                                                                          | Caffe                                                                                     |
| 99eiikthum 135                                                                    | Er wird einer ber Behner in Maing 252                                                     |
| Samilie 127                                                                       | Berzweiselte Finanzlage ber Stadt 253                                                     |
| Charafter 138_140                                                                 | Winded wird in den neuen Rath                                                             |
| Besithum                                                                          | nicht aufgenommen 254                                                                     |
| St. Bartholoma, die Lüpelau 145—150                                               | Windeds Bericht von seiner Feind=                                                         |
| Winfel                                                                            | fcaft mit Beter Bungungen 255-256                                                         |
|                                                                                   |                                                                                           |

| Seite.                                                                  | ` Seite                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Er beschulbigt biesen einer Mordthat 256                                | Strenge gegen Zauberer und heren 290                                      |
| Bas gegen ihn Zumjungen vor-                                            | Auch gegen ben eigenen Nepoten                                            |
| bringt                                                                  | 290299                                                                    |
| Winded zu Pregburg verhaftet 257                                        | Erlöschen ber Familie 29:                                                 |
| Sein Rummer um R. Siegmunds                                             | Reichardshausen 294—298                                                   |
| Tob                                                                     | Erlöschen ber Familie 29:<br>Reichardshausen                              |
| Er stirbt                                                               | Erwerbung ber Rheinau 296                                                 |
| Winbeds poetischer Bericht von                                          | Reichardshausen wird der Her=                                             |
| ben stürmischen Ereigniffen in                                          | zogin Louise von Raffau Gigen=                                            |
| Mainz                                                                   | thum                                                                      |
| Privatnotiz, die Absetzung des al-                                      | Geht burch Rauf an ben Grafen                                             |
| ten, bie Ginführung des neuen                                           | von Schönborn über 298                                                    |
| Raths betreffend 265                                                    | Die vormals daselbst aufbewahrte                                          |
| Biberlegung von Winbeds poeti=                                          | Gemalbefanunlung                                                          |
| ichem Bericht 270                                                       | Sattenbeim 298-306                                                        |
| Beter Bum Jungen gegen ben fchnöben, bofen, landverlaufenen             | Bincentius bell und flar, gibt ein                                        |
| schnöden, bosen, landverlaufenen                                        | l autem piseuniant                                                        |
| Bösewicht Winbeck 273                                                   | Die Ritter von Sattenheim 300-302                                         |
| Der Stadt Pregburg Zeugniß über                                         | Werden von denen von Schaffen=                                            |
| bie von Winbed verübten Frevel 275                                      | ftein beerbt                                                              |
| Gaunerftreich , burch Gberharb                                          | Die Salmann von Silberberg                                                |
| Winbed in Pregburg begangen 277                                         | 302-303                                                                   |
| Poetische Uebersicht von Windecks                                       | Die Langwerth von Simmern                                                 |
| Treiben in Mainz 280                                                    | 303-305                                                                   |
| Der Feldmarschall Johann Hiero: .                                       | Balentin heimes, Mainzischer<br>Weibbischof 305—306<br>Der Marcobrunn 306 |
| nymus Zum Jungen 281—284                                                | Weihbischof                                                               |
| Das für ihn ehrenvolle Gefecht                                          | Der Marcobrunn 306                                                        |
| bei Calcinato 281—282                                                   |                                                                           |
| bei Calcinato                                                           | Der Prinzessin Marianne von                                               |
| Keldzug in Savopen 282                                                  | Preuffen Villa und Gemälde:                                               |
| Einiahme von Porto Hercole . 202                                        | faminling 306                                                             |
| Die Genueser zu Baaren getrieben 283                                    | Die Villa von bem Grafen Ele=                                             |
| Krieg in Sicilien 283<br>Treffen bei Francavilla 283                    | mens August von Westphalen                                                |
| Treffen bei Francavilla 283                                             | erbaut                                                                    |
| Die Citabelle von Messina be=                                           | Des Gutes frühere Besitzer, die                                           |
| Die Citabelle von Wessina bes<br>lagert 284<br>Einnahme von Palermo 284 | bon Marioth                                                               |
| Einnahme von Palermo 284                                                | Des Geschlechtes von Westphalen                                           |
| Bum Jungen, Commandireuder                                              | uraltes hertonimen 301                                                    |
| in Sicilien, dann in der Lom=                                           | Urnold von Westphalen, Bischof                                            |
| barbei 284                                                              | zu Lübeck 308                                                             |
| Stirbt                                                                  | Wilhelm von Westphalen, Bischof                                           |
| Hofrath Berber, Prafibent ber naf-                                      | von Lübed 309                                                             |
| fauischen Nationalversammlung,                                          | Friedrich Wilhelm von Westpha-                                            |
| jum Buchthaus verurtheilt 284                                           | len, zum Fürstbischof von Hil-                                            |
| Revolutionaire Tattit 285                                               | besbeim erwählt 310-311                                                   |
| Berühmte Destricher 285<br>Heinrich von Ehrenberg, Pfarrer              | Sein löbliches Regiment 311                                               |
| Heinrich von Ehrenberg, Pfarrer                                         | Wird auch Fürstbifchof ju Paderborn 312                                   |
| in Destrict                                                             | Stirbt 315                                                                |
| Die von Chrenberg am Redar . 285                                        | Clemens August Wilhelm von Best:                                          |
| Gerhard von Chrenberg , Fürft-                                          | phalen beerbt seinen Oheim, den                                           |
| bischof zu Speier 287                                                   | Fürstbischof 316                                                          |
| Sein Lob                                                                | R. R. bevollmächtigter Minister                                           |
| Johanns von Chrenberg Reise nach                                        | bei den Kurhöfen von Cöln und                                             |
| dem beiligen kand 289—290                                               | Trier und bem westphälischen                                              |
| Milliph Modif von Chrenberg.                                            | Rreis                                                                     |
| Fürftbischof zu Burgburg 290                                            | Reichsgraf 28. Juni 1792 316                                              |

| Seite.                                                                                                                        | Seite.                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Burggraf zu Friedberg durch Wahl<br>vom 28. Mai 1805 316<br>Bertrag mit Darmftadt, hinsicht=                                  | Zuerst von regulirten Chorherren<br>besett, wird Eberbach Benedic=                                                              |
| Bertrag mit Darmstadt, hinsicht=                                                                                              | tinern übergeben 426                                                                                                            |
| lich bes Besites ber Burg 316 Die Burg Friedberg 316—324                                                                      | tinern übergeben 426<br>Ginführung ber Cifterzienfer 427-429                                                                    |
| Die Burg Friedberg 316-324                                                                                                    | Validard, der erste Abt 429—441                                                                                                 |
| Des Burggrafen Befolbung 317                                                                                                  | Gnifichung bes Sofs Rentbres 431—432                                                                                            |
| Des Burggrafen Besolbung                                                                                                      | Erwerbung bes Birfenhofs 433-434<br>Schönau, bie erfte Tochter von                                                              |
| Beziehungen zu ber Stadt 319-320                                                                                              | Schönau, die erste Tochter von                                                                                                  |
| Etili Lilowig von Breidenbach, der                                                                                            | Eberbach                                                                                                                        |
| lette evangelische Burggraf 320                                                                                               | Otterberg, die zweite Tochter 435                                                                                               |
| Die Beamten 321<br>Maders Sichere Nachrichten von                                                                             | Begründung des Sandhofs 435—437                                                                                                 |
| Maders Sichere Rachrichten von                                                                                                | Begründung bes Sandhofs 435—437<br>Erwerbung von Breitenfels 437<br>Der hof haßlach 438—433<br>Das Gutchen Dulgenheim . 439—440 |
| ber Burg Friedberg, 1766—1774,<br>3 Ehle 322<br>Die Burg beschrieben                                                          | ver yof paplacy 438—433                                                                                                         |
| 3 Etile                                                                                                                       | Was Gutchen Dulzenheim . 439—440                                                                                                |
| Die Burg beschrieben 322—323                                                                                                  | Der zweite Abt, Eberhard, ber                                                                                                   |
| ver viltg Gebiet 323—324                                                                                                      | Versasser bes Buchs von Bern=                                                                                                   |
| Des Grafen Clemens August von                                                                                                 | harbs Mirafeln 441—444                                                                                                          |
| Westphalen Nachkommenschaft . 324                                                                                             | Aufzählung ber Grangien ber Abtei                                                                                               |
| Die Grasen von Aicholt . 326—331                                                                                              | 441—442<br>Der Abtei Weinhandel 442                                                                                             |
| Der Königstuhl in Karnthen 327—330                                                                                            | Der Abiel Weingandel 442                                                                                                        |
| Die Pfarrfirche zu Erbach 331—332                                                                                             |                                                                                                                                 |
| Die von Allendorf 332—336                                                                                                     | Dreißiger, Tricenarius 444<br>Gründung des Mapperhofs 445                                                                       |
| Der Efelsohren häufiges Borkom=                                                                                               | Arnsburg, Tochter von Eberbach 445                                                                                              |
| men in Wappenbilbern 336—337 Die von Kakenellenbogen 338—340                                                                  | Tes Safe in Sahamar Helingina                                                                                                   |
| Die Sure von Ratenellenbogen . 340                                                                                            | Des Hofs zu Habamar Ursprung                                                                                                    |
| Die Reffelhut von Ragenellenbogen 340                                                                                         | Der Hof Dabenborn                                                                                                               |
| Die Kapenellenbogen jum Thurm                                                                                                 | Des Abtes Wilhelm von Balbieu                                                                                                   |
|                                                                                                                               | Unterhaltung mit einer Befesse=                                                                                                 |
| Die Burg Gerolstein . 341—342<br>Die von Gerolstein . 343—343. 395                                                            | nen, die Zustande in Eberbach                                                                                                   |
| Die non Gerolftein 342-343 395                                                                                                | betreffend                                                                                                                      |
| Dietrich von Gerolftein fallt in                                                                                              | Gin Berfehr mit bem Teufel aus                                                                                                  |
| ber Schlacht von Montlbern . 343                                                                                              | neuerer Zeit 453-456                                                                                                            |
| Die Händel zwischen Burgund und Frankreich 343—344<br>Anton von Chabannes Graf von Dammartin 344—358                          | neuerer Zeit 453-456 Emporung ber Converfen 456                                                                                 |
| Frankreich 343-344                                                                                                            | Erwerbung bes Sofs zu Dienheim                                                                                                  |
| Anton von Chabannes Graf von                                                                                                  |                                                                                                                                 |
| Dammartin 344—358                                                                                                             | Des Papstes Innocentius III                                                                                                     |
| Der Rrieg um bas gemeine Bohl                                                                                                 | Schutbrief 457                                                                                                                  |
| 358—395                                                                                                                       | Die Höfe zu Laubenheim und Seim=                                                                                                |
| Die Somme, die alte Naturgrenze                                                                                               | bady 457—458                                                                                                                    |
| von Flanbern 395<br>Die von Hohenstein 395—396<br>Die Breber von Hohenstein 396—398                                           | Des Papstes Innocentius III Schuthrief                                                                                          |
| Die von Hohenstein 395-396                                                                                                    | memoriae 459                                                                                                                    |
| Die Breber von Hohenstein 396-398                                                                                             | Abt Konrad I, Berfasser bes Ex-                                                                                                 |
| Die Bogt von Klingelbach 398—399<br>Die von Erbach, Eberbach 399—400<br>Des Neuhofs Ursprung 400—406<br>Der Steinberg 406—411 | ordium magnum Cisterense 401                                                                                                    |
| Die von Erbach, Eberbach 399-400                                                                                              | Streit mit ben Rheingauern in                                                                                                   |
| Des Reuhofs Ursprung . 400-406                                                                                                | Betreff bes Mart- und Beholzi=                                                                                                  |
| Der Steinberg 406—411                                                                                                         | gungerechts 461-463                                                                                                             |
| stodanound oon achembemen 411—419                                                                                             | Alle von Eberbach abhängenden                                                                                                   |
| Die Vortrefflichkeit bes Steinberger                                                                                          | Rheinauen wurden erhalten . 465                                                                                                 |
| Weins nicht allgemein anerkannt                                                                                               | Das Hospital                                                                                                                    |
| 415—416   415—417                                                                                                             | Ver Holl Succession Commen !- 467—468                                                                                           |
| Sallantan Att Ann                                                                                                             | Ankauf einer Kammer in dem                                                                                                      |
| Des Weines Preise                                                                                                             | Hand bes Frankenfelbs, ber Hof Miebhausen                                                                                       |
| Die Orken German 400 740                                                                                                      | Wiebkonien Atmireuleion, bet Dol                                                                                                |
| Shahmana Omenia din Granta 400                                                                                                | On Saf in Washer 400 470                                                                                                        |
| Somming Zenging int Speeday 422 1                                                                                             | ચારા ચૂળ π ચાળજળαα 409—470                                                                                                      |

| Seite.                                                                       | Seile.                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die unter ber Batericaft von                                                 | Befampft ben irrenben Ritter Gu-                                                                                                                                                  |
| Eberbach flebenben Frauenflöfter 471                                         | tierre Duijaba 617                                                                                                                                                                |
| Bollftanbige Erwerbung bes Gra-                                              | Seine emprise de la Belle Pé-                                                                                                                                                     |
| fanhanas A74                                                                 | lowing 647 699                                                                                                                                                                    |
| fenbergs 471                                                                 | lerine                                                                                                                                                                            |
| Des hofs ju Schierftein Ursprung                                             | Johann II, ber ftreitbare Beld 624-637                                                                                                                                            |
| 473-474                                                                      | Die Jungfrau von Orléans wird                                                                                                                                                     |
| Der hof zu Limburg 474-475                                                   | feine Gefangne 633                                                                                                                                                                |
| Ankauf des wichtigen Bünsheimer:                                             | Die Bergogin von Bebford unb                                                                                                                                                      |
| hofd hei Leheim 475                                                          | ihre Tochter, bie Königin von                                                                                                                                                     |
| (Francehouse has Whainthans &t                                               | England 639 -642                                                                                                                                                                  |
| hofs bei Leheim 475<br>Erwerbung des Rheinthors St.<br>Servatien zu Eöln 476 | Orbinia han Ormanikana (Buat han                                                                                                                                                  |
| Servatien ju Com 470                                                         | Lubwig von Luxemburg Graf von                                                                                                                                                     |
| Der jubifden Bucherer Drud 478-479                                           | Saint = Pol, Connétable von                                                                                                                                                       |
| Reliquien vom h. Bernhard 482—483                                            | Frantreich 642—678<br>Broces und hinrichtung 674—678                                                                                                                              |
| Die Aebte von 1346 an . 484-485.                                             | Broces und Hinrichtung . 674—678                                                                                                                                                  |
| 488—489. 550. 563—564                                                        | Induia II (Stai non Riann 6/9684                                                                                                                                                  |
| Des Abtes Nicolaus IV Leiben                                                 | Graf Peter II 684—687<br>Die Linie in Brienne 688—696                                                                                                                             |
|                                                                              | Dia Olinia in Olinianna 688_606                                                                                                                                                   |
| burch ben Bauernfrieg . 485-488                                              | Out the fatter Manual and tem                                                                                                                                                     |
| Berwuftung ber Abtei burch bie                                               | Noo des resteu manues and dem                                                                                                                                                     |
| Schweben und Heffen 489                                                      | Raiferhause                                                                                                                                                                       |
| Sie wird an Arel Drenftjerna ge-                                             | Tob bes letten Mannes aus bem<br>Raiferhause 696<br>Jacob von Luremburg-Richebourg                                                                                                |
| geben 489                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Die Drenstierna 490-549                                                      | Die Linie in Tiennes . 700-702                                                                                                                                                    |
| geben 489 Die Orenstjerna                                                    | Die Linie in Fiennes 700-702<br>Die Linie in Martigues und Pens                                                                                                                   |
| Solidafaurian 5(V) 542                                                       | 46idana 700-710                                                                                                                                                                   |
| Reichstangler 500-543                                                        | thièvre                                                                                                                                                                           |
| Gine apocruphe Rheinreise 551-563                                            | auspeding ocr abiei 111                                                                                                                                                           |
| Der lette Abt, Leonhard II Müller                                            | Der Graien von Kaneneuenboach                                                                                                                                                     |
| 564—565                                                                      | Monumente                                                                                                                                                                         |
| B. Hermann Bar 565-566                                                       | Das Corrections: und Errenbans                                                                                                                                                    |
| Die Pirche 566-567 712-713                                                   | 713—715                                                                                                                                                                           |
| Die Manumente 568                                                            | Dad Pollerame 715-716                                                                                                                                                             |
| \$564—565<br>\$. Hermann Bär                                                 | 713—715 Das Relleramt 715—716 Riebrich, Scharfenstein 716—745 Der Gräsenberg 717—718. 725 Die beiden Gattesköuser                                                                 |
| Let at for imple action into stock in                                        | Ricorra, Sagarfentient                                                                                                                                                            |
| von Nassau, bann Johanns von                                                 | Ver Grafenberg 717—718. 120                                                                                                                                                       |
| Luremburg Monumente 568-569                                                  | Die beiden Gotteshäufer 119                                                                                                                                                       |
| Der Grafen von Luxeniburg Linie                                              | Der h. Balentinus 719—724                                                                                                                                                         |
| Liguy                                                                        | Die beiben Gotteshäuser 719<br>Der h. Balentinus 719—724<br>Die Kitter von Grünstein 725—726                                                                                      |
| Roham pon Liremburg als Mischaf                                              | Die von Scharfeustein 728-745                                                                                                                                                     |
| au Straßburg 571—574                                                         | Die Conthause in Waterstad 745-746                                                                                                                                                |
| 48 Consisted on Main 574 570                                                 | Die Karthause im Betersthal 745-746                                                                                                                                               |
| als Crabischof zu Mainz . 574—576                                            | Der Draiserhof 746-752                                                                                                                                                            |
| Guido von Luremburg Graf von                                                 | Die von Plettenberg und von                                                                                                                                                       |
| Saint=Pol 576—583                                                            | Bobelschwingh                                                                                                                                                                     |
| Der selige Beter von Luxemburg                                               | Sicambria                                                                                                                                                                         |
| 583—588                                                                      | Gfmil 766-800                                                                                                                                                                     |
| Graf Walram IIF 588—615                                                      | Die Mura 778                                                                                                                                                                      |
| heurathet, als ber Englänber Ges                                             | Die von Plettenberg und von Bobelschwingh                                                                                                                                         |
| famenan is Widenby II Gent                                                   | en con chon, die zur ben enen                                                                                                                                                     |
| fanguer, R. Dichards II Salb-                                                | 789—130                                                                                                                                                                           |
| impresser                                                                    | ver Itheinberg 790—800                                                                                                                                                            |
| schwester 593—594 Sein Fehbebrici an den Thron=                              | Tie von Civil, die Jud von Giral 789—790  Der Rheinkerz 790—810  Die von Hemricourt 790—796  Jacob von Hemricourt, der Ges schichsscheiber 793—796  Die Grafen von Grunne 790—810 |
| räuber Heinrich von Lancaster. 602                                           | Jacob von Hemricourt ber Be-                                                                                                                                                      |
| Der Baftarb Bennequin von                                                    | ichichtichreiber 793-796                                                                                                                                                          |
| Luremburg 616—622                                                            | Die Greien nen Grunne 700-810                                                                                                                                                     |
| 4.11.11.11 · · · · · · 010—022                                               | Die Genten bon Grinne . 130-000                                                                                                                                                   |





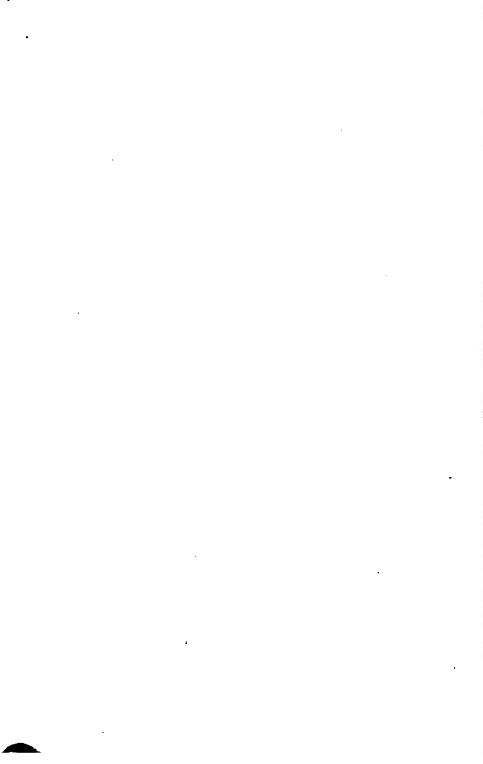



.



•

•

-

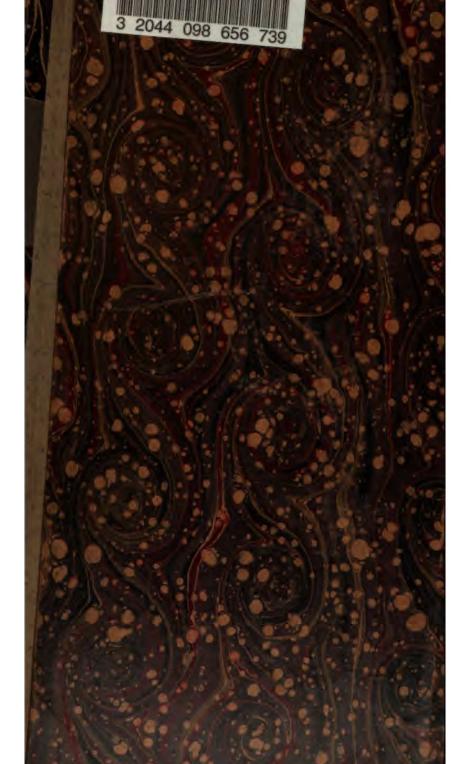